# TIEMACANDRA'S GRAMMATIK DIER PRÂKRIT-SURACITEN

RICHARD RISCHEL

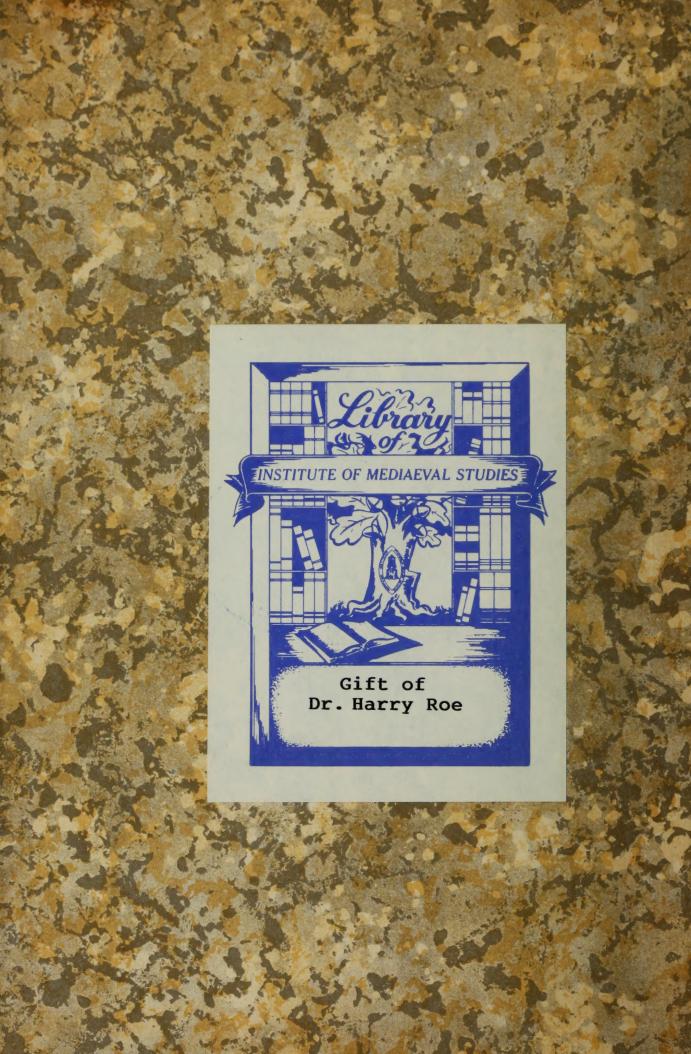





# HEMACANDRA'S GRAMMATIK DER PRÂKRITSPRACHEN

(SIDDHAHEMACANDRAM ADHYÂYA VIII)

MIT KRITISCHEN UND ERLÄUTERNDEN ANMERKUNGEN

HERAUSGEGEBEN

VON

RICHARD PISCHEL.

Just in like 1985. He was so the

I. THEIL.
TEXT UND WORTVERZEICHNISS.

HALLE,

VERLAG DER BUCHHANDLUNG DES WAISENHAUSES.

1877.

# HUMAGAMDHAIS

# GRAMMATIK DER PRAKKRERAGHEN

# ISIDDHAHEMAGANDRAM ADRYAYA VIIII

ERRORATER OF THE SECRETARISTS AND SERVICES AND

MANAGEMENT AND THE REST.

JECKEN PRABULE

ALIANT .

HALLESS

STRE

# HERRN DR. REINHOLD ROST

OBERBIBLIOTHEKAR DES EAST-INDIA-OFFICE

EIN SCHWACHES ZEICHEN

AUFRICHTIGER DANKBARKEIT UND VEREHRUNG.

Pontifical Institute of Mediaeval Studies

113 ST. JOSEPH STREET

OR REINBULD RUST.

113 ST. JOSEPH STREET FORONTO, ONT., CANADA M5S 1.16

ENTERED JUN - 1 1995

Hemacandra's grammatik der Prâkritsprachen bildet als achter adhyâya einen anhang zu seiner Sanskritgrammatik. Aus einigen versen am rande von fol. 143° der handschrift A, die auch in der Bombayer ausgabe (b.) abgedruckt sind, erfahren wir dass Hemacandra seine grammatik in folge einer aufforderung des königs Jayasimhadeva oder Çrîsiddharâja, eines nachkommen des Mûlarâja aus dem geschlechte der Câlukya, verfasste. (cfr. Lassen, Indische Alterthumskunde III, 566 ff.) Die verse lauten:

âsîd viçâm patir amudracatuḥsamudramudrânkitaxitibharaxamabâhudaṇ-ḍaḥ | Çrîmûlarâja iti durdharavairikumbhikaṇṭhîravaḥ çuciCulukyakulâ-vataṃsaḥ || 1 || tasyânvaye samajani prabalapratâpatigmadyutiḥ xitipatir Jayasiṃhadevaḥ | yena svavaṃçasavitary aparaṃ sudhâṃçau Çrîsid-dharâja iti nâma nijaṃ vyalekhi || 2 || samyañ¹) nishevya caturaç caturo²) \$\ \text{py upâyân jitvopabhujya³} ca bhuvaṃ caturabdhikânciṃ⁴) | vidyâcatushṭayavinîtamatir jitâtmâ⁵) kâshṭhâm avâpa purushârthacatushṭaye yaḥ || 3 || tenâtivistṛtadurâgamaviprakîrṇaçabdânuçâsanasamûhakadarthitena | abhyarthito⁶) niravamaṃ vidhivad vyadhatta çabdânuçâsanam idaṃ muniHemacandraḥ || 4 ||

Hält man mit dieser durchaus glaubwürdigen nachricht die ebenso unverdächtige überlieferung zusammen, dass Hemacandra das Yogaçâstram für den nachfolger des Jayasimha, Kumârapâla, verfasste, (Windisch, Zeitschrift der deutschen morgenl. gesellschaft 28,185) so erhalten wir dadurch eine neue bestätigung für die schon längst bekannte thatsache dass Hemacandra's blüthezeit etwa in die mitte des 12. jahrhunderts p. Chr. fällt. Nach Bhâo Dâjî starb er 1172 im alter von 84 jahren. Hemacandra hatte demnach nicht bloss für das Sanskrit, sondern auch für das Prâkrit eine erhebliche zahl von vorgängern;

<sup>1)</sup> A samyag 2) A caturaçvaturo 3) A jitvau<sup>o</sup> 4) b <sup>o</sup>abdhimâtrâm
5) b yatâtmâ 6) A atyarthito.

VI Vorwort.

über seine quellen lässt sich indess bis jetzt ebenso wenig etwas sicheres sagen wie über den platz den er in der geschichte der indischen grammatik überhaupt einnimmt. Aus meinen erläuterungen wird man ersehen dass er mit den Aindragrammatikern in naher berührung steht; seine terminologie weicht jedoch in wesentlichen punkten von der aller übrigen bisher bekannten grammatiker ab und erhebt anspruch auf selbständige stellung, worauf auch die benennung des werkes als svopajňaçabdânuçâsanam in den unterschriften hinweist. Ein urtheil wird sich erst fällen lassen wenn auch Hemacandra's Sanskritgrammatik veröffentlicht sein wird, von der mir leider keine handschriften zu gebote standen. Von Hemacandra selbst rührt auch die vrtti her, die nach der unterschrift am ende der handschrift A den namen Prakâçikâ führte. Unter den Prâkritgrammatikern ist voraussichtlich auch Vararuci von ihm benutzt worden; die polemik in I, 209 und II, 145 genügt aber nicht um eine directe bezugnahme auf Vararuci zu beweisen. Zweifelhaft bleibt es vorläufig auch, ob Hemacandra den Laxmîdhara ausgeschrieben hat oder umgekehrt; der stoff war ihnen jedenfalls gemeinsam. (Lassen, Institutiones Prâcriticae p. 11 ff.) Unter den späteren Prâkritgrammatikern ist Hemacandra besonders von Trivikrama benutzt worden. Ich habe am rande meiner ausgabe auf die entsprechenden regeln Trivikrama's verwiesen, woraus man ersehen wird wie gross die übereinstimmung sachlich ist; formell sind die beiden grammatiken freilich ganz verschieden. Die von mir benutzte handschrift Trivikrama's ist leider sehr lückenhaft und verderbt; ich habe die zahl der fehlenden sûtra nach Hemacandra's regeln berechnet, wobei irrthümer wahrscheinlich nicht zu vermeiden waren. Andere fragen die hier zu erörtern wären, findet man besprochen in meiner habilitationsschrift: de grammaticis Prâcriticis Breslau 1874, die bestimmt war die stelle einer längeren einleitung zu dieser ausgabe zu vertreten. -

Zur herausgabe von Hemacandra's Prâkritgrammatik habe ich folgende hilfsmittel gehabt:

A-MS. Walker No. 171<sup>b</sup>. Aufrecht, Catalogus Codd. Oxon. No. 410., eine vorzügliche, schön und deutlich geschriebene handschrift, die aber nicht frei ist von interpolationen (sieh zu I, 6). Sie hat nicht durchweg alle eigenthümlichkeiten der Jainahandschriften. Sie ist |

Vorwort. VII

çrîmannṛpāVikramārkasamayātîtasamvat 1574 varshe kārtikamāse çuklapaxe pūrṇamāsyāṃ gurau II von Rāṇa (Rāṇāka) geschrieben. Die angaben die der schreiber über seine familie macht, sind bereits von Aufrecht l. c. p. 180<sup>b</sup> abgedruckt. Vor diesen angaben finden sich in der handschrift noch folgende verse:

saptarshayo S pi satatam gagane saranto moktum xamâ na hi mṛgîm mṛgayoḥ sakâçât | jîyât sadâ vara ṛshiḥ prabhuHemasûrir ekena yena bhuvi jantuvadho nishiddhaḥ || 1 || pâtu vo Hemagopâlaḥ kambalam daṇḍam udvahan | shaḍdarçanapaçugrâmam cârayan Jainagocare || 2 || kati na vratinaḥ purâbhavan bhuvanodbhâvanabhânubhânavaḥ | abhayâmṛtatarpitângabhṛn (ed.º bhṛt) na paraḥ kaçcana Hemasûrivat || 3 || —

B-MS. Walker 200°. Aufrecht, Catalogus No. 411, eine vortreffliche handschrift mit allen eigenthümlichkeiten der Jainahandschriften; vorzügliche aber nicht leicht zu lesende schrift. Dieses MS. ist weniger interpolirt als A, steht aber sonst in vieler hinsicht hinter A zurück. Auf manchen seiten ist die schrift abgefasert und dadurch stellenweise ganz unleserlich. Die handschrift schliesst:

saṃvat 1665 varshe bhâdrapadamâse çuklapaxe pañcamyâṃ tithau suraguruvâre Vikramâkhyanagare yugapradhânaÇrîratnasîhapârçve Munijñânajyantâkhyena lipîkṛtam || çubhaṃ bhavatu lekhakapâṭhakayoḥ || —

C-MS. East-India-Office No. 784 foll. 36., eine leider unvollständige gute handschrift. Sie enthält nur die beiden ersten capitel. Am rande befinden sich zahlreiche oft sehr nützliche glossen. Von Jainaeigenthümlichkeiten hat sie namentlich oft die schreibung des o und gg.

D-MS. East-India-Office No. 563 foll. 88, eine gänzlich unbrauchbare und werthlose handschrift in dicker plumper Devanâgarîschrift.

E-MS. East-India-Office No. 2900 aus Leyden's bibliothek. Es ist dies ein auszug der beispiele in Hemacandra's Prâkritgrammatik in Bengâlîschrift. Die sammlung ist unvollständig und aus unzuverlässigen handschriften gemacht. — D und E erwähne ich nur ganz ausnahmsweise.

F-MS. im besitze von herrn Prof. Dr. Hörnle. foll. 109. Es ist eine ganz moderne samvat 1929 in Benares durch Çivaprasâda gemachte abschrift. Sie beginnt mit *bhinno* in I, 6 (sieh die erläuterungen). Diese handschrift, die ich der güte des herrn Dr. Hörnle verdanke,

VIII Vorwort.

erhielt ich erst als mein text bereits fertig war. Sie ist sehr fehlerhaft und ich habe nicht alle fehler und irrthümer aus ihr angegeben. Sie ist aber viel besser als D und war für mich nicht ganz ohne werth. —

b. - die ausgabe von Mahâbala Kṛshṇa Bombay saṃvat 1929. Diese ausgabe kam erst nach Europa als ich meine abschriften beendigt hatte und bereits mit der ausarbeitung des textes beschäftigt war. Ich habe alle varianten der ausgabe angegeben. Leider hat sie mir die arbeit nicht erleichtert, sondern lediglich erschwert. So anerkennenswerth sie auch als editio princeps ist, so ermangelt sie doch jeder kritik und beruht auf handschriften von mässigem werthe. Sie enthält nur den text ohne jede erläuterung. Auf dem titelblatt wird Hemacandra's grammatik sonderbarer weise: prâkṛtabâlabhâshâ—(mâgadhî)—vyâkaraṇa genannt.

Trotz aller dieser hilfsmittel, wozu noch die werke anderer Prâkritgrammatiker kommen, bin ich nicht im stande gewesen einen in jeder hinsicht befriedigenden text herzustellen. Die handschriften stimmen nicht selten in den fehlern genau überein und da es bis jetzt nicht möglich war alle citate auf ihre quelle zurückzuführen, wird sich unter den beispielen mancher missgriff finden. Dies gilt namentlich von dem abschnitte der vom Apabhramça handelt. Hemacandra's regeln geben nur über einen sehr kleinen theil der eigenthümlichkeiten des Apabhramça aufschluss; über eine bedeutende anzahl formen die in den beispielen vorkommen erfahren wir durch Hemacandra nichts. Pingala liefert, so weit er bis jetzt veröffentlicht ist, nur sehr geringe ausbeute und fast das gleiche gilt von den Apabhramçaliedern der Urvaçî. Was sich sonst von Apabhramça in den dramen findet, hat ausser dem namen mit unserem Apabhramça nichts gemein. Bei den Rhetorikern finden sich meines wissens nur zwei beispiele von Apabhramçaversen im commentar zum Daçarûpa 136, 11. 162, 3, die in kläglicher gestalt herausgegeben sind. Auch von hier war also keine hilfe zu gewinnen. Sonst ist mir nur noch als hierher gehörig die eine strophe bekannt, die Beames Comparative grammar of the modern Aryan languages II, p. 284 citirt. Eine kentniss namentlich der älteren schriftlichen denkmäler der neuindischen sprachen wäre für mich von unschätzbarem werthe gewesen; leider aber ist es mit den in Europa vorhandenen hilfsVorwort.

mitteln unmöglich sie zu erwerben. Dazu kommt dass gerade in dem letzten abschnitte die handschriften des Hemacandra weniger verlässlich sind als in den übrigen. Es schien mir zu gewagt schon jetzt, wo unsere kenntniss dieser sprache — oder richtiger sprachen — noch so gering ist, eine durchgreifende kritik in diesem abschnitte auszuüben. Ich habe die lesart der handschriften oft gegen meine überzeugung stehen lassen und nur dann corrigirt wenn ich meiner sache ganz sicher zu sein glaubte. Nach Hemac. IV, 405 z. b. soll für Sanskrit atra im Apabhramça etthu eintreten; IV, 330, 4 haben aber alle MSS. und die Bombayer ausgabe ettha d. h. die gewöhnliche Prâkritform. Hier schien mir eine änderung unerlässlich. Ebenso habe ich durchweg die durch IV, 370. 377. vorgeschriebenen formen paï, taï, maï in den text gesetzt, selbst wenn alle handschriften paim etc. hatten. Ähnliche fälle sind keineswegs selten; die kritischen anmerkungen zeigen stets wo ich geändert habe. Schlimmer sind fälle wie IV, 350, 2 verglichen mit IV, 367, 3. Hier wird dasselbe beispiel in allen handschriften und in b in zwei verschiedenen gestalten aufgeführt, von denen eine nur die richtige sein kann. Ferner kann es keinem zweifel unterliegen dass Hemacandra die verschiedensten Apabhramçadialecte durch einander wirft und nicht überall zu trennendes auch wirklich trennt. Die regel IV, 360 stammt gewiss aus einem andern dialecte als der in den meisten übrigen regeln gelehrte ist, und hätte ich die regel IV, 396 überall an den beispielen durchführen wollen, so hätte ich den handschriften eine gewalt anthun müssen zu der ich nicht genügenden grund hatte. Zieht man alles dies in betracht und erwägt dass eine grosse anzahl wörter in den beispielen vorkommen die sich sonst nirgends finden. dass ich der hilfe jedes commentares entbehrte und Trivikrama's verderbte Sanskritübersetzung mir im ganzen nur geringen beistand leistete, dass ferner die spruchpoesie schon im Sanskrit dem verständnisse erhebliche schwierigkeiten bereitet, dies aber noch bei weitem mehr der fall ist, wenn man auf schritt und tritt mit sprache und überlieferung zu kämpfen hat, so wird man hoffentlich diesen theil meiner arbeit mild beurtheilen. Meine bemühungen aus Indien weiteres material zur aufhellung des textes zu erlangen, sind bisher erfolglos gewesen und ich glaubte wegen der mangelhaftigkeit dieses abschnittes nicht x Vorwort.

die ganze arbeit unterlassen oder noch länger hinausschieben zu dürfen. Ich habe nur die beispiele ganz übersetzt bei denen mir formen und sinn ganz klar waren; bei einem grossen theile der nicht übersetzten verse handelt es sich für das verständniss nur um die bedeutung von einem oder zwei dunklen worten. Hätte ich rathen wollen, so wäre es eine kleinigkeit gewesen den umfang der erläuterungen zu diesem theile um das doppelte zu erhöhen. Ich habe es vorgezogen alle vermuthungen zu unterdrücken zu denen mir beweise fehlten. —

Eine hervorstechende eigenthümlichkeit der grammatik Hemacandra's ist die schreibung des dentalen n am anfange und verdoppelt in der mitte der worte. Darüber sehe man die anmerkung zu I, 229. Ferner die schreibung des y. Dass dieses y ein rein euphonisches ist, ergibt sich aus I, 180. Es tritt nur ein vor a, â, wenn a, â vorher-Obwohl Trivikrama's handschrift dieses y nie hat und auch die handschriften der von Hemacandra citirten werke mit wenigen ausnahmen es nie schreiben, konnte ich es doch nicht wagen dieses y überall zu tilgen. Hemacandra hat offenbar auch hier eine eigenthümlichkeit des Jainaprâkrit auf die übrigen Prâkrits übertragen und ich würde eine wesentliche eigenheit meines autors durch tilgung dieses y vernichtet haben. Ich habe lange geschwankt ob ich nicht ein besonderes zeichen dafür einführen sollte. Mahâbala Kṛshṇa hat dies gethan; ich habe das von ihm erfundene zeichen in den anmerkungen mit y wiedergegeben. Mahâbala Kṛshṇa hat aber dieses zeichen ohne jedes princip angewendet und daher ist seine neuerung ohne nutzen. Er schreibt z. b. I, 8. rayaniyaro statt des allein richtigen rajaniaro; I, 33 nayanâ | nayanâim | aber vajanâ | vajanâim | I, 67 payayam | pâyayam statt payayam | pâyayam | und so überaus oft. Die regel I, 177 schien mir namentlich für die einführung des y zu sprechen. Hier entsteht bei zwei beispielen ein scheinbarer widerspruch in der schrift, bei dayâlû und nayanam. Hemacandra lehrt dass y meist elidirt wird und führt als beispiele der elision diese beiden wörter und viyoga an. Da nun bei den beiden ersten an stellen des elidirten vollen y nach I, 180 das schwächer articulirte euphonische y tritt, so ist scheinbar die regel I, 177 nicht beachtet, wenn man, wie ich gethan habe, mit allen handschriften dayâlû und nayanam

Vorwort.

schreibt. Mahâbala Krshna schreibt thörichter weise dayâlû. erwägung indess dass diese undeutlichkeit auf verhältnissmässig sehr wenige fälle beschränkt ist und einen aufmerksamen leser nicht irre führen wird, hat mich bestimmt von jeder neuerung abzusehen. Es mag genügen hier nochmals hervorzuheben dass y in der ganzen grammatik mit ausnahme des abschnittes über die Mâgadhî lediglich euphonischen zwecken dient. - Ich war genöthigt den text in lateinischer umschrift zu geben, was ich ausserordentlich bedauere. Doch hat diese art Sanskritwerke zu veröffentlichen den einen vortheil, dass sie — besonders bei grammatischen werken — durch häufigere scheidung der wörter das leichtere verständniss befördert. Ich stimme sonst vollständig mit Böhtlingk (Mélanges Asiatiques tome VII, (1875) p. 539 f.) überein. Man wird in meinem texte sehr oft die samdhiregeln verletzt finden. Ich bin darin gewöhnlich der besten handschrift gefolgt und habe mich stets durch die deutlichkeit leiten lassen. Commentare zu grammatischen werken sollen und können keine muster des stiles sein und ich bin überzeugt dass diese verletzungen der euphonischen regeln in vielen fällen auf Hemacandra selbst zurückgehen. — Was die erläuterungen anbetrifft, so war ich zu möglichster kürze gezwungen. Ich hätte gern eine vollständige übersetzung gegeben, hätte dann aber die belege für die regeln weglassen müssen. Da ich die parallelstellen aus Vararuci am rande mitgetheilt habe, kann man sich leicht aus Cowell's übersetzung rath holen, wo dies nöthig sein sollte. Ich glaube aber nicht dass ich irgend eine nur einigermaassen schwierige regel unübersetzt gelassen habe. Die bei Hemacandra selbst sich findenden beispiele habe ich der kürze wegen meist nicht angeführt, da darüber das wortverzeichniss aufschluss gibt. Ebenso sind auch die citate aus Hâla und Setubandha, soweit diese werke bis jetzt veröffentlicht sind, nicht vollständig und immer angegeben; auch darüber kann man die betreffenden wortverzeichnisse zu rathe ziehen. Mein bestreben war möglichst viel neues material herbeizuschaffen und ich habe daher mein hauptaugenmerk auf die dramen gerichtet. Leider kann eine vollständige ausbeutung derselben noch nicht vorgenommen werden, da die meisten dramen in der kläglichsten gestalt vorliegen. Es gehört eine fast übermenschliche geduld dazu um sich XII Vorwort.

durch die erbärmlichen indischen ausgaben durchzuarbeiten. Nur wenige herausgeber wie Shankar P. Pandit und Pandit Govinda Deva Câstrî machen eine rühmliche ausnahme, aber auch ihre ausgaben sind weit davon entfernt den ansprüchen zu genügen die man billigerweise an derartige werke jetzt stellen kann. Auf gleicher stufe mit den indischen schlechten ausgaben steht Grill's ausgabe des Venîsamhâra, eine durchaus dilettantische leistung, die für wissenschaftliche zwecke ganz unbrauchbar ist. Ein wüstes durcheinanderwerfen der dialecte und eine unzahl von falschen formen entstellen die Prakrittexte der meisten dramen so, dass sie für die kritik fast gänzlich werthlos sind. Wo es sich um streng kritische fragen handelte, konnten nur Stenzler's ausgabe der Mycchakaţikâ, Bollensen's Urvaçî und meine ausgabe der Çakuntalâ herbeigezogen werden. Der unterschied zwischen Mâhârâshtrî und Çaurasenî ist grösser als man meint, und ich zweifle nicht dass viele beispiele die ich aus der Çaurasenî zu Hemacandra's regeln über die Mâhârâshţrî anführen konnte, in wegfall kommen werden, sobald wir kritische ausgaben der dramen haben werden. Von besonderer wichtigkeit wäre die veröffentlichung von Mârkandeva's Prâkritgrammatik. Die beiden MSS. die ich benutzen konnte (Wilson 158b. Aufrecht, Catalogus Nr. 412 und East-India-Office Nr. 70, palmblätterhandschrift in Devanâgarî foll. 88 von Dr. Rost entdeckt und mir gütigst überlassen) sind identisch und daher gleich schlecht, so dass sich aus ihnen kein text herstellen lässt. Auch eine kritische ausgabe der Karpûramañjarî ist für die Prâkritstudien ein dringendes bedürfniss. Durch Dr. Burnell's güte habe ich eine handschrift des dramas und einen commentar dazu erhalten; leider ist die handschrift aber noch schlechter als die ausgabe im Pandit und ich kann mit diesem material allein noch nicht zu einer bearbeitung schreiten. habe folgende ausgaben gebraucht, auf die sich also die zahlen in den erläuterungen beziehen:

Acyut. oder Acyutaç.-Acyutaçatakam, 103 strophen in Mâhârâshṭrî zum lobe des Vishņu Madras 1872 in Granthacharacter. Eigenthum des East-India-Office.

Ar.-Anargharâghava ed. Premacandra Tarkavâgîça Calcutta çak. 1782. Bengâlîcharacter. Vorwort. XIII

Bâlar.-Bâlarâmâyaṇa ed. Govinda Deva Çâstrî Benares 1869. (separatabdruck).

C. oder Caṇḍak.-Caṇḍakauçikam ed. Kedâranâtha Calcutta saṃvat 1924.

Çak. - Çakuntalâ, meine ausgabe Kiel 1877.

Cc. - Caitanyacandrodaya ed. Râjendralâla Mitra Calcutta 1854.

Dhûrtas.-Dhûrtasamâgama in Lassen's Anthologie 1. auflage.

Karp.-Karpûramañjarî ed. Vâmanâcârya im Paṇḍit vol. VII. Nr. 73—76.

Mahâv. - Mahâvîracarita ed. Trithen London 1848.

Mâlatîm. - Mâlatîmâdhava ed. Kailâsa Candradatta Calcutta 1866.

Mâlav.-Mâlavikâ ed. Tullberg Bonn 1840. Daneben ist auch die ausgabe von Shankar P. Paṇḍit Bombay 1869 benutzt worden.

*Mudrâr*. - Mudrârâxasa ed. Târânâtha Tarkavacaspati (Majumdâra's Series) Calcutta saṃvat 1926.

Mrcch.-Mrcchakațikâ ed. Stenzler Bonn 1847.

Nâg. - Nâgânanda ed. Jîvânanda Vidyâsâgara Calcutta 1873.

Prab. - Prabodhacandrodaya ed. Brockhaus Leipzig 1835 — 45. Die neue Bombayer ausgabe habe ich leider nicht erlangen können.

Pras.-Prasannarâghava ed. Govinda Deva Çâstrî im Paṇḍit vol. II. Nr. 18—24.

Pratâpar.-Pratâparudrîya ed. Madras 1868 in Telugudruck. Die übrigen rhetoriker sind nach den bekannten ausgaben citirt.

Priyad.-Priyadarçikâ ed. Jîvânanda Vidyâsâgara Calcutta 1874.

Ratn. - Ratnâvalî ed. Nṛsimhacandra Vidyâratna Calcutta 1871.

Urv.-Urvaçî ed. Bollensen St. Petersburg 1846.

Uttarar. - Uttararâmacarita ed. Târâkumâra Cakravartî (Majumdâra's Series) Calcutta 1870.

Veṇîs.-Veṇîsaṃhâra ed. Grill Leipzig. 1871. Daneben habe ich die ausgabe von Kedâranâtha Tarkaratna (Majumdâra's Series) Calcutta 1870 gebraucht.

Viddhaç. - Viddhaçâlabhañjikâ ed. Vâmanâcârya im Paṇḍit vol. VI. Nr. 65 — 72.

Vikr. - Vikramorvaçîyam, die drâvidische recension in meiner ausgabe (Monatsberichte der kgl. Academie der Wissenschaften zu Berlin 1875 p. 609 — 670).

Vṛshabh. - Vṛshabhânujâ ed. Vecana Râmaçarmâ im Paṇḍit vol. III. IV. Nr. 36—39. l. L.-lexicon Leydenianum (de gr. Prâcr. p. 20.)

Um den umfang des buches nicht noch zu erweitern, habe ich eine kritik Hemacandra's fast durchweg vermieden, so verlockend es auch war sie auszuüben. Eine wissenschaftliche darstellung der Prâkritgrammatik, wie sie Ernst Kuhn für das Pâli gegeben hat, muss einer späteren zeit aufbewahrt bleiben. Die verweisungen auf die neuindischen sprachen sind nur sehr dürftig ausgefallen, da meine hilfsmittel zu gering waren. Ich habe mich auf die sprachen beschränkt die mir grammatisch näher bekannt sind und habe absichtlich alles ausgeschlossen was weniger augenfällig war oder mir unsicher erschien. Das wortverzeichniss verfolgt lediglich praktische zwecke; auf wissenschaftliche bedeutung erhebt es keinen anspruch. Es wäre zu wünschen dass auch für Vararuci ein vollständiges wortverzeichniss veröffentlicht würde. —

Meine ausgabe war in text und erläuterungen schon im herbst 1874 vollständig druckfertig. Hindernisse deren bewältigung ausser meiner macht stand haben den druck übermässig verzögert. Ich habe die citate aus einigen werken nach besseren ausgaben, die seitdem erschienen oder mir zugänglich geworden sind, umgeändert und nachbesserungen vorgenommen wie sie durch neuere arbeiten geboten waren. —

Kiel, den 20. juli 1876.

R. P.

### || Om namah siddhebhyah¹ ||

# || atha prâkṛtam || 1 ||

athaçabda ânantaryârtho S dhikârârthaç ca | prakṛtiḥ saṃskṛtaṃ | tatrabhavaṃ tata âgataṃ vâ prâkṛtaṃ | saṃskṛtânantaraṃ prâkṛtam adhikriyate saṃskṛtânantaraṃ ca² prâkṛtasyânuçâsanaṃ siddhasâdhyamânabhedasaṃskṛtayoner eva³ tasya laxaṇaṃ na deçyasyeti jñâpanârthaṃ | saṃskṛtasamaṃ tu saṃskṛtalaxaṇenaiva⁴ gatârthaṃ | prâkṛte ca prakṛtipratyayalingakârakasamâsasaṃjñâdayaḥ saṃskṛtavad veditavyâḥ | lokâd iti ca vartate | tena ṛṭlṛlṣ̄⁵aiaun̄añaçasha⁶visarjanîyaplutavarjo² varṇasamâmnâyo lokâd avagantavyaḥ | n̄añau svavargasaṃyuktau⁵ bhavata eva aidautau ca keshâṃcit⁶ | kaitavaṃ kaiavaṃ | saundaryaṃ sauṃariaṃ¹⁰ | kauravâḥ kauravâ | tathâ asvaraṃ¹¹ vyañjanaṃ dvivacanaṃ caturthībahuvacanam ca na bhavati |

# || bahulam || 2 ||

bahulam ity adhikṛtaṃ veditavyam â çâstraparisamâpteḥ | tataç ca kvacit pravṛttiḥ kvacid apravṛttiḥ kvacid vibhâshâ kvacid anyad eva bhavati | tac ca yathâsthânaṃ darçayishyâmaḥ |

# || ârsham || 3 ||

ṛshîṇâm idam ârshaṃ | âṛshaṃ prâkṛtaṃ bahulaṃ bhavati | tad api yathâsthânaṃ darçayishyâmaḥ¹² | ârshe hi sarve vidhayo vikalpyante¹³ |

# || dîrghahrasvau mitho vṛttau || 4 ||

T. I, 1, 18. V. IV, 1.

vṛttau samâse svarāṇāṃ dîrghahrasvau bahulaṃ bhavataḥ | mithaḥ parasparaṃ | || tatra hrasvasya dîrghaḥ || antarvediḥ | aṃtâveî | saptaviṃ-

<sup>1)</sup> C. çrîgaṇeçâya namaḥ | çrîgurucaraṇakamalebhyo namaḥ. D. namo gaṇeçâya | çrîgurucaraṇakamalebhyo namaḥ | b. çrîgaṇeçâya namaḥ 2) om. b. 3) b. iva 4) B. °eva 5) C. addit: e 6) B. sa 7) b. °varjyo 8) B °gya° 9) C. add. mate 10) C. E. b. sauariaṃ; A. B. °iyaṃ 11) B. tathâsv° b. tathâ ca asv° 12) B. °rçça° 13) B. °paṃte.

1, 4-7.

çatiḥ | sattâvîsâ | kvacin na bhavati | juvaïaṇo | kvacid vikalpaḥ | vârîmaî¹ | vârimaî² | bhujayantraṃ³ | bhuâyaṃtaṃ⁴ | bhuayaṃtaṃ⁵ | patigṛhaṃ | paîharaṃ⁶ | païharaṃⁿ | velûvaṇaṃⁿ | veluvaṇaṃⁿ | || dîrghasya hrasvaḥ || niaṃbasilakhaliavîimâlassaⁿ | || kvacid vikalpaḥ ||
ja³uṇayaḍaṃ¹⁰ | ja³uṇâyaḍaṃ¹⁰ | naïsottaṃ | naîsottaṃ | ¹¹gori¹²haraṃⁿ
¹¹gorîharaṃⁿ | vahumuhaṃ¹³ | vahûmuhaṃ |

# T. I, 1, 19. | padayoh samdhir vâ | 5 |

saṃskṛtoktaḥ¹⁴ saṃdhiḥ sarvaḥ prâkṛte padayor vyavasthitavibhâshayâ bhavati | vâsesî | vâsaïsî | visamâyavo¹⁵ | visamaâyavo¹⁶ | dahiîsaro¹¬ | dahîsaro | sâûayaṃ | sâuuayaṃ | || padayor iti kiṃ || pâo¹⁶ | paî | vac-châo¹⁰ | muddhâi | muddhâe | mahaï | mahae | || bahulâdhikârât kvacid ekapade S pi || kâhii | kâhî | ²⁰biio²¹ | ²⁰bio |

# T. I, 1, 20. | na yuvarpasyâsve | 6 |

ivarṇasya uvarṇasya câsve varṇe pare saṃdhir na bhavati | na verivagge vi avayâso²² | vaṃdâmi ajjavaïraṃ | daṇuiṃdaruhiralitto²³ | sahaï uiṃdo | nahappahâvaliaruṇo | ²⁴saṃjhâvahuavaûḍho²² | || yuvarṇasyeti kiṃ || ²²gûḍhoaratâmarasâṇusâriṇî²⁵ bhamarapaṃti²⁶ vva | || asva iti kiṃ || puhavîso ||

# т. 1, 1, 21. || edotoh svare || 7 ||

ekâraokârayoḥ svare pare saṃdhir na bhavati | vahuâi²¹ nahullihaṇe âbaṃdhaṃtîe²² kaṃcuaṃ²³ aṃge | ²²taṃ cea³⁰ maliabisadaṃḍavirasaṃ³¹ âlakkhimo eṇhiṃ | aho acchariaṃ³² |  $\parallel$  edotor iti kiṃ  $\parallel$  ³³atthâloaṇataralâ²² |

<sup>1)</sup> C. stellt: 2. 1. 3) b. °yamtam 4) B. bhuyâ° b. bhuyâ° 5) B. bhuya° b. bhuya° 6) B. stellt 7. 6. A ins. nach 7: goriharam | gorîharam | b. ins.: venuvanam 8) om. A. 9) C. °mva° B. niya° 10) B. jamu° C. b. jaü° b. °ya° 11) b. gau° 12) C. î 13) A. u. B. pr. m. ba° 14) A. °tas 15) b. °ya° 16) C. 2. hand rand b. °mayâ° 17) C. rand u. nach dem folg. 18) A. B. pâu 19) b. vatthâo 20) cdd. v. 21) C. viîo 22) sieh erläuterungen 23) B. °dam ruh° 24) b. °jjh° A. °ba° B. °uva° 25) b. °nu° 26) C. E. l. L. bhasalamâlâ F. om. bhamara° vva 27) A. B. bahu° F. bahuâye b. bahuâe 28) C. F. °va° b. °tîi 29) B. kamtuam C. kamuam 30) B. veya F. tea 31) cdd. u. b. °vi° pro bi cdd. u. b. °sam 32) A. B. acha° A. B. F. °iyam 33) B. °loya°.

# || svarasyodvrtte || 8 ||

T. I, 1, 22. V. IV, 1

vyañjanasaṃpṛktaḥ¹ svaro vyañjane lupte yo S vaçishyate sa udvṛtta ihocyate | svarasya udvṛtte svare pare saṃdhir na bhavati | ²gayaṇe ccia³ gaṃdhaüḍiṃ kuṇaṃti | nisâaro⁴ | nisiaro | raaṇîaro⁵ | maṇuattaṃ | | bahulâdhikârât kvacid vikalpaḥ | kuṃbhaâro⁶ | kuṃbhâroⁿ | suuriso | sûrisoⁿ | kvacit saṃdhir eva || sâlâhaṇo | cakkâo | || ata eva pratishedhât samâse S pi svarasya saṃdhau bhinnapadatvaṃ ||

# || tyâdeh || 9 ||

T. 1, 1, 23.

tibâdînâm svarasya svare pare samdhir na bhavati | bhavati iha | hoi iha |

### | luk | 10 ||

Т. І, 1, 24.

svarasya svare pare bahulam lug<sup>9</sup> bhavati | tridaçeçah | tiasîso<sup>10</sup> | niḥçvâsocchvâsau<sup>11</sup> | nîsâsûsâsâ |

# || antyavyañjanasya || 11 ||

T. I, 1, 25. V. IV, 6.

çabdânâm yad antyavyañjanam<sup>12</sup> tasya lug bhavati | jâva | tâva | jaso | tamo | jammo | || samâse tu vâkyavibhaktyapexâyâm<sup>13</sup> antyatvam anantyatvam ca | tenobhayam api bhavati || sadbhixuḥ | sabhikkhû<sup>14</sup> | sajjanaḥ | sajjano<sup>15</sup> | etadguṇâḥ | eaguṇâ | tadguṇâḥ | tagguṇâ<sup>16</sup> |

# || na gradudoh || 12 ||

T. I, 1, 25.

çrad ud<sup>17</sup> ity etayor antyasya<sup>18</sup> vyañjanasya lug na bhavati | saddahiaṃ | saddhâ | uggayaṃ | unnayaṃ |

# || nirduror vâ || 13 ||

T. I, 1, 26.

nir dur ity etayor antyavyañjanasya vâ lug<sup>19</sup> bhavati | nissaham | nîsaham | dussaho | dûsaho<sup>20</sup> | dukkhio | dûhio<sup>21</sup> |

# || svare S ntarae ca || 14 ||

T. I, 1, 27.

antaro nirduroç cântyavyañjanasya svare pare lug na bhavati | aṃtarappâ | niraṃtaraṃ | niravasesaṃ | duruttaraṃ | duravagâhaṃ | || kvacid bhavaty api || aṃtouvariṃ<sup>22</sup> |

<sup>1)</sup> C. °saṃyuktaḥ 2) sieh erläuterungen F. gayaṇi 3) A. F. ceiya B. viya 4) B. C. °sâya° b. °ya° 5) B. C. raya° b. rayaṇiyaro 6) B. C. E. b. kumbhayâro 7) b. m 8) om. C. 9) C. luk 10) F. om. tridaç° und tia°; C. E. °si° 11) b. (om. ḥ) 12) F. aṃtyaṃ vy° 13) B. °xa° 14) b. °bbhi° 15) E. b. sajaṇo 16) B. b. °ṇâḥ 17) C. ad 18) C. F. b. aṃtyavyaṇjanasya 19) B. C. b. add. na post lug. 20) B. F. du° 21) B. F. b. du° 22) b. aṃtovari F. °udariṃ.

# T. I. 1, 29. || striyâm âd avidyutaḥ || 15 ||

striyâm vartamânasya çabdasyântyavyañjanasya âtvam¹ bhavati vidyutam² varjayitvâ | lugapavâdaḥ | sarit sariâ | pratipat pâḍivaâ³ | sampat saṃpaâ | || bahulâdhikârâd⁴ îshatspṛshṭatarayaçrutir api || sariyâ⁵ | pâḍivayâ | saṃpayâ⁶ | || avidyuta iti kim || vijjû⁻ |

# $^{\mathrm{T.~I,~1,~30}}_{\mathrm{V.~IV,~8.}}\parallel$ ro râ $\parallel$ 16 $\parallel$

striyâm vartamânasyântyasya rephasya râ ity âdeço bhavati | âtvâpavâ-daḥ | girâ | dhurâ | purâ |

# T. I, 1, 31. | xudho hâ | 17 ||

xudhçabdasyântyavyañjanasya8 hâdeço bhavati | chuhâ |

# $^{\text{T. I, 1, 36.}}_{\text{V. IV, 10.}}\parallel$ çaradâder at $\parallel$ 18 $\parallel$

çaradâder antyavyañjanasya ad 9 bhavati | çarad 10 sarao | bhishak bhisao 11 |

# $_{ m V.~IV,~11.}^{ m T.~I,~1,~35.}\parallel$ dikprâvṛshoḥ saḥ $\parallel$ 19 $\parallel$

etayor antyavyañjanasya so bhavati | disâ | pâuso |

# т. 1, 1, 34. || âyurapsarasor vâ || 20 ||

etayor antyavyañjanasya so vâ bhavati | dîhâuso | dîhâû<sup>12</sup> | accharasâ | accharâ<sup>13</sup> |

# T. I, 1, 31. | kakubho hah | 21 ||

14kakubhçabdasyântyavyañjanasya15 ho bhavati | kaühâ |

# T. I, 1, 32. | dhanusho vâ | 22 ||

dhanuḥçabdasyântyavyañjanasya16 ho vâ bhavati | dhanuham17 | dhanû18 |

# T. I, 1, 40. | mo \ nusvarah || 23 ||

antyamakârasyânusvâro bhavati | jalam | phalam | vaccham 19 | girim | peccha 20 || kvacid anantyasyâpi || vaṇammi | vaṇammi |

<sup>1)</sup> B. C. F. b. °vyamjanasyâtvam 2) B. C. F. b. vidyucchabdam 3) B. °vayâ 4) A. B. C. t 5) F. sariâ 6) om. C. 7) E. vijjula (sic); b. vîhû 8) C. xucchabd° 9) B. C. F. b. °syâd 10) C. t 11) b. °sha° 12) C. °ûm 13) F. om. accharâ 14) b. °bha° 15) B. °sya amtya° 16) C. statt dessen nur: asya 17) F. dhanuho corr. aus. °hî 18) C. E. °ûm 19) B. ve° 20) B. peccham

# || vâ svare maç ca || 24 ||

T. I, 1, 39, V. IV, 13.

antyamakârasya¹ svare pare S nusvâro bhavati² vâ³ | paxe lugapavâdo masya makâraç ca bhavati | vaṃde usabhaṃ ajiaṃ⁴ | usabham ajiaṃ⁵ ca vaṃde | || bahulâdhikârâd anyasyâpi vyañjanasya makâraḥ || sâxât т. г., 1, 38. sakkhaṃ | yat jaṃ | tat taṃ | vishvak vîsuṃ | pṛthak pihaṃ | samyak sammaṃ | ihaṁ⁶ | ihayaṃ | âleddhuaṃ² | ity âdi |

# || nananano vyanjane || 25 ||

T. I, 1, 41. V. IV, 14.

na na na ity eteshâm<sup>8</sup> sthâne vyanjane pare S nusvâro bhavati | na | panktih<sup>9</sup> pamtî | parânmukhah parammuho | na | kancukah<sup>10</sup> kam-cuo | lânchaṇam lamchaṇam<sup>11</sup> | na | shanmukhah chammuho | utkanṭhâ<sup>12</sup> ukkaṃṭhâ | na | sandhyâ saṃjhâ | vindhyah viṃjho |

# || vakrâdâv antaḥ || 26 ||

T. I, 1, 42. V. IV, 15.

vakrâdishu yathâdarçanaṃ¹³ prathamâdeḥ svarasyânta âgamarûpo S nusvâro bhavati | vaṃkaṃ | taṃsaṃ | aṃsuṃ¹⁴ | maṃsû¹⁵ | puṃchaṃ | guṃchaṃ | muṃḍhâ | paṃsû | buṃdhaṃ | kaṃkoḍo | kuṃpalaṃ | daṃsaṇaṃ | viṃchio | giṃṭhî¹⁶ | maṃjâro || eshv âdyasya¹ⁿ || vayaṃso | mâṇaṃsî¹⁶ | mâṇaṃsiṇî¹⁶ | maṇaṃsilâ | paḍaṃsuâ || eshu dvitîyasya || avariṃ¹⁰ | aṇiu tayaṃ²⁰ | aïmuṃtayaṃ²¹ || anayos tṛtîyasya || vakra | tryasra | açru | çmaçru | puccha | guccha | mûrdhan²² | parçu²³ | budhna | karkoṭa | kuṭmala²⁴ | darçana²⁵ | vṛṣcika | gṛshṭi | mârjâra | vayasya | manasvin | manasvinî | manaḥṣilâ | pratiṣrut | upari | atimuktaka | ity âdi²⁶ || kvacic chandasaḥ pûraṇe²ⁿ S pi || devaṃnâgasuvaṇṇa²⁶ || kvacin na bhavati || giṭṭhî | majjâro | maṇasilâ | maṇâsilâ²⁰ || ârshe || maṇosilâ | aïmuttayaṃ |

<sup>1)</sup> B. °makâraṃ 2) B. C. F. b. stellen 3. 2. 4) B. F. ajiyaṃ 5) F. ajiyaṃ 6) F. iha 7) A. âleḍḍhuam B. âledvuam C. âleddhuam F. âleḍuam b. âleṭṭhuyam cfr. II, 4º. 164. 8) b. eshâṃ 9) b. (om. k) 10) A. °kaṃ 11) b. °naṃ 12) B. utkaṇa 13) C. (om. naṃ) 14) F. b. aṃsû 15) E. °sûṃ 16) C. giṭṭhî 17) b. âdyasyâsît 18) B. C. F. b. ma° 19) C. °gha° E. °ya° 20) C. D. F. b. aṇiuṃta°; C. E. stellen aï° vor aṇi° 21) B. °taïṃ 22) C. E. m 23) C. paçuṃ 24) F. b. °ḍ° 25) B. °rçça° F. °naṃ 26) A. âdiḥ 27) B. b. chandaḥpûraṇe 28) A. B. suvanna C. devannâgasuvaṇṇa F. devannâgasuvaṇṇa E. devannâgasuvaṇṇa P. devannâgasuvaṇṇa 29) F. maṇosilâ.

# T. I, 1, 43. || ktvåsyåder nasvor vå || 27 ||

ktvâyâḥ syâdînâṃ ca yau ṇasû¹ tayor anusvâro S nto vâ bhavati || ktvâ || kâûṇaṃ | kâûṇa | kâuâṇaṃ² | kâuâṇa || syâdi || vaccheṇaṃ³ vaccheṇa | vacchesuṃ | vacchesu || ṇasvor iti kiṃ || karia | aggiṇo |

# T. I, 1, 48. || vimçatyâder luk || 28 ||

viṃçatyâdînâm anusvârasya lug bhavati | viṃçatiḥ vîsâ | triṃçat tîsâ | T. I, 1, 45. saṃskṛtaṃ sakkayaṃ | saṃskâraḥ sakkâro | ity âdi |

# $\stackrel{T.~I,~1,~44.}{v.~IV,~16.}\parallel$ mâṃsâder vâ $\parallel$ 29 $\parallel$

mâṃsâdînâm<sup>4</sup> anusvârasya lug vâ<sup>5</sup> bhavati | mâsaṃ | maṃsaṃ | mâsalaṃ | maṃsalaṃ | kâsaṃ | kaṃsaṃ | pâsû | paṃsû | kaha | kahaṃ | eva | evaṃ | nûṇa | nûṇaṃ | iâṇi | iâṇiṃ<sup>6</sup> | dâṇi | dâṇiṃ | ki karemi | kiṃ T.I,1,46.48. karemi | samuhaṃ | saṃmuhaṃ | kesuaṃ<sup>7</sup> | kiṃsuaṃ<sup>8</sup> | sîho | siṃgho<sup>9</sup> || mâṃsa | mâṃsala | kâṃsya | pâṃsu | katham | evam | nûnam | idânîm<sup>10</sup> kim | saṃmukha<sup>11</sup> | kiṃçuka<sup>12</sup> | siṃha | ity âdi |

# $\frac{\text{T. I, 1, 47.}}{\text{V. IV, 17.}}\parallel$ varge $\S$ ntyo vâ $\parallel$ 30 $\parallel$

anusvârasya varge pare pratyâsattes tasyaiva vargasyântyo¹³ vâ bhavati | pañko | paṃko | sañkho | saṃkho | añgaṇaṃ | aṃgaṇaṃ | lañghaṇaṃ | laṃghaṇaṃ | kañcuo | kaṃcuo | lañchaṇaṃ | laṃchaṇaṃ | añjiaṃ¹⁴ | aṃjiaṃ¹⁴ | sañjhâ | saṃjhâ | kaṇṭao | kaṃṭao | ukkaṇṭhâ¹⁵ | ukkaṃṭhâ¹⁶ | kaṇḍaṃ | kaṃḍaṃ | saṇḍho | saṃḍho | antaraṃ | aṃtaraṃ | pantho | paṃtho | cando | caṃdo | bandhavo¹² | baṃdhavo¹² | kampaï | kaṃpaï | vaṃphaï | vaṃphaï | kalambo | kalaṃbo | âraṃbho | âraṃbho | ∥ varga iti kiṃ || saṃsao | saṃharaï || nityam icchanty anye ||

# $\overset{\text{T. I.}}{\text{v. IV, 18.}}\ \parallel$ prâvṛṭçarattaraṇayaḥ puṃsi $\parallel$ 31 $\parallel$

prâvṛṭ¹¹ çarad taraṇi ity ete çabdâḥ puṃsi pullin̄ge prayoktavyâḥ | pâuso | sarao | esa taraṇî || taraṇiçabdasya puṃstrîlin̄gatvena²¹ niyamâr-tham upâdânaṃ ||

<sup>1)</sup> B. nasva 2) om. F. 3) C. hier u. sonst nur ch 4) b. mâmsâder 5) om. F. 6) A. iyânim b. iyâni 7) b. kisuyam 8) b. kimsuyam 9) E. simho 10) A. addit: dânim B. C. F. dânim b. dânîm 11) A. b. san° 12) C. °kam 13) C. add. varno 14) A. B. F. °iyam 15) A. stellt 16. 15. 17) F. vandho 18) A. C. va° F. vamdho 19) C. prâvṛsh 20) B. (om. puṃ).

### || snam adâmaçironabhah || 32 ||

T. I, 1, 49. V. IV, 18. 19.

dâman-çiras-nabhas-varjitam sakârântam nakârântam ca çabdarûpam puṃsi prayoktavyam sântam¹ || jaso | pao | tamo | teo | uro || nântam² || jammo | nammo | mammo³ || adâmaçironabha iti kiṃ || dâmaṃ | siraṃ | nahaṃ | yac ca | seaṃ⁴ | vayaṃ | sumaṇaṃ | sammaṃ | cammaṃ⁵ | iti dṛçyate tad bahulâdhikârât |

# || vâxyarthavacanâdyâh || 33 ||

T, I, 1, 51.

axiparyâyâ vacanâdayaç ca çabdâḥ puṃsi vâ prayoktavyâḥ || <sup>6</sup>axyarthâḥ <sup>7</sup> || ajja vi sâ savaï te acchî | naccâviâiṃ teṇamha <sup>8</sup> acchîiṃ || añjalyâdi-pâṭhâd axiçabdaḥ strîlinge S pi || esâ acchî | cakkhû || cakkhûiṃ || nayaṇâ || nayaṇâiṃ | loaṇâ <sup>9</sup> | loaṇâiṃ | || vacanâdi <sup>10</sup> || vayaṇâ <sup>11</sup> | vayaṇâiṃ <sup>11</sup> | vijjuṇâ <sup>12</sup> | vijjûe <sup>13</sup> | kulo | kulaṃ | chaṃdo | chaṃdaṃ | <sup>14</sup>mâhappo <sup>15</sup> | <sup>14</sup>mâhappaṃ <sup>16</sup> | dukkhâ | dukkhâiṃ | bhâyaṇâ <sup>11</sup> | bhâyaṇâiṃ <sup>11</sup> | ity âdi <sup>17</sup> vacanâdayaḥ | nettâ | nettâiṃ | kamalâ | kamalâiṃ <sup>18</sup> | ity âdi tu saṃskṛtavad eva siddhaṃ |

# || guṇâdyâḥ klîbe<sup>19</sup> vâ || 34 ||

T. I, 1, 52.

guṇâdayaḥ<sup>20</sup> klîbe<sup>19</sup> vâ prayoktavyâḥ | guṇâiṃ | guṇâ | <sup>21</sup>vihavehiṃ<sup>22</sup> guṇâiṃ maggaṃti<sup>23</sup> | devâiṃ<sup>24</sup> | devâ | biṃdûiṃ<sup>25</sup> | biṃduṇo<sup>26</sup> | khaggaṃ | khaggo | maṃḍalaggaṃ | maṃḍalaggo | kararuhaṃ | kararuho | rukkhâiṃ | rukkhâ | ity âdi<sup>27</sup> guṇâdayaḥ |

# || vemânjalyâdyâh striyâm || 35 ||

T. I, 1, 53. V. IV, 20.

imântâ añjalyâdayaç²8 ca çabdâḥ striyâṃ vâ prayoktavyâḥ | esâ garimâ | esa garimâ | esa mahimâ | esa mahimâ | esâ nillajjimâ | esa nillajjimâ | esâ dhuttimâ | esa dhuttimâ | añjalyâdi || esâ aṃjalî | esa aṃjalî | piṭṭhî | piṭṭhaṃ || pṛshṭham itve kṛte striyâm evety anye || acchî | acchiṃ | paṇhâ | paṇho | coriâ | coriaṃ || evaṃ || kucchî | valî²9 | nihî | vihî³o |

<sup>1)</sup> A. B. sâṃtaḥ C. F. (om. ṃ) 2) A. nâṃtaḥ B. C. F. (om. ṃ) 3) C. sammo u. vor nammo F. (om. nammo) 4) A. B. b. seyaṃ 5) C. b. m F. vammam und auch vorher m statt ṃ 6) C. (om. y) 7) cdd. °aḥ 8) cdd. °na° 9) B. loyaṇâ b. loya° 10) A. b. °diḥ 11) b. °ya° 12) C. °uṇa E. vijjuṇâiṃ 13) b. u 14) C. E. mo° 15) b. stellt 16. 15. 17) B. F. add. iti 18) C. °lâî 19) A. B. F. °ve 20) A. guṇâdyâḥ 21) sieh erläuterungen 22) B. °hi 23) C. mamatti (sic) 24) B. C. F. b. devâṇi 25) cdd. vi° 26) A. b. bind° B. vind° C. viṃd° 27) B. C. F. b. add. iti 28) F. °âdyâç 29) b. balî F. kelî | velî 30) B. vahî

rassî | gamthî || ity anjalyâdayaḥ | gaḍḍâ¹ | gaḍḍo² | iti tu saṃskṛtavad eva siddhaṃ | imeti tantreṇa tvâdeçasya ḍimâ ity asya pṛthvâdîmnaç³ ea saṃgrahaḥ | tvâdeçasya strîtvam evecchanty eke⁴ |

# || bâhor ât || 36 ||

bâhuçabdasya striyâm âkâro S ntâdeço bhavati | bâhâe jeṇa dhario ekkâe || striyâm ity eva || vâmearo bâhû<sup>5</sup> |

# || ato dor<sup>6</sup> visargasya || 37 ||

saṃskṛtalaxaṇotpannasya ataḥparasya visargasya sthâne do ity ayam adeço bhavati | sarvataḥ savvao | purataḥ purao | agrataḥ aggao | mârgataḥ maggao | wargataḥ maggao | wargataḥ maggao | wargataḥ bhavataḥ bhavao | bhavantaḥ bhavantaḥ bhavantaḥ saṃto | kutaḥ kudo |

# T. I, 2, 1. || nishpratî otparî 11 mâlyasthor vâ || 38 ||

nir prati ity etau mâlyaçabde sthâdhâtau ca pare yathâsaṃkhyam ot<sup>11</sup> pari ity evaṃrûpau vâ bhavataḥ | abhedanirdeçaḥ sarvâdeçârthaḥ | omâlaṃ<sup>12</sup> | nimmallaṃ<sup>13</sup> | <sup>14</sup>omâlayaṃ vahaï | pariṭṭhâ<sup>15</sup> | païṭṭhâ | pariṭṭhiaṃ<sup>16</sup> | païṭṭhiaṃ<sup>16</sup> |

# T. I, 2, 2. || âdeḥ || 39 ||

âder ity adhikârah kagacajetyâdisûtrât prâg<sup>17</sup> aviçeshe<sup>18</sup> veditavyah

# T. I. 2, 3. || tyadâdyavyayât tatsvarasya luk || 40 ||

tyadâder avyayâc ca parasya tayor eva tyadâdyavyayayor âdeḥ svarasya bahulaṃ lug¹9 bhavati | amhettha | amhe ettha | jaïmâ | jaï imâ | jaïham | jaï aham |

# T. I. 2.5. | padâd aper vâ | 41 ||

padât parasyâper<sup>20</sup> avyayasyâder lug vâ bhavati | tam pi | tam avi | kim pi | kim avi | keṇa vi<sup>21</sup> | keṇâvi | kaham pi | kaham avi |

<sup>1)</sup> B. gaṃḍâ 2) B. gaṃḍo 3) A. B. b. pṛthvyâ° 4) b. anye 5) C. °hûṃ 6) b. do 7) b. °syâtaḥ 8) om. B. C. b. 9) C. mâ° 10) om. F. 11) b. ut° 12) A. F. °lam E. ṇumâlaṃ b. umâlaṃ 13) b. nimmalaṃ 14) sieh erläuterungen 15) C. hier u. E. in allen 4 formen: ṭḥṭh 16) B. F. °iyaṃ 17) C. prâk 18) b. viçeshe 19) B. luk 20) B. C. F. b. parasya aper 21) C. (om. keṇa vi).

I, 42-44.

### || iteh svaråt taç ca dvih || 42 ||

T. I, 2, 6, 7. V. I, 14.

9

padât parasya iter âder lug bhavati¹ svarât paraç ca² takâro dvir bhavati | kim ti | jam ti | diṭṭḥam ti | na juttam ti || svarât || taha³ tti | jḥatti | pio⁴ tti | puriso⁵ tti || padâd ity eva || ia⁶ viṃjhaguhânilayâeˀ |

# || luptayaravaçashasâm çashasâm dîrghah || 43 ||

T. I, 2, 8.

prâkṛtalaxaṇavaçâl luptâ yâdyâ upary adho vâ yeshâṃ çakârashakârasakârâṇâṃ teshâm âdeḥ svarasya dîrgho bhavati || çasya yalope || paçyati pâsaï | kaçyapaḥ kâsavo<sup>8</sup> | âvaçyakaṃ âvâsayaṃ | || ralope || viçrâmyati vîsamaï | viçrâmaḥ vîsâmo | miçraṃ mîsaṃ | saṃsparçaḥ saṃphâso<sup>9</sup> || valope || açvaḥ âso | viçvasiti vîsasaï | viçvâsaḥ vîsâso | || çalope || duççâsanaḥ¹o dûsâsaṇo | manaççilâ¹¹ maṇâsilâ¹² || shasya yalope || çishyaḥ sîso | pushyaḥ pûso | manushyaḥ maṇûso || ralope || karshakaḥ kâsao | varshâḥ¹³ vâsâ | varshaḥ vâso || valope || vishvâṇaḥ vîsâṇo | vishvak vîsuṃ || shalope || nishshiktaḥ¹⁴ nîsitto¹⁵ || sasya yalope || sasyaṃ sâsaṃ | kasyacit kâsaï || ralope || usraḥ ûso | visraṃbhaḥ¹⁶ vîsaṃbho || valope || vikasvaraḥ¹² vikâsaro | niḥsvaḥ¹³ | nîso || salope || nissahaḥ¹³ nîsaho | na dîrghânusvârâd (II, 92.) iti pratishedhât sarvatrânâdau²o çeshâdeçayor dvitvam (II, 89) iti dvitvâbhâvaḥ |

# || ataḥ<sup>21</sup> samṛddhyâdau vâ || 44 ||

T. I, 2, 10. V. I, 2.

samṛddhi ity evam âdishu çabdeshv²² âder akârasya²³ dîrgho vâ²⁴ bhavati | sâmiddhî | samiddhî²⁵ | pâsiddhî | pasiddhî²⁵ | pâyaḍaṃ²⁶ | payaḍaṃ²⁶ | pâḍivayâ²⁶ | paḍivayâ²⁶ | pâsutto | pasutto | pâḍisiddhî | paḍisiddhî | sâriccho | sariccho | mâṇaṃsî | maṇaṃsî | mâṇaṃsiṇî | maṇaṃsiṇî | âhiâî²³ | pâroho | paroho | pâvâsû | pavâsû | pâḍipphaddhî | paḍipphaddhî | paḍipphaddhî | samṛddhi | prasiddhi | prakaṭa | pratipad | prasupta | pratisiddhi | sadṛxa | manasvin | manasvinî²ց | abhiyâti³₀ | praroha | pravâsin | pratispardhin³¹ || âkṛtigaṇo S yaṃ || tena | asparçaḥ âphaṃso

<sup>1)</sup> C. ins. sa; B. (om. svarât-bhavati) 2) C. b. parasya (statt paraç ca) 3) C. aha 4) b. piu 5) A. puruso 6) b. iya 7) sieh erläuterg. 8) A. kâsao 9) A. B. F. °saṃ 10) B. C. E. duḥçâ° 11) B. b. °naḥçi° 12) b. °ṇa° 13) B. (om. ḥ) 14) C. (om. ḥ) 15) B. °sa° 16) C. E. b. °çra° 17) B. (om. ḥ) 18) B. niệvaḥ A. nisvaḥ 19) C. niḥsa° 20) C. sarvaçanâ° B. °tran° 21) C. atas 22) A. °shu 23) B. â° 24) b. (om. vâ) 25) B. a pro i 26) b. ġ 27) F. stellt 28. 27 29) B. manaḥsvinî; om. F 30) F. abhijâti 31) A. add. iti samṛddhyâdi.

parakîyam pârakeram¹ pârakkam | pravacanam pâvayanam² | ³caturantam câüramtam⁴ | ity âdy api bhavati |

# т 1, 2, 9. || daxine he || 45 ||

daxiṇaçabde âder ato he pare dîrgho bhavati | dâhiṇo | ha<sup>5</sup> iti kiṃ dakkhiṇo |

# $^{\text{T. I, 2, 11.}}_{\text{V. I, 3.}} \| \,$ iḥ svapnâdau $\| \,$ 46 $\| \,$

svapna ity evam âdishv<sup>6</sup> âder asya itvam bhavati | sivino | simino || ârshe ukâro S pi || sumino | îsi | vediso | viliam<sup>7</sup> | vianam<sup>7</sup> | muimgo | kivino | uttimo | miriam<sup>7</sup> | dinnam<sup>8</sup> || bahulâdhikârân<sup>9</sup> natvâbhâve na bhavati | dattam | devadatto || svapna<sup>10</sup> | îshat | vetasa | vyalîka | vyajana | mṛdaṃga | kṛpaṇa | uttama | marica | datta | ity âdi |

# T. I, 2, 12. || pakvângâralalâțe vâ || 47 ||

eshv âder ata itvam vâ bhavati | pikkam | pakkam | imgâlo | amgâro | nidâlam | nadâlam |

# T. I, 2, 14. | madhyamakatame dvitîyasya | 48 |

madhyamaçabde katamaçabde ca<sup>11</sup> dvitîyasyâta itvam bhavati | majjhimo | kaïmo |

# T. I, 2, 13. | saptaparņe vâ<sup>12</sup> | 49 ||

saptaparņe dvitîyasyâta itvam vâ<sup>13</sup> bhavati<sup>14</sup> | chattivanņo<sup>15</sup> | chattavanno<sup>16</sup> |

# T. I, 3, 69. || mayaty aïr vâ || 50 ||

mayaḥrətyaye âder ataḥ sthâne aï ity âdeço bhavati<sup>17</sup> vâ<sup>18</sup> | visha-mayaḥ<sup>19</sup> | visamaïo | visamao |

# T. I, 2, 15. || îr hare vâ || 51 ||

haraçabde âder ata îr vâ bhavati | hîro | haro |

<sup>1)</sup> B. °keyam 2) B. pâyavaṇaṃ 3) B. (om. t) 4) C. m F. câtur° 5) B. F. b. he 6) A. B. °shu 7) b. °iya° 8) B. °nna° 9) B. (om. ṇ) 10) B. °â 11) b. madhyamakatamaçabde dvi° 12) A. (om. vâ) 13) F. stellt 14. 13 15) B. °varṇo 16) B. °varṇo 17) B. C. F. b. stellen 18. 17 19) om. C.

### | dhvanivishvacor uh | 52 ||

Т. I, 2, 16.

anayor âder asya utvam bhavati | jhunî¹ | vîsum || katham sunao | çunaka iti prakṛtyantarasya | çvançabdasya² tu sâ sâno iti prayogau bhavatah |

### || bandrakhandite<sup>3</sup> na va || 53 ||

T. I, 2, 19.

anayor âder asya ṇakâreṇa sahitasya utvaṃ vâ bhavati | budraṃ<sup>4</sup> | baṃdraṃ<sup>5</sup> | khuḍio | khaṇḍio |

# || gavaye vah || 54 ||

T. I, 2, 16.

gavayaçabde vakârâkârasya utvam<sup>6</sup> bhavati | gaüo | gaüâ |

# || prathame pathor vâ || 55 ||

T. I, 2, 20.

prathamaçabde pakârathakârayor akârasya 'yugapat krameṇa ca ukâro vâ bhavati | puḍhumaṃ | puḍhamaṃ ¹ | paḍhumaṃ ² | paḍhamaṃ |

# || jño natve S bhijñâdau || 56 ||

т. 1, 2, 17.

abhijña evamprakâreshu jñasya natve kṛte jñasyaivâta utvam bhavati ahiṇṇû | 9kayaṇṇû¹º | savvaṇṇû¹¹ | âgamaṇṇû || ṇatva iti kim || ahijjo | savvajjo || abhijñâdâv iti kim || prâjñaḥ paṇṇo | yeshâm jñasya ṇatve utvam dṛçyate te abhijñâdayaḥ |

# || ec chayyâdau || 57 ||

Т. I, 2, 26. V. I, 5.

çayyâdishv<sup>12</sup> âder asya etvam<sup>13</sup> bhavati | sejjâ | sumderam | <sup>14</sup>gemduam<sup>15</sup> ettha<sup>16</sup> || çayyâ | saundaryam | kandukah | atra | || ârshe || purekammam

# || vallyutkaraparyantâçcarye<sup>17</sup> vâ || 58 ||

T. I, 2, 25. V. I, 5.

eshv âder asya etvam vâ bhavati | vellî | vallî | ukkero | ukkaro | peramto | pajjamto | accheram | acchariam | acchariam | acchariam | acchariam |

# || brahmacarye cah || 59 ||

brahmacaryaçabde<sup>20</sup> casyâta etvam bhavati | bamhaceram<sup>21</sup> |

<sup>1)</sup> C. ujhuṇî 2) b. svanaçabd° 3) B. C. F. caṃdra° b. caṇḍa° 4) A. buṃdraṃ B. cuṃdraṃ C. cudraṃ b. cuḍaṃ E. cundraṃ F. vudraṃ 5) B. C. caṃdraṃ b. caṃndaṃ (sic!) E. candraṃ F. vaṇdraṃ 6) A. add. vâ 7) C. E. stellen 8. 7; F. om. 7 9) C. °tha° 10) In A. 2. hd. rand; C. E. stellen 11. 10; F. om. 10 12) A. °shu 13) b. ins. vâ 14) C. (?) E. ḍ 15) b. °ya° 16) b. etthaṃ 17) b. (om. ein l) 18) B. C. F. b. °iya° 19) F. b. °îyaṃ 20) b. °carye ça° 21) b. bambhaceraṃ; B. add.: kvacit bho dṛçyate | baṃbhaceraṃ | F. vaṃbha°.

T. I, 2, 23. || to S ntari || 60 ||

antarçabde¹ tasyâta etvam bhavati | antaḥpuram amteuram | antaçcârî amteârî || kvacin na bhavati || amtaggayam² | amtovîsambhanivesiâna³ |

T. I, 2, 31. || ot4 padme || 61 ||

padmaçabde âder ata otvam<sup>5</sup> bhavati | pommam | padmacchadmeti (II, 112) viçleshe na bhavati | paümam<sup>6</sup> |

- T. 1, 2, 30. || namaskâraparaspare dvitîyasya || 62 || 7
  anayor dvitîyasyâta otvam<sup>8</sup> bhavati | namokkâro | paropparam |
- T. J, 2, 32. || vârpau<sup>9</sup> || 63 || arpayatau<sup>19</sup> dhâtau âder asya otvam<sup>11</sup> vâ bhavati | oppei<sup>12</sup> | appei |

  1<sup>2</sup>oppiam<sup>13</sup> | appiam<sup>14</sup> |
- T. I, 2, 28. | svapáv uc ca | 64 || svapitau dhâtau âder asya od uc ca<sup>15</sup> bhavati | sovaï | suvaï |
- nañaḥ pare punaççabde<sup>17</sup> âder asya â âi ity âdeçau vâ<sup>18</sup> bhavataḥ<sup>19</sup> |
  na uṇâ | na uṇâi | || paxe || na uṇa | na uṇo || kevalasyâpi<sup>20</sup> dṛçyate ||
  punâi<sup>21</sup> |
- $^{\mathrm{T.\,I,\,2,\,4.}}_{\mathrm{V.\,I,\,4.}}\parallel$  vâlâbvaraṇye luk  $\parallel$  66  $\parallel$

alâbû<sup>22</sup>-araṇya-çabdayor âder asya lug vâ bhavati | lâuṃ | alâuṃ<sup>23</sup> | lâû | alâû | raṇṇaṃ | araṇṇaṃ || ata ity eva || âraṇṇakuṃjaro vva<sup>24</sup> vellaṃto<sup>25</sup> |

 $^{\rm T.~I,~2.,~37.}_{\rm V.~I,~10.}\parallel$  vâvyayotkhâtâdâv ad âtaḥ $\parallel$ 67  $\parallel$ 

avyayam² | | jaha | jahâ | taha | tahâ | ahava | ahavâ | va | vâ |

<sup>1)</sup> B. amtaraçabde; C. amtari çabde 2) b. °ýa° 3) B. °siyâ°; F. °çi° b. °siyâ° 4) C. ut 5) C. utvam 6) C. (om. pommam bis paümam) 7) A. ordnet: 61. 63. 62. 64. u. bezeichnet sie der reihe nach als 61. 64. 62. 63. C. (om. namas° bis bhavati in 62.) 8) B. ut° 9) cdd. °rpp° 10) A. B. °rppa° 11) C. ut° 12) B. u° 13) A. B. °iyam b. iyam F. uppiyî 14) b. °iyam F. °iyî 15) B. asya ut oc ca C. asye ut uc ca b. asya ot uc ca 16) b. °âi 17) B. C. F. b. °naḥça° 18) B. stellt 19. 18. 20) C. °syapâpi 21) C. puṇâî 22) B. C. b. °bv F. °vv 23) B. alâo E. alâûm 24) A. C. E. (F?): cca 25) B. vellimto 26) B. at 27) b. avyaye.

I, 68-71.

ha | hâ¹ | ity âdi || utkhâtâdi || ²ukkhayaṃ³ | ²ukkhâyaṃ⁴ | camaro⁵ | câmaro⁶ | kalao | kâlao | ṭhavio | ṭhâvio | pariṭṭhavio | pariṭṭhâvio⁻ | saṃṭhavio | saṃṭhâvio | payayaṃ⁵ | pâyayaṃ⁵ | talaveṇṭaṃ⁶ | tâlaveṇṭaṃ⁶ | talavoṇṭaṃ | tâlavoṇṭaṃ | halio | hâlio | narâo | nârâo | ¹⁰balayâ¹¹ | ¹⁰balâyâ¹¹ | kumaro | kumâro | khaïraṃ | khâiraṃ || utkhâta | câmara | kâlaka | sthâpita | prâkṛta | tâlavṛnta | hâlika | nârâca | balâkâ¹⁰ | kumâra | khâdira | ity âdi¹² || kecid brâhmaṇapûrvâhṇayor¹³ apîcchanti || bamhaṇo¹⁴ | bâmhaṇo¹⁵ | puvvaṇho | puvvâṇho || davaggî dâvaggî | caḍû¹⁶ câḍû¹⁷ iti çabdabhedât siddhaṃ |

### || ghañvrddher vâ || 68 ||

T. I, 2, 38.

ghañnimitto<sup>18</sup> yo vṛddhirûpa âkâras tasyâdibhûtasya<sup>19</sup> ad vâ bhavati | pavaho | pavâho<sup>20</sup> | paharo | pahâro | payaro<sup>21</sup> | payâro<sup>21</sup> || prakâraḥ<sup>22</sup> pracâro vâ || patthavo | patthâvo<sup>23</sup> || kvacin na bhavati || râgaḥ râo |

# || mahârâshtre || 69 ||

T. I, 4, 112.

mahârâshṭraçabde<sup>24</sup> âder âkârasya<sup>25</sup> ad<sup>26</sup> bhavati | marahaṭṭhaṃ | marahaṭṭho<sup>27</sup> |

# || mâṃsâdishv anusvâre<sup>28</sup> || 70 ||

T. I, 2, 39.

mâṃsaprakâreshv anusvâre²² saty âder âto²² Ӽ d bhavati | maṃsaṃ | paṃsû | paṃsaṇo | kaṃsaṃ | kaṃsio | vaṃsio³⁰ | paṃḍao³¹ | saṃsiddhio | saṃjattio || anusvâra iti kiṃ || mâsaṃ | pâsû || mâṃsa | pâṃsu | pâṃsana³² | kâṃsya | kâṃsika | vâṃçika³³ | pâṇḍava | sâṃsiddhika | sâṃ-yâtrika³⁴ | ity âdi |

# || çyâmâke maḥ || 71 ||

T. I, 2, 36.

çyâmâke masyâto S d³5 bhavati | sâmao |

<sup>1)</sup> om. F. 2) C. o° E. û° 3) C. (om. yaṃ) b. °yaṃ; om. F. 4) b. °yaṃ 5) om. F. 6) F. nur ro 7) b. pâ° 8) b. °ya° 9) b. °vi°; om F. 10) A. B. F. va° 11) b. °yâ 12) b. âdika 13) A. B. F. vrâ° 14) cdd. va° 15) cdd. vâ° 16) F. camû 17) F. câmû 18) A. ghañani° 19) b. °syâd vâ 20) om. C. E. 21) b. y 22) B. add. u. F. hat nur prâkâraḥ 23) B. add. prastâvaḥ 24) b. °ṭre \* ça° 25) b. °syâd F. om. âder u. liest âkârâdeçasya 26) b. ins. vâ 27) b. mâ 28) B. (om. v) 29) om. F. 30) om. C. E. 31) B. C. E. F. b. °ḍavo 32) B. °naṃ 33) cdd. °si°; om. F. 34) B. °kâ 35) b. masyâd bha°.

 $^{T.~I,~2,~34.}_{~V.~I,~11.}\parallel$ iḥ sadâdau vâ  $\parallel$  72  $\parallel$ 

sadâdishu çabdeshu âta itvam vâ bhavati | saï | sayâ¹ | nisiaro | nisâyaro² | ³kuppiso⁴ | kuppâso⁵ |

т. 1, 2, 35. || âcârye со 5 с са<sup>6</sup> || 73 ||

âcâryaçabde casyâta itvam atvam ca bhavati | âirio | âyario 2 |

T. I, 2, 33. || îḥ styânakhalvâțe || 74 ||

styânakhalvâṭayor âder ata îr bhavati | ṭhîṇaṃ | thiṇaṃ | thiṇaṃ | thiṇaṃ |. khallîḍo | saṃkhâyaṃ iti tu samaḥ styaḥ khâ (IV, 15) iti khâdeçe siddhaṃ |

T. I, 2, 18.  $\parallel$  uh sâsnâstâvake  $^{10}$   $\parallel$  75  $\parallel$ 

anayor âder âta utvam bhavati | sunhâ | thuvao |

T. I, 2, 22. || ûd vâsâre<sup>11</sup> || 76 ||

âsâraçabde 12 âder 13 âta ûd vâ bhavati | ûsâro | âsâro |

T. I, 2, 21. || âryâyâm ryah çvaçrvâm || 77 ||

âryâçabde çvaçrvâm vâcyâyâm ryasyâta ûd<sup>14</sup> bhavati | ajjû || çvaçr**vâm** iti kim | ajjâ |

T. I, 2, 26. | ed grâhye | 78 |

grâhyaçabde 15 âder âta ed bhavati | gejjham |

T. 1, 2, 25. || dvâre vâ || 79 ||

dvâraçabde âta ed vâ bhavati | deram || paxe || duâram<sup>16</sup> | bâram<sup>17</sup> dâram<sup>18</sup> || katham neraïo<sup>19</sup> | nâraïo<sup>19</sup> || nairayikanârakikaçabdayor<sup>20</sup> bhavishyati || ârshe anyatrâpi | pacchekammam | asahejjadevâsura<sup>21</sup> |

T. I. 2. 24. || pârâpate ro 22 vâ || 80 ||

pârâpataçabde rasthasyâta<sup>23</sup> ed vâ bhavati | pârevao<sup>24</sup> | pârâvao |

<sup>1)</sup> b. °yâ 2) b. °ya° 3) C. ins. kûrppasaḥ 4) B. F. stellen 5. 4. F. °ppâro 6) B. âcârye vâ (corr. aus vo) ic ca | 7) om. F. 8) B. ins.: styâna iti kiṃ | 9) A. ity âdeçe (om. kha); F. om. khâ iti 10) B. °ko 11) B. °ro 12) B. C. F. b. nur âsâre 13) C. (om. âder bis ende des sûtraṃ) 14) B. C. F. b. ûr 15) B. °yâ 16) F. duvâraṃ 17) cdd. b. vâ° b. stellt 18. 17. 19) C. °iu 20) C. °jhi° b. °yi° F. °riki° 21) B. asahiyyade° C. °suraṃ F. °surî 22) B. rau 23) C. (om. ra) 24) C. °pao.

### || mâtrați vâ || 81 ||

T. I, 2, 25.

mâtratpratyaye âta ed¹ vâ bhavati | ettiamettam² | ²ettiamattam³ || bahulâdhikârât kvacin⁴ mâtraçabde S pi || bhoanamettam |

### || ud od vårdre || 82 ||

T. I, 2, 27.

ârdraçabde âder âta ud<sup>5</sup> oc ca vâ bhavataḥ | ullaṃ | ollaṃ || paxe || allaṃ | addaṃ | <sup>6</sup>bâhasalilapavaheṇa<sup>7</sup> ullei |

# || od 8 âlyâm pañktau || 83 ||

T. I, 2, 29.

âlîçabde panktivâcini âta otvam<sup>9</sup> bhavati | olî<sup>10</sup> || panktâv iti kim | âlî | sakhî |

# || hrasvah samyoge<sup>11</sup> || 84 ||

T. I, 2, 40.

dîrghasya<sup>12</sup> yathâdarçanam samyoge pare hrasvo bhavati || ât || âmram ambam<sup>13</sup> | tâmram<sup>14</sup> tambam | virahâgnih virahaggî | âsyam<sup>15</sup> assam || ît || munîndrah munimdo<sup>16</sup> | tîrtham tittham || ût || gurûllâpâh gurullâvâ<sup>17</sup> | cûrnah cuṇṇo || et || narendrah narimdo | mlecchah miliccho<sup>18</sup> | diṭṭhikkathaṇavaṭṭham<sup>19</sup> || ot || adharoshṭhah aharuṭṭham | nîlotpalam nîluppalam || samyoga iti kim || âyâsam | îsaro | ûsavo |

# || ita ed vâ || 85 ||

T. I, 2, 41. V. I, 12.

saṃyoga iti vartate | âder ikârasya saṃyoge pare ekâro vâ bhavati | peṇḍaṃ²⁰ | piṇḍaṃ²⁰ | dhammellaṃ | dhammillaṃ | sendûraṃ²¹ | sin-dûraṃ²¹ | veṇhû | viṇhû | peṭṭhaṃ | piṭṭhaṃ | vellaṃ | villaṃ || kvacin na bhavati || cintâ²² |

# || kimçuke vâ || 86 ||

kimçukaçabde<sup>23</sup> âder ita<sup>24</sup> ekâro vâ bhavati | kesuam | kimsuam |

# || mirâyâm || 87 ||

T. I, 2, 42.

mirâçabde ita ekâro<sup>25</sup> bhavati | merâ |

<sup>1)</sup> etvam 2) b. °iya° F. °iya° 3) B. ettiyamatte 4) B. °cit 5) A. ut B. od 6) sieh erläuterungen 7) codd. vâha° 8) B. C. F. ud 9) C. F. utvam 10) B. E. F. ulî 11) b. add. dîrghasya 12) om. b. hier 13) om. C; F. °mv 14) F. °mv° 15) B. asyâm 16) A. °ndo 17) B. gurûllâvâh 18) F. °châ 19) B. b. °ṭṭam 20) B. °md° 21) B. C. °md° 22) B. C. ciṃtâ b. cittâ 23) b. kiṃçuke ça° 24) B. it 25) B. (om. e).

 $^{\rm T.~I.~2.~43.}_{\rm V.~I.~13} \parallel~$  pathipṛthivîpratiçrunmûshikaharidrâbibhîtakeshv $^{\rm 1}$  at  $\parallel~88~\parallel$ 

eshv âder ito \$\Sigma kâro bhavati | paho | puhaî | puḍhavî² | paḍaṃsuâ | mûsao | haladdî | haladdâ | baheḍao³ | paṃthaṃ kira desitteti tu pathi-çabdasamânârthasya⁴ paṃthaçabdasya bhavishyati | haridrâyâṃ vikalpa ity anye | haliddî | haliddâ |

T. 1, 2, 46. || cithilengude vâ || 89 ||

anayor âder ito S d vâ bhavati | saḍhilaṃ | pasaḍhilaṃ<sup>5</sup> | siḍhilaṃ<sup>6</sup> | pasiḍhilaṃ<sup>7</sup> | aṃguaṃ | iṃguaṃ || <sup>8</sup>nirmitaçabde tu vâ âtvaṃ<sup>9</sup> na vidheyaṃ nirmâtanirmitaçabdâbhyâm eva siddheḥ ||

T. I, 2, 44. || tittirau raḥ || 90 ||

tittiriçabde rasyeto S d bhavati | tittiro |

 $^{\rm T.~I,~2,~45.}_{\rm V.~I,~14.}\parallel$  itau to vâkyâdau  $\parallel~91~\parallel$ 

vâkyâdibhûte itiçabde yas tas tatsaṃbandhina ikârasyâkâro bhavati | 10 ia viasiakusumasaro 11 || vâkyâdâv iti kiṃ | pio 12 tti | puriso 13 tti |

v.1, 17. || îr<sup>14</sup> jihvâsimhatrimçadvimçatau<sup>15</sup> tyâ || 92 ||

jihvâdishv<sup>16</sup> ikârasya<sup>17</sup> tiçabdena saha îr bhavati | jîhâ | sîho | tîsâ | vîsâ | bahulâdhikârât kvacin na bhavati | simhadatto | simharâo |

|| rluki18 nirah || 93 ||

nirupasargasya<sup>19</sup> rephasya lope<sup>20</sup> sati ita îkâro bhavati | nîsaraï<sup>21</sup> | nîsâso | rlukîti<sup>22</sup> kim | ninnao<sup>23</sup> | nissahâim amgâim |

T. I, 2, 48. || dvinyor ut || 94 ||

dviçabde nâv<sup>24</sup> upasarge ca ita<sup>25</sup> ud bhavati | || dvi || dumatto | duâî | duviho | dureho | duvayaṇaṃ || bahulâdhikârât kvacid vikalpaḥ || duuṇo | biuṇo<sup>26</sup> | duio | biio<sup>27</sup> || kvacin na bhavati || dvijaḥ dio | dviradaḥ dirao ||

<sup>1)</sup> B. F. °vi° pro °bi° 2) C. paḍhavâ 3) B. F. va° 4) b. pathiçabdârthasa-mânârthasya 5) C. E. stellen 6. 5; F. om. saḍhi° u. pasaḍhi° 7) C. E. om. 8) B. ins. nimiyam | nimmâyam 9) B. âccham oder âttham; F. atvam 10) B. C. E. F. b. ins. ia jampiâvasâṇe (F. °ava°) 11) C. °sarai E. F. °sare, C. E. übersetzen °sarasi 12) C. b. piu 13) F. suprariso (sic) 14) C. i B. î 15) F. °trimçatau (omdvimça) 16) C. F. °shu 17) B. î° 18) C. (om. r) 19) C. F. nira upa° 20) B. C. F. b. rephalope 21) C. °raî 22) b. (om. r) 23) B. b. °nna° F. °nnaü 24) C. nau 25) C. iti 26) cdd. u. b. vi° 27) cdd. vi°.

17

kvacid otvam api || dovayaṇaṃ || ni || ṇumajjaï | ṇumaṇṇo¹ | kvacin na bhavati || nivaḍaï |

# || pravâsîxau || 95 ||

T. I, 2, 48. V. I, 15.

anayor âder ita utvam bhavati | pâvâsuo | ucchû |

# || yudhishthire vâ || 96 ||

T. 1, 2, 47.

yudhishthire<sup>2</sup> çabde âder ita utvam vâ bhavati | <sup>3</sup>jahutthilo<sup>4</sup> | jahitthilo<sup>5</sup> |

### || oc6 ca dvidhâkrñah7 || 97 ||

T. I, 2, 49. V. I, 16.

dvidhâçabde kṛñdhâfoḥ<sup>8</sup> prayoge ita otvaṃ<sup>9</sup> cakârâd utvaṃ ca bhavati | dohâkijjaï | duhâkijjaï | dohâiaṃ | duhâiaṃ || kṛña<sup>10</sup> iti kiṃ || dihâ-gayaṃ<sup>11</sup> || kvacit kevalasyâpi || duhâ vi so suravahûsattho |

# || vâ nirjhare nâ || 98 ||

T. I, 2, 49.

nirjharaçabde nakârena saha ita okâro vâ bhavati | ojjharo | nijjharo |

### || harîtakyâm îto S t || 99 ||

T. I, 2, 50.

harîtakîçabde âder îkârasyâd bhavati | haradaî |

# || at kaçmîre || 100 ||

T. I, 2, 50.

kaçmîraçabde îta âd bhavati | kamhârâ12 |

# || pânîyâdishv it || 101 ||

T.I, 2, 51. 52. V. I, 18.

pânîyâdishu<sup>13</sup> çabdeshu îta id bhavati | pâṇiaṃ | aliaṃ | jiaï | jiaü | viliaṃ | kariso | siriso | duiaṃ | taïaṃ | gahiraṃ | uvaṇiaṃ | âṇiaṃ | paliviaṃ<sup>14</sup> | osiaṃtaṃ<sup>15</sup> | pasia<sup>16</sup> | gahiaṃ | vammio<sup>17</sup> | tayâṇiṃ<sup>18</sup> || pânîya | alîka | jîvati | jîvatu | vrîḍita | karîsha | çirîsha | dvitîya | tṛtîya | gabhîra | upanîta<sup>19</sup> | ânîta | pradîpita | avasîdat | prasîda | gṛhîta | val-mîka | tadânîṃ<sup>20</sup> | iti pânîyâdayaḥ | bahulâdhikârâd eshu kvacin nityaṃ kvacid vikalpaḥ<sup>21</sup> | tena pâṇîaṃ<sup>22</sup> | alîaṃ | jîaï | karîso | uvaṇîo ity âdi siddhaṃ |

<sup>1)</sup> C. b. °nn° 2) B. C. F. b. °raça° 3) B. ju° 4) E. ṭhṭh b. ṭhṭ 5) E. ṭhṭh 6) C. uc 7) cdd. b. °kṛgaḥ 8) cdd. b. kṛgdhâ° F. kṛgadhâ° 9) C. F. u° 10) cdd. b. kṛga 11) b. °ya° 12) C. °hâro E. kasmâro 13) F. pânîyâdiçabd° 14) B. °viyaṃ F. °la° 15) B. usiaṃtâ 16) B. °siyaṃ 17) B. E. °iu 18) b. °yâ° 19) B. °mî° 20) F. addit: idânîṃ 21) B. (om. ḥ) 22) B. F. °îya°.

т. I, 2, 53. || uj jîrņe || 102 ||

jîrṇaçabde îta ud bhavati | juṇṇasurâ || kvacin na bhavati || jiṇṇe bhoa-ṇamatte<sup>1</sup> |

T. I, 2, 55. || ûr<sup>2</sup> hînavihîne vâ || 103 ||

anayor îta ûtvam³ vâ bhavati | hûno | hîno | vihûno⁴ | vihîno⁵ || vihîna iti kim | pahînajaramaranâ |

T. I, 2, 54. || tîrthe he || 104 ||

tîrthaçabde he sati îta ûtvam bhavati | tûham || ha iti kim || tittham |

T. I, 2,56. | et pîyûshâpîdabibhîtakakîdrçedrçe | 105 | eshv îta etvam bhavati | peûsam | âmelo | bahedao | keriso | eriso |

 $\frac{\mathbf{T.~I,~2,~56.}}{\mathbf{V.~I,~19.}}\parallel$  nîḍapîṭhe vâ  $\parallel$  106  $\parallel$ 

anayor îta etvam vâ bhavati | neddam<sup>8</sup> | nîdam | pedham | pîdham |

 $^{\text{T. I, 2, 58.}}_{\text{V. I, 22.}}\parallel$  uto mukulâdishv at  $\parallel$  107  $\parallel$ 

mukula ity evamâdishu çabdeshv âder uto S tvam bhavati | maülam | maülo | maüram | maüḍam | agarum | garuî | jahuṭṭhilo⁴ | jahiṭṭhilo⁵ | soamallam | galoî || mukula | mukura | mukuṭa | aguru⁴ | gurvî¹⁰ | yudhishṭhira | saukumârya | guḍûcî¹¹ | iti mukulâdayaḥ | kvacid âkâro S pi | vidrutah viddâo¹² |

T. I, 2, 57. || voparau || 108 ||

uparâv uto S d¹³ vâ bhavati | avarim | uvarim |

T. I, 2, 57. || gurau ke vâ || 109 ||

gurau svârthe ke<br/>¹⁴ sati âder uto  $\S$ d vâ bhavati | ¹⁵garuo¹<br/>6 || ka iti kiṃ || gurû¹⁵ |

T. I, 2, 59. || ir 18 bhrukuṭau 19 || 110 ||

bhrukutav ader uta ir bhavati | bhiudî |

<sup>1)</sup> A. C. °matteo B. °matteuṃ F. bhoyaṇamitteu 2) B. b. û 3) C. u° 4) b. stellt 5 .4 6) B. (om. das 2. dṛṣe) 7) A. B. F. va° C. vahevaḍao 8) A. C. b. neḍaṃ; B. neṃḍaṃ F. neṭaṃ 9) B. °rû 10) C. urvvî 11) A. gurûcî B. gurûvî 12) B. °u 13) C. ad 14) B. (om. ke) 15) C. gu° 16) B. °uu; F. b. ins. guruo 17) B. °rau 18) C. îr 19) C. bhra°.

#### || purushe roh || 111 ||

T. I, 2, 59. V. I, 23.

purushaçabde ror uta itvam bhavati | puriso | paürisam |

#### || îh1 xute || 112 ||

T. I, 2, 60.

xutaçabde âder uta îtvam bhavati | chîam |

# || ût subhagamusale vâ || 113 ||

T. I, 2, 63.

anayor âder uta² ûd³ vâ bhavati | sûhavo⁴ | suhao | mûsalam | musalam |

#### || anutsâhotsanne<sup>5</sup> tsacche || 114 ||

T. I, 2, 61.

utsâha-utsanna<sup>6</sup>-varjite çabde yau tsacchau tayor<sup>7</sup> âder uta ûd<sup>8</sup> bha-vati || tsa || ûsuo<sup>9</sup> | ûsavo<sup>10</sup> | ûsitto | ûsaraï || cha || udgatâḥ çukâ yasmât sa<sup>11</sup> ûsuo | ûsasaï || anutsâhotsanna<sup>12</sup> iti kiṃ || ucchâho | ucchanno<sup>13</sup> |

# || rluki duro vâ || 115 ||

T. I, 2, 62.

dur<sup>14</sup> upasargasya rephalope sati uta ûtvam<sup>15</sup> vâ bhavati | dûsaho | dusaho | dûhavo | duhao<sup>16</sup> || rlukîti kim || dussaho viraho |

#### $\parallel$ ot<sup>17</sup> samyoge $\parallel$ 116 $\parallel$

T. I, 2, 65. V. I, 20.

saṃyoge pare âder uta otvaṃ¹8 bhavati | toṃḍaṃ¹9 | moṃḍaṃ¹9 | pokkharaṃ | koṭṭimaṃ | potthao | loddhao | motthâ | moggaro | poggalaṃ²0 | ¹¹9koṃṭho²¹ | koṃto²² | vokkaṃtaṃ |

# || kutûhale vâ hrasvaç ca || 117 ||

T. I, 2, 64.

kutûhalaçabde uta od vâ bhavati | tatsaṃniyoge hrasvaç ca vâ | koûhalaṃ<sup>23</sup> | kuûhalaṃ | kouhallaṃ |

# || ad ûtaḥ sûxme vâ || 118 ||

T. I, 2, 66.

sûxmaçabde ûto S d vâ bhavati | saṇhaṃ | suṇhaṃ | || ârshe || suhu-maṃ<sup>24</sup> |

# || dukûle vâ laç ca dvih || 119 ||

T. I, 2, 67. V. I, 25.

dukûlaçabde ûkârasya atvam vâ bhavati | tatsamniyoge<sup>25</sup> ca lakâro dvir bhavati | duallam | duûlam || ârshe || dugullam<sup>26</sup> |

<sup>1)</sup> B. b. î 2) om. F. 3) C. ud; F. ûr 4) C. u 5) C. F. °ccha° 6) B. C. F. ucchanna 7) F. tayoḥ parayor 8) B. ud 9) b. ûsao 10) B. u° 11) b. saḥ 12) B. °occha° F. C. °ocha° 13) b. utsanno 14) B. dura 15) B. u° 16) b. °havo 17) B. C. ut 18) C. u° 19) A. C. °oṇ° 20) C. E. posalaṃ 21) A. B. C. °ḍho 22) A. C. °nto F. °tto 23) C. E. b. °u° 24) B. C. E. °ha° 25) F. saṃyoge 26) B. dugulûṃ. 2 \*

- T. I, 2, 68. || îr vodvyûdhe || 120 || udvyûdhaçabde ûta îtvam vâ bhavati | uvvîdham | uvvûdham |
- T. 1, 2, 69. || ur bhrûhanûmatkaṇḍûyavâtûle || 121 || eshûta¹ utvaṃ bhavati | bhumayâ | haṇumaṃto | kaṇḍuaï² | vâulo³ |
- T. I, 2, 70. || madhûke vâ || 122 || madhûkaçabde<sup>4</sup> ûta utvaṃ<sup>5</sup> vâ bhavati | mahuaṃ | mahûaṃ |
- T. I, 2, 71. || idetau nûpure vâ || 123 ||
  nûpuraçabde ûta it et 6 ity etau vâ bhavataḥ | niuraṃ | neuraṃ || paxe 7 ||
  nûuraṃ 8 |
- T. 1, 2, 72. || ot <sup>9</sup>kûshmâṇḍîtûṇîrakûrparasthûlatâṃbûlaguḍûcîmûlye<sup>10</sup> || 124 || eshûta<sup>11</sup> od<sup>12</sup> bhavati | kohaṇḍî | kohalî | toṇîraṃ | kopparaṃ | thoraṃ | taṃbolaṃ | galoî | mollaṃ<sup>13</sup> |
- T. 1, 2, 72. || sthûṇâtûṇe vâ || 125 || anayor ûta otvaṃ 14 vâ bhavati | thoṇâ | thûṇâ | toṇaṃ | tûṇaṃ |
- T. T. 2, 73. || rto 5 t || 126 ||
  âder rkârasyâtvam bhavati | ghrṭam ghayam | trṇam taṇam | kṛtam kayam | vṛshabhaḥ vasaho | mṛgaḥ mao | ghṛshṭaḥ ghaṭṭho || duhâiam iti kṛpâdipâṭhât |
- T. I, 2, 74. || ât kṛçâmṛdukamṛdutve vâ || 127 ||
  eshv<sup>15</sup> âder<sup>16</sup> ṛta âd vâ bhavati | kâsâ | kisâ | mâukkaṃ | maüaṃ<sup>17</sup> |
  mâukkaṃ | maüttaṇaṃ |
- $\frac{\text{T. I, 2, 75.}}{\text{V. I, 28.}} \parallel \, it^{_{18}} \, \, krp \hat{\text{a}} dau \, \parallel \, 128 \, \parallel$

kṛpâ ity âdishu çabdeshu âder ṛta itvaṃ bhavati | kivâ | hiaaṃ<sup>19</sup> | miṭṭhaṃ | rase eva<sup>20</sup> anyatra maṭṭhaṃ | diṭṭhaṃ | diṭṭhî<sup>21</sup> | siṭṭhaṃ<sup>22</sup> | siṭṭhî | giṃṭhî<sup>23</sup> | picchî | bhiû | bhiṃgo | bhiṃgâro | siṃgâro | siâlo |

<sup>1)</sup> C. b. eshu ûta 2) B. °duaïti 3) B. câ° 4) C. °dhu° 5) B. C. F. b. ud 6) om. b. 7) om. C. 8) F. b. nûpu° 9) B. °ktarpara° 10) B. °vî° 11) B. eshu uta C.F.b. eshu ûta 12) C. ud 13) B. molam 14) C. u° 15) B. C. F. eshu 16) C. (om. r) 17) C. â 18) C. (om. it bis anyatra) 19) B. F. b. hiayam 20) B. evam 21) om. F. C. add. giddhî E. giţti 22) om. B. 23) B. giṃtṭhî.

ghiņā | ghusiņam | viddhakaî | samiddhî | iḍḍhî¹ | giddhî | kiso | kisâņû | kisarâ | kiccham² | tippam | kisio³ | nivo⁴ | kiccâ⁴ | kiî | dhiî | kivo | kiviņo⁵ | kivâṇam | viṃcuo⁶ | vittam | vittî | hiam² | vâhittam⁴ | biṃ-hio⁶ | bisî¹⁰ | isî | viiṇho | chihâ | saï | ukkiṭṭham²¹ | kvacin na bhavati | riddhî || kṛpâ | hṛdaya | mṛshṭa | dṛshṭa¹² | dṛshṭi | sṛshṭa | sṛshṭi | gṛshṭi | pṛthvî | bhṛgu | bhṛ雨ga | bhṛ雨gâra | çṛ雨gâra | sṛgâla¹³ | ghṛṇâ | ghusṛṇa | vṛddhakavi¹⁴ | samṛddhi | ṛddhi | gṛddhi | kṛça | kṛçânu | kṛsarâ¹⁵ | kṛcchra | tṛpta | kṛshita | nṛpa | kṛtyâ | kṛti | dhṛti¹⁶ | kṛpa | kṛpaṇa | kṛpâṇa | vṛçeika | vṛtta | vṛtti | hṛta | vyâhṛta | bṛṃhita¹² | bṛsî¹² | rṣhi | vitṛshṇa | spṛhâ | sakṛt | utkṛshṭa¹९ | ity âdi²⁰ |

# || pṛshṭhe vânuttarapade || 129 ||

T. I, 2, 77.

pṛshṭhaçabde S nuttarapade ṛta id bhavati vâ | piṭṭhî | paṭṭhî | piṭṭhipariṭṭhaviaṃ<sup>21</sup> || anuttarapada iti kiṃ || <sup>22</sup>mahivaṭṭhaṃ<sup>23</sup> |

# || masrnamrgânkamrtyuçrngadhrshte vâ || 130 ||

T. I, 2, 76.

eshu ṛta id vâ bhavati | masiṇaṃ | masaṇaṃ | miaṃko | maaṃko²⁴ miccû²⁵ | maccû²⁵ | siṃgaṃ | saṃgaṃ | dhiṭṭho | dhaṭṭho |

#### || ud rtvådau || 131 ||

T. I, 2, 80. V. I, 29.

rtu ity âdishu çabdeshv<sup>26</sup> âder rta ud bhavati | uû | parâmuṭṭho | puṭṭho | paüṭṭho | puhaî | paüttî | pâuso | pâuo<sup>27</sup> | bhuî | pahuḍi | pâhuḍaṃ | parahuo | nihuaṃ | niuaṃ | viuaṃ | saṃvuaṃ<sup>28</sup> | vuttaṃto | nivvuaṃ | nivvuî | vuṃdaṃ | vuṃdâvaṇo | vuḍḍho<sup>29</sup> | vuḍḍhî<sup>30</sup> | usaho | muṇâlaṃ | ujjû<sup>31</sup> | jâmâuo<sup>32</sup> | mâuâ | bhâuo | piuo | puhuvî<sup>33</sup> || rtu | parâmṛshṭa | spṛshṭa | pravṛshṭa | pṛthivî | pravṛtti | prâvṛsh | prâvṛta<sup>34</sup> | bhṛti | prabhṛti | prâbhṛta | parabhṛta | nibhṛta | nivṛta | vivṛta | saṃvṛta | vṛttânta | nirvṛta | nirvṛti<sup>35</sup> | vṛnda | vṛndâvana | vṛddha | vṛddhi |

<sup>1)</sup> C. F. itthî b. iddhî 2) B. ovvo 3) B. E. oiu 4) B. ovvo 5) A. °va° 6) A. onco b. vimchio F. vincao 7) om. F. 8) F. (om. vâ) 9) cdd. vio C. (om. m) B.E. ohiu F. oum 10) cdd. b. vio 11) F. add.: nisamso 12) F. add.: sprshta 13) B. C. F. cro 14) F. om. kavi 15) B. C. F. °ca° 16) om. F. 17) cdd. vr° 18) cdd, b. vr° 19) F. add.: nrçamsa 20) B. b. (om. ity âdi) 22) B. me° 23) E. °pa° F. om. das wort ganz 24) A. C. F. mayamko 21) C. ovivam b. maya°; F. auch miya° vorher 25) B. ottû; F. om. maccû 26) A. oshu 27) B. ouu 28) A. °bu° 29) C. °ttho 30) C. °tthî 31) b. ujû 32) B. C. b. add. mâuo; F. mâuûm 33) F. b. ohao 34) cdd. ovrt 35) C. otti.

rshabha¹ | mṛṇâla | rju | jâmâtṛka² | mâtṛkâ | bhrâtṛka | pitṛka | pṛthvî | ity âdi |

- $_{\mathrm{T.\,I,\,2,\,79.}\,\parallel}$ nivṛttavṛndârake vâ $\parallel$  132  $\parallel$ 
  - anayor ṛta ud vâ bhavati | nivuttaṃ³ | niattaṃ | vuṃdârayâ⁴ |  $^5$ vaṃdârayâ⁴ |
- T. 1, 2, 78. || vṛshabhe vâ vâ || 133 || vṛshabhe ṛto vena saha<sup>6</sup> ud vâ bhavati | usaho | vasaho |
- T. 1, 2, 81. || gauṇântyasya || 134 ||
  gauṇapadasya yo S ntyaṛt tasya ud bhavati | mâumaṃḍalaṃ | mâuharaṃ | piuharaṃ | mâusiâ 10 | piusiâ 10 | piuvaṇaṃ | piuvaî |
- T. 1, 2, 82. || mâtur id vâ || 135 ||
  mâtrçabdasya gauṇasya ṛta id vâ bhavati | mâiharaṃ 11 | mâuharaṃ ||
  kvacid agauṇasyâpi || mâiṇaṃ 12 |
- T. 1, 2, 85. || ud ûd on mṛshi || 136 ||
  mṛshâçabde ṛta ut ût oc 13 ca bhavati 14 | musâ | mûsâ | mosâ | musâvâo |
  mûsâvâo | mosâvâo |
- T. 1, 2, 83. || idutau <sup>15</sup>vṛshṭavṛshṭipṛthagmṛdan̄ganaptṛke<sup>16</sup> || 137 || eshv<sup>17</sup> ṛta ikârokârau bhavataḥ | viṭṭho | vuṭṭho | viṭṭhî | vuṭṭhî | pihaṃ | puhaṃ | miiṃgo | muiṃgo | nattio | nattuo |
- T. I, 2, 84. || vâ bṛhaspatau<sup>18</sup> || 138 ||

  bṛhaspatiçabde<sup>19</sup> ṛta idutau vâ bhavataḥ | bihapphaî<sup>20</sup> | buhapphaî<sup>21</sup> ||

  paxe || bahapphaî<sup>22</sup> |
- T. 1, 2, 86. || id ed od vṛnte || 139 || vṛntaçabde ṛta it et oc ca bhavati<sup>23</sup> | viṃṭaṃ<sup>24</sup> | veṃṭaṃ<sup>24</sup> | voṃṭaṃ<sup>24</sup> |

<sup>1)</sup> B. vṛ° 2) B. C. b. add. mâtṛka 3) B. nivvu° 4) b. °ýâ 5) F. vi° 6) om. F. 7) F. °tyo 8) C. tv asya 9) om. b. 10) C. F. °siyâ 11) C. °î° 12) B. C. F. b. (om. m) 13) C. ot 14) B. C. b. bhavaṃti 15) C. F. vṛsha° 16) b. °thañ° 17) B. C. F. b. eshu 18) A. B. F. vṛ° 19) cdd. vṛ° 20) cdd. vi° 21) cdd. vu° 22) cdd. va° 23) B. C. b. bhavaṃti 24) A. C. b. °ṇṭ°.

# | rih kevalasya | 140 |

T. I, 2, 89. V. I, 30.

kevalasya vyañjanenâsamprktasya rto rir âdeço bhavati | riddhî¹ | riccho

# || <sup>2</sup>rnarjyrshabhartyrshau<sup>2</sup> vâ || 141 ||

T. J, 2, 91.

rnarjurshabharturshishu rto rir vâ bhavati | rinam | anam | rijjû³ | ujjû⁴ | risaho | usaho | riû | uû | risî | isî |

#### || drçah<sup>5</sup> kviptaksakah || 142 ||

T. I, 2, 90 V. I, 31.

kvip ţak sak ity etadantasya dṛçer dhâtor<sup>6</sup> ṛto rir âdeço bhavati || sadṛk || sarivaṇṇo | sarirûvo | saribaṃdîṇaṃ<sup>7</sup> || sadṛçaḥ | sariso || sadṛxaḥ | sariccho || evaṃ || eâriso | bhavâriso | jâriso<sup>8</sup> | târiso | keriso | eriso | annâriso<sup>9</sup> | amhâriso<sup>10</sup> | tumhâriso<sup>10</sup> || ṭaksaksâhacaryât <sup>11</sup>tyadâdyanyâdisûtravihitaḥ<sup>12</sup> kvib<sup>13</sup> iha gṛhyate |

#### || âdrte dhih || 143 ||

T. I, 2, 87.

âdrtaçabde rto dhir âdeço bhavati | âdhio14 |

# || arir 15 drpte || 144 ||

T. I, 2, 88.

dṛptaçabde ṛto S rir âdeço bhavati | dario | dariasîheṇa16 |

# | | lṛta iliḥ klṛptaklṛnne | 145 ||

T. I, 2, 92. V. I, 33.

anayor<sup>17</sup> lṛta ilir âdeço bhavati | <sup>18</sup>kilittakusumovayâresu<sup>19</sup> | <sup>20</sup>dhârâ-kilinnavattam<sup>21</sup> |

# || eta id vå vedanåcapeţâdevarakesare || 146 ||

T. I, 2, 93. V. I, 34.

vedanâdishu<sup>22</sup> eta itvam vâ bhavati | vianâ | veanâ | caviḍâ | caveḍâ<sup>23</sup> | <sup>24</sup>viaḍacaveḍâviṇoa<sup>25</sup> | diaro<sup>26</sup> | devaro | mahamahiadasaṇakisaraṃ<sup>27</sup> | kesaraṃ<sup>28</sup> || mahilâ mahelâ iti tu mahilâmahelâçabdâbhyâṃ<sup>29</sup> siddhaṃ |

# || ûḥ³º stene vâ || 147 ||

T. I, 2, 99.

stene eta ûd vâ bhavati | thûṇo | theṇo |

<sup>1)</sup> A. ins. rddhih 2) C. (om. r) 3) A. B. b. rijû 4) A. B. b. ujû; om. F. 5) b. drçeh 6) om. C. 7) cdd. °va° 8) om. F. 9) b. °âdi° 10) A. °hmâ° 11) A. °di° 12) C. (om. h) 13) B. C. kviv, F. kvav 14) F. om. âḍhio bis bhavati s. 144 15) cdd. ari 16) sieh erläuterungen 17) B. C. °yoḥ 18) b. kilinna° 19) b. °yã° 20) C. °vattaraṃ b. °vantaṃ 21) sieh erläut. 22) b. °shv 23) om. B. b. 24) C. E. viyaḍa° B. viaḍaṃ ca° 25) b. °viṇoâ 26) B. F. diyaro 27) b. °daṃsaṇa° 28) om. F. 29) b. iti tu mahilamahelâbhyâm si° 30) C. F. û·

# T. I, 2, 101. || aita et || 148 ||

aikârasyâdau vartamânasya etvam bhavati | selâ¹ | telokkam² | erâvano | kelâso | vejjo | keḍhavo | vehavvam |

# $^{\text{T. I, 2, 94.}}_{\text{V. I, 38.}} \parallel$ it saindhavaçanaiçeare $\parallel$ 149 $\parallel$

etayor aita itvam bhavati | simdhavam | saniccharo |

## T. I, 2, 93. | sainye vâ | 150 ||

sainyaçabde aita³ id vâ bhavati | sinnam | sennam |

# $^{\text{T. I, 2, 36.}}_{\text{V. I, 36.}}\parallel$ aïr daityâdau ca $\parallel$ 151 $\parallel$

sainyaçabde daitya ity evamâdishu ca aito \( \) i \( \) ity \( \) âdeço \( \) bhavati | etvâpavâdaḥ | saïnnaṃ | daïcco \( \) | daïnnaṃ | aïsariaṃ | bhaïravo | vaïjavaṇo | daïvayaṃ \( \) | vaïsâlîaṃ | vaïeso | vaïeho | vaïdabbho \( \) | vaïssâṇaro | kaïavaṃ \( \) | vaïsâho | vaïsâlo | saïraṃ | caïttaṃ \( \) | daitya | dainya | aiçvarya | bhairava | vaijavana | daivata | vaitâlîya | vaideça | vaideha | vaidarbha | vaiçvânara | kaitava | vaiçâkha \( \) | vaiçâla | svaira | caitya \( \) ity \( \) âdi | viçleshe na bhavati | caityaṃ ceiaṃ \( \) \( \) arshe || caityavandanaṃ cîvaṃdaṇaṃ |

# T. I, 2, 102. || vairâdau vâ || 152 ||

vairâdishv<sup>14</sup> aito S i ity âdeço<sup>15</sup> vâ bhavati | vaïraṃ | veraṃ | kaïlâso | kelâso | kaïravaṃ | keravaṃ | vaïsavaṇo | vesavaṇo | vaïsaṃpâyaṇo<sup>16</sup> | vesaṃpâyaṇo<sup>16</sup> | vaïâlio | veâlio | vaïsiaṃ | vesiaṃ | caïtto | cetto<sup>17</sup> || vaira | kailâsa | kairava<sup>18</sup> | vaiçravaṇa<sup>19</sup> | vaiçaṃpâyana | vaitâlika | vaiçika | caitra | ity âdi |

## v. 1, 37. || ec ca daive || 153 ||

daivaçabde aita et aïç ca âdeço<sup>20</sup> bhavati | devvam<sup>21</sup> | daïvvam | daïvam |

<sup>1)</sup> B. b. add. sennam 2) B. C. E. F. b. oʻluo 3) b. eta 4) C. F. b. aï 5) C. ins.: vâ 6) B. oʻvvo 7) b. oʻyam 8) b. oʻbhbho 9) B. oʻavvam 10) B. C. vao 11) om. F. 12) B. vaityâ 13) A. F. ceïyam 14) A. oʻshu 15) B. b. aito § ir âdeço C. F. aito aïr âdeço; B. C. F. b. (om. ity) 16) B. F. oʻpâino 17) B. eio 18) F. statt dessen: kailâça (oʻlao) 19) F. oʻçramao 20) B. aïç câde (om. ço); C. F. b. aïç câdeço 21) F. devam b. add, devam.

#### uccairnîcaisy aah<sup>1</sup> | 154 |

T. I, 2, 107.

anayor aiso S a2 ity âdeço bhavati | uccaam | nîcaam | uccanîcâbhyâm ke³ siddham | uccairnîcaisos tu rûpântaranivrttyartham⁴ vacanam |

# || îd dhairye || 155 ||

T. I, 2, 108. V. I, 39.

dhairyaçabde aita<sup>5</sup> îd bhavati | dhîram haraï visâo |

# $\parallel$ oto $\S$ d vânyonyaprakoshṭhâtodyaçirovedanâmanoharasaroruhe $^6$ $_{ m T.~I,~2,~95.}$ ktoc ca vah | 156 |

V. I, 40.

eshv oto \(\cappa\) tvam\(^7\) v\(\hat{a}\) bhavati tatsamniyoge ca yath\(\hat{a}\)sambhavam kak\(\hat{a}\)ratakârayor vâdeçah | annannam | annunnam | pavattho | paüttho | âvajjam | âujjam | siravianâ | 8sirovianâ9 | manaharam | manoharam | sara- cfr. v. Iv. 1. ruham | saroruham |

# || ût socchvâse || 157 ||

T. I, 2, 100.

socchvâsaçabde 10 ota ûd bhavati | socchvâsah sûsâso |

# || gavy aiiâaḥ<sup>11</sup> || 158 ||

T. I, 2, 98.

goçabde oto S ua âa<sup>12</sup> ity âdeçau bhavatah | gaüo | gaüâ<sup>13</sup> | gâo harassa esâ gâî

# || auta ot || 159 ||

T. I, 2, 101. V. I, 41.

aukârasyâdeh 14 od bhavati | kaumudî komuî | yauvanam jovvanam 15 | kaustubhah kotthuho | kauçâmbî kosambî | krauñcah komco | kauçikah kosio

# | ut saundaryâdau | 160 |

T. I, 2, 97. V. 1, 44.

saundaryâdishu çabdeshu auta ud bhavati | sumderam | sumdariam | mumjayano | sumdo | suddhoanî | duvario | sugamdhattanam | pulomî | suvannio 16 | saundarya | mauñjâyana | çaunda | çauddhodani 17 | dauvârika | saugandhya | paulomî | sauvarnikah |

<sup>1)</sup> B. uccainîcaisyaçcah 2) B. b. aito aa; C. aiso aa F. aitau aa 3) b. kepi 4) B. onivrtyo F. otaram nivrtyo 5) C. eta 6) B. ota 7) B. oto  $\zeta$  atvam (sic!); C. atvam 8) C. ci° F. hier u. im folg. °viya° 9) B. °ve° 10) F. b. ovâse 11) A. B. F. aŭâa; b. aŭâam 12) B. oto uâa; C. F. oto (F. uto) aŭâa; b. goçabde aŭâa (om. oto) 13) B. ooâ 14) B. b. oâder 15) B. jovao 16) E suvassiu, übers. sauvastikah 17) B. sau°.

# T. I, 2, 96. | kauxeyake vâ | 161 ||

kauxeyakaçabde 1 auta ud 2 vâ bhavati | 3kuccheayam 4 | koccheayam 4 |

# $^{\text{T. I, 2, 106.}}_{\text{V. I, 42.}}\parallel$ aüḥ paurâdau ca $\parallel$ 162 $\parallel$

kauxeyake<sup>5</sup> paurâdishu ca autaḥ<sup>6</sup> aür âdeço bhavati | kaüccheayam | pauraḥ paüro | paürajaṇo | kauravaḥ kaüravo | kauçalaṃ kaüsalaṃ | paurushaṃ paürisaṃ | saudhaṃ saühaṇ<sup>7</sup> | gauḍaḥ gauḍo | mauliḥ maülî | maunaṃ maunaṃ | saurâḥ saurâ | kaulâḥ kaülâ |

# $^{\text{T. I, 2, 105.}}_{\text{V. I, 43.}}\parallel$ âc ca gaurave $\parallel$ 163 $\parallel$

gauravaçabde auta âtvam aüç ca8 bhavati | gâravam | gaüravam |

# T. I, 2, 104. || nâvy âvaḥ || 164 ||

nauçabde auta âvâdeço bhavati | nâvâ |

# T. I, 3, 1. || et trayodaçâdau svarasya sasvaravyañjanena || 165 ||

trayodaça<sup>9</sup> ity evamprakâreshu<sup>10</sup> samkhyâçabdeshv âdeḥ svarasya pareṇa sasvareṇa vyañjanena<sup>11</sup> saha ed bhavati | teraha | tevîsâ | tettîsâ<sup>12</sup> |

## T. I, 3, 1. | sthaviravicakilâyaskâre | 166 |

eshv âdeḥ svarasya pareṇa sasvaravyañjanena saha ed bhavati | thero | veillaṃ¹³ | muddhaviaïllapasûṇapuṃjâ ity api dṛçyate | ekkâro |

## T. I, 3, 2. || vâ kadale || 167 ||

kadalaçabde âdeḥ svarasya pareṇa sasvaravyañjanena saha ed vâ bhavati | kelam | kavalam<sup>14</sup> | kelî | kavalî<sup>14</sup> |

## T. I, 3, 3. || vetah karnikâre || 168 ||

karņikāre itah sasvaravyañjanena saha ed vā bhavati | kaņņero<sup>15</sup> | kaņņiāro<sup>16</sup> |

# T. II, 1, 74. || ayau vait || 169 ||

ayiçabde<sup>17</sup> svarasya parena sasvaravyañjanena<sup>18</sup> saha aid vâ bhavati | ai bîhemi<sup>19</sup> | aï ummattie | vacanâd aikârasyâpi prâkṛte prayogaḥ |

<sup>1)</sup> F. °ke ça° 2) B. od 3) B. °cchi° 4) b. °yam 5) b. ko° 6) C. ataüh; F. ata; b. auta 7) A. saüdham 8) b. (om. aüç ca) 9) B. F. °çan; b. °çann 10) A. add. âdau 11) b. sasvaravyamjanena 12) C. E. b. tetîsâ 13) C. E. veïallam 14) b. °ya° 15) F. b. kanero 16) B. kaniâro 17) F. add. âdeḥ 18) C. mugdhavyamjanena (!); F. om. saha 19) B. vîhami F. vî°.

# ∥ ot¹ pûtarabadaranavamâlikânavaphalikâpûgaphale² ∥ 170 ∥

T. I. 3, 4 V. 1, 6. 7.

pûtarâdishv âdeḥ³ svarasya pareṇa sasvaravyañjanena saha od bhavati | poro⁴ | boraṃ⁵ | borî⁵ | nomâliâ⁶ | nohaliâ⁶ | popphalaṃ⁵ | popphali³ |

# || na vâ <sup>9</sup>mayûkhalavaṇacaturguṇacaturthacaturdaçacaturvâra- V. I, 7, 8, 9. sukumârakutûhalodûkhalolûkhale 11 || 171 ||

mayûkhâdishv âdeḥ svarasya pareṇa sasvaravyañjanena saha od vâ bhavati | moho | maûho | loṇaṃ | aï¹² lavaṇuggamâ¹³ | cogguṇo¹⁴ | caü-guṇo¹⁵ | cottho | caüttho¹⁶ | cotthî | caütthî¹⁻ | coddaha | caüddaha | coddasî | caüddasî | covvâro | caüvvâro | somâlo | sukumâlo¹² | kohalaṃ | kouhallaṃ¹⁰ | taha manne kohalie | ohalo | uûhalo | okkhalaṃ²⁰ | ulûhalaṃ²¹ || moro maûro iti tu moramayûraçabdâbhyâṃ siddhaṃ |

#### || avâpote<sup>22</sup> || 172 ||

V. IV, 21.

avâpayor upasargayor uta iti vikalpârthanipâtasya câdeḥ²³ svarasya pareṇa sasvaravyañjanena saha od²⁴ vâ bhavati || ava || oharaï²⁵ | ava-yaraï²⁶ | oâso | avayâso || apa || osaraï | avasaraï | osâriaṃ²ⁿ | avasâriaṃ²ⁿ | uta || o vaṇaṃ o ghaṇo | ua vaṇaṃ ua ghaṇo²ⁿ || kvacin na bhavati || avagayaṃ²⁶ | avasaddo | ua ravî |

# || ûc cope || 173 ||

upaçabde âdeḥ svarasya pareṇa sasvaravyañjanena saha ûd oc câdeçau³º vâ bhavataḥ | ûhasiaṃ | ohasiaṃ³¹ | uvahasiaṃ | ûjjhâo³² | ojjhâo³³ | uvajjhâo³⁴ | ûâso | oâso | uvavâso |

# || umo nishaṇṇe || 174 ||

T. I, 3, 6.

nishaṇṇaçabdasyâdeḥ³⁵ svarasya pareṇa³⁶ sasvaravyañjanena saha uma âdeço vâ³⁶ bhavati³Ց | ṇumaṇṇo | ṇisaṇṇo |

<sup>1)</sup> C. ut 2) B. C. F. ovadarao 3) B. âdo 4) A. porâ 5) B. C. F. vo° 6) C. oliyâ 7) B. ole 8) B. peo 9) b. oganao 10) B. (om. caturtha) 11) B. omâlao 12) B. C. F. b. ia 13) B. oggama; F. oggam 14) sieh erläuterg. 15) C. E. b. caügguno; om. F. 16) om. B. 17) om. F. 18) b. suumâlo 19) B. kouhalam; sieh erläuterg. 20) B. u° F. û° 21) C. °kha° 22) b. add. ca 23) B. onipâte va âdeh; C. F. b. onipâte ca âdeh 24) C. F. ud 25) F. oaraï 26) b. °ya° 27) A. B. F. b. oriyam; C. osâriim; E. usâriim 28) A. F. oiyam 29) b. stellt: o vanam | ua vanam | o ghano | ua ghano | 30) C. ût uc S câdeço 31) C. u° E. û° 32) B. ujjhâo; C. ûjjâo; b. ûjjhâho 33) C. ujjâo; E. b. ujjhâo 34) B. avao; C. uvajjao 35) B. C. F. b. cabde adeh 36) om. F. 38) F. stellt 37. 38.

# T. 1. 3, 105. | prâvaraņe aṃgvâû | 175 ||

prâvaraṇaçabde âdeḥ svarasya pareṇa sasvaravyañjanena saha aṃgu âu ity etâv âdeçau vâ bhavataḥ | paṃguraṇaṃ | pâuraṇaṃ | pâvaraṇaṃ |

# $^{\rm T.~I,~3,~7.}_{\rm V.~II,~1.}\parallel$ svarâd asamyuktasyânâde<br/>ḥ $^{\rm 1}\parallel$ 176 $\parallel$

adhikâro Ş yam | yad ita ûrdhvam anukramishyâmas tat svarât parasyâsamyuktasyânâder¹ bhavatîti veditavyam |

# $^{\mathbf{T.~I,~3,~8.}}_{\mathbf{V.~II,~2.}}\parallel$ kagacajatadapayavâm prâyo luk $\parallel$ 177 $\parallel$

svarât pareshâm anâdibhûtânâm asamyuktânâm kagacajatadapayavânâm prâyo lug bhavati | ka | titthayaro² | loo | sayadham² | ga | nao | nayaram² | mayamko² || ca || saî | ²kayaggaho³ || ja || ²rayayam² | payâvaî² | gao || ta || viâṇam<sup>4</sup> | rasâyalam<sup>2</sup> | jaî || da || gayâ<sup>2</sup> | mayaṇo<sup>2</sup> || pa || riû | suuriso || ya || dayâlû | nayanam² | vioo⁵ || va || ²lâyannam6 | viuho7 | valayânalo<sup>2</sup> || prâyograhanât kvacin na bhavati || sukusumam | payâga-vam | samavâo | devo | dânavo || svarâd itv eva || samkaro | samgamo | nakkamcaro 10 | dhanamjao | visamtavo | puramdaro | samvudo | samvaro<sup>11</sup> || asamyuktasyety eva || akko | vaggo | acco | vajjam | dhutto | uddâmo | vippo | kajjam | savvam || kvacit samvuktasyâpi || naktamcarah 12 nakkamcaro | anâder ity eva | kâlo | gamdho | coro | jâro | tarû | davo | pâvam<sup>13</sup> | vanno<sup>14</sup> || yakârasya tu jatvam âdau vaxyate | samâse tu vâkyavibhaktyapexayâ bhinnapadatvam api vivaxyate<sup>15</sup> | tena tatra vathâdarçanam ubhayam api bhayati | suhakaro 16 | suhayaro 17 | sahakâro 18 | sahayâro 18 | âgamio | âyamio 17 | jalacaro | jalayaro | bahutaro | bahuaro 19 | suhado | suhao | ity âdi || kvacid âder api || sa punah | so 20 una | sa ca | so a | cihnam imdham || kvacic casya jah || piçâcî 21pisâjî 22 || T. I, 3, 14. egattam<sup>23</sup> | ekah<sup>24</sup> ego | amukah amugo | asukah<sup>25</sup> asugo<sup>25</sup> | çrâvakah sâvago | âkârah âgâro | tîrthakarah titthagaro<sup>26</sup> | âkarshah âgariso |

<sup>1)</sup> B. (om. ân) 2) b. °ya° 3) B. kaïguho F. kaïggaho 4) B. F. viyâ° 5) B. b. °uo 6) C. E. lâva° 7) B. C. °oho 8) F. saccâ° 9) F. °duraṃ 10) b. °tta° 11) C. E. statt dessen noch cinmal: saṃvuḍo 12) B. nakkaṃcarî 13) F. pâṭho 14) A. B. vaṇo; C. E. vaṃcaṇo; F. vaṇaṃ 15) B. vivaxite; C. vaxyate. 16) b. suhaṃkaro 17) b. °ya° 18) om. C. F. b. 19) A. C. F. bahuyaro; b. °yaro 20) b. sa 21) B. °çâ° 22) A. 2 hand rand ins.: kvacit kasya gatvaṃ; C. ins.; kasya gatvaṃ 23) om. C. 24) b. eka 25) om. b. 26) F. °yaro.

logassujjoagare<sup>1</sup> | ity âdishu tu vyatyayaç cety (IV, 447) eva kasya gatvam | ârshe S nyad<sup>2</sup> api dṛçyate | âkuncanam | âumṭaṇam<sup>3</sup> | atra casya ṭatvam |

|| yamunâcâmuṇḍâkâmukâtimuktake⁴ mo  $\S$  nunâsikaç ca || 178 || T. I, 3, 11. V. II, 3. eshu masya lug bhavati | luki ca sati masya sthâne  $\S$  nunâsiko bhavati | ja°üṇâ⁵ | câ³uṇḍâ⁶ | kâ³uo ʔ | aṇiu³tayaṃ || kvacin na bhavati || 9aïmuṃtayaṃ¹⁰ | 9aïmuttayaṃ¹⁰ |

# || nâvarņāt paḥ || 179 ||

T. I, 3, 9.

avarņāt parasyānāde<br/>ḥ  $^{11}$  pasya lug na bhavati | savaho | sāvo || anāder ity eva || para<br/>üțțho  $^{12}$  |

#### || avarņo yaçrutih || 180 ||

T. I, 3, 10.

kagacajety âdinâ luki sati çesho S varņo S varņāt paro laghuprayatnatarayakâraçrutir bhavati | titthayaro¹³ | sayaḍhaṃ | nayaraṃ | mayaṃko | kayaggaho | kâyamaṇî | rayayaṃ | payâvaî | rasâyalaṃ | pâyâlaṃ | mayaṇo | gayâ | nayaṇaṃ | dayâlû¹⁴ | lâyaṇṇaṃ¹⁵ || avarṇa iti kiṃ || sauṇo | pauṇo | pauraṃ | râîvaṃ¹⁶ | nihao¹ⁿ | ninao | vâû | kaî || avarṇa dity eva || loassa¹³ | dearo¹٩ || kvacid bhavati | piyaï |

# || kubjakarparakîle<sup>20</sup> kaḥ kho S pushpe || 181 ||

T. I, 3, 12. V. II, 34.

eshu kasya kho bhavati pushpam cet kubjâbhidheyam na bhavati | khujjo | khapparam<sup>21</sup> | khîlao || apushpa iti kim || bamdheum<sup>22 23</sup>kujjaya-pasûnam<sup>24</sup> || ârshe<sup>25</sup> S nyatrâpi | kâsitam khâsiam<sup>26</sup> | kasitam khasiam<sup>27</sup> |

# || marakatamadakale<sup>28</sup> gaḥ kanduke tv âdeḥ || 182 ||

T. I, 3, 15.

anayo<br/>ḥ kasya go bhavati | kanduke tv âdyasya kasya  $^{\circ 9}$  | maragayam | mayagalo | gemdua<br/>m $^{30}$  |

<sup>1)</sup> B. C. E b. °garâ; F. °ra 2) C. b. anyad 3) B. (om. 1. m) 4) B. °kâmu-kâmtimukte (sic!) 5) B. jaünâ 6) A. C. b. câ udâ; B. câudâ 7) B. kâmoo 8) B. E. °umtayam; C. ani utayam; F. ani yamtayam; b. ani utayam 9) B. °su° 10) b. °ya° 11) B. parasya anâ° 12) b. °o° 13) b. hier u. im ganzen sûtr. ya 14) B. (om. lû) 15) B. (om. ein n) 16) B. râ yam 17) F. nihavaü 18) A. B. loaassa 19) B. ve° 20) b. °kîlake 21) B. °râm 22) B. C. va° 23) b. °yappa° 24) sieh erläuterg. 25) B. anya° 26) F. b. khâsitam; F. add.: khamsitam 27) F. khasiyam 28) B. (om. ta) 29) om. b. 30) F. gamd°.

# $^{\mathrm{T.\,I,\,3,\,13.}}_{\mathrm{V.\,II,\,33.}}\parallel$ kirâte ca<br/>ḥ $\parallel$ 183 $\parallel$

kirâte kasya co bhavati | cilâo | pulinda evâyam vidhih | kâmarûpini tu¹ neshyate | namimo harakirâyam |

# $^{\text{T. I, 3, 17.}}_{\text{V. II, 5.}}\parallel$ çîkare bhahau vâ $\parallel$ 184 $\parallel$

çîkare kasya² bhahau vâ bhavataḥ | sîbharo³ | sîharo⁴ || paxe || sîaro |

# T. I, 3, 16. $\parallel$ candrikâyâm ma<br/>h $\parallel$ 185 $\parallel$

candrikâçabde kasya mo bhavati | camdimâ |

# $^{\text{T. 1, 3, 19.}}_{\text{V. II, 4.}}\parallel$ nikashasphatikacikure hah $\parallel$ 186 $\parallel$

eshu kasya ho bhavati | nihaso | phaliho | cihuro | cihuraçabdaḥ saṃ-skṛte S pîti huggaḥ<sup>5</sup> |

# $_{V.~H,~27.}^{T.~I,~3,~20.}\parallel$ khaghathadhabhâm $\parallel$ 187 $\parallel$

svarât pareshâm asaṃyuktânâm Ş anâdibhûtânâṃ kha gha tha dha bha ity eteshâṃ<sup>6</sup> varṇânâṃ prâyo ho bhavati || kha || sâhâ | suhaṃ<sup>7</sup> | mehalâ | lihaï || gha || meho<sup>8</sup> | jahaṇaṃ | mâho | lâhaï<sup>9</sup> || tha || nâho | âvasaho | mihuṇaṃ | kahaï || dha || sâhû | vâho<sup>10</sup> | bahiro<sup>11</sup> | bâhaï<sup>12</sup> | iṃdahaṇû || bha || sahâ | sahâvo | nahaṃ | thaṇaharo | sohaï || svarâd ity eva || saṃkho | saṃgho | kaṃthâ | baṃdho<sup>13</sup> | khaṃbho || asaṃyuktasyety<sup>14</sup> eva || akkhaï<sup>15</sup> | agghaï | katthaï | siddhao<sup>16</sup> | bandhaï<sup>17</sup> | labbhaï<sup>18</sup> || anâder ity eva || gajjaṃti<sup>19</sup> khe mehâ | gacchaï ghaṇo || prâya ity eva || sarisavakhalo | palayaghaṇo | athiro<sup>20</sup> | jiṇadhammo<sup>21</sup> | paṇaṭṭhabhao<sup>22</sup> | nabhaṃ<sup>23</sup> |

## T. I, 3, 21. | pṛthaki dho vâ | 188 ||

pṛthakçabde thasya dho vâ bhavati | pidhaṃ²⁴ | pudhaṃ | pihaṃ | puhaṃ |

<sup>1)</sup> om. A. 2) om. b. 3) b. stellt 4. 3 5) A. B. hugjaḥ (?); A. 2 hd. corr., b. durgaḥ 6) F. eshâṃ 7) B. C. E. b. muhaṃ 8) b. moho 9) C. E. sâhaî (übersetzt: çlâghati) 10) B. b. bâho 11) A. C. F. va° 12) A. C. F. vâ° 13) C. F. va° 14) B. (om. ety) F. °syaiva 15) C. om. akkhaï bis sarisa° excl.; doch erklärung am rande 16) om. A; add. 2 hd. rand 17) A. va°; om. B. C. 18) b. lubbhaï 19) F. b. °te; sieh erläuterg. 20) b. atthiro 21) B. °dhamo 22) B. paṇaeṭṭha° 23) om. F. 24) om. F.

| çrnkhale khah kah | 189 | 1 T. I, 3, 13. çrnkhale khasya ko bhavati | samkalam² | || punnâgabhâginyor go mah || 190 || T. I, 3, 16, anayor gasya mo bhavati | punnâmâim vasamte<sup>3</sup> | bhâminî | || châge lah || 191 || T, I, 3, 13. châge gasya lo bhavati | châlo | châlî | || ûtve durbhagasubhage vah || 192 || T. I, 3, 18 anayor ûtve gasya vo bhavati | dûhavo | sûhavo | ûtva iti kim | duhao suhao4 | | khacitapicâcayoc cah sallau vâ | 193 | T. I, 3, 22. anayoç casya yathâsamkhyam sa lla ity âdeçau vâ bhavatah | khasio khaïo | pisallo | pisâo | | jatile jo jho vâ | 194 | Т. І, 3, 23. jatile jasva jho va bhavati | jhadilo | jadilo | || to dah || 195 || 5 T. I, 3, 31. V. II, 20. svarât parasyâsamyuktasyânâdesh tasya do bhavati | nado | bhado | ghado | ghadaï || svarâd ity eva || ghamtâ || asamyuktasyety eva || khattâ 6 | anâder ity eva || takko || kvacin na bhavati | atati ataï | T. I, 3, 27. V. II, 21. | satâcakatakaitabhe dhah | 196 | eshu tasya dho bhavati | sadhâ | sayadho 7 | kedhavo | T. I, 3, 25. V. II, 22. | sphatike lah | 197 | sphatike tasya lo bhavati | phaliho | || capetâpâtau vâ || 198 || T. I, 3, 24. capeţâçabde nyante ca pâţau8 dhâtau ţasya lo vâ bhavati | cavilâ |

cavidâ | phâlei | phâdei |

<sup>1)</sup> A. ordnet: 188. 191. 192. 189. 190. 193. doch zählung richtig, nur s. 191 hat die zahl 1891 2) C. E. olo 3) A. B. oti 4) om F. 5) F. om. s. 195 von dah an bis kko in ṭakko 6) A. ghaṭṭâ b. khaṭvâ 7) b. oyao 8) B. C. paṭau 9) b. olaï.

# $^{T.~I,~3,~28.}_{V.~11,~24.}\parallel$ tho dhah $\parallel$ 199 $\parallel$

svarât parasyâsaṃyuktasyânâdesh ṭhasya ḍho¹ bhavati¹ | maḍho² | saḍho² | kamaḍho | kuḍhâro paḍhaï || svarâd ity eva || vekuṃṭho || asaṃyuktasyety eva || ciṭṭhaï || anâder ity eva || hiae ṭhâi |

# $^{\text{T. I, 3, 26.}}_{\text{V. II, 25.}}\parallel$ ankothe llah || 200 ||

ankothe thasya dvir ukto lo3 bhavati | amkollatellatuppam4 |

# т. 1, 3, 29. || pithare ho vâ raç<sup>5</sup> ca daḥ || 201 ||

piṭhare ṭhasya ho vâ bhavati | tatsaṃniyoge ca rasya ḍo<sup>6</sup> bhavati | pihaḍo | piḍharo |

# $^{\text{T. I, 3, 30.}}_{\text{V. II, 23.}}\parallel$ do lah $\parallel$ 202 $\parallel$

svarât parasyâsaṃyuktasyânâder ḍasya prâyo lo bhavati | vaḍavâmukhaṃ valayâmuhaṃ ¹ | garulo | talâyaṃ ³ | kîlaï || svarâd ity eva || moṃḍaṃ ³ | koṃḍaṃ ³ || asaṃyuktasyety eva || khaggo || anâder ity eva || ramaï ḍiṃ-bho¹⁰ || prâyograhaṇât kvacid vikalpaḥ || balisaṃ¹¹ | baḍisaṃ¹¹ | dâlimaṃ¹² | dâḍimaṃ¹³ | gulo | guḍo | ṇâlî | ṇâḍî | ṇalaṃ¹⁴ | ¹⁶ṇaḍaṃ¹⁵ | âmelo | âveḍo¹² || kvacin na bhavaty eva || niviḍaṃ¹³ || gaüḍo | pîḍiaṃ | nîḍaṃ | uḍû | taḍî |

# || venau no 19 vâ || 203 ||

veņau ņasya lo vā bhavati | velû | veņû |

# T. I, 3, 36. || tucche taç cachau vâ || 204 ||

tucchaçabde tasya ca cha ity âdeçau vâ<br/>²º bhavataḥ | cucchaṃ | chucchaṃ | tucchaṃ²º |

# T. I, 3, 37. || tagaratrasaratûbare 21 ţaḥ || 205 ||

eshu tasya to bhavati | tagaro | tasaro | tûvaro<sup>22</sup> |

# $^{\mathrm{T.\,I,\,3,\,33.}}_{\mathrm{V.\,II,\,8.}}\parallel$ pratyâdau ḍaḥ $\parallel$ 206 $\parallel$

pratyâdishu tasya do bhavati | padivannam | padihâso | padihâso | pâdipphaddhî | padisâro  $^{23}$  | padiniattam | padimâ | padivayâ | padamsuâ  $^{24}$  |

<sup>1)</sup> om. C. F. 2) om. F. 3) A. llo 4) B. °ku° 5) B. ho va reç 6) B. ko 7) b. °yâ° 8) b. °yam 9) A. °n° 10) A. C. °m° 11) A. B. F. b. va° 12) F. stellt 13. 12 14) C. E. stellen 15. 14 16) b. na° 17) A. °me° 18) b. °bi° F. °do 19) F. lo 20) om. F. 21) B. °travare; C. F. tûvare; b. tuvare 22) A. B. b. °ba° 23) C. F. °sa° 24) B. F. °suyâ.

paḍikaraï | pahuḍi¹ | pâhuḍaṃ² | vâvaḍo | paḍâyâ | baheḍao³ | haraḍaî⁴ | maḍayaṃ⁵ || ârshe || dushkṛtaṃ dukkaḍaṃ⁶ | sukṛtaṃ sukaḍaṃ | âhṛtaṃ ³ âhaḍaṃ | avahṛtaṃ avahaḍaṃ | ity âdi || prâya ity eva || pratisamayaṃ païsamayaṃ³ | pratîpaṃ paîvaṃ | saṃprati saṃpaï | pratishṭhânaṃ païṭṭhâṇaṃ | pratishṭhâ païṭṭhâ | pratijñâ païṇṇâ || prati | prabhṛti | prâbhṛta | vyâpṛta | patâkâ | bibhîtaka³ | harîtakî¹⁰ | mṛtaka | ity âdi |

#### || itve vetase || 207 ||

T. I, 3, 32. V. II, 8.

vetase tasya do bhavati itve sati | vediso || itva iti kim || veaso | iḥ svapnâdâv (I, 46) itîkâro vikalpena bhavati itva<sup>11</sup> iti<sup>12</sup> vyâvṛttibalât<sup>13</sup> |

# || garbhitâtimuktake ṇaḥ || 208 ||

T. I, 3, 50.51. V. II, 10.

anayos tasya no bhavati | gabbhino | aniu tayam 14 || kvacin na bhavaty 15 api || aïmuttayam | katham erâvano | airâvanaçabdasya | erâvao iti tu v. 11, 11. airâvatasya |

#### || rudite dinâ nnah || 209 ||

T. I. 3, 49. V. VIII, 62.

V. II, 7.

rudite dinâ saha tasya dvir ukto no¹6 bhavati | runnam | atra kecit rtvâdishu tasya da¹¹ ity ârabdhavantaḥ | sa tu çaurasenîmâgadhîvishaya¹² eva dṛçyata¹9 iti nocyate | prâkṛte hi | ṛtuḥ riû uû | rajatam rayayam | etad eam | gataḥ gao | âgataḥ âgao | sâmpratam ²⁰sampayam²¹ | yataḥ jao | tataḥ tao | kṛtam kayam²⁰ | hatam²² hayam²⁰ | hatâçaḥ hayâso²³ | çrutaḥ suo | âkṛtiḥ âkiî | nirvṛtaḥ nivvuo | tâtaḥ tâo | kataraḥ kayaro | dvitîyaḥ duio²⁴ | ity âdayaḥ prayogâ bhavanti | na punar²⁵ | udû | rayadam²⁶ | ity âdi | kvacid bhâve Ş pi vyatyayaç cety (IV, 447) eva siddham | dihî ity etadartham tu dhṛter dihir iti vaxyâmaḥ (II, 131) |

# || saptatau rah || 210 ||

T. I, 3, 42.

saptatau tasya ro bhavati | sattarî<sup>27</sup> |

# || atasîsâtavâhane laḥ || 211 ||

T. I, 3, 41.

anayos tasya lo bhavati | alasî | sâlâhaṇo | sâlavâhaṇo | sâlâhaṇî bhâsâ |

<sup>1)</sup> C.E. °¢â F. °¢a 2) C. pa° 3) B.C.F. va° 4) F. harimḍaî 5) b. °ýam 6) B. dushka° 7) C.Æ. âkṛ° 8) om. C. 9) C.F. vi° 10) B. °ka 11) b. ittva 12) b. (om. iti) 13) B. °vṛti° 14) cdd. aṇiuṃtayaṃ 15) A. °ti 16) A. ṇṇo 17) B. ca statt tasya da; C.F. b. (om. tasya) 18) B. sau° 19) A. B. 1. hand, F.: °te 20) b. °ýa° 21) B. sampaïṃ 22) b. hṛtaṃ 23) b. °ýâ° 24) b. duîo 25) b. punaḥ rudû (sic!) 26) b. °ýa° 27) om. F.

- T. I, 3, 40. | palite vâ | 212 |
  - palite tasya lo vâ bhavati | palilam | paliam |
- T. I, 3, 45. || pîte vo le vâ || 213 ||

pîte tasya vo vâ bhavati svârthalakâre¹ pare | pîvalam | pîalam || la iti kim || pîam |

 $^{\text{T. I, 3, 38.39.}}_{\text{V. II, 9.}}$  vitastivasatibharatakâtaramâtuli<br/>ūge haļ || 214 ||

eshu tasya² ho bhavati | vihatthî | vasahî³ || bahulâdhikârât kvacin na bhavati | vasaî | bharaho | kâhalo⁴ | mâhuliṃgaṃ⁵ | mâtulu而gaçabdasya6 tu mâuluṃgaṃ |

- T. I, 3, 48. || methiçithiraçithilaprathame thasya dhah || 215 || eshu thasya dho bhavati | hâpavâdaḥ | medhî | sidhilo | sidhilo | padhamo |
- T. 1, 3, 47. || niçîthapṛthivyor vâ || 216 || anayos<sup>8</sup> thasya dho vâ<sup>9</sup> bhavati<sup>10</sup> | nisîdho<sup>11</sup> | nisîho | puḍhavî | puhavî |
- T. I, 3, 35. || daçanadashtadagdhadolâdaṇḍadaradâhadambhadarbhakadanadohade do¹² vâ ḍaḥ || 217 ||

eshu dasya do vâ bhavati | dasaṇaṃ | dasaṇaṃ | daṭṭho¹³ | daṭṭho¹⁴ | daḍdho¹⁵ | daḍdho¹⁶ | dolâ | dolâ | daṃdo | daṃdo | daro | daro | dâho | dâho | daṃbho¹⁵ | daṃbho¹⁵ | dabbho¹⁰ | kadaṇaṃ | kayaṇaṃ²¹ | dohalo | dohalo | daraçabdasya ca bhayârthavṛtter eva bhavati | anyatra daradalia²² |

- T. 1, 3, 34. | damçadahoh | 218 || anavor dhâtvor dasya do bhavati | dasaï 23 | dahaï |
- $\stackrel{\text{T. I, 3, 42.}}{\text{V II, 13. 14.}}\parallel$  saṃkhyâgad<br/>gade raḥ $\parallel$ 219 $\parallel$

saṃkhyâvâcini gadgadaçabde ca dasya ro bhavati | eâraha | bâraha<sup>24</sup> | gaggaraṃ || anâder ity eva || dasa<sup>25</sup> || asaṃyuktasyety eva || caüddaha |

<sup>1)</sup> b. svârthe la° 2) om. F. 3) C. vi° 4) B. ka° F. ko° 5) B. (om. m)
6) B. °li° 7) B. C. E. F. sa° 8) B. C. °yoḥ 9) b. stellt 10. 9. 11) C. E. °shî°
12) C. ho 13) F. ḍakko 14) b. ins. ḍakko 15) B. ḍaḍho 16) B. daḍho
17) C. E. ḍabbho 18) C. E. dabbho 19) B. ḍaṃbbho 20) B. daṃbbho 21) b. °ýa°
22) C. °liâ; b. °liaṃ 23) b. ḍaṃsaï 24) A. C. F. vâ°; B. C. E. F. b. add. teraha
25) B. 2. hd. rand A. tedasa.

| kadalyâm adrume | 220 | T. I, 3, 43. kadalîçabde S drumavâcini¹ dasya ro bhavati | karalî || adruma iti kim || kayalî<sup>2</sup> | kelî | T. I, 3, 41. || pradîpidohade lah || 221 || V. II, 12. prapûrve dîpyatau dhâtau<sup>3</sup> dohadaçabde ca<sup>3</sup> dasya lo bhavati | palîvei | palittam | dohalo | T. I, 3, 40. V. II, 12. || kadambe vâ || 222 || kadambaçabde dasya lo vâ bhavati | kalambo | kayambo<sup>2</sup> | | dîpau dho vâ | 223 | T. I, 3, 46. dîpyatau dhâtau4 dasya dho vâ bhavati | dhippaï | dippaï | | kadarthite vah | 224 | T. I, 3, 44. kadarthite dasya vo bhavati | kavattio<sup>5</sup> | || kakude hah || 225 || T. I, 3, 38. kakude dasya<sup>6</sup> ho bhavati | kaüham | nishadhe dho dhah || 226 || T. I, 3, 48. V. 11, 28. nishadhe dhasya dho bhavati | nisadho | | vaushadhe | 227 | T. I, 3, 47. oshadhe dhasya dho va bhavati osadham osadham osaham osaham osaham T. I, 3, 52. | no nah | 228 || V. II, 42. svarât parasyâsamyuktasyânâder nasya no bhavati | kanayam² | mayano<sup>2</sup> | vayanam<sup>2</sup> | nayanam<sup>2</sup> | mânaï || ârshe || âranâlam | anilo | analo | ity âdy api | || vâdau || 229 || T. I, 3, 53, asamyuktasyadau vartamanasya nasya 12 no va bhavati | naro | naro |

naî | naî<sup>13</sup> || asamyuktasyety eva<sup>14</sup> || nyâyah nâo |

<sup>1)</sup> b. adru° 2) b. °ýa° 3) om. C. 4) om. b. 5) A. °ṭṭiu; C. E. kavadio 6) C. hasya · 7) b. ho 8) b. stellt 9. 8. 10) b. stellt 11. 10. 12) om. B. F. 13) C. E. F. add.: nei | nei | 14) C. °yuktasyaiva.

# T. 1, 3, 54. || nimbanâpite lanham vâ || 230 ||

anayor nasya yathâsaṃkhyaṃ¹ la nha ity etau vâ bhavataḥ | limbo² | niṃbo³ | nhâvio | nâvio |

# $^{\mathrm{T.~I,~3,~55.}}_{\mathrm{V.~II,~15.}}\parallel$ po vah $\parallel$ 231 $\parallel$

svarât parasyâsaṃyuktasyânâdeḥ pasya⁴ prâyo vo bhavati | savaho | sâvo | uvasaggo | paîvo⁵ | pâvaṃ | uvamâ | kavilaṃ | kuṇavaṃ | kalâvo | kavâlaṃ⁶ | mahivâloⁿ | govaï | tavaï || svarâd ity eva || kaṃpaï || asaṃyuktasyety eva || appamatto || anâder ity eva || suheṇa paḍhaï || prâya ity eva® || kaî | riû | etena pakârasya⁰ prâptayor¹⁰ lopavakârayor¹¹ yasmin kṛte çrutisukham utpadyate sa tatra kâryaḥ |

- r. 1, 3, 56. v. II, 36. 37. || pâṭiparushaparighaparikhâpanasapâribhadre 2 phaḥ || 232 || nyante pâṭi 13 dhâtau parushâdishu ca pasya pho bhavati | phâlei | phâḍei | pharuso | phaliho | phalihâ | phaṇaso | phâlihaddo |
- T. I, 3, 59. || prabhûte vaḥ || 233 || prabhûte pasya vo bhavati | vahuttaṃ |
- T. I, 3, 57. || **nîpâpîde mo vâ** || **234** || anayoḥ pasya mo vâ bhavati | nîmo | nîvo | âmelo | âvedo<sup>14</sup> |
- т. 1, 3, 58. || **pâpardhau raḥ** || **235** || pâpardhau <sup>15</sup> apadâdau pakârasya ro bhavati | pâraddhî |

# $^{\text{T. I, 3, 60.}}_{\text{V. II, 26.}}\parallel$ pho bhahau $\parallel$ 236 $\parallel$

svarât parasyâsaṃyuktasyânâdeḥ phasya bhahau bhavataḥ | kvacid bhaḥ | rephaḥ rebho | çiphâ¹6 sibhâ || kvacit tu haḥ || muttâhalaṃ || kvacid ubhâv api | sabhalaṃ | sahalaṃ | sebhâliâ¹7 | sehâliâ¹7 | sabharî | saharî | gubhaï | guhaï¹8 || svarâd ity eva || guṃphaï || asaṃyuktasyety eva || pupphaṃ || anâder ity eva || ciṭṭhaï phaṇî || prâya¹9 ity eva || kasaṇaphaṇî ||

<sup>1)</sup> om. B. F. b. 2) C. °mv° 3) C. °mv° 4) b. parasya 5) A. 2. hand rand B. C. E. F. b. add.: kâsavo u. E. noch: kasavo 6) C. kalâvam 7) B. mahilâvo 8) C. evam 9) F. °yoḥ u. stellt 10. 9. 11) C. °vi° 12) B. °pakhikhâ° 13) B. C. F. b. paṭi 14) C. E. âvelo 15) B. C. F. b. °dhâv 16) b. si° 17) B. sa° 18) om. B. 19) F. om. prâya bis °phaṇî.

#### || bo1 vah || 237 ||

T. I, 3, 61,

svarât parasyâsaṃyuktasyânâder basya² vo bhavati | alâbûḥ³ alâvû⁴ | çabalaḥ⁵ savalo |

#### || bisinyâm<sup>6</sup> bhah || 238 ||

T. I, 3, 63. V. II, 38.

bisinyâm, basya bho bhavati | bhisinî || strîlinganirdeçâd iha na bhavati | bisatamtupelavânam,

# || kabandhe<sup>10</sup> mayau || 239 ||

T. I, 3, 62. V. II, 19.

kabandhe<sup>11</sup> basya<sup>12</sup> mayau bhavataḥ | kamaṃdho<sup>13</sup> | kayaṃdho |

#### || kaitabhe bho vah || 240 ||

T. I, 3, 64. V. II, 29.

kaitabhe bhasya vo bhavati | kedhavo 14 |

#### || vishame mo dho vâ || 241 ||

T. I, 3, 67.

vishame masya dho vâ<sup>15</sup> bhavati<sup>16</sup> | visadho | visamo |

#### | manmathe vah | 242 |

T. I, 3, 66.

manmathe masya vo<sup>17</sup> bhavati | vammaho |

# || vâbhimanyau || 243 ||

T. I, 3, 65.

abhimanyuçabde mo vo vâ bhavati | ahivannû | ahimannû 18 |

# || bhramare so vâ || 244 || |

cfr. T, I, 3, 77.

bhramare masya so vâ bhavati | bhasalo | bhamaro |

# || âder yo jah || 245 ||

T. I, 3, 74. V. II, 31.

padâder yasya jo<sup>19</sup> bhavati | jaso | jamo<sup>20</sup> | jâi || âder iti kim | avayavo | viṇao<sup>21</sup> || bahulâdhikârât sopasargasyânâder api || samjamo | samjogo<sup>22</sup> | avajaso || kvacin na bhavati || paoo<sup>23</sup> || ârshe lopo S pi || yathâkhyâtam ahakkhâyam<sup>24</sup> | yathâjâtam ahâjâyam<sup>24</sup> |

<sup>1)</sup> C. F. vo 2) C. F. vasya 3) B. C. °vûḥ; F. °vû; b. °bû 4) B. C. alâû; F. b. add.: alâû 5) A. sa° C. F. çavalaḥ 6) B. vi° C. F. viçi° 7) B. C. vi° F. viçi° 8) B. F. vasya; C. bhasya 9) B. C. F. vi° 10) B. F. °va° 11) C. F. °va° 12) B. C. F. vasya 13) B. kâ° 14) B. °ṭa° 15) b. stellt 16. 15. 17) C. masya mo vâ bha° 18) om. B. 19) b. add.: vâ 20) b. jammo 21) B. °u 22) C. ajogo (aber übers. saṃyogaḥ) 23) A. paüo; B. E. paüu 24) b. °ya°.

# T. I, 3, 73. || yushmady arthapare tah || 246 ||

yushmacchabde  $\S$  rthapare  $^1$  yasya to bhavati | tumhâriso | tumhakero || arthapara  $^2$  iti kim ||  $^3$ jumhadamhapayaraṇam  $^4$  |

# $^{T.~I,~3,~71.}_{V.~II,~32.}\parallel$ yashtyâm lah || 247 ||

yashtyâm yasya lo bhavati | laṭṭhî | veṇulaṭṭhî | ucchulaṭṭhî | mahulaṭṭhî |

# $^{\text{T. I, 3, 68.}}_{\text{V. II, 17.}}\parallel$ vottarîyânîyatîyak<br/>rdye jjah $\parallel$ 248 $\parallel$

# $^{\text{T. 1, 3, 70.}}_{\text{V. II, 18.}} \parallel$ châyâyâm ho $\S$ kântau vâ $\parallel$ 249 $\parallel$

akântau vartamâne châyâçabde yasya ho vâ bhavati | vacchassa châhî | vacchassa châyâ<sup>11</sup> | âtapâbhâvaḥ | sacchâhaṃ | sacchâyaṃ || akântâv iti kiṃ || muhacchâyâ | kântir ity arthaḥ |

# T. 1, 3, 72. | dâhavau katipaye | 250 |

katipaye yasya dâha va ity etau paryâyena bhavatah | kaïvâham | kaï-avam |

# т. 1, 3, 79. || kiribhere ro dah || 251 ||

anayo rasya do bhavati | kidî | bhedo |

# т. 1, 3, 76. || paryâṇe dâ vâ || 252 ||

paryâne rasya dâ ity âdeço vâ<sup>12</sup> bhavati<sup>13</sup> | padâyânam | pallânam |

## т. 1, 3, 80. || karavîre ņaḥ || 253 ||

karavîre prathamasya rasya no bhavati | kanavîro |

<sup>1)</sup> B. yushmady artha<sup>°</sup> 2) B. <sup>°</sup>re 3) b. <sup>°</sup>ya<sup>°</sup> 4) C. E. jumhatumha<sup>°</sup> 5) b. uccha<sup>°</sup> 6) C. E. <sup>°</sup>rî<sup>°</sup> 7) b. (om. ya) 8) B. <sup>°</sup>ni<sup>°</sup> 9) cdd. b. vi<sup>°</sup> 10) A. C. vîo; B. vîu; F. vîum 11) b. stellt u. liest: vacchassa châyâ | vacch<sup>°</sup> châhâ (sic) F. om. vacchassa châhî 12) b. stellt 13. 12.

#### || haridrâdau lah || 254 ||

T. I, 3, 77.78. V. II, 30.

haridrâdishu çabdeshu¹ asaṃyuktasya rasya lo bhavati | haliddî² | daliddai³ | daliddo | dâliddaṃ | haliddo | jahuṭṭhilo⁴ | siḍhilo | muhalo | calaṇo⁵ | valuṇo⁶ | kaluṇo | iṃgâlo | sakkâlo | somâlo | cilâo | phalihâ | phaliho | phâlihaddo | kâhalo | lukko | avaddâlaṃ | bhasalo | jaḍhalaṃ | baḍhalo⁻ | niṭṭhulo || bahulâdhikârâc caraṇaçabdasya pâdârthavṛtter eva anyatra caraṇakaraṇaṃ | bhramare sasaṃniyoge³ eva anyatra bhamaro⁵ | tathâ | jaḍharaṃ¹⁰ | ¹¹vaḍharo¹⁰ | niṭṭhuro¹² | iṭy âdy api || haridrâ¹³ | daridrâti | daridra | dâridrya¹⁴ | haridra | yudhishṭhira | çithira | mukhara | caraṇa | varuṇa | karuṇa | aṇgâra | satkâra | sukumâra | kirâta | parikhâ | parigha | pâribhadra | kâtara | rugṇa | apadvâra | bhramara | jaṭhara | vaṭhara¹⁵ | nishṭhura¹⁶ | iṭy âdi || ârshe || duvâlasaṃge iṭy âdy¹⁻ api¹⁵ |

# || sthûle lo rah || 255 ||

Т. I, 3, 83.

sthûle lasya ro bhavati | thoram<sup>19</sup> | katham thûlabhaddo | sthûrasya<sup>20</sup> haridrâdilatve bhavishyati |

#### || lâhalalângalalângûle vâder ṇaḥ || 256 ||

T. I, 3, 82. V. II, 40.

eshv âder lasya vâ no bhavati<sup>21</sup> | nâhalo | lâhalo | namgalam | lamgalam | namgûlam | lamgûlam |

# || lalâțe ca || 257 ||

T. I, 3, 81. V. IV, 33.

lalâțe câder lasya no bhavati | cakâra âder anuvṛttyarthaḥ²² | niḍâlam naḍâlam |

|| cabare<sup>23</sup> bo<sup>24</sup> mah || 258 ||

T. I, 3, 84.

çabare<sup>25</sup> basya<sup>25</sup> mo bhavati | samaro |

|| svapnanîvyor vâ || 259 ||

T. I. 3, 85.

anayor vasya mo vâ bhavati | simiņo | siviņo | nîmî | nîvî |

<sup>1)</sup> B.C. F.b. °shv 2) F. °la° 3) B.C. hali°; F. haliddâî 4) A.B.C. ju° 5) B. va° 6) b. ba° 7) cdd. va° 8) B.C. F. b. °yoga 9) C. °sa° 10) b. °ṭha° 11) b. ba° 12) F. nihuraṃ 13) B. °dra 14) C. °dryaṃ 15) A. b. ba° 16) B. (om. sh) 17) om. B.; C. âdi 18) om. C. 19) C. tholaṃ 20) C. °lasya; b. thûrasya 21) B. C. F. lasya ṇo vâ bha°; b. lasya ṇo bhavati vâ 22) C. b. °vṛṭy°; F. om. cakâra bis °arthaḥ 23) B. C. F. °va° 24) B. C. F. vo 25) cdd. va°.

# $\frac{T.~I.~3,~87.}{V.~II,~43.}\parallel$ cashoḥ saḥ $\parallel~260~\parallel$

çakârashakârayoḥ so bhavati || ça¹ || saddo | kuso | nisaṃso | vaṃso² | sâmâ | suddhaṃ | dasa³ | sohaï | visaï || sha || saṃḍo⁴ | nihaso⁵ | kasâo | ghosaï || ubhayor api || viseso⁶ | seso $^7$  |

# $^{\text{T. I, 3, 89.}}_{\text{V. II, 47.}}\parallel$ snushâyâm nho na<br/>8 vâ $\parallel$ 261 $\parallel$

snushâçabde shasya nhah<sup>8</sup> nakârâkrânto ho vâ bhavati | sunhâ | susâ |

# T. I, 3, 88. || daçapâshâne hah || 262 ||

daçaçabde<sup>9</sup> pâshâṇaçabde<sup>10</sup> ca çashor yathâdarçanam ho vâ bhavati | dahamuho | dasamuho | dahabalo<sup>11</sup> | dasabalo<sup>12</sup> | daharaho | dasaraho | daha | dasa | eâraha | bâraha<sup>13</sup> | teraha | pâhâṇo | pâsâṇo |

# $\stackrel{T.~I,~3,~88.}{v.~II,~46.}\parallel$ divase saḥ $\parallel$ 263 $\parallel$

divase sasya ho vâ<sup>14</sup> bhavati | divaho | divaso |

## T. 1, 3, 86. | ho gho S nusvârât | 264 |

anusvârât parasya hasya gho vâ<sup>15</sup> bhavati | siṃgho | sîho | saṃghâro | saṃhâro || kvacid ananusvârâd<sup>16</sup> api<sup>17</sup> || dâhaḥ dâgho |

# $\overset{\mathbf{T.~1,~3,~90.}}{\mathbf{v.~11,~41.}}\parallel$ shatçamîçâbasudhâsaptaparņesh<br/>v $^{18}$ âdeç chah $\parallel$ 265 $\parallel$

eshv âder varņasya cho bhavati | chaṭṭho | chaṭṭhî | chaṃmuho¹9 | chap-pao²0 | chamî | châvo | chuhâ | chattivaṇṇo²¹ |

# T. I, 3, 91. || sirâyâm 22 vâ || 266 ||

sirâçabde<sup>23</sup> âdeç cho vâ bhavati | chirâ | sirâ<sup>23</sup> |

# $\overset{\text{T. I, 3, 95.}}{\text{v. iv, 1. 4}}\parallel$ lug bhâjanadanujarâjakulé $^{24}$ jaḥ $^{25}$ sasvarasya na vâ $\parallel$ 267 $\parallel$ eshu sasvarasya jakârasya lug vâ $^{26}$ bhavati $^{27}$ $\mid$ bhâṇaṃ $\mid$ bhâṇaṃ $^{28}$ $\mid$

daņuvaho | daņuavaho | râulam | râyaülam<sup>28</sup> |

<sup>1)</sup> om. C. 2) b. daṃso 3) F. disâ; b. dasâ 4) C. saṃḍho 5) F. nisaho 6) B. C. F. b. stellen 7. 6. 8) om. b. 9) B. C. F. b. daçançabde 10) F. om. pâsho 11) B. C. F. ovao 12) C. F. ovao 13) A. C. F. vâo 14) om. b. 15) om. b. 16) b. orât 17) om. b. 18) cdd. b. oçâvao 19) B. C. E. F. b. stellen 20.19; B. chamuho; A. chammuho 21) B. ovarṇo | 22) b. çiro 23) C. b. çio 24) C. onâo 25) B. jâ 26) b. stellt 27. 26. 28) b. oyao.

# || vyákaranaprákárágate kagoh || 268 ||

Т. 1, 3, 93.

eshu ko gaç ca sasvarasya lug vâ bhavati | vâraṇaṇ¹ | vâyaraṇaṇ² pâro | pâyâro³ | âo | âgao |

# | 4kisalayakâlâyasahrdaye<sup>5</sup> yah<sup>6</sup> || 269 ||

T. I, 3, 95. V. IV, 3.

eshu sasvarasya yakârasya lug vâ bhavati | kisalam | kisalayam | kâlâsam | kâlâyasam | mahaṇṇavasamâ sahiâ<sup>7</sup> | jâlâ te sahiaehim<sup>8</sup> gheppaṃti<sup>9</sup> | nisamaṇuppiahiassa hiayam |

# || yâvattâvajjîvitâvartamânâvaṭaprâvârakadevakulaivameve vaḥ T. I, 3, 94. || 271 ||

yâvadâdishu sasvarasya vakârasyântarvartamânasya lug vâ bhavati | jâ | jâva | tâ | tâva | jîaṃ¹⁴ | jîviaṃ | attamâṇo¹⁵ | âvattamâṇo | aḍo | avaḍo | pârao | pâvârao | deulaṃ | devaülaṃ | emeva | evameva || antar ity eva || evameve § ntyasya¹⁶ na bhavati |

|| ity âcâryaçrîhemacandraviracitâyâm siddhahemacandrâbhidhânasvopajñaçabdânuçâsanavṛttau ashṭamasyâdhyâyasya<sup>17</sup> prathamaḥ pâdaḥ<sup>18</sup> samâptaḥ<sup>19</sup> ||

<sup>1)</sup> F. om. vâraṇaṃ bis bhavati in s. 269. 2) b. °ya° 3) b. °yâ° 4) B. °ça° 5) B. °yeḥ 6) om. B. 7) B. sahiyâ 8) C. °hi 9) A. C. b. ghipp°; E. dhipp° 10) B. °ṭha° 11) C. F. °va° 12) A. C. F. °va° 13) F. °va°; b. °ya° 14) B. E. jîyaṃ 15) A. C. âtta° 16) C. b. evamevety asya na bha° 17) C. b. ashṭamâdhyâyasya 18) A. pâdas; C. prathamapâdaḥ 19) om. b.; A. addit: arhaṃ; sieh erläuter.

# $\frac{\mathrm{T.~I,~4,~1.}}{\mathrm{V.~III,~9.}}\parallel$ saṃyuktasya $\parallel$ 1 $\parallel$

adhikâro Ş yam | jyâyâm¹ îd iti yâvat (II, 115) | yad ita ûrdhvam anukramishyâmas tat samyuktasyeti veditavyam |

# T. I, 4, 4. || çaktamuktadashtarugnamrdutve² ko vâ || 2 ||

eshu saṃyuktasya ko vâ bhavati | sakko | satto | mukko | mutto³ | dakko | daṭṭho | lukko | luggo | mâukkaṃ | mâuttaṇaṃ |

# $_{ m V.~III,~29.}^{ m T.~I,~4,~8.}$ || xaḥ khaḥ kvacit tu chajhau $^4$ || 3 ||

xasya kho bhavati<sup>5</sup> | khao | lakkhaṇaṃ || kvacit tu chajhâv<sup>6</sup> api || khî-ṇaṃ | chîṇaṃ | jhiṇaṃ<sup>7</sup> | jhijjaï<sup>8</sup> |

# $\stackrel{\mathrm{T.~I,~4,~6.}}{\mathrm{v.~III,~29.}}\parallel$ shkaskayor nâmni $\parallel$ 4 $\parallel$

anayor nâmni saṃjñâyâṃ kho bhavati || shka || pokkharaṃ | pokkhariṇî | nikkhaṃ || ska || khaṃdho | khaṃdhâvâro | avakkhaṃdo || nâmnîti kiṃ | dukkaraṃ | nikkaṃpaṃ | nikkao | namokkâro | sakkayaṃ | sakkâro | takkaro |

# T. I, 4, 10. || cushkaskande vâ 10 || 5 ||

anayoḥ shkaskayoḥ kho vâ bhavati | sukkhaṃ | sukkaṃ | khaṃdo | kaṃdo |

# $\frac{\mathrm{T.~I.~4.~5.}}{\mathrm{V.~III,~16.}}\parallel$ xveṭakâdau $\parallel$ 6 $\parallel$

xveṭakâdishu saṃyuktasya kho bhavati | kheḍao | xveṭaçabdo¹¹ visha-paryâyaḥ | xvoṭakaḥ khoḍao | sphoṭakaḥ¹² khoḍao | spheṭakaḥ kheḍao | spheṭikaḥ kheḍio |

<sup>1)</sup> B. dyâvâm 2) b. °ttve 3) om. B. 4) b. chaḍau 5) A. C. F. add.: kvacit tu chajhâv api; b. kvacit tu chaḍâv api 6) b. chaḍâv 7) b. ḍî° 8) b. ḍijjhaï (sic!); C. khi° 9) B. avaska° 10) C. hat hier die sanskritübersetzung der beispiele in s. 4 bis avakkhaṃdo mit vâ dahinter. 11) B. °bdau 12) F. om. spho° und kho°.

### || sthânâv ahare || 7 ||

T. I, 4, 9. V. III, 15.

sthâṇau saṃyuktasya kho bhavati haraç ced vâcyo na bhavati | khâṇû¹ | ahara iti kiṃ || thâṇuṇo² rehâ |

# || stambhe sto³ vâ || 8 ||

T. I, 4, 11. V. III, 14.

stambhaçabde stasya kho vâ bhavati | khambho | thambho | kâshṭhâdi-mayaḥ |

# || thathâv aspande || 9 ||

T. I, 4, 12.

spandâbhâvavṛttau stambhe stasya thaṭhau bhavataḥ | thaṃbho | ṭhaṃ-bho | stambhyate<sup>4</sup> | thaṃbhijjaï | ṭhaṃbhijjaï |

#### || rakte go vâ || 10 ||

T. I, 4, 2.

raktaçabde samyuktasya go vâ bhavati | raggo | ratto |

#### || cukle ngo vâ || 11 ||

T. I, 4, 3.

çuklaçabde samyuktasya ngo vâ bhavati | sungam | sukkam |

### | krtticatvare cah | 12 |

T. I, 4, 16.

anayoh samyuktasya co bhavati | kiccî 7 | caccaram 7 |

# || tyo S caitye || 13 ||

T. I, 4, 17. V. III, 27.

caityavarjite tyasya co bhavati | saccam | paccao || acaitya iti kim || caïttam |

# || pratyûshe shaç ca ho vâ<sup>8</sup> || 14 ||

T. I, 3, 88.

pratyûshety asya co bhavati tatsaṃniyoge ca shasya ho vâ bhavati | paccûho | paccûso |

# || tvathvadvadhvâm cachajajhâh kvacit || 15 ||

T. I, 4, 65.

eshâm yathâsamkhyam ete kvacid bhavanti | bhuktvâ bhoccâ | jñâtvâ naccâ | çrutvâ soccâ | pṛthvî picchî | vidvân vijjam | buddhvâ bujjhâ lo bhoccâ sayalam lo picchim vijjam bujjhâ anannayaggâmi lo bhoccâ sayalam lo picchim vijjam bujjhâ lo anannayaggâmi lo bhoccâ sayalam lo bhoccâ lo bh

<sup>1)</sup> C. E. °ṇaṃ 2) C. E. °ṇû°; F. °ṇa° 3) F. tasya (für sto) 4) C. B. (om. ṃ) 5) om. F. 6) B. vaḥ; F. ca 7) B. °vv° 8) B. shasya ho vâ 9) b. budhvâ 10) A. C. vu° 11) b. °ýa° 12) A. C. vu°; B. tu°; F. va° 13) sieh erläut.

# T. 1, 4, 18. || vrçcike çcer<sup>1</sup> ñcur vâ || 16 || 111, 41.

vṛçcike çceḥ sasvarasya sthâne ñcur âdeço vâ² bhavati | châpavâdaḥ | viñcuo³ | viñcuo⁴ || paxe || viñchio |

# $\stackrel{T.~I.~4,~22.}{v.~\text{III},~30.}\parallel$ cho $\S$ xyâdau $\parallel$ 17 $\parallel$

axyâdishu saṃyuktasya cho bhavati | khasyâpavâdaḥ | acchiṃ⁵ | ucchû | lacchî | kaccho | chîaṃ | chîraṃ | sariceho | vaccho | macchiâ⁶ | chettaṃ⁵ | chuhâ | daccho | kucchî | vacchaṃ | chuṇṇo³ | kacchâ | châro⁵ | kuccheayaṃ¹⁰ | churo | ucchâ | chayaṃ¹⁰ | sâricehaṃ¹¹ || axi | ixu | laxmî | kaxa | xuta | xîra | sadṛxa | vṛxa | maxikâ | xetra | xudh | daxa | kuxi | vaxas | xuṇṇa | kaxâ | xâra | kauxeyaka | xura | uxan | xata | sâdṛxya¹² || kvacit sthagitaçabde  $\S$  pi || chaïaṃ || ârshe¹³ || ikkhû¹⁴ | khîraṃ | sârikkhaṃ | ity âdy¹⁵ api dṛçyate |

# $\frac{\text{T. I, 4, 20.}}{\text{V. III, 31.}} \parallel xamâyâm kau \parallel 18 \parallel$

kau pṛthivyâṃ vartamâne xamâçabde saṃyuktasya cho¹6 bhavati | chamâ | pṛthivî | lâxaṇikasyâpi¹¹ xmâdeçasya bhavati | xmâ chamâ || kâv iti kiṃ || khamâ | xântiḥ |

## || rxe vâ || 19 ||

rxaçabde saṃyuktasya cho¹6 vâ bhavati | ricchaṃ | rikkhaṃ | riccho | rikkho || kathaṃ chūḍhaṃ xiptaṃ || vṛxaxiptayo rukkhacchūḍhâv¹8 (II, 127) iti bhavishyati |

# $^{\text{T. I, 4, 21.}}_{\text{V. III, 31.}}\parallel$ xaṇa utsave $\parallel$ 20 $\parallel$

xaṇaçabde utsavâbhidhâyini saṃyuktasya cho bhavati | chaṇo || utsava iti kiṃ || khaṇo |

# $_{\rm v.\,III,\,27.40.}^{\rm T.\,I,\,4,\,23.}\parallel$ hrasvât thyaçeatsapsâm aniçeale $\parallel$ 21 $\parallel$

hrasvât pareshâm thyaçcatsapsâm cho¹6 bhavati | niçcale tu na bhavati | thya | paccham | pacchâ | micchâ || cca || pacchimam | accheram |

<sup>1)</sup> b. çce 2) om. F. 3) F. om. viṃcuo; b. viṃcuvo; B. stellt 4. 3. 5) C. überall, B. oft ch statt cch 6) B. C. F. macchiyâ 7) B. cchettaṃ 8) C. E. chuṇṇaṃ 9) B. cchâ° 10) b. °ya° 11) F. sa° 12) A. B. F. b. sâdṛçya 13) C. ârshye 14) B. ikhû 15) om. B. 16) B. ccho 17) B. F. lâxiṇaka° 18) B. ra°.

pacchâ || tsa || ucchâho¹ | macchalo² | maccharo³ | saṃvaccharo | saṃvacchalo | ciicchaï || psa || licchaï | jugucchaï | accharâ || hrasvâd iti kiṃ || ûsârio || aniccala⁴ iti kim || niccalo || ârshe tathye co S pi | taccaṃ |

# || sâmarthyotsukotsave vâ || 22 ||

V. III, 42.

eshu saṃyuktasya<sup>5</sup> cho vâ bhavati | sâmacchaṃ | sâmatthaṃ | ucchuo | ûsuo | ucchao<sup>6</sup> | ûsao<sup>7</sup> |

# || sprhâyâm || 23 ||

T. 1, 4, 22.

spṛhâçabde saṃyuktasya cho<sup>8</sup> bhavati | phasyâpavâdaḥ | chihâ | bahulâ-dhikârât kvacid anyad api | nippiho |

# || dyayyaryâm jaḥ || 24 ||

T. I, 4, 24. V. III, 17. 27.

eshâm samyuktânâm jo bhavati || dya<sup>9</sup> || majjam | avajjam | vejjo | juî | joo || yya || jajjo | sejjâ || rya || bhajjâ | cauryasamatvât bhâriâ | kajjam<sup>10</sup> | pajjâo | pajjattam | majjâyâ<sup>11</sup> |

# || abhimanyau jañjau<sup>12</sup> vâ || 25 ||

T. I, 4, 25. V. III, 17.

abhimanyau saṃyuktasya jo ñjaç ca vâ bhavati | ahimajjû | ahimañjû<sup>13</sup> || paxe | ahimannû | abhigrahaṇâd iha na bhavati | mannû |

# || sâdhvasadhyahyâm jhah || 26 ||

T. I, 4, 26, 27. V. III, 28.

sâdhvase saṃyuktasya dhyahyayoç ca jho bhavati | sajjhasaṃ || dhya || vajjhae¹⁴ | jhâṇaṃ | uvajjhâo¹⁵ | sajjhâo | sajjhaṃ¹⁶ | viṃjho¹⁷ || hya || sajjho | majjhaṃ | gujjhaṃ | najjhaï¹Ց |

# || dhvaje vâ || 27 ||

T. I, 4, 28.

dhvajaçabde samyuktasya19 jho vâ bhavati | jhao | dhao |

# || indhau jhâ || 28 ||

T. T, 4, 29.

indhau dhâtau saṃyuktasya jhâ ity âdeço 20 bhavati | samijjhâi | vijjhâi 21 |

<sup>1)</sup> C. utsâho 2) C. matsalo 3) om. F. 4) B. niço 5) C. oyukteshu 6) B. utsavo; C. F. b. ucchavo 7) C. F. b. ûsavo 8) b. add.: vâ 9) om. C. 10) 2. hand rand A; B. C. b. add.: vajjam 11) b. oyâ 12) B. ojo 13) B. omamjû 14) b. bao 15) C. ojjâo 16) C. samjjha; b. samjjham 17) B. b. vimjjho; C. E. vijiho 18) b. nao 19) B. (om. sya) 20) b. add.: vâ 21) b. oâî.

T. I. 4, 31. | vṛttapravṛttamṛttikâpattanakadarthite ṭaḥ | 29 | eshu saṃyuktasya ṭo bhavati | vaṭṭo | payaṭṭo¹ | maṭṭiâ | paṭṭaṇaṃ kavattio |

# T. I, 4, 30. || rtasyâdhûrtâdau || 30 ||

rtasya to bhavati dhûrtâdîn varjayitvâ | kevațțo | vațțî | jațțo | payațțaï² | vațțulam | râyavațțayam³ | națțaî | samvațțiam⁴ || adhûrtâdâv⁵ iti kim || dhutto | kittî | vattâ | âvattanam | nivattanam | pavattanam | samvattanam | samvattanam | âvattao | nivattao | nivvattao | pavattao | samvattao | vattiâ | vattio | kattio | ukkattio | kattarî | muttî | mutto | muhutto || bahulâdhikârât vațțâ || dhûrta | kîrti | vârtâ | âvartana | nivartana | pravartana | samvartana | âvartaka | nivartaka¹¹ | pravartaka | samvartaka¹² | vartikâ | vârttika | kârttika | utkartita | kartarî | mûrti | mûrta | muhûrta ity âdi |

v. III, 45. || vṛnte<sup>13</sup> nṭaḥ || 31 || vṛnte<sup>14</sup> saṃyuktasya<sup>15</sup> nṭo bhavati | veṇṭaṃ | tâlaveṇṭaṃ |

T. I, 4, 15. || tho S sthivisamsthule || 32 || anayoh samyuktasya tho bhavati | atthî 16 | visamthulam |

eshu saṃyuktasya ṭho vâ bhavati | ṭhîṇaṃ¹² | thîṇaṃ¹8 | caüṭṭho | caüttho¹9 | aṭṭho prayojanaṃ | attho dhanaṃ |

T.I.4, 14.31. || shṭasyânushṭreshṭâsaṃdashṭe²º || 34 || ushṭrâdivarjite shṭasya ṭho {bhavati | laṭṭhî | muṭṭhî | diṭṭhî | siṭṭhî | puṭṭho | kaṭṭhaṃ | suraṭṭhâ²¹ | iṭṭho | aṇiṭṭhaṃ || anushṭreshṭâsaṃdashṭa²² iti kiṃ || uṭṭo | iṭṭâcuṇṇaṃ va saṃdaṭṭo²³ |

T. I, 4, 33. || garte dah || 35 || gartaçabde samyuktasya do bhavati | ţâpavâdah | gaddo<sup>24</sup> | gaddâ<sup>25</sup> |

<sup>1)</sup> C. b. pavațto 2) b. pavațțai 3) b. râya° 4) B. F. °țțiyam 5) B. art-tâdâv 6) om. b. 7) In A. nur 2 hd. rand; B. ukkitio 8) B. karttarî 9) b. dhûrti 10) om. F. 11) om. b. 12) om. F. 13) B. vṛtte 14) B. vṛte; om. F. 15) om. b. 16) Von aṭṭhî bis s. 33 bhavati om. C. 17) F. stellt 18. 17. 19) om. b. 20) B. °shṭo 21) B. pura° 22) B. °eshṭrâ° 23) A. iṭṭâ | saṃdaṭṭo | (om. cuṇṇaṃ va); B. iṭṭo cuṇṇaṃ va saṃdaṭṭo; C. iṭṭâ | cuṇaṃ va saṃdo; b. iṭṭâ | cuṇa vva saṃd°; sieh erläuterg. 24) B. gaṃdo 25) B. gaṃdâ.

# 47 II, 36-44. sammardavitardivicchardachardikapardamardite<sup>1</sup> rdasya<sup>2</sup> 36 V. III, <sup>26</sup> eshu rdasya datvam³ bhavati | sammaddo | viaddî | vicchaddo⁴ | chaddai<sup>5</sup> | chaddî | kavaddo | maddio | sammaddio | || gardabhe vâ || 37 || V. III, 26. gardabhe rdasya do vâ bhavati | gaddaho | gaddaho | || kandarikâbhindipâle ndah || 38 || V. III, 46. anayos samyuktasya ndo bhavati | kandaliâ | bhindivâlo | | stabdhe thadhau | 39 | Т. І, 4, 72. stabdhe samyuktayor yathâkramam thadhau bhavatab | thaddho | dagdhavidagdhavrddhivrddhe dhah | 40 | T. I, 4, 35. eshu samyuktasya dho bhavati | daddho | viaddho | vuddhî | vuddho | kvacin na bhavati | viddhakaïnirûviam |

|| craddharddhimûrdhârdhe \( \) nte vâ || 41 ||

T. I, 4, 34.

eshv ante vartamânasya saṃyuktasya ḍho vâ<sup>9</sup> bhavati<sup>10</sup> | saḍḍhâ | sad-dhâ | iḍḍhî | riddhî | muṃḍhâ<sup>11</sup> | muddhâ<sup>12</sup> | aḍḍhaṃ | addhaṃ |

|| mnajñor nah || 42 ||

T. I, 4, 37. V. III, 44.

anayor ņo bhavati || mna || niṇṇaṃ | pajjuṇṇo || jña || ṇâṇaṃ<sup>13</sup> | saṇṇâ<sup>14</sup> | paṇṇâ | viṇṇâṇaṃ |

 $\parallel$   $^{15}$ pañcâçatpañcadaçadatte $^{16}$   $\parallel$  43  $\parallel$ 

T. I, 4, 36. V. III, 44. VIII, 62.

eshu saṃyuktasya no bhavati | paṇṇâsâ | paṇṇaraha<sup>17</sup> | diṇṇaṃ |

|| manyau nto vâ || 44 ||

T. I, 4, 32.

manyuçabde samyuktasya nto vâ bhavati | mantû<sup>18</sup> | mannû |

<sup>1)</sup> F. °vichardi° 2) B. rddhasya 3) b. do 4) C. °ddî 5) om. b. 6) B. gaṃḍaho 7) B. ins. vâ 8) B. °mḍ° 9) b. stellt 10. 9. 11) C. muṃḍḍhâ 12) C. muṃddhâ 13) B. ṇṇânaṃ 14) B. saṃṇṇâ 15) A. paṇncâ° 16) C. °daṃto 17) A. °ṇṇâ°? 18) B. °ṃt°.

# $\frac{T.\,1,4,40.75.}{V.\,HI,\,12.\,13.}\,\parallel\,$ stasya tho $\,\varsigma\,$ samastastambe $\,\parallel\,$ 45 $\,\parallel\,$

samastastambavarjite stasya tho bhavati | hattho¹ | thuî² | thottaṃ³ | thoaṃ⁴ | pattharo | pasattho | atthi | satthi⁵ || asamastastamba⁶ iti kiṃ || samatto | taṃbo |

## T. I. 4, 38. || stave vâ || 46 ||

stavaçabde stasya tho vâ bhavati | thavo | tavo |

# T. I, 4, 41. || paryaste thatau || 47 ||

paryaste stasya paryâyena thațau bhavatah | pallattho | pallatto |

## T. I, 4, 39. | votsâhe tho haç ca rah | 48 |

utsâhaçabde saṃyuktasya tho $^7$ vâ bhavati || tatsaṃniyoge ca hasya raḥ | utthâro | ucchâho $^8$  |

# T. I, 4, 71. $\parallel$ âçlishțe $^9$ ladhau $\parallel$ 49 $\parallel$

âçlishțe saṃyuktayor¹º yathâsaṃkhyaṃ la dha ity etau bhavataḥ | âliddho¹¹ |

# $^{\text{T. I. 4, 32.}}_{\text{V. III, 34.}}\parallel$ cihne ndho vâ $\parallel$ 50 $\parallel$

cihne saṃyuktasya ndho vâ bhavati | ṇhâpavâdaḥ¹² | paxe so S pi | cimdham¹³ | imdham | cinham |

# $\stackrel{\text{T. I. 4. 42.}}{\text{v. iii. 48.}}\parallel$ bhasmâtmanoḥ po vâ $\parallel$ 51 $\parallel$

anayoḥ saṃyuktasya po vâ bhavati | bhappo | bhasso 14 | appâ | appâṇo || paxe || attâ |

# $\overset{\mathbf{T.\ I,\ 4,\ 43.}}{\mathbf{v.\ III,\ 49.}}\parallel$ tmakmoh $^{15}\parallel$ 52 $\parallel$

țmakmoh<sup>15</sup> po<sup>16</sup> bhavati | kuțmalam<sup>15</sup> kumpalam<sup>17</sup> | rukminî ruppinî | kvacit emo S pi | ruemî ruppî |

# $\frac{\text{T. I, 4, 44.75.}}{\text{V. III, 35.36.}} \parallel \text{ shpaspayoh phah } \parallel 53 \parallel$

shpaspayoh pho bhavati | pushpam puppham<sup>18</sup> | çashpam sappham | nishpeshah nippheso | nishpavah nipphavo | spandanam<sup>19</sup> phamdanam |

<sup>1)</sup> A. add.: hatthî 2) om. A. 3) 2. hd. A; B. thuttam 4) C. stokam 5) om. A. 6) B. (om. ma) 7) C. cho 8) B. utthâho 9) C. °shṭhe 10) B. (om. ay) 11) om. F. 12) B. C. °dam 13) A. °ndh° 14) b. bhammo 15) C. b. dma° 16) b. add.: vâ 17) A. °mpa° 18) B. pushpham u. so in allen beispielen shph statt pph 19) C. spha°.

pratispardhin¹ paḍipphaddhî² || bahulâdhikârât kvacid vikalpaḥ || ³buhap-phaî⁴ | ³buhappaî⁵ || kvacin na bhavati || nippaho⁶ | nippuṃsaṇaṃ ७ || paropparaṃ |

#### || bhîshme shmah || 54 ||

T. I, 4, 45.

bhîshme shmasya pho bhavati | bhippho |

# || çleshmani vâ || 55 ||

T. I, 4, 46.

çleshmaçabde<sup>8</sup> shmasya<sup>9</sup> pho vâ<sup>10</sup> bhavati | sepho | silimho |

#### || tâmrâmre mbah11 || 56 ||

T. I, 4, 49. V. III, 53.

anayos<sup>12</sup> saṃyuktasya mayukto bo<sup>13</sup> bhavati || tambaṃ<sup>14</sup> | ambaṃ<sup>15</sup> ambira<sup>16</sup> tambira<sup>17</sup> iti deçyau |

# || hvo bho vâ || 57 ||

T. I, 4, 51.

hvasya bho vâ bhavati | jibbhâ¹8 | jîhâ |

# || vâ vihvale vau vaç ca18 || 58 ||

T. I, 4, 52. V. III, 47.

vihvalaçabdasya<sup>20</sup> hvasya bho vâ bhavati tatsamniyoge ca viçabde vasya bho<sup>21</sup> vâ<sup>22</sup> bhavati | bhibbhalo | vibbhalo | vihalo |

# || vordhve || 59 ||

T. I, 4, 50.

ûrdhyaçabde samyuktasya bho vâ bhayati | ubbham | uddham |

# || kaçmîre mbho vâ || 60 ||

T. I, 4, 53.

kaçmîraçabde samyuktasya mbho vâ bhavati | kambhârâ<sup>23</sup> | kamhârâ<sup>23</sup> |

# || nmo mah || 61 ||

T. I, 4, 48. V. III, 43.

nmasya mo bhavati | adholopâpavâdaḥ | jammo | vammaho | mammaṇaṃ<sup>24</sup> |

<sup>1)</sup> C. °rddhî 2) B.C. b. pâ° 3) C.F. vu° 4) C. stellt 5. 4. u. inscrit: vṛhaspatiḥ vor 5. 6) F. nippiho 7) B. E. nippaṃsaṇaṃ; C. nipuṃsaṇaṃ 8) B. °çabdasya 9) om. B. 10) om. b. 11) B.C. F. mvaḥ 12) B.b. °yoḥ 13) B.C. F. vo 14) B.C. F. taṃvaṃ 15) B.C. F. aṃvaṃ 16) B.C. amvira; om. F. 17) B.F. tamvira 18) B. jibhvâ 19) B... vau vasyaç caḥ; F. b. vau bhaç ca 20) B.C. F. b. vihvale; A. 2 hd. corr. °çabde 21) B.C. b. stellen 22. 21. 23) b. °ro 24) B.F. (om. ṃ).

- т. 1, 4, 47. || gmo<sup>1</sup> vâ || 62 ||
  - gmasya mo vâ bhavati | yugmam jummam | juggam | tigmam² timmam³ | tiggam³ |
- T.1,4,57.60. | 4brahmacaryatûryasaundaryaçauṇḍîrye<sup>5</sup> ryo raḥ || 63 || eshu ryasya ro bhavati | jâpavâdaḥ | bamhaceraṃ<sup>6</sup> | cauryasamatvât bamhacariaṃ<sup>6</sup> | tûraṃ<sup>7</sup> | suṃderaṃ | soṃḍîraṃ<sup>8</sup> |

dhairye ryasya ro vâ bhavati | dhîram | dhijjam | sûro sujjo iti tu sûrasûryaprakṛtibhedât |

 $\frac{\text{T. 1, 4, 58.}}{\text{V. III, 18.}}\parallel$  etah paryante  $\parallel$  65  $\parallel$ 

paryante ekârât parasya ryasya ro bhavati | peramto || eta iti kim || pajjamto |

т. 1, 4, 57. || âçcarye || 66 ||

âçcarye etaḥ parasya ryasya ro bhavati | accheraṃ || eta ity eva || acchariaṃ |

T. 1, 4, 56. || ato riârarijjarîam || 67 ||

âçcarye akârât parasya ryasya ria ara rijja rîa ity ete âdeçâ bhavanti | acchariam | accharam | accharijjam | accharîam || ata iti kim || accheram |

 $\frac{\text{T. I, 4, 55.}}{\text{V. III, 21.}}\parallel$  paryastaparyâṇasaukumârye lla<br/>ḥ $\parallel$ 68  $\parallel$ 

paryasta paryâṇa saukumârya eshu ryasya llo bhavati | paryastaṃ pallatṭaṃ pallatthaṃ | pallâṇaṃ | soamallaṃ | pallaṃko iti ca palyaākaçabdasya yalope dvitve ca | paliaṃko ity api cauryasamatvât |

T. I, 4, 74. || 10 brhaspativanaspatyoh 11 so vå || 69 ||

anayoḥ saṃyuktasya so vâ bhavati | bihassaî¹² | bahapphaî¹³ | bhayassaî | bhayapphaî¹⁴ | vaṇassaî | vaṇapphaî¹⁵ |

<sup>1)</sup> B. gmau 2) om. A. 3) om. 1. hand A. 4) cdd. vra° 5) cdd. °çauḍîrye 6) A. vambha°; F. vambhoveraṃ; B. C. vamha°; F. vambha°; b. bambha° 7) C. ins. ḍûraṃ 8) A. C. soḍîraṃ 9) om. b. 10) A. B. F. vr° 11) A. °yos 12) A. F. vi°; B. C. va°; b. ba° 13) cdd. va° 14) B. E. bhayappaî 15) B. vaṇashphaî.

# || bâshpe¹ ho S çruṇi || 70 ||

T. I, 4, 61. V. III, 38.

bâshpaçabde¹ saṃyuktasya ho bhavati açruṇy abhidheye | bâho² | netrajalaṃ || açruṇîti kiṃ || bappho³ | ushmâ⁴ |

#### || kârshâpaṇe<sup>5</sup> || 71 ||

T. I, 4, 62. V. III, 39.

kârshâpaṇe saṃyuktasya ho bhavati | kâhâvaṇo | kathaṃ kahâvaṇo | hrasvaḥ saṃyoga (I, 84) iti pûrvam eva hrasvatve paçcâd âdeçe karshâpaṇaçabdasya va bhavishyati |

# || duḥkhadaxiṇatîrthe 10 vâ || 72 ||

T. I, 4, 63.

eshu saṃyuktasya ho vâ<sup>11</sup> bhavati<sup>12</sup> | duhaṃ | dukkhaṃ | <sup>13</sup>paradukkhe<sup>14</sup> dukkhiâ<sup>15</sup> viralâ | dâhiṇo | dakkhiṇo | tûhaṃ | titthaṃ |

# || kûshmândyâm shmo las tu ndo vâ || 73 ||

T. I, 4, 64.

kûshmâṇḍyâṃ shmâ ity etasya ho bhavati | ṇḍa ity etasya 16 tu vâ lo bhavati | kohalî | kohaṇḍî |

#### || paxmaçmashmasmahmâm<sup>17</sup> mhah || 74 ||

T. 1, 4, 67.68. V. III, 8, 32.

paxmaçabdasambandhinaḥ¹8 saṃyuktasya çmashmasmahmâm ca makârâ-krânto hakâra âdeço bhavati | paxman | pamhâim̞¹9 | pamhalâ²0 loaṇâ²¹ || çma || kuçmânaḥ kumhâṇo | kaçmîrâḥ kamhârâ | shma || grîshmaḥ²² gimho | ûshmâ²³ umhâ²⁴ || sma || asmâdṛçaḥ amhâriso | vismayaḥ vimhao || hma || brahmâ²⁵ bamhâ²⁶ | suhmâḥ²ⁿ sumhâ²ଃ | bamhaṇo²⁶ | bamhaceraṃ²⁶ | kvacit²⁰ mbho S pi dṛçyate³⁰ | ³¹bambhaceraṃ²⁶ | simbho || kvacin na bhavati | raçmiḥ rassî | smaraḥ saro |

# || sûxmaçnashnasnahnahnaxnâm nhah || 75 ||

T. I, 4, 69.70. V. III, 8. 33.

sûxmaçabdasambandhinah samyuktasya ç<br/>nashnasnahnahnaxnâm ca nakârâkrânto hakâra âdeço $^{32}$ bha<br/>vati | sûxmam $^{33}$ sanham || çna || panho |

<sup>1)</sup> C. vâsh° 2) cdd. vâho 3) B. C. va°; F. vâ° 4) F. b. û° 5) om. B. 6) B. kahaveno 7) B. F. (om. h) 8) B. kârsh°; C. karshâṇaçab° 9) F. bhavati 10) A. du\*kha° 11) B. stellt 12. 11. 13) sieh erläuterg. 14) C. E. °duḥkhe; b. °dukkheṇa 15) B. dukkhiyâ 16) C. F. asya 17) F. om. shma° bis paxma° u. liest çabde 18) b. (om. ban) 19) C. E. (om. m) 20) A. pahmalâ; F. b. pamhalaloaṇâ 21) B. loyaṇâ 22) B. F. (om. h) 23) F. u° 24) C. uhmâ 25) cdd. vra° 26) cdd. va° 27) om. B. b.; C. sumhâ; F. (om. h) 28) om. b.; C. suhmâ 29) B. u. 1. hd. C. F. (om. kvacit-simbho) 30) C. 2. hd. bhavati 31) C. 2. hd. ins. vambhaṇâ; b. bambhaṇo 32) b. hakârâdeço 33) B. C. (om. m).

sinho || shṇa¹ || viṇhû ¦ jiṇhû² | kaṇho || uṇhîsaṃ || sna || joṇhâ | ṇhâo |
paṇhuo³ || hua || vaṇhî⁴ | jaṇhû || hṇa || puvvaṇho | avaraṇho || xṇa⁵ ||
saṇhaṃ | tiṇhaṃ | viprakarshe tu kṛshṇakṛtsnaçabdayoḥ⁶ kasaṇakasiṇau² |

# T. I. 4, 66. | hlo lhah 8 | 76 ||

hlah sthâne<sup>9</sup> lakârâkrânto hakâro<sup>10</sup> bhavati | kalhâram | palhâo |

# v. III, i. $\parallel$ kagaṭaḍatadapaçashasa + ka $\stackrel{11}{\succsim}$ pâm ûrdhvam luk $\parallel$ 77 $\parallel$

eshâṃ saṃyuktavarṇasaṃbandhinâm ûrdhvaṃ sthitânâṃ lug¹³ bhavati || ka || bhuttaṃ¹⁴ | sitthaṃ¹⁵ || ga || duddhaṃ | muddhaṃ || ṭa || shaṭpadaḥ chappao | kaṭphalaṃ kapphalaṃ || ḍa || khaggo¹⁶ | ¹²shaḍjaḥ¹⁰ sajjo¹ଃ | ta || uppalaṃ | uppâo || da || madguḥ maggû | moggaro || pa || sutto | gutto || ça || laṇhaṃ | nicealo²⁰ | cuaï || sha || goṭṭhî | chaṭṭho | niṭṭhuro || sa || khalio | neho || + ka²¹ || du + khaṃ²² dukkhaṃ ||  $\asymp$ pa²³ || anta $\asymp$ pâtaḥ²⁴ aṃtappâo |

# $\stackrel{\text{T. I, 4, 79.}}{\text{v. III, 2.}}\parallel$ adho manayâm $\parallel$ 78 $\parallel$

manayâm saṃyuktasyâdhovartamânânâm lug bhavati || ma²⁵ || juggam | rassî | saro | seraṃ²⁶ || na || naggo | laggo || ya || sâmâ | kuḍḍaṃ²⁷ | vâho |

#### T. I, 4, 78.79. 83. V. III, 3.

# || sarvatra lavarâm²8 abandre²9 || 79 ||

bandrâd³° anyatra lavarâṃ³¹ sarvatra saṃyuktasyordhvam adhaç ca sthitânâṃ lug bhavati || ûrdhvaṃ || ³²ulkâ ukkâ | valkalaṃ vakkalaṃ || ba³³ || çabdaḥ saddo | abdaḥ³⁴ addo | lubdhakaḥ loddhao || ra || arkaḥ akko | vargaḥ³⁵ vaggo || adhaḥ || ³⁶çlaxṇaṃ saṇhaṃ | viklabaḥ³⁻ vikkavo | ³⁵pakvaṃ³⁰ pakkaṃ⁴⁰ pikkaṃ⁴¹ | dhvastaḥ dhattho⁴² | cakraṃ⁴³ cakkaṃ |

<sup>2)</sup> C. jinhûm; om. F.b. 3) B. panhuu; b. panhao 4) B. ins. 1) B. shnah 7) B. C. F. b. kasano | kasino | 8) B. hlah vahnî 5) B. xnah 6) B. oneo 9) C. b. hlasthâne 10) b. ho 11) A. Xka; B. cka; C. tka; F. \*ka; b. \( \times \) ka 13) B. luk 14) b. ins. bhuktam 15) b. ins. siktham 12) cdd. @ pâm khamgo; b. add. khadgah 18) B. samjjo; b. stellt 18. 17. 19) B. shamgah 21) A. Xka; B. çka; C. 8kha; F. kha; b. zka 22) A. duX-20) b. niccalo kham; B. duckkham; C. du8kham; b. du x kham; F. kadu (!) 23) cdd. b. 9 pa 24) A. anta patah; corr. 2. hd. B. amta pâmtah; C. b. amta pâtah 25) om. A. 26) B. serî 27) kumdam 28) A. b. obao 29) A. avandre; B. F. b. acamdre; C. abamdre 30) B. F. b. camdraçabdâd; C. vamdraçabdâd 31) A. C. b. °ba° 32) F. b. ins. la 33) C. va; F. vâ 34) C. ovo 35) B. (om h) 36) 2. hd. A. ins. la 37) A. C. F. b °vah; B. °mah 38) 2. hd. A. ins. va 39) B. C. F. pakvah 40) om. b. 41) om. A. 1. hd. 42) A. dhatto 43) A. 2. hd. ins. ra.

grahaḥ gaho | râtriḥ rattî | atra dva ity âdi saṃyuktânâm ubhayaprâptau yathâdarçanaṃ lopaḥ || kvacid ûrdhvaṃ || udvignaḥ uvviggo¹ | dviguṇaḥ biuṇo² | dvitîyaḥ bîo³ | kalmashaṃ kammasaṃ | sarvaṃ savvaṃ | çulbaṃ⁴ subbaṃ⁵ || kvacit tv adhaḥ || kâvyaṃ kavvaṃ | kulyâ kullâ | mâlyaṃ mallaṃ | dvipaḥ dio | dvijâtiḥ duâî || kvacit paryâyeṇa || dvâraṃ bâraṃ⁶ dâraṃ | udvignaḥ uvviggo uvvinnoⁿ || abandraⁿ iti kiṃ || baṃdraṃ⁰ | saṃskṛtasamo S yaṃ prâkṛtaçabdaḥ | atrottareṇa vikalpo S pi¹o na bhavati nishedhasâmarthyât |

#### || dre ro na vâ || 80 ||

T. I, 4, 80. V. III, 4.

draçabde<sup>11</sup> rephasya vâ lug bhavati | caṃdo<sup>12</sup> | caṃdro<sup>13</sup> | ruddo<sup>14</sup> | rudro<sup>15</sup> | bhaddaṃ | bhadraṃ | samuddo | samudro | hradaçabdasya sthitiparivṛttau draha iti rūpaṃ | tatra draho | daho | kecid ralopaṃ necchanti | drahaçabdam api kaçcit saṃskṛtaṃ manyate | vodrahâdayas tu taruṇapurushâdivâcakâ<sup>16</sup> nityaṃ rephasaṃyuktâ deçyâ eva | sikkhaṃtu vodrahîo<sup>17</sup> | vodrahadrahammi paḍiâ |

# || dhâtryâm || 81 ||

T. I, 4, 80.

dhâtrîçabde rasya lug<sup>18</sup> vâ<sup>19</sup> bhavati | dhattî | hrasvât prâg eva ralope dhâî | paxe | dhârî |

# || tîxpe nah || 82 ||

tîxṇaçabde ṇasya lug vâ bhavati | tikkham | tinham |

# || jño ñah || 83 ||

T.. I, 4, 82. V. III, 5.

jñaḥ saṃbandhino ñasya lug vâ bhavati | jâṇaṃ | ṇâṇaṃ | savvajjo | savvaṇṇû | appajjo | appaṇṇû | daïvajjo | daïvaṇṇû<sup>20</sup> | iṃgiajjo<sup>20</sup> | iṃgiaṇṇû | maṇojjaṃ | maṇoṇṇaṃ | abijjo | ahiṇṇû | pajjâ | paṇṇâ | ajjâ | âṇâ<sup>21</sup> | saṃjâ<sup>22</sup> | saṇṇâ || kvacin na bhavati | viṇṇâṇaṃ |

# || madhyâhne haḥ || 84 ||

T. I, 4, 81. V. III, 7.

madhyâhne hasya lug vâ bhavati | majjhanno | majjhanho |

<sup>1)</sup> C. udviggo; F. om. udvi° und uvv° 2) cdd. vi° 3) cdd. vi° 4) cdd. culvam 5) A. C. F. b. suvvam; B. succam 6) A. F. vâram; om. C. 7) b. uvvinno 8) B. b. acandra; C. F. avandra 9) A. C. yamdram; B. F. b. camdram 10) B. (om. S pi) 11) b. ins. pare 12) B. stellt 13. 12. 14) om. F. 15) om. F. 16) B. °ko 17) C. °hio 18) C. stellt 19. 18. 20) om. C. 21) b. annâ 22) E. b. sajjâ.

- T. 1, 4, 60. || daçârhe || 85 ||
  - pṛthagyogâd¹ veti nivṛttam | daçârhe hasya lug bhavati | dasâro |
- $^{\mathbf{T.\,I.\,4.\,75.}}_{\mathbf{V.\,III,\,6.}}\parallel$ âde<br/>ḥ $^{2}$ çmaçruçmaçâne  $\parallel$ 86  $\parallel$ 
  - anayor âder lug bhavati | mâsû | maṃsû | massû | masâṇaṃ | ârshe çmaçânaçabdasya sîyâṇaṃ³ susâṇaṃ ity api bhavati |
- T. 1, 4, 76. || ceo hariccandre || 87 ||

hariçeandraçabde4 çca ity asya lug bhavati | hariamdo |

T. 1, 4, 84. || râtrau vâ || 88 ||

râtriçabde samyuktasya lug vâ<sup>5</sup> bhavati | râî | rattî |

 $_{\rm V,~III,~50.}^{\rm T.~I,~4,~86.}$   $\parallel$  anâdau çeshâdeçayor dvitvam  $\parallel~89~\parallel$ 

padasyânâdau vartamânasya çeshasyâdeçasya ca dvitvam bhavati || çesha | kappatarû<sup>6</sup> | bhuttam<sup>7</sup> | duddham | naggo | ukkâ | akko | mukkho || âdeça || ḍakko | jakkho<sup>8</sup> | raggo<sup>9</sup> | kiccî<sup>10</sup> | ruppî || kvacin na bhavati || kasino || anâdâv iti kim || khaliam<sup>11</sup> | thero | khambho | dvayos tu dvitvam asty eveti na bhavati | viñcuo<sup>12</sup> | <sup>12</sup>bhiṇḍivâlo<sup>13</sup> |

 $_{\rm V,~I^{1}I,~51.}^{\rm T.~I,~4,~94.}$   $\parallel~$  dvitîyaturyayor upari pûrva<br/>ḥ $\parallel~90~\parallel$ 

dvitîyaturyayor dvitvaprasange uparipûrvau bhavataḥ | dvitîyasyopari prathamaç caturthasyopari tṛtîya ity arthaḥ || çesha¹⁴ || vakkhâṇaṃ | vaggho | mucchâ | nijjharo¹⁵ | kaṭṭhaṃ | titthaṃ | niddhaṇo | gupphaṃ¹⁶ | nibbharo¹ⁿ || âdeça || jakkho || ghasya nâsti || acchî | majjhaṃ | paṭṭhî || vuḍḍho | hattho | âliddho | pupphaṃ¹⁶ | bhibbhalo || tailâdau (II, 98) dvitve || ukkhalaṃ¹⁹ || sevâdau (II, 99) || nakkhâ | nahâ || samâse²⁰ (II, 9७) | kaïddhao | kaïdhao | dvitva ity eva | khâo |

 $\stackrel{\text{T. I, 4, 63.}}{\text{v. III, 58.}}\parallel$  dîrghe vâ  $\parallel$  91  $\parallel$ 

dîrghaçabde çeshasya ghasya<sup>21</sup> upari<sup>22</sup> pûrvo vâ bhavati | diggho | dîho |

<sup>1)</sup> b. °ak° 2) B. sma° 3) A. F. b. sîâṇaṃ 4) B. °dre çab° 5) om. F. 6) B. °taru 7) C. tullaṃ; E. tûllaṃ 8) C. sakkho (übers. çaktaḥ) 9) C. ins. rakko 10) B. kivvî 11) B. C. khaliyaṃ; F. °yâṃ 12) B. °iṇ° 13) C. bhiṃḍi-vâvâlo 14) om. F. 15) B. nirjjharo; b. nibbharo 16) B. gushphaṃ 17) b. nijjharo 18) B. pushpaṃ 19) B. b. okkha° 20) F. b. add. vâ 21) om. B. 22) C. ghasyopari.

#### || na dîrghânusvârât || 92 ||

T. I, 4, 87. V. III, 55.56.

dîrghânusvârâbhyâm lâxaṇikâbhyâm alâxaṇikâbhyâm ca parayoḥ çeshâdeçayor dvitvam na bhavati | chûḍho | nîsâso | phâso || alâxaṇika¹ || pârçvam pâsaṃ | çîrsham² sîsam² | îçvaraḥ îsaro | dveshyaḥ beso³ | lâsyaṃ lâsaṃ | âsyaṃ âsaṃ | preshyaḥ peso | avamâlyaṃ omâlaṃ † âjñâânâ | âjñaptiḥ âṇattî⁴ | âjñapanaṃ⁵ âṇavaṇaṃ || anusvârât || tryasraṃ taṃsaṃ || alâxaṇika¹ || saṃjhâ⁶ | viṃjhoⁿ | kaṃsâlo |

#### || rahoh<sup>8</sup> || 93 ||

T. I, 4, 86. V. III, 54.

#### || dhṛshṭadyumne ṇaḥ || 94 ||

T. I, 4, 89.

dhṛshṭadyumnaçabde<sup>11</sup> âdeçasya ṇasya<sup>12</sup> dvitvaṃ na<sup>13</sup> bhavati | dhaṭṭhajjuṇo<sup>14</sup> |

#### || karņikāre vā || 95 ||

T. I, 4,88. V. 1II, 58.

karņikāraçabde çeshasya ņasya <br/>¹ dvitvam vâ ¹ bhavati | kaņiāro | kaṇṇiāro ¹  $^{17}$  |

#### || drpte || 96 ||

dṛptaçabde çeshasya tasya 18 dvitvam na bhavati | dariasîhena 19 |

#### || samâse vâ || 97 ||

T. 1,4,90.91. V. III, 57.

<sup>20</sup>çeshâdeçayos <sup>21</sup> samâse dvitvam vâ bhavati | naïgâmo | naïgâmo | <sup>22</sup>kusumappayaro <sup>24</sup> | <sup>23</sup>kusumapayaro <sup>24</sup> | devatthuî | devathuî | harak-khamdâ <sup>25</sup> | harakhamdâ <sup>25</sup> | ânâlakkhambho | ânâlakhambho || bahulâdhi-kârâd açeshâdeçayor api || sappivâso <sup>22</sup> | <sup>23</sup>sapivâso <sup>26</sup> | baddhapphalo | baddhaphalo | malayasiharakkhamḍam | malayasiharakhamḍam | pam-

<sup>1)</sup> b. °kam 2) om. C. 3) cdd. b. veso; 4) C. E. amttî 5) b. °âp° 6) B. saṃjjhâ 7) B. viṃjjho 8) B. C. F. raho 9) C. âdeça 10) A. B. C. vamha°; F. vambha°; b. bambhaceram 11) F. °dyumne (om. çabde) 12) C. âdeçaṇasya 13) C. tu 14) F. dhiṭṭha° 15) om. B. b. 16) A. F. b. ins. na 17) B. karṇṇiâro 18) A. rasya; om. B. F. b. 19) A. ins. dariasîho 20) B. se° 21) B. F. b. °yoḥ; C. °yo 22) B. stellt 23. 22. 24) b. °ya° 25) F. °do 26) om. F.

mukkam¹ | pamukkam² | addamsanam | adamsanam³ | padikkûlam | padikûlam | tellokkam⁴ | telokkam³ | ity âdi |

## T. I, 4, 93. | tailâdau | 98 ||

tailâdishv anâdau yathâdarçanam antyasyânantyasya<sup>5</sup> ca vyañjanasya dvitvaṃ bhavati | tellaṃ | maṃḍukko<sup>6</sup> | veillaṃ | ujjû<sup>7</sup> | viḍḍâ<sup>8</sup> | vahuttaṃ<sup>9</sup> || anantyasya || sottaṃ | pemmaṃ | jovvaṇaṃ || ârshe || paḍisoo | vissoasiâ || taila | maṇḍûka | vicakila<sup>10</sup> | rju | vrîḍâ | prabhûta | srotas<sup>11</sup> | preman | yauvana ity âdi |

## $^{\text{T. I, 4, 92.}}_{\text{V. III, 58.}}\parallel$ sevâdau $^{\text{12}}$ vâ $\parallel$ 99 $\parallel$

sevâdishv¹³ anâdau yathâdarçanam antyasyânantyasya ca¹⁴ dvitvaṃ vâ¹⁵
v. III, 52. bhavati¹⁶ | sevvâ | sevâ | neḍḍaṃ¹ⁿ | nîḍaṃ¹ⁿ | nakkhâ | nahâ | nihitto |
nihio | vâhitto | vâhio | mâukkaṃ | mâuaṃ | ekko | eo | kouhallaṃ |
kouhalaṃ | vâullo | vâulo | thullo | thoro¹⁰ | huttaṃ | hûaṃ | daïvvaṃ |
daïvaṃ²⁰ | tuṇhikko²¹ | tuṇhio | mukko | mûo²² | khaṇṇû | khâṇû | thiṇṇam | thîṇaṃ || anantyasya || amhakkeraṃ | amhakeraṃ | taṃ²³ ccea²⁴ |
taṃ cea²⁵ | so ccia²⁶ | so cia²ⁿ || sevâ | nîḍa | nakha | nihita | vyâhṛta |
mṛduka | eka | kutûhala | vyâkula | sthûla || hûta | daiva | tûshṇîka |
mûka | sthâṇu | styâna | asmadîya | cea | cia²ⁿ | ity âdi |

# v. 111, 60. || çâr $\bar{n}$ ge $\bar{n}$ ât pûrvo S t || 100 || çâr $\bar{n}$ ge $\bar{n}$ ât pûrvo S kâro bhavati | sâra $\bar{n}$ ga $\bar{n}$ |

## $\frac{\text{T. I, 4, 95. 96.}}{\text{v. III, 60. 63.}} \parallel$ xmâçlâghâratne $~ \S ~$ ntyavyañjanât $~ \parallel ~ 101 ~ \parallel ~$

eshu saṃyuktasya yad antyavyañjanaṃ tasmât pûrvo S d<sup>29</sup> bhavati | chamâ | salâhâ | rayaṇaṃ || ârshe sûxme S pi | suhamaṃ<sup>30</sup> |

## $^{\text{T. I. }4,\,97.}_{\text{V. III, }64.}\parallel$ snehâgnyor vâ $\parallel$ 102 $\parallel$

anayos  $^{\circ}$ 1 saṃyuktasyântyavyañjanât pûrvo S d³² vâ bhavati | saṇeho | neho | agaṇî | aggî |

<sup>1)</sup> C. E. stellen 2. 1. 3) om. C. 4) om. F. 5) B. amtasy° 6) B. mamduko 7) B. ûjjû 8) B. vijhâ F. vidda 9) b. bahuttam 10) B. F. b. vicikila 11) B. sottam (!) F. çro° 12) B. sauv° 13) B. saiv° 14) om. b. 15) stellt 16. 15. 17) B. nemdam 18) F. b. nedam 19) B. thero 20) om. F. 21) B. tunhiko 22) B. mûko 23) b. ta 24) B. vvea 25) B. vea 26) B. vviya 27) B. viya 28) B. via; F. ciya 29) B. F. § kâro 30) C. suhumam; b. sûha° 31) B. C. F. b. °yoh 32) b. § kâro.

#### || plaxe lât || 103 ||

T. 1, 4, 95.

plaxaçabde samyuktasyântyavyañjanâl¹ lât² pûrvo S d bhavati | palakkho |

#### || rhaçrîhrîkṛtsnakriyâdishṭyâsv³ it || 104 ||

T. I, 4, 99. V. III, 60.62.

eshu saṃyuktasyântyavyañjanât<sup>4</sup> pûrva ikâro bhavati | arihaï<sup>5</sup> | arihâ<sup>6</sup> | garihâ | bariho<sup>7</sup> | çrî sirî | hrî<sup>8</sup> hirî<sup>8</sup> | hrîtaḥ hirio<sup>9</sup> | ahrîkaḥ<sup>10</sup> ahirîo<sup>11</sup> | kṛtsnaḥ<sup>12</sup> kasiṇo | kriyâ kiriâ || ârshe tu || hayaṃ<sup>13</sup> nâṇaṃ kiâhîṇaṃ<sup>14</sup> || dishṭyâ diṭṭhiâ<sup>15</sup> |

#### || rçarshataptavajre vâ || 105 ||

T. I, 4, 98.99. V. III, 62.

rçarshayos taptavajrayoç<sup>16</sup> ca<sup>17</sup> saṃyuktasyântyavyañjanât pûrva ikâro vâ bhavati || rça || âyariso<sup>13</sup> | âyaṃso<sup>13</sup> | sudarisaṇo | sudaṃsaṇo | darisaṇaṃ | daṃsaṇaṃ<sup>18</sup> || rsha || varisaṃ | vâsaṃ | varisâ | vâsâ | varisasayaṃ<sup>13</sup> | vâsasayaṃ<sup>13</sup> || vyavasthitavibhâshayâ kvacin nityaṃ || parâmariso | hariso | amariso || taptaḥ<sup>19</sup> tavio<sup>20</sup> tatto | vajraṃ vaïraṃ vajjaṃ |

#### || lât || 106 ||

T. I, 4, 101. V. III, 60. 62.

saṃyuktasyântyavyañjanâl lât pûrva id bhavati | kilinnaṃ | kiliṭṭhaṃ | siliṭṭhaṃ | piluṭṭhaṃ²¹ | piloso | silimho | sileso | sukilaṃ²² | suilaṃ | siloo²³ | kileso | ambilaṃ²⁴ | gilâi²⁵ | gilâṇaṃ²⁶ | milâi | milâṇaṃ | kilammaï²² | kilaṃtaṃ || kvacin na bhavati || kamo | pavo | vippavo²² | sukkapakkho | utplâvayati uppâvei |

#### || syâdbhavyacaityacauryasameshu yât || 107 ||

T. I, 4, 100. V. III, 20.

syâdâdishu cauryaçabdena sameshu çabdeshu<sup>29</sup> ca<sup>30</sup> samyuktasya yât pûrva id bhavati | siâ | siâvâo | bhavio | ceiam || cauryasama<sup>31</sup> || coriam<sup>32</sup> | theriam | bhâriâ | gaṃbhîriam | gahîriam | âirio<sup>33</sup> | suṃdariam<sup>34</sup> | soriam<sup>35</sup> | vîriam<sup>36</sup> | variam<sup>37</sup> | sûrio | dhîriam | bamhacariam<sup>38</sup> |

<sup>1)</sup> A. °nât 2) A. (om. lât) 3) b. °dishṭyâm 4) B. °sya aṃṭya° 5) B.C. b. ins. || rha || 6) b. °ho 7) cdd. va° 8) om. B. 9) B. C. hirîo 10) B. ahrîta 11) b. ahario 12) B. C. b. (om. ḥ) 13) b. °ya° 14) E. F. b. kiyâ° 15) A. diṭṭiâ; F. °iyâ 16) b. °yoḥ 17) om. b. 18) om. B. 19) B. C. (om. ḥ) 20) C. tapio 21) om. F. 22) B. C. F. b. sukkilaṃ 23) b. silou 24) C. F. °vi° 25) b. stellt 26. 25. 27) B. kilessaï; b. kilamaï; F. kilassaï 28) om. F. 29) B. C. F. b. stellen 30. 29. 31) B. °samaṃ; F. °mâ 32) C. cau° 33) C. âvario; b. âyario 34) B. ins. suṃdario 35) B. sau°; om. C. 36) om. F. 37) F. ca° 38) A. B. C. vamha° b. baṃbha° F. vambhaceriaṃ.

## $^{\text{T. 1, 4, 102.}}_{\text{V. III, 62.}} \parallel$ svapne nât $\parallel$ 108 $\parallel$

svapnaçabde nakârât¹ pûrva id bhavati | siviņo |

#### T. 1, 4, 103. | snigdhe våditau | 109 ||

snigdhe saṃyuktasya nât pûrvâv aditau vâ bhavataḥ | saṇiddhaṃ | siṇiddhaṃ | paxe || niddhaṃ² |

## $^{\text{T. I. 4.}}_{\text{V. III, 61.}}$ $\parallel$ kṛshṇe² varṇe vâ $\parallel$ 110 $\parallel$

kṛshṇe<sup>4</sup> varṇavâcini saṃyuktasyântyavyañjanât<sup>5</sup> pûrvâv aditau vâ bhavataḥ | kasaṇo | kasiṇo | kaṇho || varṇa iti kiṃ || vishṇau kaṇho |

#### T. I, 4, 105. || ue cârhati || 111 ||

arhacchabde saṃyuktasyântyavyañjanât pûrva ut aditau ca bhavataḥ | aruho<sup>6</sup> | araho | ariho | aruhaṃto | arahaṃto |

## $^{\text{T. I, 4, 109.}}_{\text{V. III, 65.}}\parallel$ padmacchadmamûrkhadvâre vâ $\parallel$ 112 $\parallel$

eshu saṃyuktasyântyavyañjanât pûrva ud vâ bhavati | paümaṃ | pommaṃ | chaïmaṃ | chaïmaṃ | murukkho | mukkho | duvâraṃ bâraṃ deraṃ | dâraṃ l

## ${\rm ^{T.\,I,\,4,\,106.}_{107.}}_{\rm V.\,HI,\,65.}\parallel$ tanvîtulyeshu $\parallel$ 113 $\parallel$

ukârântâ<sup>12</sup> nîpratyayântâs<sup>13</sup> tanvîtulyâs<sup>14</sup> teshu<sup>15</sup> saṃyuktasyântyavyañ-janât pûrva ukâro bhavati | taṇuvî | lahuvî | garuvî<sup>16</sup> | bahuvî | puhuvî<sup>17</sup> | maüvî || kvacid anyatrâpi | srugghnaṃ<sup>18</sup> surugghaṃ || ârshe || sûxmaṃ<sup>19</sup> suhumaṃ |

#### T. I, 4, 108. || ekasvare 20 evahsve || 114 ||

ekasvare pade yau çvas sva ity etau tayor antyavyañjanât pûrva ud bhavati | çvaḥ kṛtaṃ | suve kayaṃ $^{21}$  | sve janâḥ | suve jaṇâ || ekasvara iti kiṃ || svajanaḥ sayaṇo $^{22}$  |

## $^{\text{T. I. }4,~4,~110.}_{\text{V. III, }66.}\parallel$ jyâyâm ît $\parallel$ 115 $\parallel$

jyaçabde S<sup>23</sup> ntyavyanjanat pûrva îd bhavati | jîa |

<sup>1)</sup> b. nât 2) C. b. ni° 3) F. °na 4) B. F. °na 5) b. saṃyuktavyamjanât 6) om. F. 7) B. °sya aṃtya° 8) B. ut ad vâ 9) C. F. b. ins. paxe 19) cdd. b. vâ° 11) 1. hd. A. vâram; corr. 2. hd. 12) b. °tât 13) A. B. di° 14) C. °yaḥ 15) F. teshv asaṃy° 16) b. guruvî 17) F. puhavî 18) A. çrugghnaḥ; B. C. srugghnaḥ 19) om. B. 20) b. ekaḥsvare 21) B. kathaṃ 22) b. °ya° 23) B. C. a°.

#### | karenûvârâṇasyo raṇor¹ vyatyayah | 116 |

T. I, 4, 113. V. IV, 28.

anayo rephaṇakârayor vyatyayaḥ² sthitiparivṛttir bhavati | kaṇerû³ | vânârasî | strîlinganirdeçât pumsi na bhavati | eso kareṇû |

#### || âlâne lanoh || 117 ||

T. I, 4, 112. V. IV, 29.

âlânaçabde lanor vyatyayo bhavati | ânâlo4 | ânâlakhambho5 |

#### || acalapure caloh || 118 ||

T. I, 4, 116.

acalapuraçabde 6 cakâralakârayor vyatyayo bhavati | alacapuram 7 |

#### || mahârâshṭre<sup>8</sup> haroḥ<sup>9</sup> || 119 ||

T. I, 4, 111.

mahârâshtraçabde haror vyatyayo bhavati | marahattham |

#### || hrade hadoh || 120 ||

T. I, 4, 115.

hradaçabde hakâradakârayor vyatyayo bhavati | daho¹º | ârshe || harae mahapuṃḍarie¹¹ |

#### || haritâle ralor na vâ || 121 ||

T. I, 4, 119.

haritâlaçabde rakâralakârayor vyatyayo vâ<sup>12</sup> bhavati | haliâro | hariâlo |

#### | laghuke lahoh | 122 |

T. I, 4, 118.

laghukaçabde<sup>13</sup> ghasya hatve kṛte lahor vyatyayo vâ<sup>14</sup> bhavati<sup>15</sup> | haluaṃ | lahuaṃ | ghasya vyatyaye kṛte padâditvât<sup>16</sup> ho<sup>17</sup> na prâpnotîti hakaraṇaṃ |

#### | lalâte ladoh | 123 ||

T. I, 4, 114.

lalâṭaçabde lakâraḍakârayor vyatyayo¹8 vâ¹9 bhavati²0 | ṇaḍâlaṃ²¹ | ṇalâ-ḍaṃ²² | lalâṭe cety âder lasya ṇavidhânâd²³ iha²⁴ dvitîyo laḥ sthânî |

#### || hye hyoh || 124 ||

T. I, 4, 117.

hyaçabde hakârayakârayor vyatyayo vâ<sup>21</sup> bhavati<sup>22</sup> | guhyam | guyham | gujjham | sahyah | sayho | sajjho |

<sup>1)</sup> B (om. anor) 2) B. (om. h) 3) B. kanaru 4) C. (om. ânâlo — s. 118 bhavati) 5) F. b. °lakkhambho 6) b. °pure çab° 7) b. acalapuram 8) B. haroshṭre; om. F. 9) B. harâh; om. F. 10) B. C. F. b. draho 11) C. F. °rîe; F. mahâ° 12) om. B. 13) ka om. 1. hd. A. 14) B. stellt 15. 14. 16) b. °ttvâd 17) b. dho 18) om. F. 19) b. stellt 20. 19. 21) b. stellt 22. 21. 23) B. (om. d) 24) B. (om. iha).

- T. 1, 3, 105. || stokasya thokkathovathevâḥ || 125 || stokaçabdasya ete traya âdeçâ bhavanti vâ | thokkam | thovam | thevam || paxe || thoam |
- T. I, 3, 97. || duhitṛbhaginyor dhûâbahiṇyau || 126 || anayor etâv âdeçau vâ bhavataḥ | dhûâ | duhiâ | bahiṇî | bhaïṇî |
  - v. 1, 32. || vṛxaxiptayo rukkhacchûḍhau || 127 ||
    vṛxaxiptayor yathâsaṃkhyaṃ rukkha chûḍha ity âdeçau vâ bhavataḥ |
    rukkho | vaccho | chûḍhaṃ | khittaṃ¹ | ucchûḍhaṃ | ukkhittaṃ |
- T. 1, 3, 97. || vanitâyâ vilayâ || 128 ||
  vanitâçabdasya vilayâ ity âdeço vâ² bhavati³ | vilayâ | vaṇiâ | vilayeti
  saṃskṛte S pîti kecit |
- T. 1, 3, 102. || gauṇasyeshataḥ kûraḥ || 129 ||
  îshacchabdasya4 gauṇasya kûra ity âdeço vâ bhavati | ciṃca5 vva kûrapakkâ6 || paxe || îsi |
- T.1, 3, 99. || dhṛter dihiḥ || 131 || dhṛtiçabdasya dihir ity âdeço vâ bhavati | dihî | dhiî |
- T. 1, 3, 105. || mârjârasya <sup>9</sup>mañjaravañjarau <sup>9</sup> || 132 || mârjâraçabdasya <sup>10</sup> mañjara <sup>9</sup> vañjara <sup>9</sup> ity âdeçau vâ bhavataḥ | mañjaro <sup>9</sup> || vañjaro <sup>9</sup> || paxe || majjâro <sup>11</sup> |
- T. I, 3, 99. | vaidûryasya veruliam || 133 || vaidûryaçabdasya verulia ity âdeço vâ bhavati | veruliam | vedujjam 12 |
- T. I, 3, 103. || eṇhiṃ ettâhe idânîmaḥ 13 || 134 || asya etâv âdeçau vâ bhavataḥ | eṇhiṃ | ettâhe | iâṇiṃ |

<sup>1)</sup> B. khitam 2) F. stellt 3. 2. 4) C. îshat çabd° 5) C. om. cimca bis bhavati in s. 130. 6) B. b. °pi° 7) om. C. 8) om. A. B. 9) B. C. F. °mj° 10) b. mârjârasya 11) C. majjhâro 12) C. °jjham; b. vaidu° 13) B. (om. h).

#### || pûrvasya purimah || 135 ||

T. I, 3, 99.

pûrvasya sthâne purima ity âdeco vâ¹ bhavati² | purimam | puvvam |

#### || trastasya hitthatatthau<sup>3</sup> || 136 ||

V. VIII, 62.

trastaçabdasya hittha tattha4 ity âdeçau vâ bhavatah | hittham5 | tattham | tattham |

#### || brhaspatau<sup>6</sup> baho<sup>7</sup> bhayah<sup>8</sup> || 137 ||

T. I, 3, 75. V. IV, 30.

brhaspaticabde baha tity etasya bhaya ity âdeço vâ bhayati | bhavassaî | bhayapphaî | bhayappaî || paxe || bahassaî | bahapphaî | bahapphaî | paî<sup>10</sup> | vâ <sup>6</sup>brhaspatâv<sup>11</sup> (I, 138) iti ikâre<sup>12</sup> ukâre ca | bihassaî<sup>13</sup> | <sup>13</sup>bihapphaî<sup>14</sup> | bihappaî<sup>13</sup> | buhassaî<sup>15</sup> | buhapphaî<sup>15</sup> | buhappaî<sup>15</sup> |

#### malinobhayacukticchuptarabdhapadater16 maïlavahasippicchik- T.I, 3, 98.99. kâdhattapâikkam<sup>17</sup> | 138 ||

V. IV, 31.

malinâdînâm yathâsamkhyam maïlâdaya âdeçâ vâ bhavanti | malinam maïlam malinam | ubhayam<sup>18</sup> avaham<sup>19</sup> | uvaham ity api kecit | <sup>20</sup>ava- v. IV, 33. hoâsam<sup>21</sup> | ubhayabalam<sup>22</sup> | ârshe | ubhayokâlam<sup>23</sup> | çuktih<sup>24</sup> sippî suttî | <sup>25</sup>chuptah<sup>26</sup> chikko<sup>27</sup> chutto<sup>27</sup> | ârabdhah<sup>28</sup> âdhatto âraddho | padâtih<sup>29</sup> pâikko payâî30 |

#### | damshtrâyâ dâdhâ | 139 |

V. IV, 33.

prthagyogâd<sup>31</sup> veti nivrttam | damshtrâçabdasya dâdhâ ity âdeço bhavati | dâdhâ<sup>32</sup> |

#### || bahiso<sup>33</sup> bâhimbâhirau<sup>34</sup> || 140 ||

T. I, 3, 101.

bahihçabdasya<sup>33</sup> bâhim<sup>34</sup> bâhira<sup>34</sup> ity âdeçau bhayatah | bâhim<sup>34</sup> bâhiram<sup>34</sup> |

<sup>1)</sup> F. stellt 2. 1. 3) C. otattau 4) b. hitthatatthâv; F. otthau 5) C. (om. h) 6) cdd. vr° 7) cdd. va° 8) B. C. bhayam; F. bhaya 9) B. C. F. b. ity asyâvayavasya 10) B. vahapphaï 11) B. opatî 12) b. itîkâre 13) cdd. vio 14) om. F. 15) cdd. vu°; om. b. 16) C. °padâmter 17) C. °chitkkâ° 18) B. (om. m) 19) B. ahavam 20) C. ins. ubhayavakaçam 21) B. avaho asam; C. E. avahoavasam; F. ahoâsam; l. L. avahoâvaham 22) B. C. F. ovao 23) A. ubhaoo; F. oyoho 24) B. b. (om. h); C. otim 25) b. ins. supta | 26) C. chuptam; F. supta; b. chupta 27) om. F. 28) b. (om. h) 29) B. padâni 30) b. °yâ° 31) b. °aky° 32) B. C. F. b. add. ayam samskrte S pi; randglosse in A.: ayam samskrte S py asti 33) A.C.F. va° 34) A. C. F. vâ°.

#### T, 1, 3, 98. | adhaso hettham | 141 ||

adhaḥçabdasya¹ heṭṭha ity âdeço bhavati | heṭṭham |

#### || mâtrpituh svasuh² siâcchau³ || 142 ||

mâtrpitrbhyâm parasya svasrçabdasya siâ châ ity âdeçau bhavatah | mâusiâ | mâucchâ | piusiâ | piucchâ |

#### т. 1, 3, 104. || tiryacas 5 tiricehiḥ || 143 ||

tiryacçabdasya tiricchi ity âdeço bhavati | tiricchi peccha<br/>ï | ârshe tiriâ $^6$ âdeço  $\S$ pi | tiri<br/>â $^7$  |

## T. I, 3, 96. || grhasya gharo \( \) patau || 144 ||

gṛhaçabdasya ghara ity âdeço bhavati patiçabdaç cet paro na bhavati | gharo | gharasâmî | râyaharaṃ<sup>8</sup> | apatâv iti kiṃ | gahavaî |

## $^{\rm T.~II,~1,~28.}_{\rm V.~IV,~24.}\parallel$ çîlâdyarthasyera<br/>h $\parallel$ 145 $\parallel$

çîladharmasâdhvarthe vihitasya pratyayasya ira ity âdeço bhavati | hasanaçîlaḥ hasiro | roviro | lajjiro | jampiro | veviro | bhamiro | ûsasiro | kecit tṛna eva iram âhuḥ | teshâm namiragamirâdayo na sidhyanti tṛno S tra râdin bâdhitatvât |

## $^{\rm T.~II,~1,~29.}_{\rm V.~IV,~23.}\parallel$ ktvas tumattûṇatuâṇâḥ $^{\rm 13}\parallel$ 146 $\parallel$

ktvåpratyayasya tum at tûṇa tuâṇa ity ete âdeçâ bhavanti || tuṃ || daṭṭhuṃ¹⁴ | mottuṃ || at || bhamia | ramia¹⁵ || tûṇa || ghettûṇa | kâûṇa || tuâṇa || bhettuâṇa¹⁶ | souâṇa || vaṃdittu¹⊓ ity anusvâralopât | vaṃdittâ iti siddhasaṃskṛtasyaiva¹Ց valopena¹९ | kaṭṭu iti tu²⁰ ârshe |

#### т. п, 1, 8. || idamarthasya keraḥ || 147 ||

idamarthasya pratyayasya kera ity âdeço bhavati | yushmadîyah tumhakero | asmadîyah amhakero || na ca²¹ bhavati²² || maîapakkho²³ | pâṇiṇîâ²⁴ |

<sup>1)</sup> b. °açça° 2) B. (om. h) 3) B. in correct. siâ châ 4) F. siâchau 5) b. tiryameas 6) B.C. F. (A?) tiria; F. b. add. ity 7) om. B. 8) b. °ya° 9) b. °çîlo 10) b. everam âhus 11) A.B. C. tta (?) 12) A. C. F. vâ° 13) b. (om. tu) 14) C. daṭṭum 15) om. b. 16) om. C. 17) C. °ditu 18) b. siddham saṃskṛ° 19) B. C. (om. va) 20) om. B.; F. tv 21) 2. hd. rand A. ins. atra 22) b. bhavamti 23) C. F. maîya°; b. °pakkhe 24) B. °nîyâ.

#### || pararâjabhyâm kkadikkau ca || 148 ||

T. II, 1, 9.

para râjan ity etâbhyâm parasyedamarthasya¹ pratyayasya yathâsam-khyam samyuktau kko² dit ikkaç câdeçau bhavatah cakârât keraç ca | parakîyam pârakkam³ pârakeram | râjakîyam râikkam râyakeram⁴ |

#### || yushmadasmado S ña eccayah | 149 ||

T. II, 1, 10.

âbhyâm parasyedamarthasyâña eccaya<sup>6</sup> ity<sup>7</sup> âdeço bhavati | yushmâkam idam yaushmâkam | tumheceayam<sup>5</sup> | evam | amheceayam<sup>8</sup> |

#### || vater vvaḥ || 150 ||

T. II, 1, 11.

vateh pratyayasya dvir ukto vo bhavati | mahuravva pâḍaliutte pâsâyâ9

#### || sarvângâd înasyekah || 151 ||

T. II, 1, 5.

sarvāngāt sarvādeḥ pathyangetyādinā vihitasyenasya<sup>10</sup> sthâne ika ity ādeço bhavati | sarvāngîṇaḥ<sup>11</sup> savvaṃgio<sup>12</sup> |

#### || patho nasyekat 13 || 152 ||

T. II, 1, 4.

nityam nah<sup>14</sup> panthaç<sup>15</sup> ceti yah patho no vihitas tasyekat bhavati | panthah | pahio |

#### || îyasyâtmano nayah || 153 ||

T. II, 1, 6.

âtmanah parasya îyasya 16 naya ity âdeço bhavati | âtmîyam | appanayam |

#### || tvasya<sup>17</sup> dimâttaṇau vâ || 154 ||

T. II, 1, 13. V. IV, 22.

tvapratyayasya dimâ ttaṇa ity âdeçau vâ bhavataḥ | pîṇimâ | pupphimâ | pîṇattaṇaṃ | pupphattaṇaṃ 18 || paxe || pîṇattaṃ | pupphattaṃ 19 | imnaḥ pṛthvâdishu 20 niyatatvât tad 21 anyapratyayânteshv asya vidhiḥ | pînatâ ity asya prâkṛte pîṇayâ iti bhavati pîṇadâ iti tu bhâshântare 22 | teneha talo dâ na kriyate |

#### || anankothât tailasya dellah || 155 ||

T. II, 1, 12.

anankothavarjitâc chabdât parasya tailapratyayasya della ity âdeço bhavati | surahijalena<sup>23</sup> kaduellam | anankothâd iti kim | amkollatellam |

<sup>1)</sup> b. parasya idamar<sup>o</sup> 2) b. kka; F. ko 3) 2. hd. rand A. add.: pârikkam 4) b. °ýa° 5) B. °vva° 6) B. pavvaýa 7) B. C. b. ins.: ayam; F. ayasmadeço 8) A. °cce°; B. °vva° 9) b. °ýâ 10) A. 1. hand (om. nasya) 11) B. °gi° 12) b. °gî° 13) b. add. hier nityam ṇaḥ 14) A. 1. hd. om. nityam ṇaḥ; add. 2. hd. rand 15) F. pathaç 16) B. C. F. parasyeyasya; b. parasya yasya 17) C. tasya 18) om. C. 19) B. pushpha° 20) B. b. pṛthvyâdi° 21) C. tvad 22) C. (om. tare) 23) A. B. C. F. hî°.

#### T. 11. 1, 2. || yattadetado S tor ittia etalluk ea || 156 ||

ebhyaḥ parasya dâvâder atoḥ parimâṇârthasya ittia² ity³ âdeço bhavati etado luk ca | yâvat jittiaṃ | tâvat tittiaṃ | etâvat ittiaṃ |

#### T. II, 1, 3. || idamkimaç ca dettiadettiladeddahâh4 || 157 ||

idamkimbhyâm yattadetadbhyaç ca parasyâtor dâvator vâ dita<sup>5</sup> ettia ettila<sup>6</sup> eddaha ity âdeçâ bhavanti etalluk ca<sup>7</sup> | iyat | ettiam | ettilam<sup>8</sup> | eddaham || kiyat | kettiam<sup>9</sup> | kettilam<sup>10</sup> | keddaham || yâvat | jettiam<sup>11</sup> | jettilam<sup>12</sup> | jeddaham || tâvat | <sup>13</sup>tettiam<sup>15</sup> | tettilam<sup>14</sup> | teddaham || etâvat | ettiam<sup>16</sup> | ettilam<sup>17</sup> | eddaham |

#### T. H. 1, 16. | kṛtvaso huttam | 158 |

vâre kṛtvas iti yaḥ kṛtvas<sup>18</sup> vihitas tasya huttam ity âdeço bhavati | <sup>19</sup>sayahuttam<sup>20</sup> | sahassahuttam | katham priyâbhimukham piahuttam<sup>21</sup> | abhimukhârthena huttaçabdena<sup>22</sup> bhavishyati |

## 

âlu ity âdaya âdeçâ matoḥ sthâne yathâprayogaṃ bhavanti || âlu²⁴ || nehâlû | dayâlû | îsâlû | lajjâluâ²⁵ || illa || sohillo | châillo²⁶ | jâmaïllo || ulla || viârullo | maṃsullo²² | dappullo²³ || âla²ց || saddâlo | jaḍâlo | pha-ḍâlo³⁰ | rasâlo | joṇhâlo || vaṃta³¹ || dhaṇavaṃto³¹ | bhattivaṃto³² || maṃta³¹ || haṇumaṃto³³ | sirimaṃto³⁴ | puṇṇamaṃto³² || itta || kav-vaïtto³⁵ | mâṇaïtto || ira || gavviro | rehiro³⁶ || maṇa || dhaṇamaṇo || kecin mâdeçam apîcchanti | haṇumâ || mator³² iti kiṃ || dhaṇî | atthio |

#### T. II, 1, 14. || tto do taso vâ || 160 ||

tasaḥ pratyayasya<sup>38</sup> sthâne tto do ity âdeçau vâ<sup>39</sup> bhavataḥ | savvatto | savvado | ekatto | ekado<sup>40</sup> | annatto | annado<sup>41</sup> | katto | kado | jatto<sup>42</sup> | jado<sup>42</sup> | tatto | tado | itto<sup>43</sup> | ido<sup>43</sup> || paxe || savvao ity âdi |

<sup>1)</sup> F. ittiya etado luk ca 2) A. F. ittiya; B. itia 3) om. F. 4) A. B. F. dittila; b. dettilla 5) b. dit 6) B. F. ittila; b. ettilla 7) B. etalukkam (sic!) F. om. ca 8) C. F. ittilam; b. ettillam 9) B. E. kettiyam 10) B. C. F. kittilam; b. kettillam 11) A. jettiyam 12) B. jittillam; b. jettillam; F. jittilam 13) B. C. E. tettiyam 14) A. stellt 15. 14; B. tittillam; b. tettillam; F. tittilam 16) B. C. ettiyam; F. ittiam; om. E. 17) B. F. ittilam; C. E. attilam; b. ettillam; 18) F. kṛtvasi 19) b. °ya° 20) B. °hutte 21) A. B. b. piya° 22) b. huta° 23) C. b. °nt° 24) F. b. âlû 25) C. b. °lûâ 26) B. (om. châ) 27) B. sam° 28) B. daphu°; F. dapphu° 29) B. âlâ 30) om. C. 31) A. C. b. °nt°; om. F. 32) C. b. °nt° 33) C. °matto 34) b. °nt° 35) B. kabaïtto; C. kibaïtto 36) B. rahiro 37) C. mattor 38) C. (om. yasya) 39) om. b. 40) B. egado; F. etado 41) A. C. annado 42) om. F. 43) om. C.

#### || tralo¹ hihatthâḥ² || 161 ||

T. II, 1, 7.

tralpratyayasya³ ete bhavanti | yatra | jahi | jaha | jattha || tatra | tahi | taha | tattha || kutra | kahi | kaha | kattha || anyatra | annahi | annaha | annattha |

#### || vaikâd dah si siam iâ || 162 ||

T. II, 1, 15.

ekaçabdât parasya dâpratyayasya<sup>4</sup> si siam iâ ity âdeçâ<sup>5</sup> vâ<sup>6</sup> bhavanti | ekadâ | ekkasi<sup>7</sup> | ekkasiam<sup>8</sup> | ekkaïâ<sup>9</sup> || paxe || egayâ<sup>10</sup> |

#### || dilladullau bhave || 163 ||

T. II, 1, 17.

bhave S rthe nâmnaḥ parau illa ulla<sup>11</sup> ity etau ḍitau pratyayau bhavataḥ | gâmilliâ<sup>12</sup> | purillaṃ<sup>13</sup> | heṭṭhillaṃ<sup>14</sup> | uvarillaṃ<sup>15</sup> | appullaṃ<sup>16</sup> | âlvâlâv apîcchanty anye |

#### || svârthe kaç ca vâ || 164 ||

T. II, 1, 18.

svârthe kaç cakârâd illollau ditau pratyayau vâ¹¹¹ bhavataḥ¹² || ka || kuṃkumarasapiṃjarayaṃ¹² | caṃdao | gayaṇayammi²⁰ | dharaṇîharapakkhubbhaṃtayaṃ²¹ | duhiae râmahiayae²² | ihayaṃ²¹ | âleddhuaṃ²³ | âçleshṭum ity arthaḥ || dvir api bhavati || ²⁴bahuayaṃ²⁵ | kakâroccâraṇaṃ paiçâcikabhâshârthaṃ | yathâ | vatanake vatanakaṃ samappetûna²⁶ || illa || nijjiâsoapallavilleṇa | purillâ²² | purâ puro vâ || ulla || maha piullao | muhullaṃ | hatthullâ²² || paxe || caṃdo | gayaṇaṃ | iha | âleddhuṃ²² | bahu³⁰ | bahuaṃ³¹ | muhaṃ | hatthâ³² | kutsâdiviçishṭe tu saṃskṛtavad³³ eva kaḥ³⁴ siddhaḥ | yâvâdilaxaṇaḥ kaḥ ·pratiniyatavishaya³⁵ eveti vacanaṃ |

#### || llo navaikâd vâ || 165 ||

T. II, 1, 20.

âbhyâm svârthe samyukto<sup>36</sup> lo<sup>37</sup> vâ bhavati | navallo | ekallo | sevâditvât kasya dvitve | ekkallo || paxe | navo | ekko | eo |

<sup>1)</sup> cdd. b. trapo 2) B. (om. h) 3) A. C. b. trappra°; B. traïpra° 4) C. vâ° 5) b. iâdeçâ (om. ity) 6) om. F. 7) B. ekasi 8) C. E. ekasiam 9) E. ekkaïyâ; b. ekaïâ 10) b. °yâ 11) B. illaüllau 12) F. b. °lliyâ 13) C. E. °î° 14) B. hi° 15) C. E. ava° 16) B. apu° 17) F. stellt 18. 17. 19) B. C. F. b. om. rasa; B. °pimjariyam; C. pijarayam; b. °yam 20) C. E. gayanammi; b. gaya° 21) b. °yam 22) b. °hiyaae 23) B. °ddhuyam; b. °ţthuam; F. °tthuyam 24) C. va°; b. °yam 25) A. ins. bahuam; C. vahuam 26) B. C. samappettana; b. samappettûna 27) B. C. F. b. °o 28) C. b. °o 29) B. âla°; F. b. âletthum 30) B. C. F. vahu 31) A. F. va° 32) C. °o 33) B. tv asamskr° 34) A. F. b. kap; B. ka 35) b. (om. vishaya) 36) A. °yuktau; b. °yuktâl 37) B. C. F. llo

- T. II, 1, 19. || upareḥ saṃvyâne¹ || 166 ||
  - saṃvyâne¹ Ş rthe vartamânâd upariçabdât svârthe llo bhavati | avarillo | saṃvyâna² iti kiṃ | avari³ |
- $\frac{T.~II,~1,~25.}{V.~IV,~33.}\parallel~$  bhruvo mayâ damayâ  $\parallel~$  167  $\parallel~$

bhrûçabdât svârthe mayâ damayâ ity 4 etau 4 pratyayau bhavatah | bhu-mayâ | bhamayâ |

T. II, 1, 22. || canaiso 5 diam || 168 ||

çanais6 çabdât svârthe diam bhavati | saniam avagûdho |

T. II, 1, 23. || manâko na 7 vâ dayam 8 ca || 169 ||

manâkçabdât svârthe ḍayaṃ ḍiaṃ<sup>9</sup> ca<sup>10</sup> pratyayo vâ<sup>11</sup> bhavati<sup>12</sup> | maṇa-yaṃ | maṇiaṃ<sup>13</sup> || paxe || maṇâ |

т. п, 1, 21. || miçrâd 14 dâliah || 170 ||

miçraçabdât svârthe<sup>15</sup> dâliaḥ<sup>16</sup> pratyayo <sup>17</sup>vâ<sup>18</sup> bhavati<sup>19</sup> | mîsâliaṃ || paxe || mîsaṃ |

т. п, 1, 24. || ro dîrghât || 171 ||

dîrghaçabdât paraḥ 18 svârthe ro vâ bhavati | dîharam | dîham |

T. II, 1, 27. || tvâdeh sah || 172 ||

bhâve tva tal ity âdinâ vihitât tvâdeḥ²º paraḥ svârthe sa eva tvâdir vâ bhavati | mṛdukatvena²¹ maŭattayâi²² | âtiçâyikât²³ tv²⁴ âtiçâyikaḥ²⁴ saṃskṛtavad eva siddhaḥ | jeṭṭhayaro²⁵ | kaṇiṭṭhayaro²⁶ |

 $\frac{\text{T. II, 1, 26.}}{\text{V. IV, 26.}}\parallel$  vidyutpatrapîtândhâl la<br/>ḥ $\parallel$ 173 $\parallel$ 

ebhyaḥ svarthe lo va bhavati | vijjula | pattalaṃ | pîvalaṃ | pîalaṃ | aṃdhalo || paxe | vijjû | pattaṃ | pîaṃ | aṃdho || kathaṃ jamalaṃ | yamalam² iti saṃskṛtaçabdad bhavishyati |

<sup>1)</sup> B. saṃdhyâne 2) B. °dhyâ° 3) C. F. b. avariṃ 4) om. C. 5) B. çanaiḥçoṃ; F. çanaiḥso 6) B. çanaisû; F. °aiḥç° 7) om. b. 8) b. add.: ḍiyaṃ 9) om. B; C. F. ḍiyaṃ; b. ḍiyaṃ 10) om. B. 11) B. C. F. stellen 12. 11; b. pratyayau vâ bhavataḥ 13) b. maṇiyaṃ 14) b. °rât 15) om. F. 16) b. (om. ḥ) 17) B. stellt 19. 17. 18) om. b. 20) b. vihitatvâdeḥ 21) B. b. (om. ka) 22) B. mevaattayâi 23) B. °kâs; C. °kâ 24) om. C. 25) B. jiṭṭhiyaro; b. jiṭṭhayaro; F. jihayaro 26) B. kaṇiyaṭṭharo; b. kaniṭṭhayaro 27) B. ja°.

#### || gonâdayah || 174 ||

V. IV. 33. T. I. 3, 105. I, 4, 121. II, 1, 30.

gonadayah 1 çabda 2 anuktaprakrtipratyayalopagamavarnavikara 3 bahulam nipâtyante | gauḥ goṇo4 | gâvî | gâvaḥ 5 gâvîo | balîvardaḥ 6 baïllo 7 âpaḥ âû<sup>8</sup> | pañcapañcâçat pañcâvannâ paṇavannâ<sup>9</sup> | tripañcâçat tevannâ<sup>10</sup> | tricatvarimçat tealîsa<sup>11</sup> | vyutsargah viusaggo<sup>12</sup> | vyutsarjanam vosiranam<sup>13</sup> bahir<sup>14</sup> maithunam vâ bahiddhâ<sup>15</sup> | kâryam nâmukkasiam | kvacit katthaï | udvahati muvvahaï 16 | apasmârah vamhalo | utpalam kamduttham<sup>17</sup> | dhig dhik<sup>18</sup> chi chi<sup>19</sup> | dhig astu dhiratthu<sup>20</sup> | pratispardhâ padisiddhî<sup>21</sup> pâdisiddhî<sup>22</sup> sthâsakaḥ<sup>23</sup> caccikkaṃ<sup>24</sup> nilayaḥ<sup>1</sup> nihelaṇaṃ v. III, 37 maghavân maghono 25 | sâxî sakkhino 26 | janma jammanam | mahân mahamto | bhavân² bhavamto | âçîh² 8 âsîsâ² 9 || kvacit hasya ddabhau³ 0 || brhattaram baddayaram 31 | himorah bhimoro | || llasya ddah 32 | xullakah khuddao || ghoshânâm³³ agretanah gâyanah | ghâyano³⁴ || vaṭah³⁵ vadho³⁶ | kakudam kakudham | akândam acchakkam<sup>37</sup> | lajjâvatî<sup>38</sup> lajjâluinî | kutûhalam kuddam | cûtah<sup>39</sup> mâyamdo<sup>34</sup> | mâkandaçabdah samskṛto<sup>40</sup> S pîty anye | vishņuḥ<sup>41</sup> bhaṭṭio<sup>42</sup> | çmaçânam karasî | asurâh agayâ<sup>43</sup> khelam kheddam 44 | paushpam rajah tigicchi 45 | dinam allam | samarthah pakkalo<sup>46</sup> | panditah nelaccho<sup>47</sup> | karpâsah palahî<sup>48</sup> | <sup>49</sup>balî<sup>50</sup> ujjalo<sup>51</sup> | tâmbûlam<sup>52</sup> ûsuram<sup>53</sup> | pumçcalî chimchaî<sup>54</sup> | çâkhâ sâhulî | ity âdi | vâdhikârât paxe yathâdarçanam gaüo55 ity âdy api bhavati | golâ goâvarî iti tu<sup>56</sup> golâgodâvarîbhyâm siddham | bhâshâçabdâç ca | âhi-

<sup>1)</sup> B. (om. h) 2) B. (om. prakrti) 3) B. (om. das 2. ya) 4) b. gauno 5) b. gâva 6) C. (om. h) 7) A. F. va°; B. ca° 8) B. âûm 9) B. paṇapaṃṇṇâ; b. paṇayannâ 10) C. treº 11) C. (om. teâlîsâ bis katthaï excl.) 12) b. viussaggo 13) B. °sar°; b. vîsarinam 14) B. va° 15) A. B. C. vahitthâ (?); b. zieht bahi° z. folg.; F. vahiddhâ 16) B. oharaï 17) F. b. kamduttam 18) B. vik (sic!); C. b. dhik dhik 19) A. C. chicchi; F. dhiddhî; A. add. dhiddhî iti pratyamtare; b. add. ddhiddhi 20) C. dhigachu 21) B. pedio; b. osiddhâ 22) b. osiddhâ 23) A. C. °kam 24) B. cavvikam; F. civvakam 25) B. °nâ 26) b. sâ° 27) B. bhagavân 28) C. âsîh 29) b. âçîsâ 30) B. b. dabhau; C. kadabhau 31) A. B. C. F. b. va°; C. E. (om. dda) 32) B. F. b. dah 33) B. poshânam; C. shoshânâm; F. ghoshavatâm agretanah ghoshavatâm varnânâm agretano varnno bhavati gâyana (sic) 34) b. oyao 35) A. B. C. F. b. vadah 36) A. vaddho; B. vatho; b. vato; F. vatto 37) B. F. b. (C?) atthakkam 38) b. ovalî 39) B. bhûtah 40) F. okrte pîty 41) A. ins. bhiddio (ottio?) 42) A.B.C. bhaddio (?); F. ruddiu; A. add. pratyamtare 43) b. oyâ 44) B. seddam; C. F. khedam 45) B. timgitthi; b. timgicchi 46) b. pakkae 47) F. nelacco 48) B. pahalî 49) A. ins. hathah 50) B. C. F. valî 51) C. ujjallo 52) b. olah 53) F. b. kusuram 54) b. chicchaî 55) B. gao 56) om. B.

ttha¹ | lallakka² | viḍḍira | paccaḍḍia³ | uppehaḍa | maḍapphara⁴ | paḍi-cchira⁵ | aṭṭamaṭṭa | vihaḍapphaḍa | ujjalla⁶ | hallaphala² | ity âdayo mahârâshṭravidarbhâdideçaprasiddhâ lokato S vagantavyâḥ⁶ | kriyâçabdâç T. II, 1, 50. ca | avayâsaï | phuṃphulaï⁶ | upphâlaï¹⁰ | ity âdayaḥ | ata eva kṛshṭa-ghṛshṭa-vâkya-vidvas-vâcaspati-vishṭaraçravas-pracetas-prokta-protâdînāṃ kvibâdipratyayântânâṃ¹¹ ¹²câgnicit-somasut-sugla-sumlety¹³ âdînâṃ pûrvaiḥ¹⁴ kavibhir aprayuktânâṃ pratîtivaishamyaparaḥ¹⁵ prayogo na kartavyaḥ | çabdântarair eva tu tadartho¹⁶ S bhidheyaḥ | yathâ | kṛshṭaḥ kuçalaḥ | vâcaspatir guruḥ | vishṭaraçravâ harir ity âdi | ghṛshṭaçab-dasya tu sopasargasya prayoga¹² ishyata eva | maṃdarayaḍaparigha-ṭṭhaṃ¹⁶ | taddiasanihaṭṭhâṇaṃga¹⁰ | ity âdi | ârshe tu yathâdarçanaṃ sarvam aviruddhaṃ | yathâ | ghaṭṭhâ | maṭṭhâ | viusâ sualakkhaṇâṇu-sâreṇa | vakkaṃtaresu a puṇo | ity âdi |

#### т. п, 1, 31. || avyayam || 175 ||

adhikâro  $\S$  yam | itaḥ param ye vaxyante â pâdasamâptes te avyayasamjñâ $^{20}$  jñâtavyâḥ |

- т. п, 1, 33. || taṃ vâkyopanyâse<sup>21</sup> || 176 || taṃ iti vâkyopanyâse prayoktavyaṃ | taṃ tiasabaṃdimokkhaṃ<sup>22</sup> |
- âmety abhyupagame | 177 || âma bahalâ<sup>23</sup> vaṇolî<sup>24</sup> |
- T. II, 1, 55. || navi vaiparîtye || 178 ||
  navi<sup>25</sup> iti vaiparîtye<sup>26</sup> prayoktavyam | navi hâvane<sup>27</sup> |
- T. II, 1, 53. || puṇaruttaṃ kṛtakaraṇe || 179 ||
  puṇaruttaṃ iti kṛtakaraṇe prayoktavyaṃ | aï suppaï paṃsuli<sup>28</sup> ṇîsahehiṃ<sup>28</sup>
  aṃgehiṃ<sup>29</sup> puṇaruttaṃ |

<sup>1)</sup> b. âhiccha 2) A. lallaka; B. lallakkam; F. lallakkâ; b. lalakka 3) B. pavvaḍiam; b. °iya 4) B. °ppara 5) B. b. paḍitthira; F. padditthira 6) B. F. °llâ 7) B. helaphala; b. hala°; F. hallapphalla 8) A. Ş vamamtavyâḥ; B. Ş varâmtasyâḥ (sic) 9) B. pumpphullaî; b. phumphullaï 10) B. upphâlaî; b. upphâlei 11) B. kvab°; C. kviv° 12) A. sauma° 13) B. sumla ity 14) B. (om. ḥ) 15) B. (om. paraḥ) 16) B. (om. tad) 17) A. C. °gaḥ 18) b. °ghaḍaparighaṭṭaṃ 19) B. taddaasa°; b. °haṭhṭhâ° 20) C. F. Ş vya°; b. Ş vyasaṃjñakâ 21) B. (om. ny) 22) A. B. F. °vaṃdi°; C. tiasarvadi° 23) B. C. vahalâ; b. bahulâ 24) valoṇî; C. vaṇovî 25) C. (om. ṇavi bis s. 179 aïsu incl.); b. ṇavîti 26) B. viparîte 27) B. °vano 28) b. trennt: pamsuliṇî sahehim 29) C. °hi.

#### hamdi vishâdavikalpapaçcâttâpaniçeayasatye | 180 | T. II, 1, 48.

hamdi iti<sup>1</sup> vishâdâdishu<sup>2</sup> prayoktavyam | hamdi calane nao<sup>3</sup> so na mânio | hamdi hujja tettâhe | hamdi na hohî bhanirî | sâsijjaï hamdi tuha kajje<sup>6</sup> | hamdi satyam ity arthah |

#### || hamda ca grhânârthe || 181 ||

T. II, 1, 47.

hamda hamdi ca grhânârthe prayoktavyam | hamda paloesu imam | hamdi grhânety arthah

#### || miva piva viva vva va via<sup>8</sup> ivârthe vâ || 182 ||

T. II, 1, 38. V. IX, 16.

ete ivarthe <sup>9</sup>S vyayasamjñakah prakrte<sup>10</sup> va prayujyante | kumuam<sup>11</sup> miva | camdanam piva | hamso viva 12 | sâyaro 13 vva khîroo 14 | sesassa va nimmoo<sup>15</sup> | kamalam via || paxe || nîluppalamâlâ<sup>16</sup> iva |

#### || jena tena laxane || 183 ||

T. II, 1, 66.

jena tena ity etau laxane<sup>17</sup> prayoktavyau | bhamararuam jena kamalavanam | bhamararuam tena kamalavanam |

#### || naï cea<sup>18</sup> cia<sup>19</sup> cca<sup>20</sup> avadhârane || 184 ||

T. II, 1, 34. V. IX, 3.

ete <sup>21</sup>S vadhârane prayoktavyâh | gaîe <sup>22</sup> naï | jam cea <sup>23</sup> maülanam loanânam | anubaddham<sup>24</sup> tam cia<sup>25</sup> kâminîna<sup>26</sup> | sevâditvâd dvitvam<sup>27</sup> api | te ccia<sup>28</sup> dhannâ te ccea<sup>29</sup> supurisâ || cca<sup>30</sup> || sa cca<sup>31</sup> ya<sup>32</sup> rûvena sa cca<sup>33</sup> sîleņa

#### || bale<sup>34</sup> nirdhârananiccayayoh || 185 ||

T. II, 1, 62.

bale<sup>35</sup> iti nirdhârane niçcaye ca prayoktayyam || nirdhârane || bale<sup>34</sup> puriso dhanamjao khattianam<sup>36</sup> || niçcaye || bale<sup>37</sup> sîho | simha evayam |

<sup>1)</sup> C. hamdîti 2) B. (om. dâ) 3) F. b. nau 4) C. hujju 5) C. °sî° 6) C. kajjehim 7) B. hamdi 8) B. cia 9) b. a° 10) C. pra° 11) A. F. °su° 12) C. vyava 13) b. sâaro 14) b. khâ° 15) A. add. tuha jasarâsî paripphuraï 16) b. °mâla 17) om. b. 18) D. vea 19) B. via 20) B. F. vva 21) C. b. a° 22) b. gaïe 23) D. vea 24) B. C. °va°; F. °vaham 25) B. viya 26) b. °nam 27) C. (om. dv) 28) B. vviya 29) B. vvea 30) B. D. vva 31) B. vva; D. va 32) om. C; b. pa (!) 33) B. vva 34) B. cale; C. F. vale 35) B. cale; F. vale 36) B. C. F. khattiyânam 37) B. C. F. vale.

## T. II. 1, 39. || kirerahira kilârthe vâ || 186 ||

kira ira hira ity ete kilârthe vâ prayoktavyâḥ | kallaṃ kira kharahiao¹ | tassa ira | piavayaṃso hira² || paxe || evaṃ kila teṇa siviṇae bhaṇiâ |

## $^{\rm T.~II.,~1,~46.}_{\rm V.~IX,~7.}\parallel$ ņavara $^{\rm 3}$ kevale $\parallel$ 187 $\parallel$

kevale S rthe navara³ iti prayoktavyam | navara³ piâim⁴ cia nivvadamti |

## $^{\text{T. II.}}_{\text{V. IX.}}{}^{1,45.}_{8.}{}^{1,45.}_{8.}{}^{\parallel}$ ânantarye navari || 188 ||

ânantarye navarîti prayoktavyam | navari a se rahuvaïnâ || kecit tu kevalânantaryârthayor navaranavarîty $^5$  ekam eva sûtram kurvate | tanmate ubhâv apy ubhayârthau |

## $\frac{\text{T. II., 1, 65.}}{\text{V. IX., 11.}} \parallel$ alâhi nivâraņe $\parallel$ 189 $\parallel$

alâhi iti 6 nivâraņe prayoktavyam | alâhi kim vâieņa 7 lehena |

#### T. 11, 1, 61. | ana naim nanarthe | 190 |

aṇa ṇâim ity etau nañarthe<sup>8</sup> prayoktavyau | aṇa ciṃtiam<sup>9</sup> amuṇaṃtî<sup>10</sup> | nâim karemi rosam |

#### T. II, 1, 64. | mâim mârthe 11 | 191 ||

mâim iti mârthe prayoktavyam | mâim 12 kâhîa rosam | mâ kârshîd rosham |

#### т. п, 1, 35. || haddhî nirvede || 192 ||

haddhî ity avyayam ata eva nirdeçât hâ dhik çabdâdeço 13 vâ nirvede prayoktavyam 14 | haddhî haddhî | hâ 15 dhâha 16 dhâha |

#### T. H. 1, 56. || vevve bhayavâraṇavishâde 17 || 193 ||

bhayavâraṇavishâdeshu vevve iti prayoktavyam | vevve tti bhaye vevve tti<sup>18</sup> vâraṇe jûraṇe a vevve tti<sup>18</sup> | ullâvirîi<sup>19</sup> vi tuhaṃ vevve<sup>20</sup> tti<sup>18</sup> mayacchi kiṃ ṇeaṃ<sup>21</sup> || kiṃ ullâveṃtîe<sup>22</sup> ua<sup>23</sup> jûraṃtîe<sup>24</sup> kiṃ nu<sup>25</sup> bhîâe | uccâḍirîe<sup>26</sup> vevve tti<sup>27</sup> tîe bhaṇiaṃ na vimharimo ||

<sup>1)</sup> B. °hio; F. b. °hiyao 2) b. add. mâṇaṇijjo 3) b. ṇavaraṃ 4) b. (om. ṃ) 5) A. 1. hd. ṇṇavarîty (sic!); B. ṇavaravarîty 6) F. b. alâhîti 7) b. vâueṇa 8) B. C. F. naño § rthe 9) cdd. b. °tiam 10) C. amuṇṇaṃtî 11) B. mârtho 12) B. mâi 13) C. çabdânirdeço 14) C. °yaḥ 15) B. (om. hâ) 16) b. dhâhâ 17) om. C. 18) b. ti 19) A. ullâvarîi; C. ullâviparîi 20) B. veve 21) A. F. ṇeyaṃ 22) A. C. °vaṃt°; F. °viṃt° 23) B. a 24) C. jûrattîe; b. jjûraṃtîe 25) C. F. tu; b. tû 26) A. uvvâ°; B. uvva° 27) C. b. ti.

#### || vevva câmantrane<sup>1</sup> || 194 ||

T. II, 1, 57.

vevva vevve câmantraņe¹ prayoktavyaṃ | vevva gole | vevve muraṃ-dale² vahasi pâṇiam³ |

#### || mâmi halâ hale sakhyâ4 vâ || 195 ||

T. II, 1, 58.

ete sakhyâ<sup>5</sup> âmantrane vâ prayoktavyâḥ | mâmi sarisakkharâna vi<sup>6</sup> | paṇavaha mâṇassa<sup>7</sup> halâ | hale hayâsassa || paxe || sahi erisi<sup>8</sup> ccia<sup>9</sup> gaî |

#### || de sammukhîkarane ca<sup>10</sup> || 196 ||

T. II, 1, 59.

sammukhîkarane sakhyâ âmantrane ca<sup>10</sup> de iti prayoktavyam | de pasia tâva sumdari | de âpasia<sup>11</sup> niattasu<sup>12</sup> |

#### || hum dânaprechânivârane || 197 ||

T. II, 1, 42. V. IX, 2.

hum iti dânâdishu prayujyate<sup>13</sup> || dâne || hum genha<sup>14</sup> appano<sup>15</sup> ccia<sup>16</sup> || prechâyâm || hum sâhasu sabbhâvam || nivârane || hum nillajja samosara |

#### || hu khu niçeayavitarkasambhâvanavismaye || 198 ||

T. II, 1, 54. V. IX, 6.

hu khu ity etau niçcayâdishu prayoktavyau || niçcaye || <sup>17</sup>tam pi hu acchinnasirim<sup>18</sup> | tam khu sirîe rahassam<sup>19</sup> | vitarka ûhah samçayo vâ || ûhe || na hu navaram<sup>20</sup> samgahiâ | eam khu<sup>21</sup> hasaï || samçaye<sup>22</sup> || jalaharo khu dhûmavadalo khu || sambhâvane || tarium<sup>23</sup> na hu navara<sup>24</sup> imam | eam khu hasaï || vismaye || ko khu eso sahassasiro | bahulâdhikârâd anusvârât<sup>25</sup> paro hur<sup>26</sup> na prayoktavyah |

#### || û garhâxepavismayasûcane<sup>27</sup> || 199 ||

T. II, 1, 52.

û iti garhâdishu prayoktavyam || garhâ || û nillajja  $^{28}$  | prakrântasya vâkyasya viparyâsâçankâyâ vinivartanalaxana âxepah || û kim $^{29}$  mae bhaniam || vismaye || û kaha muniâ $^{30}$  ahayam $^{31}$  || sûcane || û kena na vinnâyam $^{31}$  |

<sup>1)</sup> B. va âm°; C. F. b. ca âm° 2) B. su° 3) b. pâṇîyaṃ 4) F. sakhyâṃ 5) F. saṃkhyâṃ 6) sieh erläuterg. 7) F. mâṇahassa 8) b. erise 9) B. vvia 10) B. va 11) B. âpasîa 12) B. nivvattasu 13) C. °yo° 14) B. giṇha; b. gehaṇha 15) B. °ṇe; C. apa° 16) B. b. vvia; F. cciya 17) b. zieht diesen u. d. folg. satz zusammen u. liest: taṃ pi hu achinnasiriyarahassaṃ 18) B. F. °sirî 19) A. rahassa 20) A. B. na°; C. navara 21) B. su 22) B. °yo 23) C. tario 24) b. ṇavaraṃ 25) B. °stâ° 26) B. F. (om. r) 27) B. °ye 28) B. b. ṇilajja 29) C. ki 30) b. muṇiṇâ 31) b. °ya°.

## $\stackrel{T.~H,~1,~51.}{v.~ix,~i4.}\parallel$ thủ kutsâyâm $\parallel~200~\parallel$

thû iti kutsâyâm prayoktavyam | thû nillajjo loo |

## $^{\text{T. II, 1, 49.}}_{\text{V. IX, 15.}} \parallel$ re are saṃbhâshaṇaratikalahe $\parallel$ 201 $\parallel$

anayor arthayor yathâsaṃkhyam etau prayoktavyau || re¹ saṃbhâshaṇe || re hiaya² maḍahasariâ³ || are ratikalahe || are mae samaṃ mâ karesu uvahâsaṃ |

#### $\overset{\text{T. II, 1, 50.}}{\text{v. 1X, 15.}}\parallel$ hare 4 xepe ca $\parallel$ 202 $\parallel$

xepe saṃbhâshaṇaratikalahayoç ca hare iti prayoktavyaṃ || xepe || hare nillajja || saṃbhâshaṇe || hare purisâ || ratikalahe || hare bahuvallaha<sup>5</sup> |

## $^{\text{T. II, 1, 60.}}_{\text{V. IX, 4.}}\parallel$ o sûcanâpaçcâttâpe $\parallel$ 203 $\parallel$

o 6 iti sûcanâpaçcâttâpayoḥ prayoktavyaṃ || sûcanâyâṃ || o 6 aviṇayatattille 7 || paçcâttâpe || o na mae châyâittiâe 8 || vikalpe tu utâdeçenaiva 9 okâreṇa 10 siddhaṃ | o viraemi nahayale 2 |

# T. II, 1, 41. $\parallel$ avvo sûcanâduḥkhasaṃbhâshaṇâparâdhavismayânandâdarabhavi. IX, 10. yakhedavishâdapaçcâttâpe $\parallel$ 204 $\parallel$

avvo iti sûcanâdishu prayoktavyam | sûcanâyâm || avvo dukkarayâraya<sup>11</sup> || duḥkhe || avvo dalamti hiayam² || sambhâshane || avvo kim¹² iṇam kim¹² iṇam || aparâdhavismayayoḥ || avvo haramti ²hiayam¹³ | avvo kim pi rahassam muṇamti¹⁴ dhuttâ jaṇabbhahiâ || ânandâdarabhayeshu || avvo supahâyam¹⁵ iṇam | avvo ajjamha sapphalam¹⁶ jîam | avvo aïammi tume ṇavaram¹⁶ jaï sâ¹³ na jûrihii¹٩ || khede || avvo na jâmi chittam²⁰ || vishâde || ²¹avvo kaha nu eam || paçcâttâpe || avvo taha teṇa kayâ²² ahayam² jaha kassa sâhemi |

## $\frac{\text{T. II, 1, 44.}}{\text{V. IX, 12.}}\parallel$ aï saṃbhâvane $\parallel$ 205 $\parallel$

saṃbhâvane<sup>23</sup> aï iti prayoktavyaṃ<sup>24</sup> | aï diara kiṃ<sup>25</sup> na<sup>26</sup> pecchasi |

<sup>1)</sup> om. C. 2) b. °ýa° 3) b. °si° 4) B. here 5) A. C. F. b. vahu° 6) B. u
7) A. abina°; B. aviṇayatille; F. °llo; b. °ýa° 8) A. F. °ittiyâe 9) b. °deçena
10) b. °reṇaiva 11) b. duḥkkarayâraya 12) cdd. b. kim 13) sieh erläuterg.
14) B. b. suṇa° 15) cdd. °yam; b. °ýaṃ 16) b. sapha° 17) cdd. b. nava°
18) b. so 19) b. °haï 20) A. rand: chettaṃ; b. kkhittaṃ; sieh erläuterg.
21) sieh erläuterg. 22) b. kayâ 23) B. (om. va) 24) C. F. °yaḥ 25) A. B. C. kin 26) b. add. ra,

#### || vane niçcayavikalpânukampye¹ ca || 206 ||

T. II, 1, 43. V. IX, 12.

vaņe iti niçcayâdau saṃbhâvane ca prayoktavyaṃ | vaṇe demi | niçcayaṃ² dadâmi || vikalpe || hoi vaṇe na hoi | bhavati vâ na bhavati || anukampye¹ || dâso vaṇe na muccaï | dâso S nukampyo na tyajyate || saṃbhâvane³ || natthi vaṇe jaṇ⁴ na dei vihipariṇâmo | saṃbhâvyata⁵ etad ity arthaḥ |

#### || mane vimarçe || 207 ||

T. II, 1, 63.

maņe iti vimarçe prayoktavyam | maņe sûro<sup>6</sup> | kimsvit<sup>7</sup> sûryah | anye manye ity artham apîcchanti |

#### || ammo âçcarye || 208 ||

T. II, 1, 40.

ammo ity âçcarye prayoktavyam | ammo kaha pârijjaï |

#### || svayamo<sup>8</sup> S rthe S ppaņo na vâ || 209 ||

T. II, 1, 70.

svayam ity asyârthe appaņo vâ prayoktavyam | visayam³ viasamti appaņo kamalasarâ || paxe || sayam³ cea¹o muṇasi¹¹ karaṇijjam²² |

#### || pratyekamah pâdikkam pâdiekkam || 210 ||

T. II, 1, 69.

pratyekam ity asyârthe pâḍikkaṃ pâḍiekkaṃ iti ca vâ¹³ prayoktavyaṃ¹⁴ | pâḍiekkaṃ | pâḍiekkaṃ || paxe || patteaṃ |

### || ua paçya<sup>15</sup> || 211 ||

T. II, 1, 75.

ua iti paçyety asyârthe prayoktavyam<sup>16</sup> vâ<sup>17</sup> | ua niccalanipphamdâ<sup>18</sup> || paxe || pulaâdayaḥ |

#### || iharâ itarathâ 19 || 212 ||

T. II, 1, 72.

iharâ iti itarathârthe<br/>²º prayoktavyaṃ¹º v⹺ | iharâ nîsâmannehiṃ²¹ || paxe || iarahâ |

#### || ekkasariam jhagiti samprati || 213 ||

T. II, 1, 71.

ekkasariam jhagityarthe sampratyarthe ca prayoktavyam || ekkasariam | jhagiti sâmpratam vâ |

<sup>1)</sup> B. F. °kaṃpe 2) F. niçcayena 3) om. F. 4) A. B. b. jan 5) b. °te 6) B. sûre 7) B. kiṃcit 8) F. svayamarthe 9) b. °ýa° 10) B. vea; b. ceva 11) b. suṇasi 12) cdd. °am 13) B. C. b. stellen 14. 13; F. om. vâ 15) b. paçye 16) B. F. stellen 17. 16. 18) B. nishpa°; sieh erläuterg. 19) B. itathâ 20) B, itarârthe 21) b. nîsâsann°.

#### т. н. 1, 73. moraüllâ mudhâ || 214 ||

moraullâ iti mudhârthe¹ prayoktavyam² | moraullâ³ | mudhety arthah⁴ |

#### T. II, 1, 36. || darârdhâlpe || 215 ||

dara ity avyayam ardhârthe îshadarthe ca prayoktavyam | 5daraviasiam | ardheneshad vâ vikasitam ity arthah |

## T. II, 1, 37. || kiņo praçne || 216 ||

kiņo iti praçne prayoktavyam | kiņo dhuvasi |

#### T. II, 1, 76 || ijerâḥ 6 pâdapûraṇe || 217 ||

i<sup>7</sup> je ra<sup>8</sup> ity ete pâdapûraņe prayoktavyâḥ | na uṇâ i<sup>7</sup> acchîiṃ<sup>9</sup> | aṇu-kûlaṃ vottuṃ<sup>10</sup> je | geṇhaï<sup>11</sup> ra<sup>12</sup> kalamagovî<sup>13</sup> || aho | haṃho | he | hâhâ | nâma | ahaha | hî | si | ayi | âhâha<sup>14</sup> | ari | ri | ho | ity âdayas tu saṃskṛtasamatvena siddhâḥ |

#### || pyâdayaḥ || 218 ||

pyâdayo niyatârthavṛttayaḥ prâkṛte prayoktavyâḥ | 15pi || vi | apyarthe |

|| ity âcâryaçrîhemacandraviracitâyâm<sup>16</sup> siddhahemacandrâbhidhânasvopajñaçabdânuçâsanavṛttâv<sup>17</sup>ashṭamasyâdhyâyasya dvitîyah pâdah samâptah<sup>18</sup> ||

<sup>1)</sup> C. add. ca 2) C. (om. mora° bis arthaḥ) 3) B. mâra 4) B. (om. ḥ) 5) C. hat dara° bis arthaḥ zweimal 6) B. (om. ḥ); b. îjeirâḥ 7) b. î 8) B. F. râ; b. ira 9) b. acchîm 10) A. vuttum 11) A. giṇhaï; b. geṇha 12) b. ira 13) b. °mâ°; F. °vi 14) b. ahâha; F. âhâhî 15) C. ins. yi 16) b. °drasûrivira° 17) B. C. b. °vṛttau; C. (om. ashṭa°-pâdaḥ incl.) 18) C. samâptam; om. b; C. addit saṃpûrṇaṃ | gubham astu | maṇgalam astu; damit endet C. Sieh erläuterg.

#### || vîpsyât¹ syâder vîpsye svare mo vâ || 1 ||

T. II, 2, 1.

vîpsârthât<sup>2</sup> padât parasya syâdeḥ sthâne svarâdau vîpsârthe pade pare mo vâ bhavati | ekaikaṃ ekkamekkaṃ<sup>3</sup> | ekkamekkeṇa | ange ange | aṃgamaṃgammi || paxe || ekkekkaṃ | ity âdi |

#### | atah ser doh4 | 2 ||

T. II, 2, 13. V. V, 1.

akârântân nâmnah parasya syâdeh seh sthâne do bhavati | vaccho |

#### || vaitattadah || 3 ||

T. II, 2, 14. V. VI, 19.

etattado S kârât parasya syâdeḥ ser ḍor vâ bhavati | eso | esa | so ṇaro S | sa ṇaro |

#### || jasçasdr<sup>9</sup> luk || 4 ||

T. II, 2, 3. V. V, 2.

akârântân nâmnaḥ parayoḥ syâdisaṃbandhinor jasçasor lug bhavati vacchâ ee | vacche peccha |

#### || amo 10 Ssya || 5 ||

T. II, 2, 2. V. V, 3.

ataḥ parasya amo<sup>11</sup> S kârasya lug bhavati | vacchaṃ peccha<sup>12</sup> |

#### || tâmor13 nah || 6 ||

T.II, 2, 18.4. V. V, 4.

ataḥ parasya ṭâ ity etasya shashṭhîbahuvacanasya 14 câmo 15 ṇo bhavati | vaccheṇa | vacchaṇa |

#### || bhiso hi hi\*16 him || 7 ||

T. II, 2, 5. V. V, 5.

ataḥ parasya bhisaḥ sthâne kevalaḥ sânunâsikaḥ sânusvâraç ca hir bhavati | vacchehi | vacchehi\* | vacchehiṃ | kayâ<sup>17</sup> châhî |

<sup>1)</sup> F. b. vîpsât 2) A. B. vîpsyârthât 3) B. °ikkam; b. °ekam 4) B. b. do 5) B. dor 6) B. etattador akâ° 7) B. b. do 8) om. b. 9) b. jaççasor 10) F. asya 11) B. F. b. parasyâmo 12) B. picchâ 13) B. F. b. tâ âmor 14) B. °tî° 15) B. F. b. ca âmo 16) F. lässt hier und sonst °aus 17) b. kayâ.

## $\overset{\mathbf{T.\,U1,2,6.15.}}{v.\,v,\,6.\,13.}\,\|\,$ nases ttododuhihimtoluka<br/>h $^{_1}\,\|\,\,8\,\,\|\,$

ataḥ parasya ñaseḥ tto do du hi hiṃto luk ity ete shaḍ âdeçâ bhavanti | vacchatto | vacchâo || vacchâu | vacchâhi | vacchâhiṃto | vacchâ | dakârakaraṇaṃ bhâshântarârthaṃ |

## $^{\text{T. II, 2, 6.7.}}_{\text{V. V, 7.}}\parallel$ bhyasas tto do du hi himto sumto $\parallel$ 9 $\parallel$

ataḥ parasya bhyasaḥ sthâne tto do du hi hiṃto suṃto ity âdeçâ bhavanti | vṛxebhyaḥ | vacchatto | vacchâo | vacchâu | vacchâhi | vacchehi | vacchâhiṃto | vacchehiṃto | vacchâsuṃto | vacchesuṃto |

## 

ataḥ parasya nasaḥ saṃyuktaḥ² so³ bhavati | piassa⁴ | pemmassa⁵ | upakumbhaṃ⁶ çaityaṃ | uvakuṃbhassa sîalattaṇaṃ |

#### 

ataḥ parasya n̄er did akaraḥ saṃyukto miç ca bhavati | vacche | vacchammi | devaṃ | devammi | taṃ | tammi | atra dvitîyâtṛtîyayoḥ saptamîty (III, 135) amo n̄iḥ |

## T. II, 2, 3.4. || jasçasīnasittododvāmi<sup>9</sup> dîrghaḥ || 12 || v. v. 11.

eshu¹º ato dîrgho bhavati || jasi çasi ca || vacchâ || n̄asi || vacchâo | vacchâu | vacchâhi¹¹ | vacchâhiṃto | vacchâ || ttododushu¹² || vṛxebhyaḥ | vacchatto | hrasvaḥ saṃyoge¹³ (I, 84) iti hrasvaḥ | vacchâo | vacchâu || âmi || vacchâṇa¹⁴ | n̄asinaiva siddhe ttododugrahaṇaṃ bhyasy etvabâdhanârthaṃ |

#### т. 11, 2, 19. || bhyasi vâ || 13 ||

bhyasâdeçe pare S to 15 dîrgho vâ bhavati | vacchâhimto | vacchehimto | vacchêsumto | vacchesumto 16 | vacchâhi | vacchehi |

## $^{\text{T. II, 2, 18.}}_{\substack{20.\\ \text{V. V, 12.}}} \|$ țâṇaçasy et $\|$ 14 $\|$

ţâdeçe ne çasi ca pare asya<sup>17</sup> ekâro bhavati | ţâna | vacchena || neti<sup>18</sup> kim || appanâ | appaniâ | appanaïâ || ças | vacche | peccha<sup>19</sup> |

<sup>1)</sup> b. luk 2) B. °tas 3) F.b. sso 4) b. piyassa 5) F. pemassa; b. pemayassa 6) F.b. (om. m) 7) b. dit 8) B. ni 9) b. jaç° 10) b. eshv 11) om. B. 12) B. to° 13) B. F.b. °ga 14) B. °nam 15) B. F. ato 16) F. °cchâ° 17) b. § sya 18) B. na iti; F. b. ne iti 19) B. pacchâ.

#### || bhisbhyassupi || 15 ||

T. II, 2, 21. V. V, 12.

eshv ata er¹ bhavati || bhis || vacchehi | vacchehi | vacchehi || bhyas² || vacchehi || vacchehi || vacchehi || vacchesu ||

#### || iduto4 dîrghah || 16 ||

T. II, 2, 22. V. V, 18.

ikârasya<sup>5</sup> ukârasya ca bhisbhyassupsu pareshu dîrgho bhavati || bhis || girîhi<sup>6</sup> | buddhîhi | dahîhi | tarûhi<sup>3</sup> | dhenûhi | mahûhi | kayam<sup>7</sup> || bhyas || girîo | buddhîo | dahîo<sup>8</sup> | tarûo | dhenûo | mahûo | âgao<sup>8</sup> || evam || girîhimto | girîsumto | âgao | ity âdy<sup>9</sup> api || sup || girîsu | buddhîsu | dahîsu | tarûsu | dhenûsu | mahûsu | ṭhiam<sup>10</sup> || kvacin na bhavati | diabhûmisu dâṇajalolliâim<sup>11</sup> || iduta<sup>12</sup> iti<sup>13</sup> kim || vacchehi<sup>14</sup> | vacchesumto | vacchesu || bhisbhyassupîty eva | girim | tarum | peccha |

#### || caturo vâ || 17 ||

T. II, 2, 23.

catura<sup>15</sup> udantasya bhisbhyassupsu pareshu dîrgho vâ bhavati | caûhi<sup>16</sup> | caühi<sup>17</sup> | caûo | caüo | caûsu | caüsu |

#### || lupte çasi || 18 ||

T. II, 2, 3.

idutoḥ çasi lupte dîrgho bhavati | girî | buddhî | tarû | dhenû | peccha || lupta iti kim | girino | taruno | peccha || iduta ity eva || vacche peccha || jasças<sup>17</sup> ity âdinâ çasi dîrghasya laxânurodhârtho<sup>18</sup> S yam<sup>19</sup> yogaḥ | lupta iti tu navi <sup>20</sup>pratiprasavârthâçankânivṛttyartham<sup>21</sup> |

#### || aklîbe<sup>22</sup> sau || 19 ||

T. II, 2, 29. V. V, 18.25.

iduto<sup>23</sup> S klîbe<sup>24</sup> napuṃsakâd anyatra sau dîrgho bhavati | girî | buddhî | tarû | dhenû || aklîba<sup>25</sup> iti kiṃ || dahiṃ | mahuṃ || sâv iti kiṃ || giriṃ | buddhiṃ | taruṃ | dhenuṃ | kecit tu dîrghatvaṃ vikalpya tadabhâvapaxe ser mâdeçam apîcchanti | aggiṃ | nihiṃ | vâuṃ | vihuṃ |

#### || puṃsi jaso daŭ dao vâ || 20 ||

T. II, 2, 24.

<sup>1)</sup> b, ed 2) om. B. 3) om. B. 4) b. idutor 5) B. ins. ca 6) F. b. hier u. im ganzen sûtr. °him 7) b. °ýa° 8) om. F. 9) B. âd 10) B. F. thiyam 11) B. °jallo°; b. °jalelliâi 12) b. idut 13) om. b. 14) B. vachahim 15) b. caturasya 16) b. °him 17) b. jaçças 18) b. laxyâ° 19) om. A.B.F. 20) b. °tha° 21) b. °vṛty° 22) A.B.F. °ve 23) B. idutor 24) B.F. °ve 25) A.B.F. °va.

ciṭṭhaṃti || paxe || aggiṇo | vâuṇo || çeshe¹ Ş dantavadbhâvât (III, 124) | aggî | vâû || puṃsîti kiṃ | buddhîu² | dheṇûu³ | dahîiṃ | mahûiṃ || jasa iti kiṃ || aggî | aggiṇo | vâû | vâuṇo | pecchaï || iduta ity eva || vacchâ |

#### T. II, 2, 25, || voto davo || 21 ||

udantât parasya jasaḥ puṃsi did avo ity âdeço vâ bhavati | sâhavo || paxe || sâhaü | sâhau || sâhau || sâhau || uta iti kiṃ || vacchâ || puṃsîty eva || dhenû | mahûiṃ || jasa ity eva || sâhû | sâhuṇo | peccha |

## $^{\mathrm{T.\,II.\,2,\,26.}}_{\mathrm{V.\,V,\,14.\,16.}}\parallel$ jasçasor $^7$ no vâ $\parallel$ 22 $\parallel$

idutaḥ parayor jasçasoḥ puṃsi ṇo ity âdeço vâ bhavati | giriṇo | taruṇo | rehaṃti peccha vâ || paxe || girî | tarû || puṃsîty eva || dahîiṃ | mahûiṃ || jasçasor iti kiṃ || giriṃ | taruṃ || iduta ity eva || vacchâ | vacche || jasçasor iti dvitvam iduta ity anena yathâsaṃkhyâbhâvârthaṃ | evam uttarasûtre S pi |

## 

puṃsi klîbe<sup>8</sup> ca vartamânâd idutaḥ<sup>9</sup> parayor n̄asin̄asor no vâ bhavati | girino | taruṇo | dahiṇo | mahuṇo | âgao viâro vâ || paxe n̄aseḥ || girîo<sup>5</sup> | girîu<sup>6</sup> | girîhiṃto | <sup>5</sup>tarûo<sup>10</sup> | tarûu<sup>6</sup> | tarûhiṃto || hilopau<sup>11</sup> nishetsyete || n̄asaḥ || girissa | tarussa || n̄asin̄asor iti kiṃ || giriṇâ | taruṇâ | kayaṃ<sup>12</sup> || puṃklîbe<sup>13</sup> iti kiṃ || buddhîa | dheṇûa | laddhaṃ samiddhî vâ || iduta ity eva || kamalâo | kamalassa |

#### T. 11, 2, 28. V. V, 17. || to nâ || 24 ||

puṃklîbe<sup>8</sup> vartamânâd idutaḥ parasya ṭâ ity asya ṇâ bhavati | giriṇâ<sup>14</sup> | gâmaṇiṇâ | khalapuṇâ | taruṇâ | dahiṇâ | mahuṇâ || ṭa<sup>15</sup> iti kiṃ || girî | tarû | dahiṃ | mahuṃ || puṃklîbe<sup>16</sup> ity eva || buddhîa | dheṇûa | kayaṃ<sup>12</sup> || iduta ity eva || kamaleṇa |

## $^{\text{T. II, 2, 30.}}_{\text{V. V, 30.}} \parallel \text{ klîbe}^8 \text{ svarân m seh} \parallel 25 \parallel$

klîbe<sup>8</sup> vartamânât svarântân<sup>17</sup> nâmnaḥ seḥ sthâne m bhavati | taṇaṃ<sup>18</sup> | pemmaṃ<sup>19</sup> | dahiṃ | mahuṃ || dahi mahu iti tu siddhâpexayâ | kecid

<sup>1)</sup> B. b. ad° 2) B. b. °î° 3) B. b. °û° 4) B. b. dit 5) b. stellt 6. 5. 7) b. jaç° 8) A.B.F. °ve 9) b. idutoh 10) om. F. 11) b. hilukau 12) b. °yam 13) A.B. °ve; F. °va; b. °ba 14) om. b. 15) B. b. tâ 16) A. °ve; B. F. °va; b. °ba 17) B. b. svarâtân 18) b. vaṇam 19) B. pammam; b. pimmam.

anunâsikam apîcchanti | dahi<sup>\*</sup> | mahu<sup>\*</sup> || klîba<sup>1</sup> iti kim || bâlo<sup>2</sup> | bâlâ<sup>2</sup> | svarâd iti iduto<sup>3</sup> nivṛttyartham<sup>4</sup> |

#### || jasçasa<sup>5</sup> i<sup>2</sup>imnayah<sup>6</sup> saprâgdîrghâh || 26 ||

T. II, 2, 31. V. V, 26.

klîbe<sup>7</sup> vartamânân nâmnaḥ parayor jasçasoḥ<sup>8</sup> sthâne sânunâsikasânu-svârâv ikârau ṇiç câdeçâ<sup>9</sup> bhavanti saprâgdîrghâḥ | eshu satsu pûrva-svarasya dîrghatvaṃ vidhîyata<sup>10</sup> ity arthaḥ || i\* | jâi\* vayaṇâi\* <sup>11</sup> | amhe || iṃ || ummîlaṃti paṃkayâiṃ <sup>12</sup> | peccha vâ <sup>13</sup> || ciṭṭhaṃti dahîiṃ | jema vâ || huṃti mahûiṃ | muṃca vâ || ṇi || phullaṃti <sup>14</sup> paṃkayâṇi <sup>12</sup> | geṇha <sup>15</sup> vâ || huṃti dahîṇi | jema vâ || evaṃ mahûṇi || klîba <sup>1</sup> ity eva || vacchâ | vacche || jasçasa <sup>16</sup> iti kiṃ || suhaṃ |

#### || striyâm udotau vâ || 27 ||

T. II, 2, 32. V. V, 19.20.

striyâm vartamânân nâmnaḥ parayor jasçasoḥ8 sthâne pratyekam ut ot ity etau saprâgdîrghau vâ bhavataḥ | vacanabhedo yathâsamkhyanivṛtty-arthaḥ¹7 | mâlâu | mâlâo | buddhîu¹8 | buddhîo | sahîu¹8 | sahîo | dhenûu¹9 | dhenûo | vahûu²0 | vahûo²0 || paxe || mâlâ | buddhî | sahî | dhenû | vahû || striyâm iti kim | vacchâ || jasçasa¹6 ity eva || mâlâe kayaṃ¹¹ |

#### || îtah seç câ vâ || 28 ||

T. II, 2, 33.

striyâm vartamânâd îkârântât ser<sup>21</sup> jasçasoç<sup>22</sup> ca sthâne âkâro vâ bhavati | esâ hasamtîâ | gorîâ | ciṭṭhamti<sup>23</sup> peccha vâ || paxe || hasamtî<sup>24</sup> | gorîo |

#### || țânasner ad âd id ed vâ tu naseh 25 || 29 ||

T. II, 2, 34. 35. V. V, 22.

striyâm vartamânân nâmnah pareshâm țânasnînâm sthâne pratyekam at ât it et ity ete catvâra âdeçâh<sup>26</sup> <sup>27</sup>saprâgdîrghâ<sup>28</sup> bhavanti<sup>29</sup> | naseh punar ete saprâgdîrghâ vâ<sup>30</sup> bhavanti | muddhâa<sup>31</sup> | muddhâi | muddhâe | kayam<sup>11</sup> suham<sup>32</sup> țhiam<sup>33</sup> vâ || kapratyaye tu || muddhiâa | muddhiâi<sup>34</sup> |

<sup>1)</sup> A. B. F. ova 2) A. B. vâ° 3) b. idutor 4) b. °vṛty° 5) b. jaçças 6) b. i°i° 7) A. B. F. ove 8) b. jaccasoh 9) B. F. ca âd° 10) F. b. °te 11) b. °ya° 12) b. °yâ° 13) b. theilt mehrmals falsch ab. 14) B. pull<sup>o</sup> 15) A.b. 16) b. jaççasa 17) F. ortham 18) B. oîo 19) B. oûo 20) A. va° ginha 22) b. jaççasoç 23) b. (om. m) 24) b. otio 25) B. niseh 21) B. seh (om. h) 27) b. stellt 29. 27. 28) b. °ghâh 30) om. B. b. 31) 2. hd. rand A. add.: muddhââ 32) B. F. b. mu° 33) A. F. thiyam; B. chiam 34) om. B.

muddhiâe¹ | buddhîa | buddhîâ | buddhîi | buddhîe | kayam² vihao ţhiam³ vâ || sahîa | sahîî | sahîî | sahîê | kayam² vayanam ţhiam³ vâ || dhenûa | dhenûa | dhenûa | dhenûa | dhenûa | kayam² duddham ţhiam⁴ vâ || vahûa | vahûa | vahûa | vahûa | vahûi | vahûe | kayam² bhavanam ţhiam⁵ vâ || ñases tu vâ || muddhâa | muddhâi | muddhâe | buddhîa | buddhîî | buddhîi | buddhîe | sahîa | sahîî | sahîî | sahîê | dhenûa | dhenûa | dhenûi | dhenûe | vahûa | vahûâ | vahûî | vahûê | âgao || paxe || muddhâo⁻ | muddhâu® muddhâhimto | raîo | raîu | raîhimto | dhenûo | dhenûu | dhenûu | dhenûhimto | ity âdi || çeshe¹o adantavad atideçât¹¹ (III, 124) ¹²jasçasñasittododvâmi¹³ dîrgha (III, 12) iti dîrghatvam paxe Ş pi¹⁴ bhavati || striyâm ity eva || vacchena | vacchassa | vacche¹⁴ | vacchammi | vacchâo || ţâdînâm iti kim || muddhâ | buddhî | sahî | dhenû | vahû |

## $^{\text{T. II, 2, 36.}}_{\text{V. V, 23.}} \parallel$ nâta ât $\parallel$ 30 $\parallel$

striyâm vartamânâd adantân nâmnah pareshâm țânasninasînâm âd âdeço 15 na bhavati | mâlâa | mâlâi | mâlâe | kayam² suham¹ 6 țhiam âgao vâ |

#### т. п, 2, 38. || pratyaye nîr<sup>17</sup> na vâ || 31 ||

aṇâdisûtreṇa pratyayanimitto yo nîr uktaḥ sa striyâm vartamânân nâmno vâ bhavati | sâhaṇî | kurucarî<sup>18</sup> || paxe âd ity âp || sâhaṇâ | kurucarâ<sup>18</sup> |

## $^{\text{T. II, 2, 37.}}_{\text{V. V, 24.}} \parallel \,$ ajâteh puṃsah $\parallel \, 32 \parallel$

ajâtivâcinaḥ pullingât¹9 striyâṃ vartamânâd²0 nîr vâ bhavati | nîlî | nîlâ | kâlî | kâlâ | hasamâṇî | hasamâṇâ | suppaṇahî | suppaṇahâ | imîe | imâe | imîṇaṃ | imâṇaṃ²¹ | eîe | eâe²² | eîṇáṃ | eâṇaṃ || ajâter iti kiṃ || kariṇî | ayâ²³ | elayâ²³ || aprâpte²⁴ vibhâsheyaṃ | tena²¹ gorî²¹ kumârî ity âdau saṃskṛtavan nityam eva nīḥ |

#### T. 11, 2, 40. | kimyattado S syamâmi<sup>25</sup> | 33 ||

si $^{26}$  am âm varjite syâdau pare ebhyaḥ striyâm  $\bar{n}$ îr vâ bhavati | kîu $^{27}$  | kâu $^{27}$  | kîe | kâe | kîsu | kâsu || evam | jîu $^{27}$  | jâu $^{28}$  | tîu $^{28}$  | tâu $^{27}$  | ity âdi || asyamâmîti kim || kâ | jâ | sâ $^{29}$  | kam | jam | tam | kâṇa | jâṇa | tâṇa |

<sup>1)</sup> A. ins.: kamaliâa | kamaliâi | kamaliâe | ; B.F. ins.: kamaliâi | kamaliâe | 2) b. °ýa° 3) B. viam 4) B. ṭṭhiaṃ; F. ṭṭhiyaṃ 5) B. ṭṭhiyaṃ; F. °yaṃ 6) om. B. 7) B. °âu 8) B. âo; om. F.b. 9) B.F. °ûo 10) b. Ş d° 11) b. °câj 12) b. jaç° 13) B. °tododhâsi (sie!) 14) om. F. b. 15) B. (om. âd einmal) 16) A. mu° 17) F. om praty° bis vâ 18) B. °va° 19) B. puṃliṃgât 20) B.b. °nât 21) om. F. 22) B. eyâe 23) b. °ýâ 24) b. °ptavibh° 25) b. add. si 26) om. b. 27) B.b. °o 28) b. °o 29) b. tâ.

#### || châyâharidrayoh || 34 ||

T. II, 2, 39.

anayor âpprasange nâmnaḥ striyâm nîr vâ bhavati | châhî | châyâ¹ | haladdî | haladdâ |

#### || svasråder då || 35 ||

T. II, 2, 41.

svasrâdeḥ striyâṃ vartamânâḍ² ḍâpratyayo³ bhavati | sasâ | naṇaṃdâ | duhiâ⁴ | duhiâhi | duhiâsu || duhiâsuo | gaüâ⁵ |

#### || hrasvo 5 mi || 36 ||

T. II, 2, 2. V. V, 21.

strîlingasya nâmno S mi pare hrasvo bhavati | mâlam | naïm<sup>6</sup> || vahum | hasamânim | hasamânam | peccha || amîti<sup>7</sup> kim || mâlâ | sahî | vahû |

#### || nâmantryât sau mah || 37 ||

T. II. 2, 30. V. V, 27.

âmantryârthât pare sau sati klîbe<sup>8</sup> svarân<sup>9</sup> m ser (III, 25) iti yo m<sup>10</sup> uktaḥ sa na bhavati | he taṇa | he dahi | he mahu |

#### || do dîrgho vâ || 38 ||

T. II, 2, 42.

âmantryârthât¹¹ pare sau sati ataḥ ser ḍor (III, 2) iti yo⁴ nityaṃ ḍoḥ¹² prâpto yaç câklîbe² sâv (III, 19) iti idutor akârântasya ca¹³ prâpto dîrghaḥ sa vâ bhavati | he deva | he devo | he khamâsamaṇa | he khamâsamaṇo | he ajja | he ajjo || dîrgha¹⁴ || he harî | he hari | he gurû | he guru | jâivisuddheṇa pahû | he prabho ity arthaḥ | evaṃ || doṇṇi¹⁵ pahû jialoe || paxe || he pahu | eshu prâpte vikalpaḥ || iha tv aprâpte | he goamâ | he goama | he kâsavâ | he kâsava | re re capphalayâ¹⁶ | re re nigghiṇayâ¹⁶ |

#### || rto Sd vå || 39 ||

T. II, 2, 43.

rkârântasyâmantrane sau pare akâro<sup>18</sup> § ntâdeço<sup>19</sup> vâ<sup>20</sup> bhavati<sup>21</sup> | he pitaḥ | he pia | he dâtaḥ | he dâya<sup>22</sup> || paxe | he piaram<sup>23</sup> | he dâyâra<sup>24</sup> |

<sup>1)</sup> b. châhâ 2) B. °nât 3) B. dâḥ pra° 4) om. b. 5) B. gaoâ 6) B. na
7) b. am iti 8) A. B. F. °ve 9) B. °rât 10) A. B. ma 11) b. âmantryât
12) b. do 13) A. F. câ; B. vâ 14) B. b. °ghaḥ 15) b. doṇi 16) B. va°;
b. capphalâ; F. vappalayâ 17) B. °ggha° 18) B. F. Ş kâro 19) B. (om. n);
b. akârâṃtâdeço 20) B. F. stellen 21. 20. 22) b. °ý° 23) B. (om. ṃ) 24) b. dâyara.

#### T. 11, 2, 44. || nâmny aram vâ || 40 ||

rdantasyâmantrane şau pare nâmni samjñâyâm vishaye aram ity¹ antâdeço vâ bhavati | he² piaram || paxe || he pia || nâmnîti kim || he kartaḥ | he kattâra³ |

## $\frac{T.~11,~2,~45.}{V.~V,~28.}\,\parallel~$ vâpa e $\parallel~41~\parallel$

âmantraņe sau pare âpa etvam vâ bhavati | he mâle | he mahile | ajjie<sup>4</sup> | pajjie || paxe || he mâlâ | ity âdi || âpa iti kim | he piucchâ | he mâucchâ | bahulâdhikârât kyacid otvam api | ammo bhanâmi bhanie |

## $\frac{T.~II,~2,~46\cdot}{V.~V,~29.}\parallel$ îdûto $^5$ hrasva<br/>h $\parallel~42~\parallel$

âmantrane sau<sup>6</sup> pare îd ûd antayor hrasvo bhavati | he naï | he gâmani<sup>7</sup> | he samani | he vahu | he khalapu |

#### т. 11, 2, 47. || kvipaḥ<sup>8</sup> || 43 ||

kvibantasyedûdantasya hrasvo bhavati | gâmaṇiṇâ | khalapuṇâ | gâmaṇiṇo | khalapuṇo | gâmaṇisuo | khalapumuhaṃ<sup>9</sup> |

## $\begin{bmatrix} T.~II,~2,~48.\\ V.~V,~33. \end{bmatrix} \parallel$ rtâm ud asyamausu vâ $\parallel~44~\parallel$

si am au varjite¹º syâdau pare ṛdantânâm ud antâdeço vâ bhavati || jas || bhattû | bhattuṇo | bhattaŭ¹¹ | bhattao¹² || paxe || bhattârâ¹³ | ças || bhattû | bhattuṇo || paxe || bhattâre || ţâ || bhattuṇâ || paxe || bhattâreṇa || bhis || bhattûhi¹⁴ || paxe || bhattârehi¹⁵ || ñasi || bhattuṇo | bhattûu | bhattûu || bhattûrâhi || bhattûniṃto || paxe || bhattârâo | bhattârâu | bhattârâhi || bhattârâhi || bhattârâ¹³ || nas || bhattûrao || bhattûrau || bhattârâhi || rassa¹¹ | || sup || bhattûsu²⁰ || paxe || bhattâresu || bahuvacanasya²¹ vyâptyarthatvâd yathâdarçanaṃ nâmny apy ud vâ bhavati || jasçasīnasinassu²² || piuṇo || jâmâuṇo || bhâuṇo || ţâyâṃ || piuṇâ || bhisi || piûhi¹⁴ || supi ||

<sup>1)</sup> B. F. b. iti 2) B. über zeile, F. b. text add. he pitah 3) B. karttâra; b. rtâra 4) b. ins. âryikâ 5) b. otor 6) B. so 7) B. omio 8) b. kvip 10) B. F. b. ins. S rthât 11) b. stellt 12. 11. 9) b. opusuo 13) B. b. oro 15) B. b. ohim 16) B. ouu; add. bhattûhim 14) b. ohim 17) B. (om. râ) 18) F. b. ins. || bhyas || bhattû (om. F.) | bhattûo | bhattûhinto | bhattûsunto | paxe (om. F.) | bhattarao | bhattarau (om. F.) | bhattarahi (F. ohim) | bhattarehi (om. F.) | bhattârâhinto (om. F) | bhattârehinto | bhattârâsunto | bhattâresunto | 19) F. b. ins. || âm || bhattûnam | bhattûna | paxe (om. F.) | bhattârânam | bhattârâna || ni || bhattummi | paxe (om. F.) || bhattâre | bhattârammi | 20) B. °u° 21) A. vahu° 22) . jaçças°.

piûsu¹ || paxe || piarâ ity âdi || asyamausu² iti kiṃ || si³ || piâ || am || piaraṃ || au || piarâ |

#### || âraḥ syâdau || 45 ||

T. II, 2, 49. V. V. 31.

syâdau pare rta âra ity âdeço bhavati | bhattâro | bhattârâ | bhattâram | bhattâre | bhattâreṇa | bhattârehi4 | evam nasyâdishûdâhâryam 1 lupta-syâdyapexayâ | bhattâravihiam |

#### || â arâ mâtuḥ || 46 ||

T. II, 2, 50. V. V, 32.

mâtṛṣaṃbandhina ṛtaḥ syâdau pare â arâ ity âdeçau bhavataḥ | mââ $^6$  | mâarâ | mââu $^7$  | mââo | mâarâu $^8$  | mâarâo | mâaṃ | mâaraṃ | ity âdi | bâhulakâj $^9$  jananyarthasya â $^{10}$  devatârthasya tu arâ ity âdeçaḥ | mââe kucchîe | namo mâarâṇa | mâtur id veti itve $^{11}$  (I, 135) mâîṇa iti bhavati | ṛtâm udety âdinâ $^{12}$  (III, 44) utve tu $^7$  | mâûe samanniaṃ $^{13}$  vaṃde iti | syâdâv ity eva || mâidevo | mâigaṇo |

#### || nâmny araḥ || 47 ||

T. II, 2, 51. V. V, 34.

rdantasya nâmni saṃjñâyâṃ syâdau pare ara ity antâdeço bhavati piarâ | piaraṃ | piare | piareṇa |- piarehi<sup>14</sup> | jâmâyarâ<sup>15</sup> | jâmâyaraṃ jâmâyare³ | jâmâyareṇa | jâmâyarehi<sup>14</sup> | bhâyarâ | bhâyaraṃ | bhâyare<sup>16</sup> bhâyareṇa | bhâyarehiṃ |

#### || â sau na vâ || 48 ||

T. II, 2, 52. V. V, 35.

rdantasya sau pare âkâro vâ bhavati | piâ | jâmâyâ | bhâyâ | kattâ || paxe || piaro | jâmâyaro | bhâyaro | kattâro |

#### || râjñaḥ<sup>18</sup> || 49 ||

T. II, 2, 53. V. V, 36. 37

râjño nalope S ntyasya<sup>19</sup> âtvam vâ bhavati sau<sup>20</sup> pare<sup>20</sup> | râyâ | he râyâ<sup>21</sup> || paxe || âṇâdeçe | râyâṇo<sup>21</sup> | he <sup>21</sup>râya<sup>22</sup> || he râyam iti tu çaura-senyâm<sup>23</sup> | evam | he appam<sup>24</sup> |

<sup>1)</sup> b. piusu 2) B. F. b. °sv 3) om. b. 4) F. b. °him 5) b. naḥṣyâdi 6) A. überall mây° 7) om. B. 8) B. °râo 9) B. °kât 10) b. °thaṣyâ 11) b. vetîttve 12) B. âdi 13) B. F. °iyam 14) B. b. °him 15) b. überall °y๋a° 16) B. °ra 17) b. überall ẏ 18) B. râjñâ 19) B. F. hier: sau pare 20) om. B. F. hier 21) b. ÿ 22) B. râyâ 23) B. sau° 24) b. add. he appa.

## $^{T,\,1l,\,2,\,55,\,}_{V,\,V,\,38,\,}\parallel$ jasças<br/>ā<br/>asiñasâm $^1$ ņo $\parallel$ 50 $\parallel$

râjançabdât pareshâm eshâm no ity âdeço vâ bhavati | jas | râyâno² v. v. v. v. ciţţhamti | paxe | râyâ || ças || râyâno³ peccha | paxe | râyâ râe⁴ || nasi || râino | ranno | âgao | paxe | râyâo | râyâu⁵ | râyâhi⁶ | râyâhiṃto | râyâ || nas || râino | ranno | dhanam | paxe | râyassa² |

## $\frac{T.~11,~2,~54.}{V.~V,~41.}\parallel$ to nâ $\parallel~51~\parallel$

râjançabdât parasya ţâ ity asya<sup>s</sup> ņâ ity âdeço vâ<sup>9</sup> bhavati<sup>10</sup> | râiņâ | raṇṇâ | râeṇa | kayaṃ |

## $^{\mathrm{T.~Il.~2.~56.}}_{\mathrm{V.~V.~43.}}\parallel$ ir jasya ņoņā<br/>āau $\parallel$ 52 $\parallel$

râjançabdasaṃbandhino jakârasya sthâne ṇoṇânishu<sup>11</sup> pareshu ikâro vâ<sup>12</sup> bhavati | râiṇo ciṭṭhaṇṭti | peccha | âgao | dhaṇaṃ vâ | râiṇâ kayaṃ<sup>13</sup> râimmi || paxe || râyâṇo<sup>13</sup> | raṇṇo<sup>14</sup> | raṇṇâ<sup>15</sup> | râeṇa<sup>16</sup> | râyammi<sup>13</sup> |

#### T. II, 2, 57. || iṇam amâmâ || 53 ||

râjançabdasaṃbandhino jakârasya amâmbhyâṃ sahitasya sthâne iṇaṃ ity âdeço vâ bhavati | râiṇaṃ peccha | râiṇaṃ dhaṇaṃ || paxe || râyaṃ<sup>17</sup> | râîṇaṃ<sup>18</sup> |

#### т. п, 2, 58. || îd bhisbhyasâṃsupi || 54 ||

râjançabdasaṃbandhino jakârasya bhisâdishu parato vâ îkâro bhavati || bhis || râîhi $^{19}$  || bhyas || râîhi $^{20}$  | râîhiṃto | râîsuṃto $^{21}$  || âm | râîṇaṃ $^{21}$  || sup || râîsu || paxe || râyâṇehi $^{22}$  | ity âdi |

## $^{\rm T. \, II, \, 2, \, 59.}_{\rm v. \, v, \, 42.}$ || âjasya țâ<br/>nasi<br/>nassu $^{23}$ saņâņoshv $^{24}$ aņ $^{25}$ || 55 ||

râjançabdasaṃbandhina âja ity avayavasya ṭânasinassu ṇâ ṇo ity âdeçâpanneshu pareshu aṇ vâ bhavati | raṇṇâ | râiṇâ | kayaṃ²6 | raṇṇo | râiṇo²7 | âgao dhaṇaṃ vâ || ṭânasinassv iti kiṃ || râyâṇo²8 | ciṭṭhaṃti | peccha vâ | saṇâṇoshv²⁴ iti kiṃ || râeṇa²9 | râyâo²6 | râyassa²6 |

<sup>1)</sup> b. jaç° 2) B. °ya°; b. *überall* ý 3) B. °ya° 4) A. râye; om. B. 5) B. °yâo; b. gayâu (sic!); om. F. 6) om. F. 7) Sieh erläuterungen 8) B. a (sic!) 9) B. stellt 10. 9. 11) B. °dishu 12) om. B. 13) b. ý 14) B. ins. râyaṇâ; b. râyaṇâ 15) om. B. F. b. 16) om. B. F; F. statt dessen hier râyaṇâ 18) B. râiṇaṃ; b. stellt 18. 17. 19) b. °hiṃ 20) om. F. b. 21) B. râi° 22) B. °âhi 23) B. °ṇasu 24) b. °ṇeshv 25) B. at 26) b. °ý° 27) b. râiṇo 28) B. F. râyaṇo; b. °ýâ° 29) A. B. râyeṇa.

#### || puṃsy ana âṇo râjavac ca || 56 ||

T. 11, 2, 60. V. V, 45 - 47.

pullinge vartamânasyânantasya sthâne âna ity âdeço vâ bhavati | paxe vathâdarçanam râjavat kâryam bhavati | ânâdeçe câtah³ ser dor (III, 2) ity âdayah prayartante | paxe tu<sup>4</sup> râjñah | jasçasñasiñasâm<sup>5</sup> no (III, 50)<sup>6</sup> | to na (III, 51) | inam amâmâ<sup>7</sup> (III, 53) iti pravartante | appâno | appânâ<sup>8</sup> | appânam | appâne | appânena | appânehi<sup>9</sup> | appânâo | appânâsumto | appânassa | appânana | appânammi | appânesu | appâna | kayam<sup>11</sup> || paxe râjavat || appâ | appo | he appâ | he appa | appâno citthamti<sup>12</sup> | appâno peccha | appanâ | appehi<sup>9</sup> | appâno | appâo | appâu<sup>13</sup> | appâhi | appâhimto<sup>14</sup> | appâ | appâsumto | appaņo | dhaṇaṃ | appâṇaṃ | appe | appesu | râyâno<sup>15</sup> | râyânâ | râyânam | râyâne | râyânena<sup>16</sup> | râyânehi<sup>9</sup> | râyânâhimto | râyânassa | râyânânam | râyânammi | râyânesu || paxe || râyâ | ity âdi | evam | juvâņo<sup>17</sup> | juvâņajaņo | juvâ<sup>18</sup> | bamhâņo<sup>19</sup> | bamhâ<sup>20</sup> | addhâno<sup>21</sup> | addhâ<sup>21</sup> | uxan | ucchâno | ucchâ | gâvâno | gâvâ | pûsâno | pûsâ | takkhâno | takkhâ | muddhâno | muddhâ | cvan | sâno | sâ | sukarmaṇaḥ paçya | sukammâṇe<sup>22</sup> peccha | niei<sup>23</sup> kaha so sukammano | pagyati sa<sup>24</sup> katham<sup>25</sup> sukarmana ity arthah | pumsiti kim | carma | sammam |

#### || âtmanash to niâ naïâ || 57 ||

T. II, 2, 61.

âtmanah parasyâsh ţâyâḥ sthâne niâ naïâ ity âdeçau vâ bhavataḥ | appaniâ pâuse <sup>26</sup>uvagayammi<sup>27</sup> | appaniâ ya<sup>26</sup> viaḍḍikhâniâ<sup>28</sup> | appanaïâ<sup>29</sup> || paxe || appâṇeṇa |

#### || ataḥ sarvâder³0 der³1 jasaḥ || 58 ||

T. II, 2, 62. V. VI, 1.

sarvâder adantât<sup>32</sup> parasya jaso<sup>33</sup> dit<sup>34</sup> e ity<sup>35</sup> âdeço bhavati | savve | anne | je | te | ke | ekke<sup>36</sup> | kayare<sup>26</sup> | iare<sup>37</sup> | ee || ata iti kim | savvâo buddhîo<sup>38</sup> || jasa iti<sup>39</sup> kim || savvassa |

<sup>1)</sup> B. puṃliṃge 2) A. B. b. °syânnant° 3) B. vâta 4) om. F. 5) b. jaç° 6) A. add. amo ḍâṇaṃ 7) B. amâ (sic!) 8) F. appaṇo 9) b. °hiṃ 10) B. °ṇeṇa 11) b. °y° 12) 2. hd. rand A. add. appaṃ 13) B. °âo 14) om. A. F. 15) b. überall °yâ° 16) om. A. 17) A. °ṇe 18) B. b. juâ 19) A. vahmâṇo; B. F. vamh° 20) A. vahmâ; B. F. vamhâ 21) A. in corr. °vvâ° statt °ddhâ° 22) b. °ṇo 23) b. nie 24) b. stellt 25. 24. 26) b. ya 27) B. °yami 28) B. (om. via); b. viya°; B. °ṇiyâ 29) B. °ṇiiâ 30) B. (om. r) 31) B. ḍir; F. ñe; b. ḍe 32) B. F. ataḥ 33) B. F. b. jasaḥ 34) F. b. ḍita 35) om. b. 36) B. eke 37) F. iyare; b. iyare 38) B. F. b. riddhîo 39) b. jasîti.

## $^{T,\,11,\,2,\,63,}_{V,\,V1,\,z,}\parallel$ neh ssimmmitthâh || 59 ||

sarvâder akârântât¹ parasya ñeḥ sthâne ssiṃ mmi ttha² etc âdeçâ bhavanti | savvassiṃ | savvammi | savvattha | annassiṃ | annammi | annattha || evaṃ sarvatra || ata ity eva || amummi |

## $^{\text{T. 11, 2, 64.}}_{\text{V. VI, 7.}}\parallel$ na vânidametado him $\parallel$ 60 $\parallel$

idam etad varjitât³ sarvâder adantât⁴ parasya ner him âdeço vâ⁵ bhavati | savvahim | annahim | kahim | jahim | tahim | bahulâdhikârât⁶ kimyattadbhyah² striyâm api | kâhim | jâhim | tâhim | bâhulakâd eva kimyattado S syamâmîti (III, 33) nîr nâsti || paxe || savvassim | savvammi | savvattha³ | ity âdi || striyâm tu paxe || kâe | kîe | jâe | jîe | tâe | tîe || idametadvarjanam kim || imassim³ | eassim |

## $^{\text{T. II.}}_{\text{V. VI, 4.}},^{2, \, 65.} \, \| \,$ âmo desim $^{10} \, \| \,$ 61 $\| \,$

sarvâder akârântât<sup>11</sup> parasyâmo ḍesiṃ<sup>12</sup> ity âdeço vâ bhavati | savve-siṃ | annesiṃ | avaresiṃ | imesiṃ | eesiṃ<sup>13</sup> | jesiṃ | tesiṃ | kesiṃ || paxe || savvâṇa | annâṇa | avarâṇa | imâṇa | eâṇa | jâṇa | tâṇa | kâṇa || bâhulakât<sup>14</sup> striyâm api || sarvâsâṃ savvesiṃ | evaṃ | annesiṃ | tesiṃ |

#### T. II, 2, 66. | kimtadbhyâm dâsaḥ | 62 ||

kiṃtadbhyâṃ parasyâmaḥ<sup>15</sup> sthâne ḍâsa ity âdeço vâ bhavati | kâsa | tâsa || paxe || kesiṃ | tesiṃ |

## $^{\text{T. II, 2, 67.}}_{\text{V. VI, 5.}}\parallel$ kiṃyattadbhyo n̄asaḥ $\parallel$ 63 $\parallel$

ebhyaḥ parasya n̄asaḥ sthâne ḍâsa ity âdeço vâ<sup>5</sup> bhavati || n̄asaḥ ssa ity asyâpavâdaḥ | paxe so S pi bhavati | kâsa | kassa | jâsa | jassa | tâsa | tassa || bahulâdhikârât kiṃtadbhyâm âkârântâbhyâm api ḍâsâdeço vâ || kasyâ dhanaṃ | kâsa dhaṇaṃ | tasyâ<sup>16</sup> dhanaṃ | tâsa dhaṇaṃ || paxe || kâe | tâe |

## $^{\text{T. II, 2, 68.}}_{\text{V. VI, 6.}}\parallel$ îdbhya<br/>ḥ ssâ se $\parallel$ 64 $\parallel$

kimâdibhya îdantebhyaḥ parasya nasaḥ sthâne ssâ se ity etâv âdeçau vâ<sup>17</sup> bhavataḥ || ṭânasner ad âd id ed vâ tu naser (III, 29) ity asyâpa-

<sup>1)</sup> B. b. akârât 2) b. tthâ 3) B. varjjitasya 4) B. F. ataḥ 5) om. F. 6) b. bâhuº 7) B. kiyadbhyaḥ 8) b. add. annassiṃ | annammi | annattha | 9) b. idamassiṃ 10) B. ṇesiṃ; F. n̄esiṃ; b. n̄eḥ siṃ 11) B. akârât 12) b. n̄eḥ siṃ 13) b. eesi 14) A. vâhuº 15) B. F. parasya sarvâder âmaḥ 16) b. tasyâḥ 17) om. B.

vâdaḥ || paxe adâdayo¹ S pi || kissâ² | kîse | kîa³ | kîâ⁴ | kîi | kîe | jissâ | jîse | jîa⁵ | jîâ⁶ | jîi | jîe | tissâ | tîse | tîa | tîâ | tîi | tîe |

#### || ner dâhe dâlâ iâ kâle || 65 ||

T. II, 2, 69. V. VI, 8.

kiṃyattadbhyaḥ kâle S bhidheye neḥ sthâne âhe âlâ iti ḍitau iâ iti câdeçâ<sup>7</sup> vâ<sup>8</sup> bhavanti | <sup>9</sup>hiṃssiṃmmitthânâm<sup>10</sup> apavâdaḥ | paxe te S pi bhavanti | kâhe | kâlâ | kaïâ | jâhe | jâlâ | jaïâ | tâhe | tâlâ | taïâ | tâlâ jâaṃti guṇâ jâlâ te sahiaehiṃ gheppaṃti<sup>11</sup> || paxe || kahiṃ | kassiṃ | kammi | kattha |

#### || naser mhâ<sup>12</sup> || 66 ||

T. 11, 2, 70.

kiṃyattadbhyaḥ parasya naseḥ sthâne mhâ ity âdeço vâ<sup>13</sup> bhavati | kamhâ | jamhâ | tamhâ || paxe || kâo | jâo | tâo |

#### || tado doh 14 || 67 ||

T. II, 2, 72. V. VI, 10.

tadah parasya naser do ity âdeço vâ<sup>13</sup> bhavati | to | tamhâ |

#### || kimo dinodîsau 15 || 68 ||

T. II, 2, 71.

kimaḥ parasya n̄aser diṇo dîsa ity âdeçau vâ bhavataḥ | kiṇo | kîsa | kamhâ |

#### || idametatkimyattadbhyash to dinâ || 69 ||

T. II, 2, 73. V. VI, 3.

ebhyaḥ sarvâdibhyo S kârântebhyaḥ parasyâsh ṭâyâḥ sthâne<sup>16</sup> ḍit iṇâ ity âdeço bhavati<sup>17</sup> vâ<sup>18</sup> | imiṇâ | imeṇa | ediṇâ | edeṇa | kiṇâ | keṇa | jiṇâ | jeṇa | tiṇâ | teṇa |

#### || tado nah syâdau kvacit || 70 ||

T. 11, 2, 74.

tadaḥ sthâne syâdau pare ṇa âdeço¹9 bhavati kvacil laxyânusâreṇa | ṇaṃ peccha | taṃ paçyety arthaḥ | soaï a ṇaṃ rahuvaî²0 | tam ity arthaḥ | striyâm api || hatthunnâmiamuhî ṇaṃ tiaḍâ | tâṃ trijaṭety arthaḥ | ṇeṇa bhaṇiaṃ²¹ | tena bhaṇitam ity arthaḥ | to ṇeṇa ²²karaya-laṭṭhia²³ | tenety arthaḥ | bhaṇiaṃ ca ṇâe | tayâ ity²⁴ arthaḥ | ṇehiṃ

<sup>1)</sup> A. adadâyo 2) 2. hd. A. kîssâ 3) F. kîyâ 4) F. kîa 5) F. stellt 6. 5. 7) b. ca âd° 8) om. B. F. 9) F. b. hi° 10) B. (om. ein m) 11) B. ghi°; b. add. ravikiraṇâṇuggahiâiṃ huṃti kamalâiṃ kamalâiṃ | 12) B. n̄ase mhâṃ 13) om. F. 14) B. do 15) B. °so 16) B. liest: ebhyo Ş kârâṃtebhyaḥ parasyâḥ sarvvâdesh ṭâyâḥ sthâne 17) B. F. b. stellen 18. 17. 19) F. ins. vâ 20) B. °vaï 21) B. F. °ṇiyaṃ 22) b. °ya° 23) b. °ţṭhiâ 24) b. tayety.

kayamı | taih kṛtam ity² arthah² | nahi³ kayamı | tabhih kṛtam ity arthah |

## T. II, 2, 75. V. VI, 13. | kimaḥ kas tratasoç ca | 71 |

kimaḥ ko bhavati syâdau tratasoç ca parayoḥ | ko | ke | kaṃ | ke | keṇa || tra || kattha || tas || kao⁴ | katto | kado |

## $\frac{T.~1I,~2,~76.}{V.~VI,~14.}\parallel$ idama ima<br/>ḥ $\parallel~72~\parallel$

idamaḥ syâdau pare ima âdeço bhavati | imo | ime | imaṃ | ime | imeṇa || striyâm api || imâ |

#### T. 11, 2, 77. || puṃstriyor na vâyaṃ imiâ sau || 73 ||

idamçabdasya sau pare ayam iti pullinge imiâ iti strîlinge âdeçau vâ bhavatah | ahavâyam¹ kayakajjo¹ | imiâ vâniadhûâ6 || paxe || imo | imâ |

## $^{\text{T. 11, 2, 78.}}_{\text{V. VI, 15.}}\parallel$ ssimssayor at $\parallel$ 74 $\parallel$

idamaḥ ssiṃ ssa ity etayoḥ parayor ad bhavati<sup>7</sup> vâ<sup>8</sup> | assiṃ | assa || paxe imâdeço S pi || imassiṃ | imassa | bahulâdhikârâd anyatrâpi bhavati | ehi | esu | âhi<sup>9</sup> | ebhiḥ | eshu | âbhiḥ | ity arthaḥ |

## $^{\text{T. II, 2, 80.}}_{\text{V. VI, 16.}}\parallel$ ñer mena ha<br/>ḥ $\parallel$ 75 $\parallel$

idamaḥ kṛte mâdeçât parasya<sup>10</sup> neḥ sthâne mena saha ha âdeço vâ<sup>11</sup> bhavati | iha || paxe || imassim | imammi |

## $^{\text{T. II, 2, 81}}_{\text{V. VI, 17.}}\parallel$ na t<br/>thah $\parallel$ 76 $\parallel$

idamaḥ parasya ner<sup>12</sup> neḥ<sup>13</sup> ssiṃmmitthâ (III, 59) iti prâptas<sup>14</sup> ttho na bhavati | iha | imassiṃ | imammi |

#### T. II, 2, 79. || no S mçastâbhisi || 77 ||

idamaḥ sthâne S mçasţâbhissu pareshu<sup>15</sup> ṇa âdeço vâ bhavati | ṇaṃ peccha | ṇe peccha | ṇeṇa | ṇehiṃ | kayaṃ<sup>1</sup> || paxe || imaṃ | ime | imeṇa | imehi<sup>16</sup> |

<sup>1)</sup> b. °ý° 2) om. b. 3) F. b. °him 4) B. kaü 5) B. pumllimge 6) B. °dhûyâ; F. vâṇiṃyadhûyâ 7) F. stellt 8. 7. 9) om. 1. hd. A. 10) B. paratasya 11) om. F. 12) B. ḍer; F. rāaḥ; b. āeḥ 13) A. ḍeḥ; B. ḍe; F. rāa; om. b. 14) B. °taḥ 15) B. pare 16) b. °him.

|| amenam || 78 ||

T. 11, 2, 80.

idamo S mâ sahitasya sthâne iṇaṃ ity âdeço vâ bhavati | iṇaṃ peccha || paxe || imaṃ |

#### | klîbe¹ syamedaminamo² ca | 79 ||

T. II, 2, 82. V. VI, 18.

napuṃsakalinge vartamânasyedamaḥ³ syambhyâṃ sahitasya idaṃ iṇamo iṇaṃ ca nityam âdeçâ bhavanti | idaṃ | iṇamo | iṇaṃ dhaṇaṃ ciṭṭhaï peccha vâ |

#### || kimah kim || 80 ||

Т. 11, 2, 83.

kimaḥ klîbe4 vartamânasya syambhyâṃ saha kiṃ bhavati | kiṃ kulaṃ tuha | kiṃ kiṃ te paḍihâi |

#### || vedamtadetado nasâmbhyâm sesimau || 81 ||

T. II, 2, 84. V. VI, 11.12.

idam tad etad ity eteshâm sthâne nas âm<sup>5</sup> ity<sup>6</sup> etâbhyâm<sup>6</sup> saha yathâ-saṃkhyam se sim<sup>7</sup> ity âdeçau vâ bhavataḥ || idam || se sîlam | se guṇâ | asya çîlam guṇâ vety arthaḥ | sim ucchâho | eshâm utsâha ity arthaḥ || tad || se sîlam | tasya tasyâ vâ ity<sup>8</sup> arthaḥ | sim guṇâ | teshâm tâsâm vety arthaḥ || etad || se ahiam<sup>9</sup> | etasya<sup>10</sup> ahitam ity arthaḥ | sim guṇâ | sim sîlam<sup>11</sup> | eteshâm guṇâḥ çîlam vety arthaḥ || paxe || imassa | imesim | imâṇa | tassa | tesim | tâṇa | eassa | eesim | eâṇa | idamtador âmâpi<sup>12</sup> se âdeçam kaçcid<sup>13</sup> icchati<sup>14</sup> |

#### || vaitado nases ttottahe || 82 ||

T. II, 2, 85. V. VI, 20.

etadaḥ parasya naseḥ sthâne tto ttâhe ity etâv âdeçau vâ<sup>15</sup> bhavataḥ | etto | ettâhe<sup>16</sup> || paxe || eâo<sup>15</sup> | eâu<sup>17</sup> | eâhi | eâhiṃto | eâ |

#### || tthe ca tasya luk || 83 ||

T. II, 2, 86. V. VI, 21.

etadas tthe pare cakârât tto¹8 ttâhe ity etayoç ca parayos tasya lug bhavati | ettha | etto | ettâhe |

#### || er adîtau mmau vâ || 84 ||

T. II, 2, 87.

etada ekârasya nyâdeçe 19 mmau pare adîtau vâ bhavataḥ | ayammi 20 | fammi || paxe || eammi |

<sup>1)</sup> A. B. F. °ve 2) B. °âmo 3) B. °sya idamaḥ 4) A. B. °ve 5) B. ñasâmbhyâṃ 6) om. B. 7) A. sima 8) B. F. b. vety 9) B. F. ahiyaṃ 10) b. °syâhi° 11) b. çî°; A. add. ca 12) B. amopi; F. amâpi 13) b. kecid 14) b. icchaṃti 15) om. F. 16) B. °ho 17) B. eâo 18) b. to 19) B. °çau 20) b. °ya°.

#### T. 11, 2, 88. || Vaiseņamiņamo 1 sinâ || 85 ||

etadaḥ sinâ saha esa iṇaṃ iṇamo ity âdeçâ vâ bhavanti | savvassa vi esa gaî | savvâṇa vi patthivâṇa esa mahî | esa sahâo² ccia³ sasaharassa | esa siraṃ | iṇaṃ | iṇamo || paxe || eaṃ⁴ | esâ | eso |

## $\stackrel{\textbf{T. II. 2, 89.}}{\textbf{v. vi, 22.}}\parallel$ tadaç ca tah so $\S$ klîbe $\parallel$ 86 $\parallel$

tada etadaç ca takârasya sau pare S klîbe $^5$  so bhavati | so puriso | sâ mahilâ | eso pio | esâ muddhâ $^6$  || sâv ity eva || te $^7$  | ee | dhannâ | tâo $^8$  | eâo $^9$  | mahilâo || aklîba $^{10}$  iti kim || tam | eam $^{11}$  | dhaṇam $^{12}$  |

## $\frac{T.~1I.~2,~91.}{V.~VI,~23.}\parallel$ vâdaso dasya ho $~\S~$ nodâm $\parallel~87~\parallel$

adaso dakârasya sau pare ha âdeço vâ bhavati | tasmiṃç ca kṛte \( \) taḥ \(^{13}\) ser dor (III, 2) ity otvaṃ çeshaṃ saṃskṛtavad (IV, 448) ity atideçâd âd \(^{14}\) ity âp klîbe \(^{5}\) svarân m \(^{15}\) ser (III, 25) iti maç ca na bhavati | aha puriso | aha mahilâ | aha vaṇaṃ | aha moho paraguṇalahuâi \(^{16}\) aha ṇe hiaeṇa hasaï mâruataṇao \(^{17}\) | asâv \(^{18}\) asmân hasatîty arthaḥ | aha kamalamuhî \(^{19}\) | paxe uttareṇa mur âdeçaḥ || amû puriso | amû mahilâ | amuṃ vaṇaṃ \(^{20}\) |

## $^{\text{T. II, 2, 90.}}_{\text{V. VI, 23.}}\parallel$ muḥ syâdau $\parallel$ 88 $\parallel$

adaso dasya syâdau pare mur âdeço bhavati | amû puriso | amuņo purisâ | amuṃ vaṇaṃ²¹ | amûiṃ vaṇâiṃ²¹ | amûṇi vaṇâṇi | amû mâlâ | amûu²² amûo²³ mâlâo | amuṇâ | amûhi²⁴ || āasi || amûo | amûu²⁵ | amûhiṃto || bhyas || amûhiṃto | amûsuṃto || āas²⁶ || amuṇo | amussa || âm | amûṇa || āi²ⁿ || amummi || sup || amûsu |

#### т. п, 2, 92. || mmâv<sup>28</sup> ayeau vâ || 89 ||

adaso antyavyañjanaluki $^{29}$  dakârântasya sthâne ñyâdeçe mmau parataḥ $^{30}$  aya $^{31}$  ia ity âdeçau vâ bhavataḥ | ayammi | iammi $^{32}$  || paxe || amummi |

<sup>1)</sup> B. °naso 2) B. F. °âu 3) B. F. vvia 4) A. eyam 5) A. B. F. °ve 6) b. muddâ 7) om. b. 8) B. b. tâ 9) A. eyâo 10) A. B. F. °va 11) A. F. eyam 12) B. F. vaṇam 13) b. ataḥ 14) om. B. F. 15) A. ma 16) A. °lahu-yâim; B. °lahuaâi; b. lahuâî 17) B. °ṇaü 18) B. asât 19) A. °lu° 20) A. (om. m) 21) b. dha° 22) B. stellt 23. 22. 24) b. °him 25) B. °ûo 26) A. ḍas 27) A. ḍi 28) b. mmâd 29) b. Ş nt° 30) B. parato 31) B. Ş yaḥ 32) B. F. iya°.

# || yushmadas tam tum tuvam tuha tumam sinâ || 90 ||

T. II, 3, 1. V. VI, 26.

yushmadah sinâ¹ saha¹ tam | tum | tuvam tuha tumam ity ete pañca² âdecâ bhavanti | tam | tum | tuvam | tuha | tumam | dittho |

## | bhe tubbhe tubbha³ tumha tuyhe⁴ uyhe jasâ || 91 ||

Т. 11, 3, 3. V. VI, 28.

yushmado jasa saba bhe | tubbhe | tubbha³ | tumha | tuyhe | uyhe | 5 ity ete shad âdecâ bhavanti | bhe | tubbhe | tubbha | tumha | tuyhe | uyhe<sup>1</sup> | citthaha | bbho mhajjhau<sup>6</sup> veti (III, 104) vacanât | tumhe | tujjhe<sup>7</sup> | evam câshtarûpyam<sup>8</sup> |

#### | tam tum¹ tumam tuvam tuha tume tue amâ | 92 |

T. II, 3, 2. V. VI, 27.

vushmado S mâ saha ete saptâdeçâ bhavanti | tam | tum | tumam | tuvam | tuha | tume | tue | vamdâmi |

## || vo tubbha<sup>9</sup> tubbhe<sup>10</sup> tuyhe uyhe<sup>1</sup> bhe çasâ || 93 ||

T. II, 3, 4. V. VI, 29.

yushmadah çasâ saha ete¹ shad âdeçâ bhavanti | vo | tubbha¹ | tubbhe¹0 | bbho<sup>11</sup> mhajjhau veti vacanât | tumhe | tujjhe<sup>1</sup> | tuyhe<sup>12</sup> | uyhe | bhe | pecchâmi 1

|| bhe di de<sup>13</sup> te taï tae tumam tumaï tumae tume tumâi ţâ || 94 || v.vi, 30. 32.

vushmadash tâ itv anena saha ete ekâdaçâdecâ bhavanti | bhe | di | de | te | tai | tae | tumam | tumai | tumae | tume | tumâi | jampiam |

## || bhe tubbhehim<sup>14</sup> ubbhehim<sup>15</sup> umhehim<sup>16</sup> tuyhehim uyhehim <sub>T. II, 3, 10</sub>. bhisâ | 95 |

vushmado bhisa saha ete shad adeça bhavanti | bhe | tubbhehim | bbho mhajjhau veti vacanât | tumhehim<sup>17</sup> | tujjhehim<sup>18</sup> | ubbhehim<sup>15</sup> | umhehim | tuyhehim | uyhehim | bhuttam | evam câshtarûpyam |

#### || taïtuvatumatuhatubbhâ nasau || 96 ||

T. II, 3, 8.9. V. VI, 35.

yushmado nasau<sup>19</sup> pancamyekavacane<sup>20</sup> parata ete<sup>21</sup> pancadeçâ bhavanti | nases<sup>19</sup> tu ttododuhihimtoluko yathapraptam<sup>22</sup> eva | taitto |

<sup>1)</sup> om. F. 2) A. 2. hd. rand; F. b. pamcâdeçâ 3) b. ujjhe 4) F. tumhe 5) b. (om. ity bis uyhe incl.) 6) A. mhabbho 7) A. tuyhe; F. tubbhe 8) B. ca âshta°; b. °rûpâṇi 9) om. b. 10) b. ins. ujjhe 11) b. tubbho 12) om. A. 13) A. dem 14) B. F. überall ohi 15) b. ujjhehim 16) F. ins. tumhehi 17) b. stellt 18. 17; F. für 18: tubbhehi 19) A. daº 20) A. ºaikaº 21) b. eteshâm 22) B. (om. pr).

tuvatto | tumatto | tuhatto | tubbhatto | bbho mhajjhau veti vacanât | tumhatto | tujjhatto | evam doduhihimtoluxv¹ apy udâhâryam | tatto iti tu tvatta ity asya valope sati |

## т. п, з, т. || tuyha tubbha² tahimto nasinâ³ || 97 ||

yushmado nasinâ³ sahitasya ete traya âdeçâ bhavanti | tuyha | tubbha | tahimto | âgao | bbho mhajjhau veti vacanât | tumha | tujjha⁴ | evam ca pancarûpâṇi |

# $\frac{\text{T. II. }3,\ 11.}{\text{V. VI. }36.}\parallel$ tubbhatuyhoyhomhâ $^5$ bhyasi $\parallel$ 98 $\parallel$

yushmado bhyasi parata ete catvâra âdeçâ bhavanti | bhyasas tu yathâprâptam eva | tubbhatto | tuyhatto | uyhatto | umhatto | bbho s mhajjhau veti vacanât | tumhatto | tujjhatto | evam doduhihimtosumtoshv apy udâhâryam |

# taï tu¹0 te tumham¹¹ tuha tuham tuva tuma tume¹² tumo tumâi di de i e tubbhobbhoyha¹³ \bar{n}asâ³ || 99 ||

yushmado nasâ³ shashṭhyekavacanena¹⁴ sahitasya ete¹⁵ ashṭâdaçâdeçâ bhavanti | taï | tu¹⁰ | te¹⁶ | tumhaṃ¹ⁿ | tuha | tuhaṃ | tuva | tuma | tume | tumo¹ⁿ | tumâi | di | de | i | e | tubbha | ubbha | uyha | dhaṇaṃ | bbho mhajjhau veti vacanât | tumha | tujjha | umha | ujjha | evaṃ ca¹⁰ dvâviṃçatî²⁰ rūpâṇi |

# T. II, 3, 13. || tu vo bhe $^{21}$ tubbha tubbham $^{22}$ tubbhâṇa tuvâṇa $^{19}$ tumâṇa tuhâṇa $^{23}$ tumhâṇa $^{24}$ âmâ || 100 ||

yushmada<sup>25</sup> âmâ sahitasya ete daçâdeçâ<sup>26</sup> bhavanti | tu | vo<sup>27</sup> | bhe<sup>21</sup> | tubbha | tubbham<sup>22</sup> | tubbhâṇa | tuvâṇa | tumâṇa | tuhâṇa | tumhâṇa<sup>28</sup> | ktvâsyâder ṇasvor vety (I, 27) anusvâre | tubbhâṇaṃ | tuvâṇaṃ | tumâṇaṃ | tumhâṇaṃ | bbho mhajjhau veti vacanât | tumha<sup>23</sup> | tujjha<sup>23</sup> | tumhaṃ<sup>29</sup> | tujjhaṃ<sup>30</sup> | tumhâṇa | tujjhâṇa<sup>31</sup> | tumhâṇaṃ<sup>32</sup> | tujjhâṇaṃ | dhaṇaṃ<sup>33</sup> | evaṃ ca<sup>34</sup> trayoviṃçatî<sup>20</sup> rūpâṇi |

<sup>1)</sup> A. oluky? 2) F. tujjha 3) A. da° 5) B. otumhoo 4) F. ujjha 7) B. umhamto; om. F. 8) B. bho; F. jjho 9) B.b. oteshv 6) F. tumhatto 10) b. tum 11) A. tayham; B. tamham; b. tumha 12) B. (om. tu) 13) A. oyho; B. F. b. oyhâ 14) B. otyeo 15) b. osyaite 16) B. to 17) B. tamham; b. tumha 19) om. F. 20) F. b. oti 21) b. ins.: tuyha 22) b. ubbha 18) A. ins. tume 23) om. B. 24) A. onâ; F. umho 25) Von da bis tî in trayovingatî A. 3. hd. rand 26) b. (om. daça) 27) b. tuvo als ein wort 28) B. onât; F. umho 29) b. umha 30) b. ujjha 31) B. F. b. stellen 32. 31. 33) om. b. 34) om. A.

## || tume tumae tumâi taï tae ninâ || 101 ||

T. II. 3, 6. V. VI. 30.

yushmado ninâ¹ saptamyekavacanena sahitasyaite² pañcâdeçâ bhavanti | tume | tumae | tumâi | taï | tae | ṭhiaṃ |

#### || tutuvatumatuhatubbhâ nau || 102 ||

T. 1I. 3, 8.9. V. VI, 38.

yushmado nau parata ete pancadeçâ bhavanti | nes tu yathapraptam eva | tummi | tuvammi | tumammi | tuhammi | tubbhammi³ | bbho mhajjhau veti vacanat | tumhammi | tujjhammi | ity adi |

#### || supi || 103 ||

T. 11, 3, 9. V. VI, 39.

yushmadaḥ supi parataḥ tutuvatumatuhatubbhâ bhavanti | tusu | tuvesu | tumesu | tuhesu | tubbhesu | bbho mhajjhau veti vacanât | tumhesu | tujjhesu | kecit tu supy etvavikalpam icchanti | tanmate | tuvasu | tumasu | tuhasu | tubbhasu | tumhasu | tujjhasu | tubbhasyâtvam apîcchaty anyaḥ | tubbhâsu | tumhâsu | tujjhâsu |

#### || bbho mhajjhau vâ || 104 ||

T. II, 3, 14.

yushmadâdeçeshu yo dvir ukto bhas tasya mha jjha ity etâv âdeçau vâ bhavataḥ || paxe sa evâsti<sup>7</sup> | tathaiva<sup>8</sup> codâhṛtaṃ |

 $\parallel$  °asmado mmi ammi 10 amhi haṃ 10 ahaṃ 11 ahayaṃ sinâ  $\parallel$  105  $\parallel$  °T. II, 3, 15. asmadaḥ sinâ saha ete 12 shaḍ âdeçâ bhavanti  $\mid$  ajja mmi hâsiâ mâmi teṇa 13  $\mid$  unnama na 14 ammi kuviâ  $\mid$  amhi karemi  $\mid$  teṇa 15 haṃ diṭṭhâ 16  $\mid$  kiṃ pamhuṭṭhamhi 17 ahaṃ  $\mid$  ahayaṃ kayappaṇâmo 18  $\mid$ 

## || amha amhe amho mo vayam bhe jasâ || 106 ||

T. II, 3, 16. 17. V. VI, 43.

asmado jasâ saha ete<sup>12</sup> shaḍ âdeçâ bhavanti | amha | amhe | amho mo | vayaṃ<sup>19</sup> | bhe | bhaṇâmo |

 $\parallel$  ņe ņam mi $^{20}$  ammi amha mamha mam $^{21}$  mamam mimam $^{22}$   $_{\rm T\ II,\ 3,\ 19,\ V.\ VI,\ 41.\ 42.\ }$  aham amâ  $\parallel$  107  $\parallel$ 

asmado amâ<sup>23</sup> saha ete<sup>24</sup> daçâdeçâ bhavanti | ne | nam | mi | ammi | amha | mamha<sup>10</sup> | mam | mamam | mimam | aham | peccha |

<sup>1)</sup> B. ins. saha 2) B. b. °sya ete 3) B. tubbhemmi 4) B. tumhesu 5) F. tujjhasu 6) b. apîcchamti ity anye 7) b. evâste 8) B. tatheva 9) A. add. ad 10) om. F. 11) B. aha 12) b. sahaite 13) b. tteṇa 14) om. b. 15) b. jeṇa 16) A. ciṭṭhâ; B. viṭṭhâ; F. b. viddhâ 17) A. °ṭṭhammi 18) b. °ya° 19) B. vayâ 20) A. mmi 21) B. ma 22) om. B. 23) b. Ş mâ 24) b. sahaite.

- $\frac{T.~11.~3,~17.}{18}_{V.~V1,~43~44.}\parallel$  ambe ambo amba ņe çasâ  $\parallel~108~\parallel$ 
  - asmadaḥ çasâ saha ete catvâra âdeçâ bhavanti | amhe | amho | amha | ṇe | peccha |
- T. II, 3, 20. || mi me mamam mamae mamâi maï mae mayâi ne țâ || 109 || asmadash țâ saha ete navâdeçâ bhavanti | mi | me | mamam | mamae | mamâi | maï | mae | mayâi | ne | kayam² |
  - v. vī, 47. || **amhchi³** a**mhâhi³** a**mha amhe ņe bhisâ** || **110** || asmado bhisâ saha ete⁴ pañcâdeçâ bhavanti | amhchi | amhâhi | amha | amhe | ņe | kayaṃ |
  - v, v<sub>1</sub>, 48. || maïmamamahamajjhâ nasau || 111 ||
    asmado nasau pancamyekavacane parata ete catvâra âdeçâ bhavanti |
    nases tu yathâprâptam eva<sup>5</sup> | manto | mamatto | mahatto | majjhatto |
    âgao | matto iti tu matta ity asya | evam doduhihimtoluxv apy udâhâryam |
  - v. vi, 49. || mamâmhau<sup>6</sup> bhyasi || 112 ||
    asmado bhyasi parato mama amha ity âdeçau bhavataḥ | bhyasas tu
    yathâprâptaṃ | mamatto | amhatto | mamâhiṃto | amhâhiṃto | mamâsumto | amhâsumto | mamesumto |

asmado nasâ shashthyekavacanena sahitasya ete<sup>7</sup> navâdeçâ bhavanti | me | mai | mama | maha | maham | majjha | majjham | amha | amham | dhanam |

v. vI, 51.  $\parallel$  ņe ņo majjha amha amham amhe amho amhâṇa mamâṇa mahâṇa majjhâṇa $^8$  âmâ  $\parallel$  114  $\parallel$ 

asmada âmâ sahitasya<sup>9</sup> ete ekâdaçâdeçâ bhavanti | ņe | ņo | majjha | amha | amham | amhe | amho | amhâṇa | mamâṇa | mahâṇa | majjhâṇa<sup>10</sup> | dhaṇam | ktvâsyâder<sup>11</sup> ṇasvor vety (I, 27) anusvâre | amhâṇam | mamâṇam | mamâṇam | mahâṇam | evam ca<sup>12</sup> pañcadaçarûpâṇi |

<sup>1)</sup> B. maṃmâi 2) b. °ya° 3) A. °hiṃ 4) om. B. 5) A. add. ca 6) B. °ho 7) om. F. 8) B. majjhâ 9) F. °syaiva (om. ete) 10) A. b. °ṇaṃ 11) B. ktâ° 12) om. B. F.

#### || mi maï mamâi mae me ñinâ || 115 ||

V. VI. 46.

asmado ninâ sahitasyaite¹ pancâdeçâ² bhavanti | mi | man | mamâi | mae | me³ | țhiam |

#### | amhamamamahamajjha nau | 116 |

V. VI, 52.

asmado<sup>4</sup> n̄au<sup>4</sup> pare<sup>5</sup> ete catvâra âdeçâ bhavanti | n̄es<sup>6</sup> tu<sup>6</sup> yathâprâptaṃ<sup>6</sup> | amhammi | mamammi | mahammi | majjhammi<sup>7</sup> | ṭhiaṃ<sup>8</sup> |

#### | supi | 117 ||

V. VI, 53.

asmadaḥ supi pare amhâdayaç catvâra âdeçâ bhavanti | amhesu | mamesu | mahesu | majjhesu || etvavikalpamate<sup>9</sup> tu || amhasu | mamasu | mahasu | majjhasu | amhasyâtvam apîcchaty anyaḥ<sup>10</sup> | amhâsu |

#### || tres tîs<sup>11</sup> trtîyâdau || 118 ||

T. II, 3, 29. V. VI, 55.

treḥ sthâne tî ity âdeço bhavati tṛtîyâdau | tîhi¹² kayaṃ¹³ | tîhiṃto âgao | tiṇhaṃ dhaṇaṃ | tîsu ṭhiaṃ¹⁴ |

#### || dver<sup>15</sup> do<sup>16</sup> be<sup>17</sup> || 119 ||

V. VI, 54.

dviçabdasya tṛtîyâdau do be<sup>17</sup> ity âdeçau<sup>18</sup> bhavataḥ | dohi | behi-| kayaṃ | dohiṃto | behiṃto | âgao | doṇhaṃ | beṇhaṃ<sup>19</sup> | dhaṇaṃ | dosu | besu | ṭhiaṃ<sup>14</sup> |

## || duve donni benni<sup>20</sup> ca jasçaso<sup>21</sup> || 120 ||

V. VI, 57.

jasçasbhyâm²² sahitasya dveḥ sthâne duve | doṇṇi²³ | beṇṇi²⁰ | ity ete²⁴ | do | be¹¹ | ity etau câdeçâ²⁵ bhavanti²⁶ | duye | doṇṇi | beṇṇi²⁰ | do | be¹¹ | ṭhiâ²¹ peccha vâ || hrasvaḥ saṃyoga (I, 84) iti hrasvatve | duṇṇi | biṇṇi²Ց |

## || tres tiṇṇiḥ<sup>29</sup> || 121 ||

V. VI, 56.

jasçasbhyâm<sup>22</sup> sahitasya treḥ sthâne tiṇṇi ity âdeço<sup>30</sup> bhavati | tiṇṇi | ṭhiâ peccha vâ |

<sup>1)</sup> b. °sya ete 2) b. paṃca âdeçâ 3) B. mi 4) om. B. 5) b. parata 6) om. A. B. F. 7) b. °jhjh° 8) B.F. thiyaṃ 9) A. °pam te 10) b. apîcchaṃty anye 11) b. tî 12) b. °hiṃ 13) b. °ya° 14) B. F. thiyaṃ 15) B. dve 16) B.F. dau 17) A. B. F. b. ve; so im ganzen sûtram 18) b. ins. vâ 19) om. F. 20) A. B. F. b. veṇṇi 21) B. °çasâ; F. jasças; b. jaççasâ 22) b. jaç° 23) B. doṇi 24) b. add. âdeçâ bhavaṃti || cakârâd 25) B. F. ca âd°; om. b. 26) b. bhavataḥ 27) B. F. thiyâ 28) A. B. b. vinni; om. F. 29) B. (om. h) 30) F. ins. vâ.

## v. vi, 58. || caturaç cattâro caŭro cattâri || 122 ||

caturçabdasya jasçasbhyâm¹ saha² cattâro | caüro | cattâri | ity ete âdeçâ bhavanti | cattâro | caüro | cattâri | ciṭṭhaṃti peccha vâ |

# $\frac{T.~II.~3~~34.}{V.~VI,~59.}\parallel$ saṃkhyâyâ $^3$ âmo ṇha ṇhaṃ $\parallel$ 123 $\parallel$

saṃkhyâçabdât parasyâmo ṇha ṇhaṃ ity âdeçau bhavataḥ | doṇha⁴ | tiṇha | cauṇha | paṃcaṇha | chaṇha | sattaṇha | aṭṭhaṇha || evaṃ | doṇhaṃ | tiṇhaṃ⁵ | navaṇhaṃ | dasaṇhaṃ | paṇṇarasaṇhaṃ divasâṇaṃ | aṭṭhârasaṇhaṃ samaṇasâhassîṇaṃ | katînâṃ kaïṇhaṃ | bahulâdhikârât viṃçatyâder na bhavati |

#### v, vi, 60. | ceshe S dantavat | 124 ||

upayuktâd anyah çeshas | tatra syâdividhir adantavad atidiçyate | veshv âkârâdyanteshu pûrvam kârvâni noktâni teshu jasçasor lug (III, 4) ity9 âdîny10 adantâdhikâravihitâni kâryâņi bhavantîty arthah tatra jasçasor<sup>11</sup> lug (III, 4) ity etat kâryâtideçah | mâlâ | girî | gurû | sahî | vahû | rehamti peccha vâ || amo S syeti<sup>12</sup> (III, 5) etat kâryâtideçah | girim | gurum | sahim | vahum | gâmanim | khalapum | peccha | tâmor<sup>13</sup> na (III, 6) ity etat kâryâtideçah<sup>14</sup> | mâlâna | girîna | gurûna | sahîna | vahûna | dhanam<sup>15</sup> | ţâvâs tu to nâ (III, 24) | ţânasner ad âd id ed vâ tu naser (III, 29) iti vidhir uktah || bhiso hi hi him (III, 7) ity etat kâryâtideçah | mâlâhi | girîhi | gurûhi | sahîhi | vahûhi | kavam<sup>16</sup> | evam sânunâsikânusvârayor api || nases ttododuhihimtoluka<sup>17</sup> (III, 8) ity etat kâryâtideçah | mâlâo | mâlâu 18 | mâlâhimto | buddhîo | buddhîu | buddhîhimto | dhenûo | dhenûu | dhenûhimto âgao | hilukau tu pratishetsyete (III, 126. 127) | bhyasas tto<sup>17</sup> do du hi himto sumto (III, 9) ity etat kâryâtideçah | mâlâhimto | mâlâsumto | his tu nishetsyate (III, 127) | evam girîhimto<sup>19</sup> | ity âdi || nasah<sup>20</sup> ssa (III, 10) ity etat kâryâtideçah | girissa | gurussa<sup>21</sup> | dahissa | mahussa || striyâm tu țânasner ity âdy<sup>22</sup> uktam (III, 29) || de<sup>23</sup> mmi ner (III, 11) ity etat

<sup>1)</sup> b. jaç° 2) F. b. sahitasya 3) B. saṃkhyeyo 4) F. doṇṇa 5) b. add. caṇṇhaṃ | paṃcaṇhaṃ | chaṇhaṃ | sattaṇhaṃ | aṭṭhaṇhaṃ | 6) F. b. °râd 7) om. F. 8) B. adaṃta° 9) A. aity 10) b. °ni 11) b. jaçça° 12) B. asya; b. Ş syety 13) B. F. b. ṭâ âmor 14) B. F. b. 2. hd. rand A. ins. hâhâṇa kayaṃ (b. ý) 15) F. va° 16) b. °ý° 17) b. to 18) B. 'âo 19) 2. hd. rand A. ins. girisunto (sic!) 20) b. nasa 21) B. gurûssa 22) om, B. 23) B. F. ne.

kâryâtideçaḥ | girimmi | gurummi | dahimmi | mahummi | des¹ tu nishetsyate (III, 128) | striyâṃ tu ṭâñasñer ity âdy uktaṃ (III, 29) | jasçasñasittododvâmi² dîrgha (III, 12) ity etat kâryâtideçaḥ | girî | gurû | ciṭṭhaṃti | peccha³ vâ³ | girîo | gurûo | âgao | girîṇa | gurûṇa | dhaṇaṃ | bhyasi vety⁴ (III, 13) etat kâryâtideço na pravartate iduto dîrgha (III, 16) iti⁵ nityaṃ vidhânât | ṭâṇaçasy⁶ et (III, 14) 7bhis-bhyassupîty⁶ (III, 15) etat⁰ kâryâtideças tu nishetsyate (III, 129) |

#### || na dîrgho ņo || 125 ||

idudantayor arthâj<sup>10</sup> jasçasñasy<sup>2</sup> âdeçe ņo ity asmin parato dîrgho na bhavati | aggiņo<sup>11</sup> | vâuṇo<sup>12</sup> || ņo iti kiṃ || aggî | aggîo |

#### || naser luk || 126 ||

âkârântâdibhyo 13 S dantavat prâpto naser lug na bhavati | 14mâlâo | mâlâu 15 | mâlâhiṃto 16 | âgao | evaṃ | aggîo | vâûo 17 | ity âdi |

## || bhyasaç ca hiḥ || 127 ||

âkârântâdibhyo S dantavat prâpto bhyazo naseç ca hir na bhavati | mâlâhiṃto | mâlâsuṃto<sup>5</sup> | evaṃ | aggîhiṃto | ity âdi | mâlâo<sup>5</sup> | mâlâu<sup>18</sup> | mâlâhiṃto | evaṃ | aggîo | ity âdi |

## || ner deh 19 || 128 ||

âkârântâdibhyo S dantavat prâpto ner ḍer¹9 na bhavati | aggimmi | vâummi | dahimmi | mahummi |

## || et || 129 ||

âkârântâdînâm arthât ţâçasbhisbhyassupsu²º parato S dantavat etvam na bhavati | hahâṇa kayaṃ²¹ | mâlâo peccha | mâlâhi kayaṃ²¹ | mâlâ-hiṃto | mâlâsuṃto | âgao | mâlâsu ṭhiaṃ²² | evam | aggiṇo | vâuṇo | ity âdi |

<sup>1)</sup> B. b. \(\bar{n}\)es 2) b. \(\jac{g}^{\gamma}\) 3) \(om.\) B. b. 4) A. \(\cety\) 5) \(om.\) F. 6) B. \(\dag{d}\alpha\)or 7) A. \(\text{bhyas}^{\gamma}\) 8) B. F. \(\cety\)iti 9) B. F. \((om.\) \(\cety\) 10) B. \(\artha\) arthat 11) A. \(\argma\) agnino

<sup>12)</sup> B. câ° 13) b. âkârâdibhyo 14) B. b. ins.: mâlatto 15) B. °âo; om. b.

<sup>16)</sup> B. ma° 17) B. vâyûo 18) B. °âo 19) b. de 20) b. (om. psu) 21) b. °y°

<sup>22)</sup> B. 1. hd. thiyam

## $\frac{T.~11,~3,~35.}{V.~V1,~63.}\parallel$ dvivacanasya bahuvacanam $\parallel~130~\parallel$

sarvâsâm vibhaktînâm syâdînâm tyâdînâm ca dvivacanasya sthâne bahuvacanam bhavati | donni kunamti duve kunamti dohim | dohimto | dosumto | dosu | hatthâ | pâyâ | thanayâ² | nayanâ³ |

# $\frac{T,\ 11,\ 3,\ 36,\ }{V,\ V1,\ 64,\ }\parallel$ eaturthyâh shashthî || 131 ||

caturthyâḥ sthâne shashṭhî bhavati | muṇissa | muṇiṇa | dei | namo devassa | devâṇa |

#### T. 11, 3, 37. | tâdarthyaner vâ | 132 |

tâdarthyavihitasya4 neç caturthyekavacanasya sthâne shashṭhî vâ bhavati | devassa | devâya | devârtham ity arthaḥ || ner iti kiṃ || devâṇa |

#### т. и, з, зв. || vadhâd dâiç ca vâ<sup>5</sup> || 133 ||

vadhaçabdât parasya tâdarthyañer did âiḥ shashṭhî ca vâ<sup>6</sup> bhavati | vahâi | vahassa | vahâya | vadhârtham ity arthaḥ |

## т. п, з, зэ. | kvacid dvitîyâdeh | 134 ||

dvitîyâdînâm vibhaktînâm sthâne shashṭhî bhavati kvacit sîmâdharassa vamde | tissâ muhassa bharimo || atra dvitîyârthe shashṭhî | dhaṇassa laddho | dhanena labdha ity arthaḥ | cirassa mukkâ | cireṇa muktety larthaḥ tesim eam anâiṇṇam | tair etad anâcaritam atra tṛtîyârthe lacorassa bihaï | corâd bibhetîty larthaḥ | iarâi la jâṇa lahuakkharâi laganti mella sahiâṇa | pâdântena sahitebhya itarâṇîti | atra pañcamyarthe la jiṭṭhîe kesabhâro | atra saptamyarthe la jana lahuakkharâi la jana lah

#### T. II, 3, 40. | dvitîyâtrtîyayoh saptamî | 135 ||

dvitîyâtṛtîyayoḥ sthâne kvacit saptamî bhavati | gâme vasâmi | nayare²³ na jâmi²⁴ | atra dvitîyâyâḥ | maï vevirîe²⁵ maliâiṃ²⁶ | tisu tesu alaṃ-kiâ puhaî²⁶ | atra tṛtîyâyâḥ |

<sup>1)</sup> om. A.B. 2) om. b. 3) b. °ya° 4) b. °thye vihi° 5) om. b. 6) B. yâ
7) B. °cit 8) B. F. b. dvitîyâyâḥ 9) b. lu° 10) b. dhaṇeṇa 11) B. F. muktâ
ity 12) A. B. b. eam 13) b. anâeîrṇam ity arthaḥ 14) B. F. b. tṛtîyâyâḥ
15) A. B. F. vî° 16) B. °ti ity F. vi° 17) F. iarâṇa b. °iṃ 18) B. lahuyakkharâiṃ;
F. °iṃ b. Iahuarakarâiṃ 19) B. F. b. milla 20) B. °bhyaḥ 21) B. F. b. paṃcamyâḥ 22) B. F. b. saptamyâḥ 23) b. °ya° 24) b. jânâmi 25) b. vevarie
26) B. F. °âi; cfr. erläut. 27) F. b. puhavî.

#### || pañcamyâs trtîyâ ca || 136 ||

T. II, 3, 41.

pañcamyâḥ sthâne kvacit trtîyâsaptamyau bhavataḥ | coreṇa bîhaï¹ | corâd bibhetîty² arthaḥ | aṃteure ramiuṃ âgao râyâ | antaḥpurâd³ rantvâgata⁴ ity arthaḥ |

#### || saptamyâ dvitîyâ || 137 ||

T. II, 3, 42.

saptamyâḥ sthâne kvacid dvitîyâ bhavati | vijjujjoaṃ bharaï rattiṃ | ârshe tṛtîyâpi dṛçyate || teṇaṃ kâleṇaṃ | teṇaṃ samaeṇaṃ<sup>5</sup> | tasmin kâle | tasmin samaye ity arthaḥ | prathamârthe S pi<sup>6</sup> dvitîyâ dṛçyate | caüvîsaṃ pi jiṇavarâ | caturviṃçatir api jinavarâ ity arthaḥ |

### || kyañor<sup>7</sup> yaluk<sup>8</sup> || 138 ||

T. 11, 3, 43.

kyañantasya<sup>9</sup> kyashantasya<sup>10</sup> vâ saṃbandhino yasya lug bhavati | garuâi<sup>11</sup> | garuâaï<sup>11</sup> | agurur gurur bhavati | gurur ivâcarati vety arthaḥ || kyash<sup>12</sup> || damadamâi | damadamâaï | lohiâaï |

#### || tyâdînâm âdyatrayasyâdyasyececau || 139 ||

T. II, 4, 1. V. VII, 1.

tyâdînâm vibhaktînâm parasmaipadânâm âtmanepadânâm ca sambandhinah prathamatrayasya yad âdyam vacanam tasya sthâne ic ec ity etâv âdeçau bhavataḥ | hasaï | hasae | vevaï | vevae | cakârau iceca<sup>14</sup> (IV, 318) ity atra viçeshanârthau |

#### || dvitîyasya si se || 140 ||

T. II, 4, 2. V. VII, 2.

tyâdînâm parasmaipadânâm<sup>15</sup> âtmanepadânâm<sup>16</sup> ca dvitîyasya trayasya<sup>17</sup> sambandhina âdyavacanasya sthâne si se ity etâv âdeçau bhavataḥ | hasasi | hasase | vevasi | vevase |

## | trtîyasya mih | 141 ||

T. II, 4, 3. V. VII, 3.

tyâdînâm parasmaipadânâm âtmanepadânâm ca tṛtîyasya trayasya âdyasya 18 vacanasya sthâne mir âdeço bhavati | hasâmi | vevâmi | bahulâdhikârât

<sup>1)</sup> A. F. vî° 2) B. °ti ity F. vi° 3) B. °rât 4) B. ramitvâ° 5) b. samaye° 6) B. F. prathamâyâ api 7) b. kyaño 8) A. yalug 9) b. ins. kyajamtasya 10) A. B. F(?). kyañsh° 11) F. gu° 12) A. B. kyañsh; F. kyañ b. kyae 13) b. ins. kyash 14) b. ie ee 15) F. stellt 16. 15. 17) om. 1. hd. A. 18) A. ins. ea F. âdyavaea°.

mibesthânîyasya¹ mer ikâralopaç ca | bahu² jâṇa ya³ rûsiuṇ⁴ sakkaṃ | çaknomîty arthaḥ | na maraṃ | na mriye ity arthaḥ |

# $^{T.~II,~4,~4.}_{V.~VII,~4.}\parallel$ bahushv âdyasya nti nte ire $\parallel$ 142 $\parallel$

tyâdînâm parasmaipadâtmanepadânâm<sup>5</sup> âdyatrayasambandhino bahushu vartamânasya vacanasya sthâne nti nte ire ity âdeçâ bhavanti | hasamti | vevamti | hasijjamti | ramijjamti<sup>6</sup> | gajjamte khe mehâ | bîhamte<sup>7</sup> rakkhasânam ca | uppajjamte kaïhiayasâyare<sup>8</sup> kavvarayanâim | donni vi na pahuppire bâhû | na prabhavata ity arthah | vicchuhire | vixubhyantîty arthah | kvacid ire ekatve S pi | sûsaïre gâmacikkhallo | çushyatîty arthah |

# $^{\mathbf{T.~II,~4.~5.}}_{V.~V1I,~4.}\parallel$ madhyamasyetthâhacau $\parallel$ 143 $\parallel$

tyâdînâm parasmaipadânâm âtmanepadânâm ca¹¹ madhyamasya¹¹ trayasya bahushu vartamânasya¹² sthâne itthâ hac ity etâv âdeçau bhavataḥ | hasitthâ | hasaha | vevitthâ¹³ | vevaha¹⁴ | bahulâdhikârât¹⁵ itthânyatrâpi | yad yat te rocate | jam jam te roitthâ | hac iti cakâra ihahacor hasyety (IV, 268) atra viçeshanârthaḥ |

# T. II, 4, 6. | trtîyasya momumâh | 144 ||

tyâdînâm parasmaipadâtmanepadânâm tṛtîyasya trayasya sambandhino bahushu vartamânasya vacanasya<sup>17</sup> sthâne mo mu ma ity ete<sup>17</sup> âdeçâ bhavanti | hasâmo | hasâmu | hasâma | tuvarâmo | tuvarâmu | tuvarâma |

# $^{\text{T. II, 4, 7.}}_{\text{V. VII, 5.}}\parallel$ ata evaic se $\parallel$ 145 $\parallel$

tyâdeḥ sthâne yau ec se ity etâv âdeçâv uktau tâv akârântâd eva bhavato nânyasmât | hasae | hasase | tuvarae | tuvarase | karae<sup>18</sup> | karase<sup>18</sup> | ata iti kiṃ | ṭhâi | ṭhâsi | vasuâi | vasuâsi | hoi | hosi | evakâro S kârântâd ec se eva bhavata iti viparîtâvadhâraṇanishedhârthaḥ | tenâkârântâd ic si ity etâv api siddhau | hasaï | hasasi | vevaï | vevasi |

<sup>1)</sup> A. mive°; B. mivee°; F. miva°; b. miba° 2) A. B. F. vahu 3) b. ýa 4) b. rûsio 5) b. parasmaipadânâm âtmanepadânâm ca F. (om. âtmanepad) 6) om. F. 7) A. B. F. vî° 8) B. °hiyaya°; b. °hiyaya° 9) B. b. °padâtmane° 10) om. B. b. 11) F. madhyatra° 12) F. ins. vacanasya 13) 1. hd. A. vevetthâ; corr. 2. hd. 14) b. veviha 15) B. b. bâhulakât 16) F. parasmaipadânâm âtmanepadânâm ca 17) om. b. 18) om. F.



#### || sinâsteh sih || 146 |

T. II, 4, 9. V. VII, 6.

sinâ dvitîyatrikâdeçena saha asteḥ¹ sir âdeço bhavati | niṭṭhuro jaṃ si || sineti kiṃ || se âdeçe sati | atthi tumaṃ |

#### | mimomair<sup>2</sup> mhimhomhâ vâ || 147 ||

T. II, 4, 8. V. VII, 7.

aster dhâtoḥ sthâne mi mo ma ity âdeçaiḥ saha yathâsaṃkhyaṃ mhi mho mha ity âdeçâ vâ³ bhavanti | esa mhi | esho S smîty arthaḥ | gaya mho | gaya mha | mukârasyâgrahaṇâd aprayoga⁴ eva tasyety avasîyate || paxe || atthi ahaṃ | atthi amhe | atthi amho | nanu ca siddhâvasthâyâṃ⁵ paxmaçmashmasmahmâṃ mha (II, 74) ity anena mhâdeçe mho iti sidhyati | satyaṃ | kiṃtu vibhaktividhau prâyaḥ sâdhyamânâvasthângîkriyate⁶ | anyathâ vaccheṇa | vacchesu | savve | je | te | ke | ity âdyarthaṃ⁵ sûtrâṇy anârambhaṇîyâni syuḥ |

#### || atthis tyâdinâ || 148 ||

T. II, 4, 10.

asteḥ sthâne tyâdibhiḥ saha atthi ity âdeço bhavati | atthi so | atthi te<sup>8</sup> | atthi tumaṃ | atthi tumhe | atthi ahaṃ | atthi amhe |

## | ner adedâvâve | 149 ||

T. II, 4, 11. V. VII, 26.

ņeḥ sthâne at et âva<sup>9</sup> âve iti<sup>10</sup> catvâra âdeçâ bhavanti | darisaï | kârei | karâvaï | karâvei | hâsei | hasâvaï | hasâvei | uvasâmei | uvasamâvaï | uvasamâvei || bahulâdhikârât kvacid en nâsti || jâṇâvei || kvacid âve nâsti || pâei | bhâvei |

#### || gurvâder avir vâ || 150 ||

T. II, 4, 12.

gurvâder neh sthâne avi ity âdeço vâ bhavati | çoshitam | sosaviam | sosiam | toshitam | tosaviam | tosiam |

## || bhramer âdo vâ || 151 ||

T. II, 4, 13.

bhrameḥ parasya ṇer âḍa ity 11 âdeço vâ bhavati | bhamâḍaï | bhamâḍei || paxe || bhâmei | bhamâvaï | bhamâvei |

<sup>1)</sup> B. F. b. sahâsteh 2) A. °mai 3) om. b. 4) B. °ge 5) B. ins.: ca 6) A. sâdhyâvasth° 7) B. arthe 8) atthi bis aham om. b. 8) B. âv 10) b. ete 11) om. A. B. F.

# T H. 4, 14, 14, 14 | lugâvî ktabhâvakarmasu | 152 ||

neh sthâne lug âvi ity âdeçau bhavatah kte bhâvakarmavihite ca pratyaye paratah | kâriam | karâviam | hâsiam | hasâviam | khâmiam | khamâviam | bhâvakarmanoh || kârîaï | karâviaï | kârijjaï | karâvijjaï | hâsîaï | hasâvîaï | hâsijjaï | hasâvijjaï |

#### T. I<sup>1</sup>, 4, 15. || adelluky âder ata âh || 153 ||

ner adellopeshu kṛteshv² âder akârasya â bhavati || ati || pâḍaï | mâraï | eti || kârei | khâmei || luki || kâriaṃ | khâmiaṃ | kâriaï | khâmiaï | kârijjaï | khâmijjaï || adellukîti³ | kiṃ || karâviaṃ⁴ | karâvîaï | karâvijjaï || âder | iti || kiṃ || saṃgâmei | iha || vyavahitasya | mâ || bhût || kâriaṃ | ihântyasya || mâbhût || ata || iti || kiṃ || dûsei || kecit || tu || âve || âvy || âdeçayor || apy || âder || ata || âtvam || ichanti || kârâvei || hâsâvio || jano || sâmalîe ||

#### T. II, 4, 16. V. VII, 30. || mau vâ || 154 ||

ata â iti vartate | adantâd dhâtor mau pare ata âtvam vâ<sup>5</sup> bhavati | hasâmi | hasami | jânâmi | jânami | lihâmi | lihami || ata ity eva || homi |

# $^{T.~H,~4.~17.}_{V.~VII,~31.}\parallel$ ie ea momume vâ $\parallel$ 155 $\parallel$

akârântâd<sup>6</sup> dhâtoḥ pareshu momumeshu ata itvaṃ cakârâd âtvaṃ ca<sup>7</sup> vâ bhavataḥ<sup>8</sup> | bhaṇimo | bhaṇâmo | bhaṇimu | bhaṇâmu | bhaṇâmu | bhaṇâmu | bhaṇâmu | bhaṇama | vartamânâpaūcamîçatṛshu vety<sup>9</sup> (III, 158) etve tu | bhaṇemo<sup>10</sup> | <sup>11</sup>bhaṇemu<sup>12</sup> | bhaṇema<sup>13</sup> || ata ity eva || ṭhâmo | homo |

# T. II, 4, 18. || kte || 156 ||

kte parato S ta itvaṃ bhavati | hasiaṃ | paḍhiaṃ | naviaṃ | hâsiaṃ | pâḍhiaṃ || gayaṃ | nayaṃ | ity âdi 14 tu siddhâvasthâpexaṇât || ata ity eva || jhâyaṃ | luaṃ | hûaṃ |

# $\overset{\mathbf{T.~II.~4,~19.}}{\mathbf{v.~VII.~33.}}\parallel$ ee ea ktvâtumtavyabhavishyatsu $\parallel$ 157 $\parallel$

ktvâtuṃtavyeshu bhavishyatkâlavihite ca pratyaye parato S ta ekâraç cakârâd is ikâraç is ca bhavati || ktvâ || haseûṇa | hasiûṇa || tuṃ || haseuṃ |

<sup>1)</sup> om. F. 2) b. °shu 3) B. °luki iti 4) b. °vî° 5) om. B. 6) F. b. âkâr° 7) om. b. 8) b. bhavati 9) b. vâ ity 10) B. bhaṇâma 11) B. bhaṇamu 12) B. stellt 13. 12. 14) b. âdishu 15) om. F.

hasium || tavya || haseavvam | hasiavvam || bhavishyat || hasehii | hasihii ata ity eva || kâûṇa |

#### || vartamânâpancamîçatṛshu vâ || 158 ||

T. II, 4, 20. V. VII, 34.

vartamânâpañcamîçatṛshu parataḥ¹ akârasya² sthâne ekâro vâ bhavati | vartamânâ | hasei | hasaï | hasema | hasima | hasemu | hasimu | hasemo³ | hasimo³ || pañcamî || haseu¹ | hasaü⁵ | suṇeu⁴ | suṇaü⁵ || çatṛ || haseṃto | hasaṃto || kvacin na bhavati || jayaï || kvacid âtvam api || suṇâu⁶ |

#### || jjâjje || 159 ||

T. II, 4, 21.

jjâ jja ity âdeçayoḥ parayor akârasya <sup>7</sup>ekâro bhavati | hasejjâ<sup>8</sup> | hasejja<sup>8</sup> | ata ity eva || hojjâ | hojja |

#### || îaïjjau¹ kyasya || 160 ||

T. II, 4, 91. V. VII, 8.

cijiprabhṛtînâṃ bhâvakarmavidhiṃ vaxyâmaḥ¹º | yeshâṃ tụ na vaxyate¹¹ teshâṃ saṃskṛtâtideçât prâptasya kyasya sthâne îa ijja ity etâv âdeçau bhavataḥ | hasîaï | hasijjaï | hasîaṃto | hasijjaṃto | hasîamâṇo | hasijjamâṇo | paḍhîaï | paḍhijjaï | hoîaï | hoijjaï || bahulâdhikârât kvacit kyo S pi vikalpena bhavati, | mae na vejja | mae na vijjejja | teṇa lahejja | teṇa lahijjejja¹² | teṇa acchejja | teṇa¹³ acchijjejja¹³ | teṇa acchîaï |

## $\parallel$ dreivacer 14 dîsaduccam 15 $\parallel$ 161 $\parallel$

T. II, 4, 89.

drçer vaceç ca parasya kyasya sthâne yathâsamkhyam dîsa ducca ity âdeçau bhavatah | îaïjjâpavâdah | dîsaï | vuccaï |

## || sî hî hîa bhûtârthasya || 162 ||

T. II, 4, 22. V. VII, 23.

bhûte S rthe vihito S dyatanyâdiḥ pratyayo bhûtârthas 16 tasya sthâne sî hî hîa ity âdeçâ bhavanti | uttaratra vyanjanâd îavidhânât svarântâd evâyam vidhiḥ | kâsî | kâhî | kâhîa | akârshît akarot cakâra vety arthaḥ ||

<sup>1)</sup> B. parato; F. b. parata 2) B. § kâr° 3) om. F. b. 4) B. °co 5) B. °ao 6) B. b. °âo 7) b. °syaikâro 8) B. °si° 9) B. îya° 10) B. °ma 11) B. vaxate 12) B. °he° 13) om. b. 14) B. dṛṣevacceḍ 15) b. d͡saduccau 16) B. °thaḥ

evam || thásî | tháhî | tháhîa || árshe || devimdo i mam abhavî ity ádau siddhâvasthâçrayanád hyastanyáh prayogah |

#### т. п, 4, 23 || vyanjanad îah || 163 ||

vyanjanântâd dhâtoḥ parasya bhûtârthasyâdyatanyâdipratyayasya îa ity<sup>5</sup> âdeço bhavati | huvîa | abhût abhavat babhûva<sup>6</sup> vety arthaḥ || evaṃ acchîa | âsishṭa âsta âsâṃcakre vâ || geṇhîa<sup>7</sup> | agrahît agṛḥṇât jagrâha vâ |

# $\frac{\text{T. II, 4, 24.}}{\text{V. VII, 25.}}\parallel$ tenâster âsyahesî $\parallel$ 164 $\parallel$

aster dhâtos tena bhûtârthena pratyayena saha âsi ahesi ity âdeçau bhavataḥ | âsi so tumaṃ ahaṃ vâ | je âsi | ye âsann ity arthaḥ | evam ahesi |

## т. н, 4, 34. || jját saptamyá ir vá || 165 ||

saptamyâdeçât jjât para ir vâ prayoktavyaḥ<sup>8</sup> | bhavet | hojjaï | hojja<sup>9</sup> |

# 

bhavishyadarthavihite pratyaye pare tasyaivâdir hiḥ prayoktavyaḥ | hohii | bhavishyati bhavitâ vety¹º arthaḥ || evaṃ || hohiṃti¹¹ | hohisi | hohitthâ | hasihii | kâhii |

# $^{\text{T. II, 4, 26.}}_{\text{V. VII, 13.}}\parallel$ mimomume ssâ hâ na vâ $\parallel$ 167 $\parallel$

bhavishyaty 12 arthe 13 mimomumeshu tṛtîyatrikâdeçeshu pareshu 14 teshâm evâdî ssâ hâ ity etau vâ prayoktavyau | her apavâdaḥ 15 | paxe hir api | hossâmi | hohâmi | hossâmo | hohâmo | hossâmu | hohâmu | hossâma | hohâma || paxe || hohimi 16 | hohimo | hohimu | hohima || kvacit tu hâ na bhavati | hasissâmo 17 | hasihimo |

<sup>1)</sup> B. 1. hd. °ve° 2) A. 1. hd. avvavî 3) B. (om. vasthâ); B. b. °nât 4) B. (om. ḥ). 5) om. A. B. F. 6) b. babhû (sic!) 7) B. giṇhîa 8) b. bhavati 9) B. add. vâ 10) B. vâ ity 11) E. b. hohitti 12) A. 1. hd. (om. ty) 13) B. ins. vihiteshu 14) om. B, 15) A, B. F. b. apavâdau 16) In A. zweimal 17) om. 1. hd. A.

#### momumânâm hissâ hitthâ | 168 |

T. II, 4, 27. V. VII, 15.

dhâtoh parau bhavishyati kâle momumânâm sthâne hissâ hitthâ ity etau vâ prayoktavyau | hohissâ hohitthâ hasihissâ | hasihitthâ | paxe | hohimo | hossâmo | hohâmo | ity âdi |

#### 

T. II, 4, 33. V. VII, 14.

dhâtoh paro<sup>2</sup> bhavishyati kâle myâdeçasya<sup>3</sup> sthâne ssam vâ prayoktavyah hossam | hasissam | kittaïssam | paxe | hohimi4 | hossâmi | hohâmi | kittaïhimi |

#### | krdo ham | 170 ||

T. II, 4, 32. V. VII, 16.

karoter<sup>9</sup> dadâteç ca paro bhavishyati vihitasya myâdeçasya sthâne ham vâ prayoktavyah | kâham | dâham | karishyâmi | dâsyâmîty arthah | paxe | kâhimi | dâhimi | ity âdi |

#### || crugamirudivididreimucivacicehidibhidibhujam6 soccham ccham roccham veccham daccham moccham voccham checcham 28 31. V. VII, 16. bheccham bhoccham | 171 ||

çrvâdînâm dhâtûnâm bhavishyadvihitamyantânâm sthâne soccham ity âdayo vâ nipâtyante | soccham çroshyâmi | gaccham gamishyâmi samgaccham samgamsye | roccham rodishvâmi | vida<sup>8</sup> jñâne<sup>9</sup> | veccham vedishyâmi | daccham draxyâmi | moccham moxyâmi | voccham vaxyâmi | checcham chetsyâmi | bheccham bhetsyâmi | bhoccham bhoxye<sup>10</sup> |

#### || socchâdaya ijâdishu hiluk ca vâ || 172 ||

T. II, 4, 28. V. VII, 17.

çrvâdînâm sthâne ijâdishu bhavishyadâdeçeshu<sup>11</sup> yathâsamkhyam socchâdayo bhavanti | ta<sup>12</sup> evâdeçâ<sup>13</sup> antyasvarâdyavayavavarjâ<sup>14</sup> ity arthah | hiluk ca vâ bhavati | socchii || paxe || socchihii || evam || socchimti | socchihimti | socchisi | socchihisi | socchitthâ | socchihitthâ | socchiha | socchihiha | socchimi | socchihimi | socchissami | socchihami | socchissam | soccham | socchimo | socchihimo | socchissâmo | socchihâmo | socchihissâ |

<sup>1)</sup> b. me 2) b. pare 3) B. syâd° 4) B. hohimmi 5) b. krroter (sic!) 6) B. °echibhididi° 7) b. vaccham 8) A. vidik; B. F. vidak 9) A. jñâ 10) F. bhoxyâmi 11) A. °shyâd°; b. °shyadâdishu 12) b. te 13) B. evâtideçâ; b. °deçâmtya° 14) b. °varjyâ 15) B. sohicchi (sic!)

socchihitthâ || evam mumayor api || gacchii | gacchihii¹ | gacchimti¹ | gacchihiii¹ | gacchihiii¹ | gacchihiithâ gacchihiithâ gacchihiithâ gacchihiini | gacchihiini | gacchihimi | gacchihâmi gacchihâmi gacchihissâ | gacchihitthâ || evam mumayor api || evam rudâdinâm apy udâhâryam |

## $\frac{\Gamma}{V,~VII,~18}$ || du su mu vidhyâdishv ekasmiņs trayâṇâṇ || 173 ||

vidhyâdishv artheshu² utpannânâm ekatve³ Ş rthe vartamânânâm trayâṇâm api trikâṇâṃ sthâne yathâsaṃkhyaṃ du su mu ity ete âdeçâ bhavanti | hasaü sâ | hasasu tumaṃ | hasâmu ahaṃ | pecchaü⁴ | pecchasu | pecchâmu || dakâroccâraṇaṃ bhâshântarârthaṃ |

#### T. II, 4. 37. || sor hir vâ || 174 ||

pûrvasûtravihitasya soh sthâne hir âdeço vâ bhavati | dehi<sup>5</sup> | desu |

#### T. H, 4, 38. || ata 6 ijjasvijjahîjjeluko vâ || 175 ||

akârât parasya soḥ<sup>7</sup> ijjasu ijjahi ijje ity<sup>8</sup> ete<sup>9</sup> luk ca âdeçâ v**â bhavanti** | hasejjasu | hasejjahi<sup>10</sup> | hasejje | hasa || paxe || hasasu || ata iti kiṃ || hosu | thâhi |

## T. H. 4, 36. | bahushu ntu ha mo | 176 |

vidhyâdishûtpannânâm¹¹ bahushv artheshu vartamânânâm¹² trayâṇâm trikâṇâm¹³ sthâne yathâsaṃkhyaṃ ntu ha mo ity ete âdeçâ bhavanti || ntu || hasaṃtu | hasantu haseyur vâ || ha || hasaha¹⁴ | hasata hasetha vâ || mo || hasâmo | hasâma hasema vâ || evaṃ || tuvaraṃtu | tuvaraha | tuvarâmo |

# T. II, 4, 39. || vartamânâbhavishyantyoç ca jja jjâ vâ || 177 ||

vartamânâyâ<sup>15</sup> bhavishyantyâç ca vidhyâdishu ca vihitasya pratyayasya sthâne jja jjâ ity etâv<sup>16</sup> âdeçau vâ bhavataḥ | paxe yathâprâptaṃ || vartamânâ || hasejja<sup>17</sup> | hasejjâ<sup>17</sup> | paḍhejja<sup>18</sup> | paḍhejjâ<sup>18</sup> | suṇejjâ || suṇejjâ || paxe || hasaï<sup>19</sup> |

<sup>1)</sup> om. F. 2) b. °shûtp° 3) b. anekatve 4) om. F. 5) B. dihi 6) B. ita 7) B. so 8) om. B. 9) B. te 10) B. °si° 11) B. vabcâdi° 12) B. (om. nâm) 13) om. B. 14) B. hasahaha 15) F. °mânâbhavishyantyoç 16) om. B. 17) B. °si° 18) B. °dhi° 19) b. sahaï

paḍhaï | suṇaï || bhavishyantî || paḍhejja | paḍhejjâ || paxe || paḍhihii || vidhyâdishu || hasejja¹ | hasejjâ | hasatu hased vâ ity arthaḥ² || paxe || hasaü³ | evaṇ sarvatra | yathâ tṛtîyatraye aï vâejjâ¹ | aï vâyâvejjá⁵ || na samaṇujâṇâmi na samaṇujâṇejjâ⁶ vâ || anye tv anyâsâm apicchanti || hojja² | bhavati bhavet bhavatu abhavat abhût babhûva bhûyât bhavitâ bhavishyati abhavishyad vety arthaḥ |

## || madhye ca svarantad va || 178 ||

T. H. 4, 40. V. VII, 21.

svarantad dhatoh prakṛtipratyayayor madhye cakarat pratyayanam ca sthane jja jja ity etau\* va bhavatah\* vartamanabhavishyautyor vidhyadishu ca\* || vartamana || hojja" | hojja || hojja || hojja || paxe || hoi || evam || hojjasi | hojjasi | hojja | hojja | hojja | hojja || hojjahii || hojjahii || hojja || hojja || paxe || hohii || evam || hojjahisi || hojjahisi || hojja || hojja || hojja || hojja || hojjahimi || hojjassami || hojjahami || hojjassami || hojja |

#### || kriyâtipatteh || 179 ||

T. II, 4, 41.

kriyâtipatteḥ sthâne jja jjâ vâdeçau bhavataḥ hojja hojjâ abhavishyad ity arthaḥ | jaï hojja¹6 vaṇṇaṇijjo |

## || ntamâṇau || 180 ||

T. II, 4, 41.

kriyâtipatteh sthâne ntamânâv âdeçau bhavatah | homto | homâno | abhavishyad ity arthah | <sup>17</sup>jaï si harinâhivam nivesamto | na sahamto <sup>18</sup> ccia <sup>19</sup> to râhuparihavam <sup>20</sup> |

## || catrânacah21 || 181 ||

T. II, 4, 42 V. VII, 10

çatr ânaç<sup>22</sup> ity etayoh pratyekanı nta mâna ity etâv âdeçau bhavatah || çatr || hasamto | hasamâno || ânaç<sup>23</sup> || vevamto | vevamâno |

<sup>1)</sup> B. °si° 2) B. (om. h) 2) B. °ao 3) A. 1. hd.; F. °ijjâ 4) A. B. F. b. °vijjâ 5) F. nijjâ 6) b. hojjâ. 7) om. B. 8) B. devatah 9) b. °jji° 10) om. B. 11) B. °jji° 12) B. (om. h) 13) B. °si° 14) B. °ri°; b. turave° 15) B. hujja

<sup>16)</sup> A. rand, B. F. b. ins. harinatthâne harinamka 17) b. hasamto; F. (om. na sahamto)

<sup>18)</sup> B. vvia 19) A. rand, b. add. se jiamtassa, B. se jayamtassa; F. se jiyamtassa 20) b. gatrâna vâ 21) b. âna 22) om. B.; b. add. ca,

108 III, 182.

# $\stackrel{T.~II,~4.~43.}{v.~v_{II},~11.}\,\|\,$ î ca striyâm $\|\,$ 182 $\|\,$

striyâm vartamânayoh çatrânaçoh¹ sthâne î cakárât ntamâṇau ca bhavanti² | hasaî | hasamîî | hasamâṇî | vevaî | vevaṃtî | vevamâṇî |

|| ity âcâryaçrîhemacandraviracitâyâm siddhahemacandrâbhidhânasvopajñaçabdânuçâsanavrttau ashṭamasyâdhyâyasya³ trtîyaḥ⁴ pâdaḥ samâptaḥ⁵ ||

<sup>1)</sup> B. °ço 2) b. bhavatah 3) b. ashṭamâdhyâ° 4) A. B. tṛtiyapadaḥ 5) om. B. F.; sieh erläut.

#### || idito vâ || 1 ||

sûtre ye idito dhâtavo vaxyante teshâm ye âdeçâs te¹ vikalpena bhavantîti veditavyam | tatraiva codâharishyate² |

# || kather vajjarapajjaroppâlapisuņasaṃghabollacavajaṃpasîsasâ- T. III, 1, 69. hâḥ³ || 2 ||

kather dhâtor vajjarâdayo daçâdeçâ vâ<sup>4</sup> bhavanti | vajjaraï | pajjaraï | uppâlaï | pisuṇaï | saṃghaï | bollaï<sup>3</sup> | cavaï | jaṃpaï | sîsaï | sâhaï | ubbukkaï<sup>5</sup> iti tu<sup>6</sup> utpûrvasya bukka<sup>7</sup> bhâshaṇa<sup>8</sup> ity asya || paxe || kahaï | ete cânyair deçîshu paṭhitâ api<sup>9</sup> asmâbhir dhâtvâdeçîkṛtâḥ<sup>10</sup> vividheshu pratyayeshu pratishṭhantâm<sup>11</sup> iti | tathâ ca | vajjario kathitaḥ | vajjariûṇa kathayitvâ | vajjaraṇaṃ kathanaṃ | vajjaraṃto kathayan | vajjariavvaṃ<sup>12</sup> kathayitavyaṃ | iti rûpasahasrâṇi sidhyanti | saṃskṛtadhâtuvac ca pratyayalopâgamâdividhiḥ |

#### || duḥkhe nivvarah 13 || 3 ||

T. III, 1, 70.

duḥkhavishayasya<sup>14</sup> kather<sup>15</sup> nivvara<sup>13</sup> ity âdeço vâ bhavati | nivvaraï<sup>16</sup> | duḥkham kathayatîty arthah |

#### || jugupser jhuṇadugucchaduguṃchâḥ || 4 ||

T.III, 1, 127.

jugupser ete traya âdeçâ vâ<sup>17</sup> bhavanti<sup>18</sup> | jhuṇaï | dugucchaï<sup>19</sup> | duguṃ-chaï || paxe<sup>19</sup> || jugucchaï<sup>20</sup> || galope || duucchaï | duuṃchaï<sup>21</sup> | juucchaï<sup>22</sup> |

<sup>1)</sup> B. ins. na 2) A. °shyante; B. tatrevodâha°; b. tatraivodâhriyate; F. tatraivodâhriyaṃte 3) A. B. F. °volla° 4) om. A. b. 5) A. B. F. uvvu° 6) B. F. b. tûtpûrv° 7) A. B. F. vu° 8) b. bhash° 9) om. F. 10) b. °tâ 11) b. pratishṭhitâ 12) A. F. °riya° 13) F. b. nicca° 14) A. duXkha° 15) B. F. katheḥ 16) E. F. b. nicca° 17) b. stellt 18. 17. F. om. vâ 19) om. F. 20) b. jugutsaï; om. F. 21) B. duochaï 22) B. juo°.

 $^{\mathrm{T}}$   $^{\mathrm{101,\,1,\,78.}}_{\mathrm{120}}$  || bubhuxivîjyor $^{\mathrm{1}}$  nîravavojjau $^{\mathrm{2}}$  || 5 ||

bubhuxer âcârakvibantasya ca vîjer³ yathâsamkhyam etâv⁴ âdeçau vâ bhavataḥ | nîravaï | buhukkhaï⁵ | vojjaï⁶ | vîjaïⁿ |

- y, viii, 25. || **dhyàgor jhâgau** || **6** || anayor yathâsaṃkhyaṃ jhâ gâ ity âdeçau bhavataḥ jhâi jhâaï ṇijjhâi<sup>8</sup> | nipûryo darçanârthaḥ<sup>9</sup> | gâi | gâaï | jhânam | gânam |
- T. II. 4. 130. || **jũo** 10 **jâṇamuṇau 7** ||

  jânâter jâṇa muṇa ity âdeçau bhavataḥ | jâṇaï | muṇaï || bahulâdhikârât

  kvacid vikalpaḥ || jâṇiaṃ 11 | ṇâyaṃ 12 | jâṇiûṇa | ṇâûṇa 13 | jâṇaṇaṃ ||

  ṇâṇaṃ || maṇaï 14 iti tu manyateḥ 15 |
- T. II. 4, 125. v. VIII. 32. || **udo dhmo dhumâ** || 8 || udaḥ parasya dhmo<sup>16</sup> dhâtor dhumâ ity âdeço<sup>17</sup> bhavati | uddhumâi |
- T. 11, 4, 131; || **çrado dho dahaḥ** || **9** || çradaḥ parasya dadhâter 18 daha ity âdeço bhayati | saddahaï | saddahamâṇo jîvo |
- T. III, 1, 16. || **pibeḥ pijjaḍallapaṭṭaghoṭṭâḥ** <sup>19</sup> || **10** || pibater ete catvâra âdeçâ vâ bhavanti | pijjaï | ḍallaï <sup>20</sup> | paṭṭaï <sup>13</sup> | ghoṭṭaï <sup>21</sup> | piaï |
- T. 11, 1, 32. || udvâter <sup>22</sup> orummâ vasuâ || 11 || utpûrvasya vâter <sup>23</sup> orummâ vasuâ ity etâv <sup>24</sup> âdeçau vâ bhavataḥ | orummâi | vasuâi | uvvâi |
- T. III, 1.31. || **nidrâter**<sup>25</sup> **ohîroṃghau**<sup>26</sup> || **12** || nipûrvasya<sup>27</sup> drâter<sup>28</sup> ohîra<sup>29</sup> uṃgha<sup>30</sup> ity<sup>31</sup> âdeçau vâ<sup>32</sup> bhavataḥ | ohîraï | uṃghaï<sup>32</sup> | niddâi |

<sup>1)</sup> b. bubhuxubîjor 2) B. °vâjjau; b. bojjau 3) b. bîjer F. om. ca 4) A. B. vuhu° F. vubhu° 5) F. °yam nîravavojjau ity âd° (om. vâ) 6) b. bo° 7) b. bî° 8) b. add. nîjjhâaï 9) B. daça° 10) B. jho 11) b. jânia 12) b. °ya° 13) om. F. 14) b. nanaï 15) B. b. °yate 16) B. b. dhmâ 17) B. F. dhumâdeço (om. ity) 18) F. ins. dhâtor 19) B. °dalû; b. °dulla° 20) b. dullaï 21) A. 2. hd. rand ins. paxe 22) A. 1. hd.; B. F. °vâker; corr. 2. hd. A. 23) B. vâteḥ; F. om. vâter bis drâter (excl.) s. 12. 24) om. b. 25) A. 1. hd. °ker; B. °tor 26) B. °oghau; b. °aunghau 27) B. (om. sya) 28) B. F. b.° teḥ 29) B. F. uh° 30) B. ogha; b. ongha 31) B. b. ins. etâv 32) om. F. 33) B. oghaï; b. onghaï; 2. hd. A. rand. add. | paxe |

#### || âghrer âigghah || 13 ||

T. III, 1, 5.

âjighrater âiggha ity âdeço vá bhavati | âigghaï | agghâaï |

#### || snâter<sup>2</sup> abbhuttah || 14 ||

T. III, 1, 5.

snâter abbhutta ity âdeço vâ bhavati | abbhuttaï | nhâi |

#### || samaḥ³ styaḥ khâḥ⁴ || 15 ||

T. II, 4, 124.

sampûrvasya styâyateh khâ ity âdeço bhavati samkhâi samkhâyam |

#### || sthash thâthakkacitthanirappâh || 16 ||

T. II, 4, 127. V. VIII, 25.

tishțhater ete catvâra âdeçâ bhavanti | țhâi | țhâaï | țhâṇaṃ | paṭṭhio | uṭṭhio | paṭṭhâvio | uṭṭhâvio | thakkaï | ciṭṭhaï | ciṭṭhiûṇa | nirappaï | bahulâdhikârât kvacin na bhavanti | thiaṃ | thâṇaṃ | patthio | utthio | thâûṇa |

#### | udash thakukkurau | 17 ||

T. II, 4, 126.

udaḥ parasya tishṭhatesh¹º ṭha ¹¹kukkura ity âdeçau bhavataḥ | uṭṭhaï | ukkukkuraï¹² |

#### | mler<sup>13</sup> vâpavvâyau | 18 ||

T. III, 1, 19. V. VIII, 21.

mlâyater<sup>14</sup> vâ pavvâya ity âdeçau vâ bhavataḥ | vâi | pavvâyaï<sup>15</sup> | milâi

#### || nirmo nimmâṇanimmavau || 19 ||

T. II, 4, 120. V. VIII, 36.

nirpûrvasya mimîter etâv âdeçau bhavataḥ | nimmâṇaï | nimmavaï |

#### || xer nijjharo vâ || 20 ||

xayater nijjhara ity âdeço yâ bhayati | nijjharaï | paxe | jhijjaï |

V. VIII, 37.

|| chader ņer  $^{16}$ ņumanûmasannumaḍhakkaumbâlapabbâlâḥ $^{18}$  || 21 || т. п, 4, 110. chader ņyantasya ete $^{19}$  shaḍ âdeçâ vâ bhavanti | ņumaï | nûmaï || ņatve || ņûmaï | sannumaï $^{16}$  | ḍhakkaï | ombâlaï $^{20}$  | pabbâlaï $^{18}$  | châyaï $^{21}$  |

<sup>1)</sup> F. b. °âyaï 2) A. °ker 3) A. sama 4) b. khâ 5) b. ins.: vâ 6) b. samkhâiyam 7) om. F. 8) b. bhavati 9) om. b. 10) B. b. °teh 11) B. tha 12) b. ukukk° 13) B. ster 14) stâyater 15) B. pavvâi 16) b. °sannû° 17) B. F. b. °mvâla° 18) A. B. F. b. °pavvâ° 19) B. F. (om. ete); b. °tasyaite 20) A. B. b. omvâlaï; om. F. 21) b. °ya°.

- T. II, 4, 93. || nivrpatyor nihodah || 22 ||
  - nivṛṇaḥ¹ pateç ca ṇyantasya ṇihoḍa ity âdeço vâ bhavati | ṇihoḍaï paxe || nivârei | pâḍei |
- $^{T~II,~4,~92.}_{V.~VIII,~8.}\parallel~d\hat{u}no^{2}~d\hat{u}mah~\parallel~23~\parallel$

dûno2 nyantasya dûma ity âdeço bhavati | dûmei majjha3 hiayam4 |

T. 11, 4, 94. || dhavaler dumah || 24 ||

dhavalayater nyantasya dumâdeço vâ bhavati | dumaï | dhavalaï | svarânâm svarâ bahulam<sup>5</sup> (IV, 238) iti dîrghatvam api | dûmiam | dhavalitam ity arthaḥ |

T. II, 4, 97. || tuler 6. ohâmaḥ || 25 ||

tuler <sup>6</sup> nyantasya ohâma ity âdeço vâ bhavati | ohâmaï | tulaï |

- T. II, 4, 105. || **viricer** <sup>7</sup> <sup>8</sup>**oluṇḍolluṇḍapalhatthâḥ** <sup>10</sup> || **26** | virecayater ṇyantasya oluṇḍâdayas <sup>11</sup> traya <sup>12</sup> âdeçâ vâ <sup>12</sup> bhavanti | oluṃḍaï <sup>13</sup> | ulluṃḍaï <sup>14</sup> | palhatthaï <sup>15</sup> | vireaï |
- T. II, 4, 118. || tader âhodavihodau || 27 || tader nyantasyaitâv 16 âdeçau vâ 17 bhavatah | âhodaï | vihodaï | paxe | tâdei 18 |
- T. II, 4, 109: || miçrer vîsâlamelavau || 28 || miçrayater nyantasya vîsâla melava ity âdeçau vâ bhavatah | vîsâlaï | melavaï | missaï |
- T. II, 4, 117. || uddhûler guṇṭhaḥ || 29 ||
  uddhûler ṇyantasya guṇṭha ity âdeço vâ bhavati | guṃṭhaï¹9 | paxe |
  uddhûlei |
- T. II, 4, 95. || bhrames tâliaṇṭatamâḍau²º || 30 || bhramayater²¹ ṇyantasya tâliaṇṭa²º tamâḍa ity âdeçau vâ bhavataḥ | tâliaṃṭaï²² | tamâḍaï²³ | bhâmei | bhamâḍei²⁴ | bhamâvei |

<sup>1)</sup> A. B. b. nivṛgaḥ; F. nirvṛtaḥ 2) b. dūḍo 3) b. majhjha 4) b. °ya° 5) B. bahulatvaṃ 6) b. tūler 7) b. virecer 8) B. F. *ūberall* °ṃḍ° 9) B. °olu° b. °ollaṇḍa° 10) F. palla° b. °pahutthâḥ 11) b. °ya 12) om. F. b. 13) A. b. °ṇḍ° B. F. uluṃḍaï 14) A. B. °ṇḍ° b. ullaṇḍaï 15) b. pahutthaï 16) B. F. b. °tasya etâv 17) om. F. 18) F. tâḍaï 19) A. B. b. °ṇṭh° 20) B. °ṃṭa° 21) F. b. bhramater 22) A. b. °ṇṭ° 23) om. F. 24) E. b. °ḍaï.

## naçer viudanâsavahâravavippagâlapalâvâh | 31 | T. II, 4, 103.

naçer nyantasya ete<sup>1</sup> pañcâdeçâ vâ bhavanti | viudaï | nâsavaï | hâravaï | vippagâlaï² | palâvaï | nâsaï |

#### || dreer dâvadamsadakkhavâh³ || 32 ||

T. II, 4, 113.

drçer nyantasyaite traya âdeçâ vâ bhavanti dâvaï damsaï dakkhavaï | darisaí

#### || udghater uggah || 33 ||

T. II, 4, 94.

utpûrvasya ghater nyantasya ugga ity âdeço vâ bhavati | uggaï | ugghâdaï |

#### | sprhah sihah | 34 |

T. II, 4, 92.

sprho<sup>6</sup> nyantasya siha ity âdeço<sup>7</sup> bhavati | sihaï |

#### | sambhaver asamghah | 35 ||

T. 11, 4, 98.

sambhâvayater âsamgha ity âdeço vâ bhavati | âsamghaï | sambhâvaï |

# | unnamer <sup>8</sup>utthamghollâlagulagumchoppelâh<sup>9</sup> | 36 | T. II, 4, 100.

utpûrvasya namer nyantasyaite<sup>10</sup> catvâra âdecâ vâ<sup>11</sup> bhavanti | utthamghai<sup>12</sup> | ullâlaï | gulaguṃchaï<sup>13</sup> | uppelaï | unnâmaï<sup>14</sup> |

#### prasthâpeh patthavapendavau 15 | 37 |

T. II, 4, 114.

prapûrvasya tishthater nyantasya patthava pendava ity âdeçau vâ bhavatah | patthavaï | pemdavaï 16 | patthâvaï |

#### || vijñaper<sup>17</sup> vokkâvukkau || 38 ||

T. II, 4, 111.

vipûrvasya jânâter nyantasya vokka avukka<sup>18</sup> ity etâv<sup>19</sup> âdeçau vâ bhavatah | vokkaï | avukkaï<sup>20</sup> | vinnavaï |

<sup>1)</sup> b. °syaite 2) b. vippaï | gâlaï | (sic!) 3) B. °mça° 4) B. F. b. °sya 6) F.b. sprher 7) b. ins. vâ 8) B. utthâgholl°; b. ucchamgholl° ete 5) om. F. 9) B. b. guluº 10) F. °sya ete 11) om. B. F. 12) A. °ghei; E. b. ucchamghaï 13) B. E. F. b. gulu<sup>o</sup> 14) B. F. b. unnâvaï 15) B. F. überall omdo 16) A. B. ondo B. pamdao 17) B. vijnapter 18) B. avakka; b. avakka 19) om. F. 20) b. âvuº.

T. II, 4, 99. | arper allivaeaccuppapaņâmâh 1 | 39 ||

arper nyantasyaite² traya âdeçâ vâ³ bhavanti | .allivaï | caccuppaï⁴ | paṇâmaï | paxe | appei |

T. II, 4, 115. || yâper javaḥ || 40 ||

yâper<sup>5</sup> nyantasya java ity âdeço vâ bhavati | javaï | jâvei |

T. II, 4, 108. | plâver ombâlapabbâlau<sup>6</sup> | 41 ||

plavater ņyantasyaitāv<sup>7</sup> ādeçau vā bhavataḥ | ombālaï<sup>8</sup> | pabbālaï<sup>9</sup> | pāvei |

T. II, 4, 116. || vikoçeh pakkhodah || 42 ||

vikoçayater nâmadhâtor nyantasya pakkhoda ity âdeço vâ bhavati | pakkhodaï | vikosaï |

T. II, 4, 107. | romanther oggålavaggolau | 43 |

romanther nâmadhâtor nyantasyaitâv<sup>7</sup> âdeçau vâ³ bhavataḥ | oggâlaï | vaggolaï | romaṃthaï |

T. 11, 4, 102. || kamer nihuvah || 44 ||

kameḥ svârthe<sup>10</sup> nyantasya nihuva ity âdeço vâ bhavati | nihuvaï | kâmei |

T. II, 4, 101. || prakâçer nuvvah 11 || 45 ||

prakâçer nyantasya nuvva<sup>12</sup> ity âdeço vâ bhavati | nuvvaï³ | payâsei<sup>13</sup> |

T. II, 4, 106. | kamper viceholah | 46 ||

kamper nyantasya 14 vicehola ity âdeço vâ bhavati | vicehola | kampei 15 |

T. II, 4, 104. || aroper 16 balah 17 || 47 ||

âruher<sup>18</sup> nyantasya bala<sup>19</sup> ity âdeço vâ bhavati | balaï<sup>19</sup> | ârovei |

<sup>1)</sup> B. °vaccuppa°; b. °cacuppa° 2) F. °sya ete 3) om. F. 4) B. va°; b. cacu° 5) A. F. b. yâter 6) A. B. F. b. omvâlapavvâ° 7) B. F. b. °sya etâv 8) A. B. F. b. omv° 9) A. B. F. pavvâ°; om. b. 10) A. B. °tha; corr. 2. hd. A. 11) B. nnuvah; F. nuccah 12) F. nucca 13) b. °ya°; om. F. 14) F. (om. vicchola bis bala in s. 47.) 15) B. E. kampaï 16) B. b. âroher 17) B. b. valah 18) B. °ro° 19) A. B. F. b. va°.

| dole1 ramkholah | 48 ||

T. II, 4, 97.

doleh² svârthe nyantasya ramkhola ity âdeço vâ bhavati | ramkholaï | dolei³ |

|| rañje<sup>4</sup> râvaḥ || 49 ||

T. II, 4, 96.

ranjer nyantasya râva ity âdeço vâ<sup>5</sup> bhavati | râvei | ramjei |

|| ghațeh parivâdah || 50 ||

T. II, 4, 112.

ghațer nyantasya parivâda ity âdeço vâ bhavati | parivâdei | ghadei |

|| veshțeh pariâlah || 51 ||

T. II, 4, 95.

veshțer nyantasya pariâla ity âdeço vâ bhavati | pariâlei | vedhei |

|| kriyaḥ<sup>6</sup> kiṇo ves tu kke ca || 52 ||

T. II, 4, 122. 123. V. VIII, 30.

31.

ner iti nivṛttaṃ | krîṇâteḥ kiṇa ity âdeço bhavati | veḥ parasya tu dvir uktaḥ<sup>7</sup> keç<sup>8</sup> cakârât kiṇaç ca bhavati | kiṇaï | vikkei | vikiṇaï<sup>9</sup> |

|| bhiyo bhâbîhau<sup>10</sup> || 53 ||

T. II, 4, 136. V. VIII, 19.

bibheter etâv âdeçau bhavataḥ | bhâi | bhâiaṃ | bîhaï¹¹ | bîhiaṃ¹¹ bahulâdhikârât | bhîo |

|| âlîno12 S Ilî || 54 ||

T. II, 4, 121.

âlîyater 13 allî ity âdeço bhavati | allîaï 14 | allîno |

|| nilîner<sup>15</sup> nilîanilukkanirigghalukkalikkalhikkâh<sup>16</sup> || 55 || T. III, 1, 8. nilîna<sup>17</sup> ete shad âdeçâ vâ<sup>18</sup> bhavanti<sup>19</sup> | nilîaï | nilukkaï | nirigghaï | lukkaï | likkaï | nilijjaï<sup>20</sup> |

|| vilîner<sup>21</sup> virâ || 56 ||

T. III, 1, 7.

vilîno 12 virâ ity âdeço vâ bhavati | virâi | vilijjaï |

|| rute<sup>22 23</sup>ruñjaruntau<sup>24</sup> || 57 ||

T. III, 1. 33.

rauter etâv âdeçau vâ bhavataḥ | ruñjaï²³ | ruṇṭaï²⁴ | ruvaï²⁵ |

<sup>1)</sup> B. doleh 2) B. b. duleh 3) B. b. dolaï 4) B. ramjeh 5) om. F. 6) B. kiyah 7) B. °ktam 8) A. kkeç; B. F. b. kke 9) F. vikki° 10) A. B. F. °vî° 11) A. F. vî° 12) B. °do 13) B. b. °teh 14) A. alliaï; B. allîi 15) B. °der; b. nilîūo 16) B. °vi° 17) B. °da 18) B. stellt 19. 18. 20) B. ni°; b. nilijjii 21) B. °der; b. °no. 22) A. ruke; B. rukeh; F. rukkhe 23) B. b. °mja° 24) B. °mt° 25) B. b. ravaï; om. F.

- T. III, 1, 18. | **cruter haṇaḥ** | 58 || crṇoter haṇa ity âdeço vâ bhavati | haṇaï¹ | suṇaï |
- T. III, 1, 17. || **dhûñer² dhuvaḥ³** || **59** || dhunâter⁴ dhuva ity âdeço vâ bhavati | dhuvaï | dhuṇaï |
- t. III, 1, 1, 1. || bhuver hohuvahavâḥ || 60 ||
  bhuvo dhâtor ho huva hava ity ete âdeçâ vâ¹ bhavanti | hoi | hoṃti⁵ |
  huvaï | huvaṃti | havaï | havaṃti || paxe || bhavaï | parihîṇavihavo |
  bhaviuṃ | pabhavaï | paribhavaï | saṃbhavaï || kvacid anyad api || ubbhuaï
  bhattaṃ<sup>6</sup> |
- т. III, 1, 5. || aciti<sup>7</sup> huḥ || 61 || cidvarje<sup>8</sup> pratyaye bhuvo hu ity âdeço vâ bhavati | huṃti | bhuvan<sup>9</sup> huṃto | acitîti<sup>10</sup> kiṃ | hoi |
- T. III, 1, 2. || pṛthakspashṭe ṇivvaḍaḥ || 62 ||
  pṛthagbhûte 1 spashṭe ca kartari bhuvo ṇivvaḍa ity âdeço 2 bhavati |
  ṇivvaḍaï | pṛthak spashṭo vâ bhavatîty arthaḥ |
- T. III, 1, 3. || **prabhau**<sup>13</sup> **huppo vâ** || **63** ||
  prabhukartṛkasya bhuvo huppa ity âdeço bhavati<sup>14</sup> vâ<sup>15</sup> | prabhutvaṃ
  ca prapûrvasyaivârthaḥ | aṃge ccia<sup>16</sup> na pahuppaï || paxe || pabhavei |
- T. III, 1, 4. || **kte hûḥ** || **64** || bhuvaḥ ktapratyaye<sup>17</sup> hûr âdeço bhavati | hûaṃ | aṇuhûaṃ | pahûaṃ |
- T. III, 1, 20. || **kṛñeḥ** 18 **kuṇaḥ** || **65** || kṛñaḥ 19 kuṇa ity âdeço vâ bhavati | kuṇa || kara ||
- т. III, 1, 21. || kâṇexite ṇiâraḥ || 66 || kâṇexitavishayasya kṛño²º ṇiâra ity âdeço vâ bhavati | ṇiâraï | kâṇexitaṃ karoti |

<sup>1)</sup> om. F. 2) A. B. F. b. dhûger 3) B. (om. h) 4) B. F. b dhunoter 5) B. huṃti 6) b. bhuttaṃ 7) A. B. F. aviti; b. avitti. 8) B. F. b. vidvarje 9) F. b. bhavan 10) A. B. F. avitîti; b. avittiî 11) B. F. b. °ak° 12) A. ins. vâ 13) b. prabhor 14) B. F. b. stellen 15. 14. 16) F. cchia 17) F. b. kte praty° 18) A. B. F. b. kṛgeḥ 19) A. B. F. kṛgaḥ; b. kṛgeḥ 20) A. B. F. kṛgo; b. kṛger.

## 

T. III, 1, 22.

nishṭambhavishayasyâvashṭambhavishayasya 'ca² kṛño' yathâsaṃkhyaṃ ṇiṭṭhuha¹ saṃdâṇa ity âdeçau vâ bhavataḥ | ¹ṇiṭṭhuhaï⁴ | nishṭambhaṃ karoti | saṃdâṇaï | avashṭambhaṃ karoti⁵ |

#### || erame vâvamphah || 68 ||

T. III, 1, 23.

çramavishayasya kṛño³ vâvampha ity âdeço vâ6 bhavati¹ | vâvamphaï | cramam karoti |

#### || manyunaushthamâlinye<sup>8</sup> nivvolah<sup>9</sup> || 69 ||

T. III, 1, 25.

manyunâ karanena yad oshthamâlinyam<sup>10</sup> tadvishayasya kṛño<sup>11</sup> nivvola ity âdeço vâ bhavati | nivvolaï<sup>12</sup> | manyunâ oshtham malinam karoti |

#### || çaithilyalambane payallah 13 || 70 ||

T. III, 1, 27.

çaithilyavishayasya lambanavishayasya ca<sup>14</sup> kṛñaḥ<sup>15</sup> payalla<sup>16</sup> ity âdeço vâ<sup>2</sup> bhavati | payallaï<sup>17</sup> | çithilîbhavati lambate vâ |

#### | <sup>18</sup>nishpâtâcchote <sup>19</sup> pîluñchah | 71 ||

T. III, 1, 29.

nishpatanavishayasya âcchoṭanavishayasya ca kṛño¹¹ nîluncha ity âdeço vâ²⁰ bhavati²¹ | nîlumchaï | nishpatati âcchoṭayati vâ |

#### | xure kammah | 72 ||

T. 111, 1, 28.

xuravishayasya kṛñaḥ²² kamma ity âdeço vâ bhavati | kammaï | xuraṃ karoti²³ ity arthaḥ |

## || câțau gulalah || 73 ||

T. III, 1, 26.

câțuvishayasya kṛño²⁴ gulala ity âdeço vâ bhavati | gulalaï | câțu karotîty arthaḥ |

# || smarer jharajhûrabharabhalaladhavimharasumarapayarapa- T. III, 1, 12. mhuhâḥ <sup>25</sup> || 74 ||

smarer ete navâdeçâ vâ bhavanti | jharaï | jhûraï | bharaï | bhalaï | laḍhaï | vimharaï | sumaraï | payaraï | pamhuhaï²6 | saraï |

<sup>1)</sup> A. B. niddhu° (?) 2) om. B. 3) A. B. F. b. kṛgo 4) B. °havaï 5) b. karotîty arthaḥ 6) F. b. stellen 7. 6. 8) B. °shṭa° 9) F. nicco° 10) A. B. oshṭa°; F. aushṭa° 11) A.B. F. b. kṛgo 12) F. nicco° 13) F. païllaḥ 14) om. B. F. 15) A. B. F. b. kṛgaḥ 16) F. païlla 17) F. paï° 18) b. °pa° 19) B. °ṭa 20) F. stellt 21. 20. 22) A. B. F. kṛgaḥ; b. kṛgo 23) B. F. b. °tîty 24) cdd. b. kṛgo 25) A. °vu°; b. °mha° 26) b. °mha°.

- T. II, 4, 128. || vismuḥ pamhusavimharavîsarâḥ || 75 || vismarater ete âdeçâ bhavanti | pamhusaï | vimharaï | vîsaraï |
- T. III, 1, 34. || vyâhṛñeḥ¹ kokkapokkau || 76 ||
  vyâharater etâv âdeçau vâ bhavataḥ | kokkaï | hrasvatve² kukkaï |
  pokkaï³ | paxe | vâharaï |
- T. III, 1, 10. || **prasareḥ payallovellau** || 77 ||

  prasarateḥ payalla uvella<sup>4</sup> ity etâv âdeçau vâ bhavataḥ | payallaï |

  uvellaï<sup>5</sup> | pasaraï |
- T.III, 1, 11. || mahamaho gandhe || 78 ||

  prasarater <sup>6</sup> gandhavishaye mahamaha ity âdeço vâ bhavati | mahamahaï

  mâlaî <sup>7</sup> | mâlaîgaṃdho <sup>7</sup> pasaraï || gandha iti kiṃ | pasaraï |
- T. III, 1, 14. || nissarer<sup>8</sup> nîharanîladhâḍavarabâḍâḥ || 79 ||
  nissarater<sup>9</sup> ete catvâra âdeçâ vâ bhavanti | nîharaï<sup>10</sup> | nîlaï | dhâḍaï |
  varahâḍaï | nîsaraï |
- T. III, 1, 15. || **jâgrer**<sup>11</sup> **jaggaḥ** || **80** || jâgarter jagga ity âdeço vâ<sup>12</sup> bhavati<sup>13</sup> | jaggaï || paxe || jâgaraï |
- т. ш, 1, 13. || **vyâprer âaḍḍaḥ** <sup>14</sup> || **81** || vyâpriyater <sup>15</sup> âaḍḍa <sup>16</sup> ity âdeço vâ bhavati | âaḍḍei <sup>17</sup> | vâvarei <sup>18</sup> |
- T. III, 1, 30. || saṃvṛñeḥ 19 sâharasâhaṭṭau || 82 || saṃvṛṇoteḥ sâhara sâhaṭṭa ity âdeçau vâ bhavataḥ | sâharaï | sâhaṭṭaï 3 | saṃvaraï |
- T. III, 1, 35. || âdṛṇeḥ²º sannâmaḥ || 83 || âdriyateḥ sannâma ity âdeço vâ bhavati | sannâmei | âdaraï²¹ |

<sup>1)</sup> A. B. b. hṛgeḥ; F. nur hṛgeh 2) B. F. b. ins. tu 3) om. F. 4) F. uvvella 5) B. F. uvvellaï 6) B. ote 7) b. olaï 8) B. niḥṣare; F. niḥo 9) B. niḥṣarator; F. niḥṣarator 10) B. E. b. nihao 11) b. jâger 12) B. stellt 13.12. 14) B. âaṃḍaḥ 15) B. F. oteḥ 16) B. âaṃḍa 17) B. âaṇḍei 18) B. vâvâraï 19) A. B. F. b. ovṛgeḥ 20) b. onaḥ 21) b. âdarei.

|| prahṛñeḥ¹ sâraḥ || 84 ||

T. III, 1, 9.

praharateh sâra ity âdeço vâ bhavati | sâraï | paharaï |

|| avatarer ohaorasau || 85 ||

T. III, 1, 36.

avatarateh oha orasa ity âdeçau vâ bhavatah | ohaï² | orasaï | oaraï |

|| çakeç cayataratîrapârâh || 86 ||

T. III, 1, 37. V. VIII, 70.

çaknoter ete catvâra âdeçâ vâ bhavanti | cayaï | taraï | tîraï | pâraï sakkaï | tyajater api cayaï | hânim karoti | tarater api taraï | tîrayater³ api³ tîraï³ | pârayater api pâraï⁴ | karma samâpnoti |

|| phakkas thakkaḥ || 87 ||

T. II, 4, 133.

phakkates thakka ity âdeço bhavati | thakkaï |

|| çlâghaḥ salahaḥ || 88 ||

T. II, 4, 134.

çlâghateh salaha ity âdeço bhavati | salahaï |

|| khacer veadah || 89 ||

T. III, 1, 39.

khacater veada ity âdeço vâ bhavati | veadaï | khacaï |

|| paceh sollapaülau<sup>5</sup> || 90 ||

T. III, 1, 38.

pacateh solla paüla ity âdeçau vâ bhavatah | solla | paüla | paya |

|| muces <sup>9</sup> <sup>10</sup>chaḍḍâvaheḍamellossikkareavaṇilluñchadhaṃsâḍâḥ <sup>12</sup> <sup>T. III, 1, 41</sup>. || 91 ||

muñcater ete saptâdeçâ<sup>13</sup> vâ<sup>14</sup> bhavanti | chaḍḍaï | avaheḍaï<sup>15</sup> | mellaï | ussikkaï<sup>16</sup> | reavaï<sup>14</sup> | ṇilluñchaï<sup>17</sup> | dhaṃsâḍaï || paxe || muaï |

|| duhkhe nivvalah 18 || 92 ||

T. III, 1, 40.

duḥkhavishayasya mucer<sup>19</sup> ṇivvala<sup>20</sup> ity âdeço vâ bhavati | ṇivvalei<sup>21</sup> | duḥkhaṃ muñcatîty<sup>22</sup> arthaḥ |

<sup>1)</sup> A. b. °hṛgeḥ; B. °hṛge; F. °hṛgaḥ 2) b. oharaï 3) om. A. B.; F. om. taraï bis pâraï (excl.) 4) b. pârei 5) B. F. b. °paüllau 6) B. F. b. paülla 7) B. paülla; F. b. paüllaï 8) b. °ya° 9) B. muce; b. muceç 10) B. cchaḍu° 11) B. F. b. °osikka° 12) b. °ṇilu° 13) B. F. sapta âd° 14) om. F. 15) B. avahoi 16) A. ussekkaï; B. b. usikkaï 17) F. °ṃch°; b. ṇilu° 18) B. F. b. ṇicealaḥ 19) F. muceḥ; b. muco 20) B. F. b. ṇiceala 21) B. F. b. ṇicea° 22) F. muṃcayatity.

- vañcater ete catvâra âdeçâ vâ¹ bhavanti | vehavaï | velavaï | jûravaï umacchaï | vaṃcaï |
- т. ш, 1, 43. || racer uggahâvahaviḍaviḍâḥ² || 94 || racer dhâtor ete traya³ âdeçâ vâ bhavanti | uggahaï | avahaï | viḍaviḍaï⁴ | raaï⁵ |
- r. III, 1, 44. || samâracer uvahatthasâravasamârakelâyâḥ || 95 || samâracer ete catvâra âdeçâ vâ bhavanti | uvahatthaï | sâravaï | samâraï | kelâyaï | samârayaï | |
- T.III, 1, 42. || siceḥ siṃcasiṃpau<sup>7</sup> || 96 || siṃcater<sup>8</sup> etâv âdeçau vâ bhavataḥ | siṃcaï<sup>9</sup> | siṃpaï<sup>10</sup> | seaï |
- T. II, 4, 146 || pracchah pucchah || 97 ||

  prccheh 11 pucchâdeço bhavati | pucchai |
- T. III, 1, 50. || garjer bukkaḥ 12 || 98 || garjater bukka 12 ity âdeço vâ bhavati | bukka 12 | gajja ||
- T. III, 1, 51. || vṛsher<sup>13</sup> ḍhikkaḥ || 99 ||
  vṛshakartṛkasya garjer ḍhikka ity âdeço vâ<sup>14</sup> bhavati | ḍhikkaï | vṛshabho
  garjati<sup>15</sup> |
- T. III, 1, 57. || **râjer agghachajjasaharîrarehâḥ** || **100** || râjer ete pañcâdeçâ vâ<sup>16</sup> bhavanti | agghaï | chajjaï | sabaï | rîraï | rehaï<sup>17</sup> | râyaï<sup>6</sup> |
- T. HI, 1, 45. || masjer 18 âuddaniuddabuddakhuppâh 19 || 101 || majjater ete catvâra 20 âdeçâ vâ bhavanti | âuddaï | niuddaï | buddaï 21 | khuppaï | majjaï |

<sup>1)</sup> om. F. b. 2) B. °viḍaviṇḍâḥ; F. b. °viḍaviḍḍâḥ 3) F. (om. traya bis catvâra (excl.) s. 95.) 4) B. °viṇḍaï; b. °viḍḍaï 5) B. E. rayaï; b. rayaï 6) b. °ya° 7) b. siñcasiñpau 8) b. sica° 9) b. siñcaï 10) b. siñpaï 11) b. praccheḥ 12) A. vu° 13) B. vṛṣhe 14) om. b. 15) b. 'tîty arthaḥ 16) om. B. b. 17) B. rehaha 18) B. majjher; b. majjer 19) A. vu°; B. om. vuḍḍa; b. cuḍḍathudḍakhuppâḥ; F. ist verdorben 20) b. paṃca 21) A. B. vu° b. cu° b. ins. thuḍḍaï.

|| puñjer ârolavamâlau || 102 ||

T. III, 1, 53.

puñjer etâv âdeçau vâ bhavataḥ | ârolaï | vamâlaï | puṃjaï |

|| lasjer jîhaḥ || 103 ||

T. III, 1, 56.

lajjater jîha ity âdeço vâ bhavati | jîhaï | lajjaï |

|| tijer osukkaḥ || 104 ||

T. III, 1, 52.

tijer¹ osukka ity âdeço vâ bhavati | osukkaï teaṇaṃ |

|| mṛjer² ugghusalunchapunchapunsaphusapusaluhahularosanah⁴ T. III, 1, 48. || 105 ||

mṛjer<sup>5</sup> ete navâdeçâ<sup>6</sup> vâ bhavanti | ugghusaï | luṃchaï<sup>7</sup> | puṃchaï<sup>7</sup> | puṃsaï | phusaï<sup>8</sup> | pusaï | luhaï | hulaï | rosâṇaï || paxe || majjaï |

|| bhañjer<sup>9</sup> vemayamusumûramûrasûrasûdavirapaviramjakaram- T. III, 1, 49.
janîramjâh<sup>10</sup> || 106 ||

bhañjer ete navâdeçâ vâ<sup>11</sup> bhavanti | vemayaï | musumûraï | mûraï | sûraï | sûdaï | viraï | paviraṃjaï | karaṃjaï<sup>10</sup> | nîraṃjaï<sup>10</sup> | bhaṃjaï<sup>10</sup> |

|| anuvrajeḥ paḍiaggaḥ || 107 ||

T. III, 1, 46.

anuvrajeh padiagga ity âdeço vâ bhavati | padiaggaï | anuvaccaï 12 |

|| arjer<sup>13</sup> vidhavah || 108 ||

T. III, 1, 55.

arjer<sup>13</sup> vidhava ity<sup>14</sup> âdeço vâ bhavati | vidhavaï<sup>15</sup> | ajjaï |

 $\parallel$  yujo jumjajujjajuppâ $h^{16} \mid 109 \parallel$ 

т. II, 4, 139.

yujo 17 jumja 18 jujja 19 juppa 19 ity 20 âdeçâ bhavanti | jumja | jujja | juppa | |

|| bhujo bhumjajimajemakammanhasamanacamadhacaddah || 110 || T. II, 4, 137. bhuja<sup>22</sup> ete <sup>23</sup>ashtadeça bhavanti | bhumjaï<sup>10</sup> | jimaï | jemaï | kammei<sup>24</sup> | anhaï | samanaï | camadhaï | caddaï<sup>25</sup> |

<sup>1)</sup> B. F. tijeh 2) B. mṛger 3) B. F. b. m 4) b. °phuṃsa° 5) b. mṛjater 6) B. nava âd° 7) A. °ñeh°; B. °ṃceh° 8) b. phuṃsaï 9) B. bhañje 10) b. ñ 11) om. F. 12) B. °vavvaï 13) B. ajer 14) om. B.; liest: °vâdeço 15) A. viḍhaï 16) B. juṃña° 17) b. yujer 18) juñja; om. b. 19) om. b. 20) b. ete traya (om. ity) 21) A. °caḍha° 22) b. bhujer 23) F. b. Ş shṭâ° 24) b. kammaï 25) B. caṃḍḍaï.

- т. п., 1, 54. || vopena kammavaḥ || 111 ||

  upena yuktasya bhujaḥ¹ kammava ity âdeço vâ bhavati | kammavaï |

  uvahumjaï |
- T. III, 1,58. || ghațer gadhah || 112 || ghațater gadha ity âdeço vâ bhavati | gadhaï | ghadaï² |
- T. III, 1, 59. | samo galaḥ | 113 || sampūrvasya ghaṭater gala ity âdeço vâ bhavati | saṃgalaï | saṃghaḍaï |
- hâsena sphuțer murați | 114 ||
  hâsena karaņena yați sphuțis tasya murâdeço vâ³ bhavati | muraï | hâsena sphuțati |
- T. III, 1, 61. || muṇḍeç<sup>4</sup> <sup>5</sup>ciṃcaciṃcaaciṃcillarîḍaṭiviḍikkâḥ<sup>6</sup> || 115 || muṇḍer<sup>7</sup> ete pañcâdeçâ<sup>8</sup> vâ bhavanti | ciṃcaï| | ciṃcaaï<sup>9</sup> | ciṃcillaï | rîḍaï | ṭiviḍikkaï | muṇḍaï<sup>10</sup> |
- T. III, 1, 62. || tudes todatuţţakhuţţakhudokkhudollukkanilukkalukkollûrâh 14 || 116 || tuder ete navâdecâ 15 vâ bhavanti | todaï | tuttaï | khuttaï | khudaï |
  - tuder ete navâdeçâ<sup>15</sup> vâ bhavanti | todaï | tuṭṭaï | khuṭṭaï | khuḍaï ukkhuḍaï | ullukkaï | ṇilukkaï<sup>16</sup> | lukkaï<sup>13</sup> | ullûraï<sup>17</sup> | tuḍaï |
- T. II, 4, 142. || ghûrṇo 18 ghulagholaghummapahallâḥ || 117 || ghûrṇer ete 13 catvâra âdeçâ bhavanti | ghulaï | gholaï | ghummaï | pahallaï |
- T. III, 1, 64. || vivṛter ḍhaṃsaḥ 19 || 118 || vivṛter ḍhaṃsa 20 ity âdeço vâ 13 bhavati | ḍhaṃsa i | vivaṭṭa i |
- T. III, 1, 68. || kvather<sup>21</sup> aṭṭaḥ || 119 || kvather<sup>21</sup> aṭṭa ity âdeço vâ bhavati | aṭṭaï | kaḍhaï<sup>22</sup> |

<sup>1)</sup> B. F. b. °eh 2) b. ghaṭaï 3) om. F. 4) B. maṃḍe; F. maṃḍeç 5) b. °caya° 6) B. ṭidhi° 7) B. F. maṃḍer 8) B. °ca âd° 9) b. °cayaï 10) B. b °ṃ°; F. ma° 11) A. °ḍokhu° 12) B. b. °ṇillukka° 13) om. F. 14) b. °lukkocchūrâḥ 15) B. °va âd° 16) b. ṇillu° 17) b. ucchūraï 18) b. ghūrṇer 19) B. ḍhemsaḥ 20) B. ḍhamsa 21) b. kather 22) A. kanḍhaï (?)

| grantho<sup>1</sup> ganthah<sup>1</sup> | 120 | T. II, 4, 147. granther<sup>2</sup> gantha ity âdeço bhavati | ganthaï | ganthî | T. III, 1, 63. | manther ghusalavirolau | 121 | manther ghusala virola ity âdeçau3 vâ bhavatah | ghusalaï | virolaï | mamthaï4 | hlåder avaacchah<sup>5</sup> | 122 || T. II, 4, 119. hlâdater nyantasyânyantasya ca avaaccha<sup>6</sup> ity âdeço<sup>7</sup> bhavati | avaacchaï<sup>8</sup> | hlâdate hlâdayati vâ | ikâro nyantasyâpi parigrahârthah | T. II, 4, 145. | neh<sup>9</sup> sado majjah | 123 || nipûrvasya sado 10 majja ity âdeço bhavati | attâ ettha numajjaï | | chider duhâvanicchallanijjhodanivvaranillûralûrâh | 124 | T. III, 1, 67. chider ete shad âdeçâ vâ bhavanti | duhâvaï | nicchallaï | nijjhodaï | nivvarai | nillûrai | lûrai | paxe | chimdai | || ânâ<sup>11</sup> oamdoddâlau || 125 || T. III, 1, 66. ânâ<sup>11</sup> yuktasya chider oamda uddâla ity âdeçau vâ bhavataḥ oamdaï uddâlaï | acchimdaï 12 |  $\parallel$  mṛdo malamadhaparihaṭṭakhaḍḍacaḍḍamaḍḍapannâḍâḥ  $\parallel$  126  $\parallel$  T. II, 4, 152.  $\vee$  VIII, 50. mṛdnâter ete saptâdeçâ bhavanti | malaï | maḍhaï | parihaṭṭaï | khaḍḍaï 14 | caddaï¹4 | maddaï¹4 | pannâdaï | spandec culuculah 15 | 127 | spandeç culucula 16 ity âdeço vâ bhavati | culucula 17 | phamda 1

|| nirah pader valah || 128 ||

T. III, 1, 75.

nirpûrvasya<sup>18</sup> pader vala ity âdeço vâ bhavati | nivvalaï | nippajjaï |

|| visaṃvader viaṭṭaviloṭṭaphaṃsâḥ || 129 ||

visaṃpûrvasya vader ete traya âdeçâ vâ bhavanti | viaṭṭaï | viloṭṭaï | phaṃsaï | visaṃvayaï¹9 |

<sup>1)</sup> B.F.b. m und so auch im folgenden; F. gramther 2) b. gramtho 3) om. b. 4) om. b. 5) b. avaatthah 6) b. avaattha 7) B. ins. vâ 8) b. 'atthaï 9) B. ne 10) B. b. sader 11) B. âḍâ 12) b. âceh° 13) B. °maṭa° 14) B. °ṃḍoʻ; F. in maṃḍa und caṃḍaï 15) F. °luḥ 16) B. °sula; F. °lu 17) F. °lui 18) A. nirapūr°; b. °pūv° 19) b. °ýaï.

- T. 11, 4, 144. || **çado¹ jhadapakkhodau** || **130** || çîyater etâv âdeçau bhavataḥ | jhadaï | pakkhodaï |
- т. ш,1,65. || **âkrander ņîhara**ḥ² || **131** || âkrander ņîhara ity âdeço vâ bhavati | ņîharaï | akkaṃdaï³ |
- T. III, 1, 73. || khider jûravisûrau || 132 || khider etâv âdeçau vâ bhavataḥ | jûraï | visûraï | khijjaï |
- rudher uttaṃghaḥ<sup>5</sup> || 133 || rudher<sup>6</sup> uttaṃgha<sup>5</sup> ity âdeço vâ bhavati | uttaṃghaï | ruṃdhaï |
- T. III, 1, 71. || nishedher hakkaḥ || 134 || nishedhater hakka ity âdeço vâ bhavati | bakkaï | nisehaï |
- T. III, 1, 72. || krudher jûraḥ || 135 || krudher jûra ity âdeço vâ bhavati | jûraï | kujjhaï |
- T. II, 4, 140. || **jano jâjammau** || **136** || jâyater jâ jamma ity âdeçau bhavataḥ | jâaï | jammaï |
- T. III, 1, 74. || tanes <sup>9</sup>taḍataḍḍataḍḍavavirallâḥ <sup>9</sup> || 137 ||
  taner ete catvâra âdeçâ vâ bhavanti | taḍaï | taḍḍaï | taḍḍavaï |
  virallaï | taṇaï |
- T. II, 4, 135. || tṛpas thippaḥ || 138 || tṛpyates thippa ity âdeço bhavati | thippaï |
- T. III, 1, 86. || upasarper alliaḥ || 139 ||
  upapûrvasya sṛpeḥ kṛtaguṇasya allia ity âdeço vâ bhavati | alliaï |
  uvasappaï |
- T. III, 1, 76. || saṃtaper<sup>10</sup> jhaṃkhaḥ<sup>11</sup> || **140** || saṃtapyater<sup>12</sup> jhaṃkha<sup>11</sup> ity âdeço vâ bhavati | jhaṃkhaï<sup>11</sup> || paxe || samtappaï |

<sup>1)</sup> B. çade 2) b. om. dieses sûtram 3) om. F. 4) B. khide 5) b. uttha°; F. (om. uttaṃghaï bis bhavati s. 134) 6) B. ruddher 7) b. ins. vâ 8) A. jâayaï; B. F. jâyaï 9) B. °md° 10) A. °tapper (°tapyer?) 11) b. ḍaṃkh° 12) B. °te.

## || vyâper oaggaḥ || 141 ||

T. III, 1, 77.

vyâpnoteh 1 oagga ity âdeço vâ bhavati | oaggaï | vâvei |

#### || samâpeh samânah || 142 |

T. III, 1, 77.

samâpnoteh samâna ity âdeço vâ bhavati | samânaï | samâvei |

# || xiper || ²galatthâḍḍakkhasollapellaṇollachuhahulaparîghattâḥ³ T. III, 1, 79. || 143 ||

xiper ete navâdeçâ vâ<sup>4</sup> bhavanti<sup>5</sup> | galatthaï | aḍḍakkhaï | sollaï | pellaï | nollaï | hrasvatve | nullaï | chuhaï | hulaï | parîi | ghattaï | khivaï |

# || utxiper | gulagumehotthamghâlatthobbhuttossikkahakkhuvâh | 10 T. III, 1, 80.

utpûrvasya xiper ete shad âdeçâ vâ bhavanti | ¹¹gulagumchaï 8 | utthamghaï | allatthaï | ubbhuttaï | ussikkaï | hakkhuvaï¹² | ukkhivaï |

#### || âxiper nîravah || 145 ||

T. III, 1, 78,

ânpûrvasya xiper<sup>13</sup> nîrava<sup>14</sup> ity âdeço vâ bhavati | nîravaï<sup>15</sup> | akkhivaï |

#### || svapeh kamavasalisaloţţâh¹6 || 146 ||

T. III, 1, 87.

svaper ete traya âdeçâ vâ<sup>17</sup> bhavanti | kamavasaï<sup>16</sup> | lisaï | loṭṭaï | suaï |

#### || veper âyambâyajjhau18 || 147 ||

T. III, 1, 81.

veper âyamba<sup>19</sup> âyajjha ity âdeçau vâ bhavataḥ | âyambaï<sup>20</sup> | âyajjhaï | vevaï |

## || vilaper<sup>21</sup> jhamkhavadavadau<sup>22</sup> || 148 ||

T. III, 1, 88.

vilaper<sup>21</sup> jhaṃkha vaḍavaḍa<sup>22</sup> ity âdeçau vâ bhavataḥ | jhaṃkhaï | vaḍavaḍaï<sup>22</sup> | vilavaï |

## || lipo<sup>23</sup> limpah<sup>24</sup> || 149 ||

T. II, 4, 143.

limpater<sup>25</sup> limpa ity âdeço bhavati | limpaï |

<sup>1)</sup> b. °ter 2) B. °amda° 3) B. °pi° 4) B. stellt 5. 4. 6) B. amda° 7) B. °xe° 8) b. ñ 9) B. °ttosi° 10) A. F. °pâh; B. °paḥ; b. °ppâḥ; B. add. vâ 11) F. b. gulu° 12) B. hakhu°; b. hakkhuppaï; F. °paï 13) B. xipe 14) In B. va getilgt 15) B. nîraï 16) b. kamaṭha° 17) om. F. 18) A. B. F. °mvâ° 19) A. B. F. °mva 20) B. F. °mvaï 21) B. °pe 22) A. ca° 23) F. liper 24) B. (om. h) 25) B. F. lipyate; b. lipater.

- gupyater etâv âdeçau vâ bhavataḥ | viraï | ṇaḍaï || paxe || guppaï !
- T. II, 4, 129. || krapo<sup>2</sup> S vaho nih || 151 || krapeh<sup>3</sup> avaha<sup>4</sup> ity âdeço nyanto bhavati | avahâvei<sup>5</sup> | kṛpâṃ karotîty arthah |
- T. III, 1, 85. || **pradîpes teavasamdumasamdhukkâbbhuttâh** || **152** || pradîpyater ete catvâra âdeçâ vâ<sup>6</sup> bhavanti | teavaï | samdumaï | samdhukkaï | abbhuttaï | palîvaï |
- T. III, 1, 93. || lubheḥ saṃbhâvaḥ || 153 || lubhyateḥ saṃbhâva ity âdeço vâ bhavati | saṃbhâvaï | lubbhaï |
- т. ш, 1, 84. || xubheḥ <sup>7</sup> khaürapaḍḍuhau<sup>8</sup> || 154 || xubheḥ khaüra paḍḍuha<sup>8</sup> ity âdeçau vâ bhavataḥ | khaüraï | paḍḍuhaï<sup>8</sup> | khubbhaï |
- т. III, 1, 89. || âño<sup>9</sup> rabhe rambhaḍhavau<sup>10</sup> || **155** || âñaḥ parasya rabhe rambha<sup>11</sup> ḍhava ity âdeçau vâ bhavataḥ | âraṃbhaï<sup>12</sup> | âḍhavaï | ârabhaï |
- т. III, 1, 83. || **upâlambher** <sup>13</sup> **jhaṃkhapaccāravelavāḥ** <sup>14</sup> || **156** || upâlambher <sup>15</sup> ete traya âdeçâ vâ <sup>6</sup> bhavanti | jhaṃkhaï | paccāraï <sup>16</sup> | velavaï | uvâlaṃbhaï |
- T. II, 4, 138. || aver<sup>17</sup> jṛmbho<sup>18</sup> jaṃbhâ || 157 ||
  jṛmbher<sup>19</sup> jaṃbhâ ity âdeço bhavati | ves tu na bhavati | jaṃbhâi<sup>20</sup> |
  jambhâaï<sup>21</sup> || aver iti kim || kelipasaro viambhaï<sup>22</sup> |
- T. III, 1, 90. || **bhârâkrânte namer ņisuḍhaḥ**<sup>23</sup> || **158** || bhârâkrânte kartari namer<sup>24</sup> ņisuḍha ity âdeço vâ<sup>25</sup> bhavati | ņisuḍhaï || paxe<sup>25</sup> || ṇavaï<sup>25</sup> | bhârâkrânto namatîty arthaḥ |

<sup>1)</sup> A. B. F. b. gupyer 2) b. kṛpo 3) b. kṛpeḥ 4) B. ava 5) B. °hî° 6) om. F. 7) b. xubhe 8) B. b. °paḍu° 9) A. âūoḥ 10) B. rabbha° 11) B. rabbha 12) B. ârabbhaï 13) B. °labbhe 14) B. F. °vvâ° 15) B. °labbher 16) B. °vvâ° 17) B. ave 18) B. jṛbbho 19) B. b. °bhe 20) B. stellt 21. 20. 22) B. F. viya° 23) B. °ṭaḥ 24) B. name 25) om. F. b.

# || viçramer nivvâ¹ || 159 ||

T. III, 1, 95.

viçrâmyater nivvâ ity âdeço vâ bhavati | nivvâi | vîsamaï |

# || âkramer ohâvotthâracchundâh2 || 160 ||

T. III, 1, 94.

âkramater³ ete traya âdeçâ vâ bhavanti | ohâvaï | utthâraï⁴ | chundaï⁵ | akkamaï |

|| bhramesh <sup>6</sup>tiritilladhumdhulladhamdhallacakkammabhamma<sup>7</sup>
<sup>8</sup>dabhamadabhamadatalaamtajhamtajhampabhumagumaphuma<sup>9</sup>- <sup>T. III, 1, 96</sup>.

<sup>10</sup>phusadhumadhusaparîparâh<sup>11</sup> || 161 ||

bhramer<sup>12</sup> ete S<sup>13</sup> shţâdaçâdeçâ vâ bhavanti | ţiriţillaï<sup>6</sup> | ḍhuṃḍhullaï<sup>14</sup> | ḍhaṃḍhallaï<sup>25</sup> | cakkammaï | <sup>16</sup>bhammaḍaï<sup>17</sup> | bhamaḍaï<sup>18</sup> | bhamâḍaï | talaaṃṭaï<sup>8</sup> | jhaṃṭaï<sup>19</sup> | jhaṃpaï | bhumaï | gumaï | phumaï | phusaï | ḍhumaï | ḍhusaï | parâi | paraï | bhamaï |

|| gamer <sup>20</sup>aîaïcchâṇuvajjâvajjasokkusâkkusapaccaḍḍapacchanda<sup>25</sup>ṇimmahaṇîṇîṇaṇîlukkapadaaraṃbhapariallavolaparialaṇiri<sup>26</sup>- <sup>T. III, 1, 97.</sup>
<sup>27</sup>ṇâsaṇivahâvasehâvaharâḥ<sup>28</sup> || 162 ||

gamer ete ekavimçatir âdeçâ vâ bhavanti | aîi²9 | aïcchaï | aṇuvajjaï | avajjasaï³0 | ukkusaï³¹ | akkusaï | paccaḍḍaï³² | pacchaṃdaï | ṇimmahaï | ṇîi | ṇîṇaï | ṇîlukkaï | padaaï | raṃbhaï | pariallaï | volaï³³ | parialaï | ṇiriṇâsaï | ṇivahaï | avasehaï³⁴ | avaharaï || paxe || gacchaï || hammaï | ṇihammaï³⁵ | ṇîhammaï | âhammaï | pahammaï | ity ete tu hamma gatâv ity asyaiva³⁶ bhavishyanti |

# || ânâ ahipaccuah<sup>37</sup> || 163 ||

T. III, 1, 98.

ânâ sahitasya gameḥ ahipaccua ity âdeço vâ bhavati | ahipaccuai || paxe || âgacchai |

<sup>1)</sup> B. nivâ; F. (om. viçra° ni°) 2) b. °occhâ° 3) b. âkramer 4) b. ucchâ° 5) F. °md°; B. chamdaï 6) B. °dhi° 7) b. °bhamadabhammâdabhamâda° 8) b. °nt°; A.B. ruṃṭa (?) F. ruṭa statt jhaṃṭa 9) B. °bhama° 10) A. °pusa° 11) B. °duṇadusa° 12) B. °mor 13) B. F. ashṭâ° 14) b. °dhallaï 15) om. F. 16) b. stellt 17. 16. 18) b. bhammâ° 19) A. B. ruṃṭaï (?); F. raṃṭṭaï 20) b. aïaïcch° 21) b. °âvasajjokku° 22) B. °soku° 23) B. °paceaḍa° 24) B. F. b. m 25) b. °bola° 26) F. °lla 27) B. °nirisâṇi° 28) B. b. sevâ° 29) b. aïi 30) avasajjaï 31) B. E. F. ukka° 32) B. pavvaḍaï 33) b. bolaï 34) B. avanṇahaï 35) om. F. 36) F. asya (om. eva) 37) B. °vvu°.

- т. III, 1, 100. || samâbbhiḍaḥ² || 164 || samâ yuktasya gamer² abbhiḍa ity âdeço vâ bhavati || abbhiḍa | saṃ-gaecha |
- T. III, 1, 98. || abhyânommatthaḥ³ || 165 || abhyânbhyâṃ yuktasya gamer² ummattha ity âdeço vâ bhavati | ummatthaï | abbhâgaechaï | abhimukham âgaechatîty arthaḥ |
- т. III, 1, 98. || **pratyânâ paloṭṭaḥ** || **166** || pratyânbhyâṃ yuktasya gameḥ paloṭṭa ity âdeço vâ⁴ bhavati⁵ | paloṭṭaï | paccâgacchaï |
- T. III, 1, 92. || çameḥ 6 paḍisâparisâmau 7 || 167 ||
  çamer etâv âdeçau vâ 4 bhavataḥ | paḍisâi | parisâmaï 8 | samaï |
- T. III, 1, 91. || rameḥ <sup>9</sup>saṃkhuḍḍakheḍḍobbhâvakilikiṃcakoṭṭumamoṭṭâyaṇî-<sup>10</sup> saravellâḥ || 168 || ramater ete \$\mathbb{C}^{11}\$ shtâdecâ vâ bhavanti | samkhuddaï <sup>12</sup> | kheddaï <sup>13</sup> |

ramater ete 5<sup>11</sup> shţâdeçâ vâ bhavanti | saṃkhuḍḍaï<sup>12</sup> | kheḍḍaï<sup>13</sup> | ubbhâvaï | kilikiṃcaï | koţţumaï<sup>14</sup> | moţţâyaï | nîsaraï | vellaï | ramaï |

- т.ш,1,106. || pûrer 15agghâḍâgghavoddhumâṃgumâhiremâḥ16 || 169 ||
  pûrer ete pañcâdeçâ vâ bhavanti | agghâḍaï | agghavaï<sup>17</sup> | uddhumâï<sup>18</sup> |
  aṃgumaï<sup>16</sup> | ahiremaï<sup>19</sup> | pûraï |
- T. II, 4, 148. || tvaras tuvarajaadau || 170 || tvarater etâv âdeçau bhavataḥ | tuvaraï | jaadaï | tuvaraṃto | jaadaṃto |
- T. II, 4, 150. || tyâdiçatros tûraḥ || 171 || tvarates tyâdau çatari ca tûra ity âdeço bhavati | tûraï | tûraṃto |
- T. II, 4, 149. || turo S tyâdau || 172 || tvaro<sup>20</sup> S tyâdau tura âdeço bhavati | turio | turaṃto |

<sup>1)</sup> B. F. b. samâ abbhi° 2) B. F. b. gameḥ 3) B. °âūâ umma° 4) om. F. 5) B. wiederholt irrthümlich: abbhâgachaï | abhimukham âgachati 6) B. çame 7) F. b. °paḍisâmau 8) E. F. b. paḍi° 9) B. saṃkhuddha° 10) A. B. koddu°? 11) B. ashṭâ° 12) B. °khuddhaï 13) B. kheddhaï 14) A. koddu°? 15) b. °ḍoggh° 16) B. °āg° 17) b. uggha° 18) b. uddhûmaï 19) B. °ar° 20) A. turo.

xarah<sup>1</sup> khirajharapajjharapaccadaniccalanittuâh<sup>4</sup> | 173 | T. II, 4, 154. xarer<sup>5</sup> ete shad âdeçâ bhavanti | khiraï | jharaï | pajjharaï | paccadaï<sup>2</sup> | niccalaï6 | nittuaï7 | | ucchala utthallah8 | 174 || T. II, 4, 141. ucchalater utthalla8 ity âdeçə bhavati | utthalla19 | | vigales thippanittuhau<sup>11</sup> | 175 || T. III, 1, 101. vigalater etâv âdeçau vâ bhavatah | thippaï | nittuhaï 12 | vigalaï | | dalivalyor<sup>13</sup> visattavamphau | 176 | T. III, 1, 103 118. daler valeç ca yathâsamkhyam visatta vampha ity âdeçau vâ bhavatah visattai | vamphai | paxe | dalai | valai | | bhrameeh phidaphittaphudaphuttaeukkabhullâh<sup>14</sup> | 177 | T. III, 1, 104. bhramçer ete shad âdeçâ vâ 15 bhavanti | phidaï | phittaï | phudaï | phuttaï | cukkaï¹6 | bhullaï || paxe || bhaṃsaï | | naçer niranâsanivahâvasehapadisâsehâvaharâh | 178 || T. III, 1, 108. naçer ete shad âdeçâ vâ<sup>18</sup> bhavanti<sup>19</sup> | niranâsaï<sup>20</sup> | nivahaï | avasehaï<sup>21</sup> | padisâi | sehaï | avaharaï || paxe || nassaï | | avât kâço<sup>22</sup> vâsah | 179 | T. II, 4, 155. V. VIII, 35. avât parasya kâço<sup>22</sup> vâsa ity<sup>23</sup> âdeço bhavati | ovâsaï<sup>24</sup> | | samdicer appâhah<sup>25</sup> | 180 || T. III, 1, 112. samdicater<sup>26</sup> appâha itv âdeco vâ<sup>18</sup> bhavati<sup>19</sup> | appâhaï | samdisaï | || drço niacchapecchâvayacchâvayajjhavajjasaccavadekkhoakkhâ- T. II, 4, 153. <sup>30</sup>vakkhâvaakkhapuloapulaaniâvaâsapâsâh<sup>31</sup> || 181 ||

drçer ete pañcadaçâdeçâ bhavanti<sup>32</sup> | niacchaï | pecchaï | avayacchaï |

<sup>1)</sup> B. xiraḥ 2) B. °vva° 3) B. F. b. °vva° 4) b. °niṭṭhuâḥ 5) B. xir (sie!)
6) B. niceha°; b. nivva° 7) b. niṭṭhu° 8) b. uceha° 9) E. b. uceha° 10) B. cehippa° 11) B. niḍuhau; b. nidda° 12) B. niṭṭhu°; b. nidda° 13) B. °lyo
14) B. °bhukka° 15) om. F. 16) B. E. bhu° 17) b. niri° 18) F. b. stellen 19. 18.
20) B. F b. niri° 21) A. ins. paḍisâhaï 22) B. kâso 23) A. iti 24) B. E. uvâ°
25) B. °âha 26) A. saṃvi° 27) b. °cajja° 28) B. °savvava° 29) B. °kkhau°
30) b. °âcakkh° 31) A. B. F. °pulopul°; b. puloepul° 32) b. add. vâ.

Pischel, Hemacandra.

avayajjhaï | vajjaï¹ | saccavaï² | dekkhaï | oakkhaï | avakkhaï³ | avaakkhaï⁴ | puloei | pulaei⁵ | niaï | avaâsaï | pâsaï || nijjhâaï⁶ iti tu nidhyâyateḥ⁵ svarâd atyante⁵ bhavishyati |

- T. II, 4, 132. || spṛçaḥ phâsaphaṃsapharisachivachihâluṃkhâlihâḥ<sup>9</sup> || 182 || spṛçater ete saptâdeçâ<sup>10</sup> bhavanti | phâsaï | phaṃsaï | pharisaï | chivaï | chihaï | âluṃkhaï | âlihaï |
- T. III, 1, 99. || **praviçe riaḥ** || **183** || praviçeḥ 11 ria ity âdeço vâ bhavati | ria || pavisa ||
  - || prân mṛṇamushor mhusaḥ || 184 ||
    prât parayor mṛṇatimushṇâtyor mhusa ity âdeço bhavati | pamhusaï |
    pramṛṇati pramushnâti vâ<sup>12</sup> |
- T.III,1,102. || **pisher ņivahaņiriņāsaņiriņājjaroṃcacaḍḍāḥ**<sup>16</sup> || **185** || pisher<sup>17</sup> ete pañcādeçā vā<sup>18</sup> bhavanti<sup>19</sup> | ņivahaï<sup>13</sup> | ņiriņāsaï | ņiriņajjaï<sup>14</sup> | roṃcaï | caḍḍaï<sup>20</sup> || paxe || pîsaï |
- T.III,1,105. || bhasher bhukkaḥ || 186 || bhasher bhukka ity âdeço vâ bhavati | bhukkaï | bhasaï |
- T.III, 1, 109. || **kṛsheḥ kaḍḍhasâaḍḍhâncâṇacchâyañchâiñchâḥ** || **187** || kṛsher<sup>24</sup> ete shaḍ âdeçâ vâ bhavanti | kaḍḍhaï<sup>25</sup> | sâaḍḍhaï<sup>26</sup> | aṃcaï<sup>27</sup> | aṇacchaï | ayaṃchaï<sup>28</sup> | âiṃchaï<sup>29</sup> || paxe || karisaï |
- T.III, 1, 110. || asâv akkhoḍaḥ || 188 ||
  asivishayasya kṛsheḥ³⁰ akkhoḍa ity âdeço vâ³¹ bhavati | akkhoḍei³² |
  asiṃ koçât karshatîty arthaḥ |

<sup>1)</sup> b. cajjaï 2) B. savva° 3) b. acakkhaï 4) B. avakkh° 5) b. °laaï 6) B. °âyaï 7) b. nipûrvasya dhyâyateḥ 8) b. amtyater 9) A. °lukhâ° 10) B.F. b. °ta âd° 11) F. b. °çe 12) om. b. 13) b. nivva° 14) F. b. °nijja° 15) A. ñ 16) B. °vamḍâ 17) B. pishir 18) B. b. stellen 19. 18; F. om. vâ 20) B. camḍaï 21) b. kaṭṭhasâaṭṭhâ° 22) B. °bâ° 23) B. (om. ñ) 24) F. kṛṣhater 25) b. kaṭṭhaï 26) b. sâaṭṭhaï 27) A. b. °ñe°; B. ambaï 28) A. b. °ñeh°; B. ayaṃcchaï 29) B. âyamcchaï; A. b. °ñeh° 30) b. °er 31) om. b. 32) b. °ḍaï.

| gavesher<sup>1</sup> dhumdhulladhamdholagamesaghattâh | 189 | T.III, 1, 121. gavesher ete catvâra âdeçâ vâ bhavanti | dhumdhullaï | dhamdholaï | gamesaï | ghattaï | gavesaï | || elisheh sâmaggâvayâsapariantâh4 || 190 || T. III, 1.126. çlishyater ete<sup>5</sup> traya âdeçâ yâ bhavanti | sâmaggaï | avayâsaï <sup>6</sup> | pariamtaï <sup>7</sup> | silesaï mraxeç coppadah | 191 | T. III, 1, 117. mraxec coppada ity âdeço vâ bhavati | coppadaï | makkhaï | | 192 || kânxater ete S shtâdeçâ vâ bhavanti | âhaï | ahilamghaï | ahilamkhaï 10 | vaccaï<sup>11</sup> | vamphaï | mahaï | sihaï | vilumpaï | kamkhaï | | pratîxeh sâmayavihîraviramâlâh | 193 | T. III, 1, 115. pratîxer ete trava âdecâ vâ bhavanti | sâmayaï | vihîraï | viramâlaï | padikkhaï | | taxes<sup>12</sup> tacchacaccharamparamphâh | 194 || T. III, 1, 122. taxer ete catvâra âdeçâ vâ bhavanti | tacchaï | cacchaï | rampaï ramphaï | takkhaï | || vikaseh<sup>15</sup> koâsavosattau<sup>16</sup> || 195 || T. III, 1, 125. vikaser etâv âdeçau vâ bhavataḥ | koâsaï 17 | vosaţţaï | viasaï | | haser guñjah | 196 || T. III, 1, 123. haser gunja itv âdeço vâ bhavati | gumjaï¹8 | hasaï | | sramser 19 lhasadimbhau | 197 || T. III, 1, 116. sramser 19 et av adeçau va bhavatah | lhasa | parilhasa salilavasanam | dimbhaï²0 | saṃsaï |

<sup>1)</sup> B. oshe 2) B. stellt irrthümlich 3. 2. 4) B. oamtâh; b. oattâh 5) om. F. 6) B. E. F. (om. y) 7) A. b. oantaï; E. b. oattaï 8) B. ovameao 9) b. âhâi 10) B. alio 11) B. vavvaï 12) B. taxe 13) B. ovao; F. otao 14) B. F. vao 15) B. ose 16) B. vi° 17) A. kauâ° 18) A. B. b. °ñj° 19) b. cra° 20) A. B. b. °m°. 1

- T. III, 1, 119. || traser darabojjabajjâh || 198 || traser ete traya âdeçâ vâ bhavanti | daraï | bojjaï¹ | bajjaï² | tasaï |
- T. II, 4, 156. || nyaso ņimaņumau || 199 ||
  nyasyater etāv âdeçau bhavataḥ | ņimaï | ņumaï |
- T. II, 4, 151. || paryasaḥ paloṭṭapallaṭṭapalhatthâḥ || 200 || paryasyater ete traya âdeçâ bhavanti | paloṭṭaï | pallaṭṭaï³ | palhatthaï |
- T. III, 1, 76. || niḥęvaser jhaṃkhaḥ || 201 || niḥçvaser4 jhaṃkha ity âdeço vâ bhavati | jhaṃkhaï | nîsasaï |
- T.III, 1,111. || ullaser ûsalosuṃbhaṇillasapulaâaguṃjollâroâḥ<sup>5</sup> || 202 || ullaser ete shaḍ âdeçâ vâ bhavanti | ûsalaï | ûsuṃbhaï<sup>5</sup> | ṇillasaï | pulaâaï<sup>6</sup> | guṃjollaï | hrasvatve tu guṃjullaï | âroaï | ullasaï |
- bhâser bhisa ity âdeço vâ bhavati | bhisaï | bhâsaï |
- T.III,1,113. || graser ghisaḥ || 204 || graser ghisa ity âdeço vâ bhavati || ghisa || gasa ||
- T.III, 1, 130. || avâd gâher vâhaḥ || 205 || v. VIII, 34. || avât parasya gâher vâha ity âdeço vâ bhavati | ovâhaï | ogâhaï 10 |
- T. III, 1, 128. || **âruheç caḍavalaggau** || **206** || âruher etâv âdeçau<sup>11</sup> vâ bhavataḥ | caḍaï | valaggaï | âruhaï |
- T.III,1,131. || muher gummagummaḍau<sup>12</sup> || 207 || muher etâv âdeçau vâ bhavataḥ | gummaï | gummaḍaï | mujjhaï |
- т. III, 1, 124. || daher ahiûlâluṃkhau || 208 || daher etâv âdeçau vâ bhavataḥ | ahiûlaï | âluṃkhaï | ḍahaï |

7

<sup>1)</sup> A. B. F. b. vo<sup>o</sup> 2) A. B. F. b. va<sup>o</sup> 3) B. F. pala<sup>o</sup> 4) B. b. niçva<sup>o</sup> 5) B. °subbha<sup>o</sup> 6) om. F. 7) b. stellt 8. 7. 9) E. F. b. uvâ<sup>o</sup> 10) E. b. ugâ<sup>o</sup> 11) B. âruheç caḍavalaggau ity âdeçau 12) B. °ḍo.

|| graho valagenhaharapamganiruvârâhipaccuâh¹ || 209 || T. II, 4, 157. v. VIII, 15.
graher ete shaḍ âdeçâ bhavanti | valaï | genhaï | haraï | pamgaï |
niruvâraï | ¹ahipaccuaï² |

# || ktvåtumtavyeshu ghet || 210 ||

T. II, 4, 44. V. VIII, 16.

grahaḥ³ ktvâtumtavyeshu ghed ity âdeço bhavati || ktvâ || ghettuṃ⁴ || ghettûṇa | ghettuâṇa⁵ || kvacin na bhavati || geṇhia || tum || ghettuṃ || tavya || ghettavvaṃ⁶ |

# || vaco vot || 211 ||

T. II, 4, 45.

vakter vod ity âdeço bhavati ktvâtumtavyeshu | vottûṇa | vottuṃ | vottavvam |

# || xudabhujamucâm to 7 S ntyasya 8 || 212 ||

T. II, 4, 45. V. VIII, 55.

eshâm antyasya<sup>9</sup> ktvâtumtavyeshu<sup>10</sup> to<sup>7</sup> bhavati | rottûṇa | rottum | rottavvaṃ | bhottûṇa | bhottuṃ | bhottavvaṃ | mottûṇa | mottuṃ | mottavvaṃ |

### || drças tena tthah || 213 ||

T. II, 4, 46,

dṛço S ntyasya takâreṇa saha dvir uktash ṭhakâro bhavati | daṭṭhûṇa | daṭṭhuṃ¹¹ | daṭṭhavvaṃ |

# || â<sup>12</sup> kṛgo bhûtabhavishyatoç ca || 214 ||

T. II, 4, 47. V. VIII, 17.

kṛgo S ntyasya â ity âdeço bhavati bhûtabhavishyatkâlayoç cakârât ktvâtumtavyeshu ca | kâhîa | akârshît akarot cakâra vâ | kâhii | karishyati kartâ vâ | ktvâ || kâûṇa || tuṃ || kâuṃ | tavya || kâyavvaṃ 13 |

# || gamishyamâsâm<sup>14</sup> chah || 215 ||

T. II, 4, 50.

eshâm antyasya9 cho bhavati | gacchaï | icchaï | jacchaï | acchaï |

# || chidibhido 15 16 ndah || 216 ||

T. II, 4, 54. V. VIII, 38.

anayor antyasya nakârâkrânto dakâro bhavati | chindaï¹7 | bhindaï¹7 |

<sup>1)</sup> B. °vvu° 2) b. °paceui 3) b. °heḥ 4) om. b. 5) B. b. °ttû° 6) B. F. °vyaṃ 7) b. tto 8) B. Š mtasyâ 9) B. amtasya 10) b. ins. parataḥ 11) b. °ṭhaṃ 12) b. âḥ 13) b. °ṭa° 14) B.° mâmâṃ 15) B. ehida° 16) B. m.

- T. II, 4, 52; || yudhabudhagṛdhakrudhasidhamuhâṃ¹ jjhaḥ || 217 || eshâm antyasya² dvir ukto jho bhavati | jujjhaï | bujjhaï | gijjhaï | kujjhaï | sijjhaï | mujjhaï |
- T. II, 4, 51; || rudho ndhambhau³ ca || 218 || rudho⁴ \$\ \text{ntyasya ndha⁵ mbha⁶ ity etau cakârât jjhaç ca bhavanti | ruṃdhaï | ruṃbhaï | rujjhaï |
- T. II, 4, 60. || sadapator dah || 219 || anayor antyasya do bhavati | sadaï | padaï |
- T. II, 4, 55.
  v. viii, 39. || kvathavardhâm 7 dhaḥ || 220 ||
  anayor antyasya dho bhavati | kadhaï | vaddhaï <sup>8</sup>pavayakalayalo |
  pariaddhaï <sup>8</sup>lâyaṇṇaṃ <sup>9</sup> | bahuvacanâd vṛdheḥ <sup>10</sup> kṛtaguṇasya vardheç
  câviçesheṇa grahaṇam |
- T. II, 4, 56. || veshṭaḥ¹¹ || 221 || veshṭi¹² veshṭane ity asya dhâtoḥ kagaṭaḍety¹³ âdinâ (II, 77) shalope¹⁴ S ntyasya ḍho bhavati | veḍhaï | veḍhijjaï¹⁵ |
- T. II, 4, 57 V. VIII, 41: || samo llaḥ || 222 || saṃpūrvasya<sup>16</sup> veshṭater antyasya dvir ukto lo bhavati | saṃvellaï |
- T. II, 4, 57. || vodaḥ || 223 || udaḥ parasya veshṭater¹7 antyasya llo vâ¹8 bhavati | uvvellaï¹9 | uvveḍhaï¹9 |
- T. 11, 4, 53. || svidâm jjah || 224 ||
  svidiprakârânâm²° antyasya dvir ukto jo²¹ bhavati | savvaṃgasijjirîe |
  saṃpajjaï | khijjaï²² | bahuvacanaṃ²³ prayogânusaraṇârtham |
- T. II, 4, 49. || vrajanṛtamadâṃ²⁴ ccaḥ || 225 || eshâm antyasya²⁵ dvir uktaç co bhavati | vaccaï | naccaï | maccaï |

<sup>1)</sup> B. °kruṃdha° 2) B. aṃtasya 3) B. ṃdhabbhau 4) b. rudhoṃ 5) B. dha 6) B. bbha 7) b. katha° 8) b. °ya° 9) B. lânnaṃ 10) B. (om. ḥ) 11) b. veshṭeḥ 12) b. veshṭa; F. vishṭi 13) A. °gashṭa° 14) b. °lopeṃ 15) A. dhe° 16) B. saṃpūrvaç ca 17) b. veshṭer 18) om. B. 19) B. uve° 20) B. svidpra° 21) B. jjo 22) A. kha° 23) A. vahu° 24) B. °mṛdâṃ 25) B. aṃtasya.

|| rudanamor vah || 226 ||

T. II, 4, 48. V. VIII, 42.

anayor antyasya vo bhavati | ruvaï | rovaï | navaï |

T. II, 4, 48 V. VIII, 43.

udvijater antyasya vo bhavati | uvvivaï | uvvevo |

|| khâdadhâvor luk || 228 ||

T. II, 4, 58. V. VIII, 27.

anayor antyasya lug bhavati | khâi | khâaï² | khâhii | khâo | dhâi³ | dhâhii | dhâo⁴ | bahulâdhikârâd vartamânâbhavishyadvidhyâdyekavacana⁵ eva bhavati | teneha na bhavati | khâdaṃti | dhâvaṃti | kvacin na bhavati | dhâvaï purao |

|| srjo rah || 229 ||

T. II, 4, 59.

srjo dhâtor antyasya6 ro bhavati | nisiraï | vosiraï | vosirâmi |

|| çakâdînâm dvitvam || 230 ||

T. II, 4, 63. V. VIII, 52.

çakâdînâm antyasya dvitvam bhavati || çak || sakkaï || jim || jimmaï || lag || laggaï || mag || maggaï | kup || kuppaï | naç || nassaï | aṭ || pariaṭṭaï | luṭ || paloṭṭaï | truṭ<sup>7</sup> || tuṭṭaï | naṭ || naṭṭaï | siv<sup>8</sup> || sivvaï<sup>9</sup> | ity âdi |

| sphuticaleh 10 | 231 |

T. II, 4, 62. V. VIII, 53.

anayor antyasya dvitvam vâ bhavati | phuṭṭaï | phuḍaï | callaï | calaï |

|| prâder11 mîleh || 232 ||

T. II, 4, 61. V. VIII, 54.

prâdeḥ parasya mîler antyasya dvitvaṃ vâ bhavati | pamillaï | pamîlaï | nimillaï | saṃmillaï | saṃmillaï | ummillaï | ummîlaï || prâder iti kim || mîlaï |

|| uvarņasyavah || 233 ||

T. II, 4, 64.

dhâtor antyasya<sup>12</sup> uvarṇasya avâdeço<sup>13</sup> bhavati | hnuñ<sup>14</sup> || niṇhavaï<sup>15</sup> | nihavaï | cyuñ<sup>16</sup> || cavaï | ru || ravaï | ku || kavaï | sû || savaï | pasavaï |

<sup>1)</sup> B. uvvi° 2) om F. 3) b. ins. dhâaï 4) B. E. dhâu 5) B. (om. dvi) 6) B. (om. sya) 7) b. tut 8) B. b. sic 9) B. b. siccaï 10) B. °vale 11) B. °de 12) b. °syova° 13) b. ins. vâ 14) A. hnud; b. nhun 15) A. °baï 16) A. cyud.

# $_{\rm V,~VIII,~12}^{\rm T.~II.,~4,~66.}\parallel$ rvarnasyârah || 234 ||

dhâtor antyasya rvarnasyârâdeço' bhavati | karaï | dharaï | maraï | varaï | saraï | haraï | taraï | jaraï |

# $_{v.~v.H,~11.}^{\rm T.~H.~4.~67.}\parallel~v$ rshâdînâm arih $\parallel~235~\parallel$

vṛsha² ity evaṃprakârâṇâṃ dhâtûnâm ṛvarṇasya³ ari ity âdeço bhavati | vṛsh || varisaï | kṛsh || karisaï⁴ | mṛsh || marisaï | hṛsh || harisaï | yeshâm⁵ arir âdeço dṛçyate te vṛshâdayaḥ |

# $\frac{\text{T. II., 4, 68.}}{\text{V. VIII, 46.}}\parallel$ rushâdînâm dîrghah $\parallel$ 236 $\parallel$

rusha<sup>6</sup> ity evamprakârâṇâm<sup>7</sup> dhâtûnâm svarasya dîrgho bhavati | **rûsaï** | tûsaï | sûsaï | dûsaï | pûsaï | sîsaï | ity âdi |

# т. п. 4, 65. || yuvarņasya guņaķ || 237 ||

dhâtor ivarṇasya<sup>8</sup> uvarṇasya ca kāity api guṇo bhavati | jeûṇa | neûṇa<sup>9</sup> | nei | neṃti | uḍḍei | uḍḍeṃti<sup>10</sup> | mottûṇa | soûṇa || kvacin na bhavati | nîo | uḍḍîṇo |

# т. и, 4, 71. || svarāņām svarāḥ || 238 ||

dhâtushu svarâṇâṃ sthâne svarâ bahulaṃ bhavanti | havaï hivaï | ciṇaï cuṇaï | saddahaṇaṃ saddahâṇaṃ | dhâvaï dhuvaï | ruvaï rovaï || kvacin nityam || dei | lei | bihei¹¹ | nâsaï || ârshe || vemi¹² |

# т. п, 4, 69. || vyañjanâd ad ante || 239 ||

vyanjanântâd dhâtor ante <sup>13</sup>S kâro bhavati | bhamaï | hasaï | kaṇaï<sup>14</sup> | cuṃbaï<sup>15</sup> | bhaṇaï | uvasamaï | pâvaï | siṃcaï | ruṃdhaï | musaï | haraï | karaï | çavâdînâṃ ca prâyaḥ prayogo nâsti |

## T. II, 4, 70. | svaråd anato vå | 240 ||

akârântavarjitât svarântâd dhâtor ante <sup>16</sup>S kârâgamo vâ bhavati | pâi | pâaï | dhâi | dhâaï | jâi | jâaï<sup>17</sup> | jhâi | jhâaï<sup>18</sup> | jaṃbhâi | jaṃbhâaï<sup>19</sup> | uvvâi<sup>20</sup> | uvvâaï<sup>21</sup> | milâi | milâaï | vikkei | vikkeaï | hoûṇa | hoaûṇa<sup>22</sup> || anata iti kim || ciicchaï | dugucchaï |

<sup>1)</sup> b. °sya arâd° 2) B. vṛsh 3) B. b. °syâri 4) b. ins. dṛsh | darisaï | 5) A. eshâṃ 6) B. rush 7) b. °ra° 8) F. b. °syov° 9) om. F. 10) B. uḍḍi° 11) A. B. F. b. vi° 12) F. cemi b. be° 13) B. F. ak° 14) b. ku° 15) A. B. °mv° 16) B. akâ° 17) A. jâyaï 18) A. jhâyaï 19) A. jaṃbhâyaï 20) B. E. uceâi 21) B. E. uceâaï 22) A. 1. hd.; B. F. b. hoiûṇa; corr. 2. hd. A.

# || ¹cijiçruhustulûpûdhûgâm no hrasvaç ca || 241 ||

T. II, 4, 72. V. VIII, 29.

cyâdînâm dhâtûnâm ante nakârâgamo bhavati | eshâm svarasya² ca³ dîrghasya⁴ hrasvo bhavati | ei || ciṇaï | ji || jiṇaï | çru || suṇaï | hu || huṇaï | stu⁵ || thuṇaï | lû || luṇaï | pû || puṇaï | dhûg⁶ || dhuṇaï | bahulâdhi-kârât kvacid vikalpaḥ | ucciṇaï | uccei | jeûṇa | jiṇiûṇa | jayaï | jiṇaï | soûṇa | suṇiûṇa |

# || na vâ karmabhâve vvah kyasya ca luk || 242 ||

T. II, 4, 73. V. VIII, 57.

cyâdînâm karmani bhâve ca<sup>8</sup> vartamânânâm ante dvir ukto vakârâgamo vâ bhavati tatsamniyoge ca kyasya luk | civvaï | cinijjaï | jivvaï | jinijjaï | suvvaï | sunijjaï | huvvaï | hunijjaï | thuvvaï | thunijjaï | luvvaï | lunijjaï | puvvaï | punijjaï | dhuvvaï | dhunijjaï | evam bhavishyati | civvihii | ity âdi |

#### || mmaç<sup>9</sup> ceh || 243 ||

Г. П. 4, 74.

cigaḥ karmaṇi bhâve cânte saṃyukto mo vâ bhavati | tatsaṃniyoge kyasya<sup>10</sup> ca<sup>11</sup> luk | cimmaï | civvaï | ciṇijjaï || bhavishyati || cimmihii<sup>12</sup> | civvihii<sup>13</sup> | ciṇihii<sup>13</sup> |

# || hankhano S ntyasya || 244 ||

T. II, 4, 75.

anayoḥ karmabhâve S ntyasya dvir ukto mo vâ bhavati tatsaṃniyoge kyasya ca luk | hammaï | haṇijjaï | khammaï | khaṇijjaï || bhavishyati || hammihii | haṇihii | khammihii | khaṇihii | bahulâdhikârâd hanteḥ¹⁴ v. vɪɪɪ, ⁴⁵. kartary api | hammaï | hantîty arthaḥ || kvacin na bhavati || haṃtavvaṃ | haṃtûṇa¹⁵ | hao |

# || bbho duhalihavaharudhâm uc câtaḥ || 245 ||

T. II, 4, 76. V. VIII, 59.

duhâdînâm antyasya karmabhâve dvir ukto bho¹6 vâ bhavati tatsaṃniyoge kyasya ca luk vaher akârasya ca¹7 ukâraḥ | dubbhaï | duhijjaï | libbhaï | lihijjaï | vubbhaï¹8 | vahijjaï | rubbhaï¹9 | ruṃdhijjaï || bhavishyati || dubbhihii | duhihii²0 | ity âdi |

<sup>1)</sup> b. °shṭulu° 3) B. stellt 4. 3. 2. F. (om. dhîrghasya) 5) b. shṭu 6) F. bhûg 7) B. uvv° 8) om. b. 9) B. maç 10) b. stellt 11. 10. 12) B. stellt civvi° ciṇi° cimmi° 13) B. °haï 14) B. F. b. dhanteḥ 15) b. °ṇaṃ 16) b. bbho 17) b. cokâraḥ; F. om. ca 18) b. va° 19) b. ruṃbhaï 20) om. F.

#### T. II, 4, 77. | daho jihah | 246 |

daho S ntyasya karmabhâve¹ dvir¹ ukto¹ jho² vâ³ bhavati⁴ | tatsaṃniyoge⁵ kyasya ca luk | dajjhaï⁶ | dahijjaï || bhavishyati || dajjhihii¹ | dahihii¹ |

## T. II, 4, 78. | bandho 8 ndhah 9 | 247 ||

bandher¹0 dhâtor antyasya ndha¹¹ ity avayavasya¹² karmabhâve jjho vâ bhavati tatsaṃniyoge kyasya ca luk | bajjhaï¹³ | bandhijjaï¹⁴ | bhavishyati || bajjhihii¹⁵ | bandhihii |

## T. II, 4, 79. | samânûpâd rudheh 16 | 248 ||

samanuupebhyaḥ<sup>17</sup> parasya rudher antyasya<sup>18</sup> karmabhâve jjho vâ bhavati tatsaṃniyoge kyasya ca luk | saṃrujjhaï | aṇurujjhaï | uvarujjhaï | paxe || saṃruṃdhijjaï | aṇuruṃdhijjaï | uvaruṃdhijjaï || bhavishyati || saṃrujjhihii | saṃruṃdhihii | ity âdi |

# T. II. 4, 80. $\parallel$ gamâdînâm dvitvam $\parallel$ 249 $\parallel$

gamâdînâm antyasya karmabhâve dvitvam vâ bhavati tatsamniyoge kyasya ca lug¹9 bhavati²0 | gam || gamınaï | gamijjaï | has²¹ || hassaï | hasijjaï | bhan || bhannae²² | bhanijjae²² | chup || chuppaï | chuvijjaï²³ | rudanamor²⁴ va (IV, 226) iti kṛtavakârâdeço rudir atra paṭhyate²⁵ | ruv || ruvvaï | ruvijjaï²⁶ | labh || labbhaï | lahijjaï | kath²² || katthaï | kahijjaï | bhuj || bhujjaï | bhumjijjaï || bhavishyati || gammihii | gamihii | ity âdi |

# T. II, 4, 81. $\| \| \|^2$ 8 hṛkṛtệjrâm 29 îrah $\| \| \| \|^2$ 8 hṛkṛtệjrâm 29 îrah $\| \| \| \|^2$ 8 hṛkṛtệjrâm 29

eshâm antyasya³º îra ity âdeço vâ bhavati tatsaṃniyoge kyaluk ca³¹ | hîraï | harijjaï | kîraï | karijjaï | tîraï | tarijjaï | jîraï | jarijjaï |

# T. II, 4, 82. || arjer vidhappah || 251 ||

antyasyeti<sup>32</sup> nivṛttam | arjer viḍhappa ity âdeço vâ bhavati tatsaṃniyoge<sup>33</sup> kyasya ca luk | viḍhappaï<sup>34</sup> || paxe || viḍhavijjaï | ajjijjaï |

<sup>1)</sup> om. F. 2) B. b. jjho 3) B. stellt 4. 3. 5) b. (om. ta) F. om. tat° 6) F. ins. paxe 7) A. °hi 8) A. vandho 9) A. naḥ; B. Ş mdhaḥ 10) A. va° 11) A. 1. hd. na; corr. 2. hd. 12) b. asyâv° 13) B. F. va° 14) B. F. vaṃdh° 15) A. F. va°; b. bajjhehii 16) B. rudhaḥ 17) B. F. b. °anûpe° 18) om. b. 19) B. b. luk 20) om. F. b. 21) A. hasa 22) F. b. °aï 23) B. ins. chippaï | chivijjaï; F. (om. chuvi°) 24) F. rudi° 25) b. atrocyate 26) b. ruvvi° 27) A. katha 28) b. °kṛ̂° 29) B. °jâṃ 30) B. aṃtasya 31) B. kyasya luk ca; b. kyasya ca luk; F. °yoge ca kyasya ca luk 32) B. aṃtasy° 33) F. °ge ca ky° 34) F. om. (viḍha° bis luk in s. 252).

# || jño navvanajjau || 252 ||

T. II, 4, 84.

jânâteḥ karmabhâve ṇavva ṇajja ity âdeçau vâ bhavataḥ tatsaṃniyoge kyasya ca luk | ṇavvaï | ṇajjaï || paxe || jâṇijjaï | muṇijjaï || mnajñor ṇa (II, 42) iti ṇâdeçe tu | ṇâijjaï | nañpûrvakasya | aṇâijjaï |

# || vyâhṛger¹ vâhippaḥ || 253 ||

T. II, 4, 86.

vyâharateḥ karmabhâve vâhippa ity âdeço vâ² bhavati tatsaṃniyoge³ kyasya ca⁴ luk⁵ | vâhippaï | vâharijjaï |

# || ârabher âdhappah || 254 ||

т. II, 4, 83.

ânpûrvasya<sup>6</sup> rabheh karmabhâve âḍhappa ity âdeço vâ<sup>7</sup> bhavati<sup>8</sup> kyaluk<sup>9</sup> ca | âḍhappaï || paxe || âḍhavîaï<sup>10</sup> |

# || snihasicoh 11 sippah 12 || 255 ||

T. II, 4, 85.

anayoh karmabhâve sippa ity âdeço<sup>13</sup> bhavati kyaluk ca | sippaï | snihyate sicyate<sup>14</sup> vâ |

# || graher gheppah 15 || 256 ||

T. II, 4, 87.

graheḥ<sup>16</sup> karmabhâve gheppa ity<sup>17</sup> âdeço vâ bhavati kyaluk ca<sup>18</sup> | gheppaï<sup>19</sup> | geṇhijjaï<sup>20</sup> |

# || sprçeç<sup>21</sup> chippah || 257 ||

T. II, 4, 88.

spṛçateḥ<sup>22</sup> karmabhâve chippâdeço vâ bhavati kyaluk ca | chippaï chivijjaï |

# || ktenâpphuṇṇâdayaḥ²³ || 258 ||

T.III, 1, 132.

apphuṇṇâdayaḥ²⁴ çabdâ âkramiprabhṛtînâṃ dhâtûnâṃ sthâne ktena saha vâ²⁵ nipâtyante | apphuṇṇo²⁴ âkrântaḥ | ukkosaṃ utkṛshṭam | phuḍaṃ spashṭam | volîṇo atikrântaḥ | vosaṭṭo²⁶ vikasitaḥ | nisuṭṭo²⁷ nipâtitaḥ | luggo rugṇaḥ | lhikko nashṭaḥ | pamhuṭṭho²⁶ pramṛshṭaḥ pramushito²⁶ vâ | viḍhattaṃ arjitam | chittaṃ spṛshṭam | nimiaṃ sthâpitam | cakkhiaṃ

<sup>1)</sup> So A. B. F. b. 2) om. F. 3) F. ins. ca 4) B stellt 5. 4. 6) b. ânûpû° 7) B. stellt 8. 7. und ins. tatsaṃniyoge; F. ins. tatsaṃniyoge ca und liest: kyasya 9) B. °lug 10) A. °vîyaï 11) b. sneha° 12) B. çi° 13) A. F. ins. vâ 14) B. sijjate 15) B. ghippaḥ; F. ghippa 16) B. F. b. grahe 17) F. ghippâdeço (om. ity) 18) B. vâ 19) B. ghi° 20) A. giṇh° 21) A. B. F. spṛçaç 22) B. °te 23) A. °âphu; F. °áppu° 24) A. aphu°; F. appu° 25) om. b. 26) b. vosaḍḍho 27) b. nisuḍḍho 28) B. pahu° 29) B. °mukhi°

âsvâditam | luam | lûnam | jaḍham tyaktam | jhosiam xiptam | nicchûḍham uddhṛtam² | palhattham paloṭṭam ca paryastam | hîsamaṇam heshitam³ | ity âdi |

# T.III, 1, 134. || dhâtavo S rthântare S pi || 259 ||

uktâd arthâd arthântare \$\Sigma\$ pi dhâtavo vartante | baliḥ prâṇane paṭhitaḥ khâdane \$\Sigma\$ pi vartate || balaï || khâdati prâṇanaṃ karoti vâ || evaṃ kaliḥ saṃkhyâne saṃjùâne \$\Sigma\$ pi || kalaï || jânâti saṃkhyânaṃ karoti vâ || rigir gatau praveçe \$\Sigma\$ pi || riggaï || praviçati gacchati vâ || kâūxater vampha âdeçaḥ || prâkṛte || vaṃphaï || asyârtha icchati khâdati vâ || phakkates thakka âdeçaḥ || thakkaï || nîcâṃ gatiṃ karoti vilambayati vâ || vilapyupâlabhyor phaṃkha i âdeçaḥ || jhaṃkhaï || vilapati upâlabhate bhâshate vâ || evam || paḍivâlaï || pratîxati raxati vâ || kecit kaiçcid upasargair nityam || paharaï yudhyate || saṃharaï || saṃvṛṇoti || aṇuharaï sadṛçîbhavati || nîharaï purîshotsargaṃ karoti || viharaï krîḍati || âharaï khâdati || paḍiharaï punaḥ pûrayati || pariharaï tyajati || uvaharaï pûjayati || vâharaï ahvayati || pavasaï deçântaraṃ gacchati || uccuppaï caṭati || ulluhaï niḥsarati ||

# T. III, 2, 1. $\parallel$ to do $\S$ nâdau 17çaurasenyâm ayuktasya $\parallel$ 260 $\parallel$

çaurasenyâm bhâshâyâm anâdâv apadâdau vartamânasya takârasya dakâro bhavati na ced asau varṇântareṇa saṃyukto bhavati | tado pûridapaḍiṇṇeṇa¹8 mârudiṇâ¹9 mantido | etasmât | edâhi | edâo || anâdâv iti kim | tadhâ karedha jadhâ tassa râiṇo aṇukampaṇîâ²0 bhomi | ayuktasyeti kim || matto | ayyaütto²¹ | asaṃbhâvidasakkâraṃ | halâ saüntale |

## T. III, 2, 2. | adhah kvacit | 261 |

varnântarasyâdho vartamânasya tasya çaurasenyâm do bhavati kvacil<sup>22</sup> laxyânusârena | mahando | niccindo | andeuram |

<sup>1)</sup> B. E. lua. 2) F. b. udvṛttaṃ 3) F. dve° 4) A. B. F. va° 5) A. F. rigaï; B. giraï; b. riṃgaï 6) B. F. b. °thaḥ 7) b. pṛcchati 8) A. thaka 9) b. viḍamb° 10) B. vilaṃphapâlaṃbhyor (sie!); F. b. °laṃbhyor 11) F. °khâd° 12) b. pra° 13) B. vâharayaï 14) B. âhûyati 15) B. °upa°; F. pacchavaï 16) A. nissa° 17) In A ursprüngliches ç überall von 2. hd. in s corrigirt 18) A. padiññena; B. °padiññejhena; F. °padiṃñena; b. °padiñcena 19) A. B. F. b. °nâ 20) A. B. F. °ṇâyâ 21) B. ajja° 22) F. (om. kvacil bis â s. 263 vor dem nur tâva).

#### || vâdes tâvati¹ || 262 ||

T. III, 2, 3.

çaurasenyâm² tâvacchabde âdes takârasya do vâ bhavati | dâva | tâva |

#### || â âmantrye sau veno³ nah || 263 ||

T. III, 2, 21.

çaurasenyâm ino<sup>4</sup> nakârasyâmantrye sau pare âkâro vâ bhavati | bho kañcuiâ | bho<sup>5</sup> suhiâ || paxe || bho tavassi | bho<sup>6</sup> maṇassi<sup>7</sup> |

#### || mo vâ || 264 ||

T. III, 2, 22.

çaurasenyâm âmantrye sau pare nakârasya mo vâ bhavati | bho râyam | bho viayavammam sukammam | bhayavam<sup>8</sup> kusumâuha | bhayavam tittham pavatteha<sup>9</sup> || paxe || sayalaloaamteâri bhayava hudavaha<sup>10</sup> |

#### || bhavadbhagavatoh || 265 ||

Т. ІП, 2, 23.

âmantrya iti nivṛttam | çaurasenyâm anayoḥ sau pare nasya mo bhavati | kiṃ ettha bhavaṃ hidaeṇa¹¹ ciṃtedi | edu bhavaṃ | samaṇe bhayavaṃ¹² mahâvîre¹³ | pajjalido bhayavaṃ¹⁴ hudâsaṇo || kvacid anyatrâpi || maghavaṃ pâgasâsaṇe | saṃpâiavaṃ sîso | kayavaṃ¹⁴ karemi kâhaṃ ca |

#### || na vâ ryo yyah || 266 ||

T. III, 2, 8.

çaurasenyâm ryasya sthâne yyo vâ<sup>15</sup> bhavati<sup>16</sup> | ayyaütta payyâkulîkada mhi | suyyo || paxe || ajjo | pajjâulo | kajjaparavaso |

# || tho dhah<sup>17</sup> || 267 ||

T. III, 2, 4. V. XII, 3.

çaurasenyâm<sup>18</sup> thasya dho vâ bhavati | kadhedi<sup>19</sup> | kahedi<sup>19</sup> | nâdho<sup>20</sup> | nâho | kadham | kaham | râjapadho | râjapaho || apadâdâv ity eva | thâmam | theo |

# || ihahacor hasya || 268 ||

T. III, 2, 5.

ihaçabdasambandhino madhyamasyetthâhacâv (III, 143) iti vihitasya hacaç ca hakârasya<sup>21</sup> çaurasenyâm dho vâ bhavati | idha | hodha | parittâyadha || paxe || iha | hoha | parittâyaha |

<sup>1)</sup> b. add. çaurasenyâm 2) om. b. hier 3) B. vonâ 4) B. inau 5) om. F. b. 6) om. F. 7) B. maṇasi; om. F. 8) b. oʻya o 9) A. pavanteha 10) B. oʻhâ 11) b. hidayeṇa 12) B.E.F.b. bhaga o 13) B. mâ o 14) b. oʻya o 15) b. stellt 16. 15. 17) b. add. çaurasenyâm 18) om. b. hier 19) B.F. oʻhi 20) om. F. 21) B. ins. ca.

# $_{V,~XH,~12.}^{T,~HI,~2,~6.}\parallel~$ bhuvo bhah $\parallel~269~\parallel$

bhavater hakârasya çaurasenyâm bho vâ bhavati | bhodi | hodi | bhuvadi | huvadi | bhavadi | havadi |

# т. III, 2, 9. || pûrvasya puravaḥ || 270 ||

çaurasenyâm pûrvaçabdasya purava ity âdeço vâ¹ bhavati² | apuravam nâdayam³ | apuravâgadam⁴ || paxe⁵ || apuvvam padam | apuvvâgadam |

# $_{\rm V.~XII,~9.}^{\rm T.~III,~2,~10.}\parallel~$ ktva iadûņau $^{\rm 6}~\parallel~271~\parallel$

çaurasenyâm ktvâpratyayasya ia dûṇa ity âdeçau vâ bhavataḥ | bhavia | bhodûṇa | havia | hodûṇa | paḍhia | paḍhidûṇa | ramia | ramdûṇa | paæ || bhottâ | hottâ | paḍhittâ | ramttâ | l

# T. III, 2, 11. V. XII, 10. | kṛgamo daduah 12 | 272 |

âbhyâm parasya ktvâpratyayasya dit<sup>13</sup> adua<sup>14</sup> ity âdeço<sup>15</sup> bhavati | kadua<sup>16</sup> | gadua<sup>17</sup> || paxe<sup>18</sup> || karia<sup>19</sup> | karidûṇa | gaechia<sup>8</sup> | gaechidûṇa |

## T. III, 2, 25. || dir icecoh || 273 ||

tyâdînâm âdyatrayasyâdyasyececâv (III, 139) iti vihitayor icecoḥ sthâne dir²o bhavati | veti nivṛttam | nedi | dedi | bhodi | hodi |

## T. III, 2, 25. | ato dec ca | 274 |

akârât parayor icecoḥ sthâne deḥ²¹ cakârâd diç ca bhavati | acchade | acchadi | gacchade | gacchadi | ramade¹8 | ramadi | kijjade | kijjadi || ata iti kim || vasuâdi | nedi²² | bhodi |

# T. III, 2, 24. || bhavishyati ssiḥ || 275 ||

çaurasenyâm bhavishyadarthe vihite pratyaye pare ssir bhavati | hissâhâm apavâdaḥ | bhavissidi | karissidi | gacchissidi |

# T. III, 2, 20. || ato naser dâdodâdû || 276 ||

akârât parasya naseḥ çaurasenyâm âdo âdu²³ ity âdeçau ḍitau bhavataḥ | dûrâdo yyeva | dûrâdu¹8 |

<sup>1)</sup> b. stellt 2. 1. 3) b. °ýa° 4) b. apuravâdagadam 5) om. F. 6) A. B. F. iya° 7) A. B. F. iya 8) A. B. F. °iya 9) F. stellt 10. 9. 11) b. ramtâ 12) A. B. F. b. daduah 13) B. dit 14) A. B. F. b. adua 15) b. ins. vâ; F. hat vâ hinter bha° 16) A. B. F. b. kadua 17) A. B. F. b. gadua 18) om. F. 19) A. B. °iya; om. F. 20) F. om. (dir bis sthâne incl. s. 274) 21) b. deç 22) b. nodi 23) b. âdû.

# || idânîmo dânim || 277 ||

T. III, 2, 12.

çaurasenyâm idânîmah sthâne dâṇim ity âdeço bhavati | aṇaṃtarakaraṇîaṃ¹ dâṇiṃ² âṇavedu ayyo³ | vyatyayât prâkṛte \$ pi | annaṃ dâṇiṃ bohiṃ⁴ |

### || tasmât tâḥ || 278 ||

T. III, 2, 13.

çaurasenyâm tasmâcchabdasya tâ ity âdeço bhavati | tâ jâva pavisâmi | tâ alam edinâ mânena |

#### | mo S ntyân no vedetoh | 279 |

T. III, 2, 7.

çaurasenyâm antyân makârât para idetoḥ parayor ṇakârâgamo vâ<sup>7</sup> bhavati | ikâre | juttaṃ<sup>8</sup> ṇimaṃ | juttaṃ<sup>8</sup> iṇaṃ | sarisaṃ ṇimaṃ | sarisaṃ iṇaṃ || ekâre || kiṃ ṇedaṃ | kiṃ edaṃ | evaṃ ṇedaṃ | evaṃ edaṃ<sup>9</sup> |

### || evârthe yyeva || 280 ||

T. III, 2, 18. V. XII, 23.

evârthe yyeva iti nipâtaḥ çaurasenyâm¹¹ prayoktavyaḥ | mama yyeva baṃbhaṇassa¹¹ | so yyeva eso |

#### || hañje cetyâhvâne || 281 ||

T. III, 2, 19.

çaurasenyâm cețyâhvâne hañje iti nipâtaḥ prayoktavyaḥ | hañje cadurike 12 |

# || hî mâṇahe vismayanirvede || 282 ||

T. III, 2, 17.

çaurasenyâm hî mâṇahe ity ayam nipâto vismaye nirvede ca prayoktavyaḥ || vismaye || hî mâṇahe jîvaṃtavaçcâ<sup>13</sup> me jaṇaṇî || nirvede || hî mâṇahe palissaṃtâ hage edena niavidhino<sup>14</sup> duvvasidena<sup>15</sup> |

# || nam nanvarthe || 283 ||

T. III, 2, 14.

çaurasenyâm nanvarthe nam iti nipâtah prayoktavyah | nam aphalodayâ | nam ayyamissehim¹6 puḍhumam¹7 yyeva ânattam¹8 | nam bhavam me aggado caladi¹9 || ârshe vâkyâlankâre S pi drçyate | namo tthu nam | jayâ nam | tayâ nam |

<sup>1)</sup> A. annantara°; B. anantaka°; b. anantarakaraṇîya (sic); F. anantarakaraṇîyaṃ
2) B. F. dâṇi 3) B. ajjo 4) A. F. vohiṃ 5) B. ṇyo 6) B. vved° 7) om. F.
8) b. jju° 9) B. evam evedaṃ 10) om. b. 11) A. F. vambha°; B. vabbha°
12) b. caturike 13) 2. hd. A. rand corr. vaechâ 14) A. B. F. b. niya° 15) B. F. duvvavasideṇa 16) B. ajja° 17) B. b. puḍha° 18) b. âṇaṃtaṃ 19) B. va°.

#### T. 111, 2, 15. || ammahe harshe || 284 ||

çaurasenyâm ammahe iti nipâto harshe prayoktavyaḥ | ammahe eâe¹ summilâe supaligaḍhido bhavaṃ |

## T. III, 2, 16. | hî hî vidûshakasya | 285 ||

çaurasenyâm hî hî iti nipâto vidûshakânâm harshe dyotye prayoktavyah | hî hî bho sampannâ manoradhâ piavayassassa² |

# $_{\rm V,~XH,~32.}^{\rm T.~III,~2,~26.}\parallel$ çesham prâkṛtavat $\parallel$ 286 $\parallel$

çaurasenyâm iha prakaraṇe yat kâryam uktaṃ tato  $\S$  nyac chaurasenyâm prâkṛtavad eva bhavati | dîrghahrasvau mitho vṛttâv (I, 4) ity ârabhya to do  $\S$  nâdau çaurasenyâm ayuktasyaitasmât sûtrât (IV, 260) prâg yâni sûtrâṇy³ eshu yâny udâharaṇâni teshu madhye  $\S$  mûni⁴ tadavasthâny eva çaurasenyâṃ bhavanti amûni punar evaṃvidhâni bhavanti iti⁵ vibhâgaḥ pratisûtraṃ svayam abhyûhya⁶ darçanîyaḥ | yathâⁿ | andâvedî³ | juvadijaṇo | maṇasilâ | ity âdi⁵ |

# T. III, 2, 30. || ata et sau pumsi mâgadhyâm || 287 ||

mâgadhyâm bhâshâyâm sau pare akârasya¹¹ ekâro bhavati | puṃsi pulliūge | esha meshaḥ | eçe meçe | eçe puliçe | karomi¹¹ bhadante¹² | karemi bhaṃte || ata iti kim || ṇihî | kalî | gilî || puṃsîti kiṃ || jalaṃ | yad api || porâṇaṃ¹³ addhamâgahabhâsâniayaṃ¹⁴ havaï suttaṃ¹³ || ity âdinârshasyârdhamâgadhabhâshâniyatatvam âmnâyi vṛddhais tad api prâyo S syaiva vidhânât¹⁵ na vaxyamâṇalaxaṇasya¹⁶ | kayare¹² âgacchaï | se târise dukkhasahe jieṃdie¹৪ | ity¹٩ âdi¹٩ |

# $^{\text{T. III, 2, 36.}}_{\text{V. XI, 3.}} \parallel$ rasor laçau $\parallel$ 288 $\parallel$

mâgadhyâm rephasya dantyasakârasya<sup>20</sup> ca sthâne yathâsamkhyam lakâras tâlavyaḥ<sup>21</sup> çakâraç ca bhavati || ra || nale | kale || sa || hamçe | çudam |

<sup>1)</sup> B. edâe 2) b °ÿa° 3) B. F. b. ni 4) F. b. amûni 5) B. bhavatîti; F. b. bhavamtîti 6) A. B. abhyuhya 7) om. F. 8) B. b. °ṃ°; om. F. 9) 2. hd. rand A. fügt hinzu: iti saurasenîbhâshâprakaranam samâptam 10) b. âkâ° 11) b. karemi 12) A. b. bhadanta; B. bhadamtaḥ 13) A. B. F. b. °am 14) B. F. b. °niyayam 15) b. °nân 16) B. vaxa° 17) b. °ÿa° 18) F. b. jiimdie 19) om. B. 20) F. daṃtyasya sak°. 21) B. F. b. °vyaçak°

çobhaṇaṃ || ubhayoḥ || çâlaçe¹ | puliçe || lahaçavaçanamilaçulaçilavialida²³maṃdâlalâyidaṃhiyuge⁴ | vîlayiṇe⁵ pakkhâladu mama çayalaṃ⁶ avayyayaṃbâlaṃ⁰ ||

# | sashoh samyoge so S grishme | 289 |

T. III, 2, 35.

mâgadhyâm sakârashakârayoḥ saṃyoge vartamânayoḥ so bhavati | grîshmaçabde tu na bhavati | ûrdhvalopâdyapavâdaḥ || sa || paskhaladi | hastî | buhaspadî<sup>8</sup> | maskalî | vismaye || sha || çuskadâluṃ | kasṭaṃ | visṇuṃ<sup>9</sup> | çaspakavale | usmâ | nisphalaṃ | dhaṇuskhaṃḍaṃ || agrîshma iti kim || gimhavâçale<sup>10</sup> |

#### | ttashthayoh11 stah | 290 ||

T. III, 2, 40.

dvir uktasya ţasya<sup>12</sup> shakârâkrântasya ṭhakârasya ca mâgadhyâṃ sakârâkrântaḥ ṭakâro bhavati || ṭṭa || pasṭe<sup>13</sup> | bhasṭâlikâ | bhasṭiṇî<sup>14</sup> || shṭha<sup>15</sup> || çusṭu<sup>16</sup> kadaṃ | kosṭâgâlaṃ |

#### | stharthayoh 17 stah | 291 |

T. III, 2, 41.

stha rtha ity etayoḥ sthâne mâgadhyâṃ sakârâkrântas¹8 to bhavati || stha || uvastide | çustide¹9 || rtha || astavadî²0 | çastavâhe²¹ |

#### || jadyayâm yah || 292 ||

T. III, 2, 39. V. XI, 4. 7.

mâgadhyâm jadyayâm sthâne yo bhavati || ja || yâṇadi | yaṇavade | ayyuṇe²² | duyyaṇe | gayyadi | guṇavayyide || dya || mayyaṃ | ayya kila viyyâhale âgade || ya || yâdi | yadhâçalûvaṃ²³ | yâṇavattaṃ | yadi || yasya yatvavidhânam âder yo ja (I, 245) iti bâdhanârtham²⁴ |

# || пуаруајпапјат ппар || 293 ||

Т. ПІ, 2, 37.

mâgadhyâm nya ṇya jña ñja ity eteshâm<sup>25</sup> dvir ukto ño<sup>26</sup> bhavati || nya || ahimaññukumâle | añňadiçam | çâmañňaguṇe | kañňakâvalaṇam<sup>27</sup> || ṇya || puñňavaṃte<sup>28</sup> | abamhañňam<sup>29</sup> | puñňâham | puňňam || jña || pañňâviçâle | çavvañňe<sup>30</sup> | avañňâ || ñja || añňalî | dhaṇañňae<sup>31</sup> | pañňale<sup>32</sup> |

<sup>1)</sup> B. çâliçe 2) b. °vialia° 3) B. °maṃvâlalâdaṃhaṃhi°; b. °lâyiyaṃhi 4) B. °juge 5) A. °yiṇo 6) B. F. °lam 7) B. ayayaṃvâlaṃ 8) A. B. F. vu°; om. b. 9) B. visnuṃ 10) B. gimhavâlaṃsi 11) B. °shṭayo; b. °shṭhayo 12) b. ṭakârasya; F. uktaṭasya 13) B. °ṭa 14) B. bhi° 15) B. shṭa 16) A. b. susṭu; B. sushṭu 17) F. b. °yo 18) B. b. °taḥ 19) B. su° 20) A. °tî 21) F. add.: sârthavâhe 22) B. ajju° 23) b. yathâ° 24) A. F. vâ° 25) B. cshâṃ 26) B. b. ñño 27) b. °calaṇaṃ 28) b. °to 29) A. B. avamh° 30) B. çavañño 31) B. (om. dhaṇa) 32) A. °âle (?); B. °lo; b. praññale.

- т. III, 2, 38. || vrajo 1 jah || 294 ||
  - mâgadhyâm vrajer jakârasya ñño² bhavati | yâpavâdaḥ | vaññadi³ |
- T. III, 2, 32. || chasya cco 5 nâdau || 295 ||

mâgadhyâm anâdau vartamânasya chasya tâlavyaçakârâkrântaç<sup>4</sup> co bhavati | gaçca gaçca<sup>5</sup> | uçcaladi | piçcile | puçcadi || lâxaṇikasyâpi || âpannavatsalaḥ<sup>6</sup> | âvannavaçcale | tiryak prexate | tiricchi<sup>7</sup> picchaï<sup>8</sup> | tiriçci peskadi<sup>9</sup> | anâdâv iti kim || châle |

- $_{\mathrm{V.~XI,~8.}}^{\mathrm{T.~III.~2,~33.}} \| \ \mathbf{xasya} \ + \mathbf{kah^{10}} \ \| \ \mathbf{296} \ \|$ 
  - mâgadhyâm anâdau vartamânasya xasya  $+ ko^{11}$  jihvâmûlîyo bhavati |  $ya + ke^{12}$  |  $^{12}$ la  $+ kaçe^{13}$  | anâdâv ity eva |  $^{14}$ khayayalahalâ $^{15}$  |
- T. III, 2, 34. || skah prexácaxoh || 297 ||

mâgadhyâm prexer âcaxeç ca xasya sakârâkrântaḥ ko bhavati | jihvâmûlîyâpavâdaḥ | peskadi | âcaskadi |

T. III, 2, 42.  $\parallel$  tishthaç 16 cishthah 16  $\parallel$  298  $\parallel$  V. XI, 14.

mâgadhyâm sthâdhâtor yas tishṭha¹6 ity âdeças tasya cishṭha¹6 ity âdeço bhavati | cishṭhadi |

 $_{V,~XI,~12.}^{T.~III,~2,~28.}\parallel~$ avarņād vā <br/> āaso dāhah $\parallel~299~\parallel$ 

mâgadhyâm avarṇât parasya naso dit âha ity âdeço vâ bhavati | hage na îdiçâha<sup>17</sup> kammâha kâlî | bhagadattaçoṇidâha<sup>18</sup> kuṃbhe || paxe<sup>19</sup> || bhîmaçeṇaçça<sup>20</sup> paçcâdo hiṃdîadi | hidiṃbâe<sup>21</sup> <sup>22</sup>ghuḍukkayaçoke<sup>14</sup> ṇa uvaçamadi<sup>23</sup> |

T. III, 2, 29. || âmo dâha vâ || 300 ||

mâgadhyâm avarṇât parasya âmo S nunâsikânto dit âhâdeço vâ bhavati | çayaṇâha muhaṃ 24 || paxe || naliṃdâṇaṃ | vyatyayât prâkṛte S pi | tâha 25 | tumhâha 25 | amhâha 25 | sariâha 26 | kammâha 25 |

<sup>1)</sup> b. vrajer 2) b. jo 3) b. vajadi 4) A. B. °çakârântaç 5) B. F. b. (om. 1 gaçca) 6) B. ins. âvannavatsale; b. âvannavacchale 7) B. tirimchi 8) B. b. pe° 9) b. pescadi 10) A. Xkaḥ; B. çkaḥ; F. Xkaḥ; b. × kaḥ 11) A. Xko; B. çko; F. Xka; b. × ko 12) A. X; B. ç; b. × 13) A. b. °kase 14) b. °ya° 15) b. add. xayajaladharâ ity arthaḥ 16) B. °shṭa° 17) B. F. b. eliçâha 18) A. B. °soṇidâha; b. bhadanta° 19) om. F. 20) A. B. F. °seṇassa; b. çeṇassa 21) B. °vâe; F. °vâi 22) b. gha°; F. thu° '23) B. °sa° 24) B. °he 25) B. °haṃ 26) A. çari°; B. sarisâhaṃ.

# || ahamvayamor¹ hage || 301 ||

T. III, 2, 31. V. XI, 9.

mâgadhyâm ahaṃvayamoḥ¹ sthâne hage ity âdeço bhavati | hage ça-² ³kkâvadâlatistaṇivâçî⁴ dhîvale | hage çaṃpattâ |

### || çesham çaurasenîvat || 302 ||

T. III, 2, 27. V. XI, 2.

magadhyam yad uktam tato S nyat saurasenîvad drashtavyam | tatra || to do S nâdau<sup>7</sup> çaurasenyâm ayuktasya (IV, 260) || paviçadu âutte<sup>8</sup> çâmipaçâdâya || adhaḥ kvacit (IV, 261) || ale kim eçe mahande kalayale 10 || vâdes tâvati<sup>11</sup> (IV, 262) || mâledha vâ dhâledha<sup>12</sup> vâ | ayam<sup>13</sup> dâva çe âgame | | ;â âmantrye sau veno naḥ (IV, 263) || bho kamcuiâ14 || mo vâ (IV, 264) || bho lâyam<sup>10</sup> || bhavadbhagavatoh (IV, 265) || edu bhavam | çamane bhayavam<sup>10</sup> mahâvîle | bhayavam<sup>10</sup>kayamte<sup>15</sup> | ye appano pa + kam<sup>16</sup> ujjhia palassa pa + kam<sup>16</sup> pamânîkaleçi || na vâryo yyalı (IV, 266) | ayya eçe khu<sup>17</sup> kumâle malayakedû | tho dhah (IV, 267) | ale kumbhilâ kadhehi<sup>18</sup> || ihahacor hasya (IV, 268) || oçaladha<sup>19</sup> ayyâ<sup>20</sup> oçaladha<sup>21</sup> || bhuvo bhaḥ (IV, 269) || bhodi || pûrvasya puravaḥ (IV, 270) || apulave || ktva iadûnau<sup>22</sup> (IV, 271) || kim khu çobhane bamhane<sup>23</sup> çi tti kalia<sup>24</sup> laññâ paliggahe diṇṇe || kṛgamo<sup>25</sup> daduaḥ<sup>26</sup> (IV, 272) || kadua<sup>27</sup> | gadua<sup>27</sup> || dir icecoh (IV, 273) || amaccala + kaçam<sup>16</sup> peskidum<sup>28</sup> ido yyeva âgaçcadi<sup>29</sup> || ato deç ca (IV, 274) || ale kim eçe mahamde<sup>9</sup> <sup>10</sup>kalayale<sup>30</sup> çunîade<sup>31</sup> || bhavishyati ssih (IV, 275) || tâ kahim<sup>32</sup> nu yade luhilappie bhavissidi | ato naser dâdodâdû (IV, 276) | aham pi bhâgulâyaṇâdo muddaṃ<sup>33</sup> pâvemi<sup>34</sup> || idânîmo dâṇiṇ (IV, 277) || çuṇadha dânim³5 hage çakkâvadâlatistanivâçî dhîvale || tasmât tâḥ³9 (IV, 278) || tâ yâva paviçâmi | mo S ntyân no vedetoh 40 (IV, 279) || yuttam nimam | çaliçam nimam || evârthe yyeva (IV, 280) | mama yyeva || hanje cetyâhvâne (IV, 281) || hañje cadulike<sup>41</sup> || hî mâṇahe vismayanirvede (IV, 282) ||

<sup>1)</sup> B. °mo 2) A. sa° 3) A. B. F. °tittha° 4) B. F. b. °sî 5) b. S. nyac chaura° 6) B. b. °vat 7) B. so dânâdau (sic!) 8) B. âputte; F. b. âyutte 9) b. mahemde 10) b. °y° 11) B. tâyati 12) A. dhavaledha; B. F. b. dhaledha 13) A. yam yâ; B. ayam ya; F. vâyam a dâva; b. vâya | ya dâva 14) B. °iyâ 15) A. kahamte; B. kayamto 16) A. X; B. F. ç; b. \(\simeq\) 17) b. kkhu 18) B. kahehi 19) A. B. b. ûça°; F. kuç° 20) F. b. ayya | 21) A. ûça°; B. ûçaladhah; F. b. kuça° 22) A. B. °iya° 23) A. F. vamh° 24) A. B. F. kaliya 25) b. krgo 26) A. B. F. b. ḍaḍuah 27) A. B. F. b. °ḍua 28) b. pekkhidum 29) B. âgaahi 30) B. kayale 31) B. °îya°; F. çuṇiyade; A. B. °di 32) A. B. F. b. kahin 33) A. mudda 34) b. pâvemmi 35) B. F. dâṇi 36) B. F. b. °vayâla° 37) A. F. °tittha°; B. °tiştha°(?) 38) b. °vâsî 39) B. tâ 40) B. vedotoh 41) b. catu°.

vismaye | yathâ udâttarâghave râxasaḥ | hî mâṇahe jîvaṃtavaçcâ me jaṇaṇî || nirvede | yathâ vikrântabhîme râxasaḥ | hî mâṇahe palissaṃtâ hage edeṇa niavidhiṇo¹ duvvavaçideṇa || ṇaṃ nanvarthe (IV, 283) || ṇaṃ avaçalovaçappaṇiâ lâyâṇo⁵ || ammahe harshe (IV, 284) || ammahe⁶ eâe⁷ çummilâe⁶ çupaligaḍhide bhavaṃ || hî hî vidûshakasya (IV, 285) || hî hî saṃpannâ me maṇoradhâʻ piavayassassa¹o || çeshaṃ prâkṛtavat (IV, 286) || mâgadhyâm api dîrghahrasvau mitho vṛttâv (I, 4) ity ârabhya to do S nâdau çaurasenyâm ayuktasyety (IV, 260) asmât prâg¹¹ yâni sûtrâṇi teshu yâny¹² udâharaṇâni santi teshu madhye¹³ amûni tadavasthâny eva mâgadhyâm amûni punar evaṃvidhâni bhavantîti vibhâgaḥ svayam abhyûhya darçanîyaḥ |

# $^{\text{T.\,III,\,2,\,44.}}_{\text{V.\,X,\,9.}}\parallel$ jão ñãah paiçâcyâm $\parallel$ 303 $\parallel$

paiçâcyâm bhâshâyâm jñasya sthâne ñño bhavati | paññâ<sup>14</sup> | saññâ | savvañño | ñânam<sup>15</sup> | viññânam |

# $\stackrel{\text{T. III, 2, 45.}}{\text{v. x. 12.}} \parallel$ râjño vâ ciñ $^{16} \parallel 304 \parallel$

paiçâcyâm râjña iti çabde yo jñakâras tasya ciñ<sup>17</sup> âdeço vâ bhavati | râciñâ lapitam | raññâ lapitam | râciño dhanam<sup>18</sup> | rañño<sup>18</sup> dhanam<sup>18</sup> | jña ity eva | râjâ<sup>18</sup> |

# T. III, 2, 44. | nyanyor 19 ññah | 305 ||

paiçâcyâm nyanyayoh sthâne não bhavati | kannakâ | abhimannû²º | punñakammo | punñaham |

# T. III, 2, 43. || no nah || 306 ||

paiçâcyâm nakârasya nakâro21 bhavati | gunaganajutto22 | gunena |

## T. III, 2, 46. | tados tah | 307 ||

paiçâcyâm²³ takâradakârayos to bhavati || tasya || bhagavatî | pavvatî | satam || dasya || matanaparavaso | satanam | tâmotaro | pateso | vatanakam |

<sup>1)</sup> A.B. F.b. niya° 2) A B.F.b. °opa° 3) b. °sa° 4) B.b. °nîyâ 5) b. °yâ° 6) B. ahammahe 7) A.B.F. eyâe 8) B. su°; F. shu° 9) b. °nola° 10) A.B.F.b. piya° 11) b. prâk 12) B. yâni 13) om. B. 14) om. b. 15) A.B. F.b. ññânam 16) b. ciñah 17) b. ciña 18) om. F.; b. râyâ 19) B. °nyo 20) B. °aññah 21) B.F.b. no 22) B °yutto; F.b. °yukto 23) Zieht b. zum sûtram.

hotu<sup>1</sup> | ramatu | tumâto<sup>2</sup> | tumâtu<sup>2</sup> | mamâto<sup>2</sup> | mamâtu<sup>2</sup> | takârasyâpi takâravidhânam âdeçântarabâdhanârtham<sup>3</sup> | tena patâkâ<sup>4</sup> | vetaso<sup>5</sup> | ity âdy api siddham bhavati |

#### || lo lah6 || 308 ||

T. III, 2, 48.

paiçâcyâm lakârasya lakâro bhavati | sîlam | kulam | jalam | salilam | kamalam |

#### || cashoh sah || 309 ||

T. III, 2, 47.

paiçâcyâm çashoḥ so bhavati || ça || sobhati | | sobhanam | sasî | sakko | saṃkho || sha || visamo | visâno | | na kagacajâdishaṭṭamyantasûtroktam (IV, 324) ity asya bâdhakasya bâdhakasya bâdhanârtho | S yam yogaḥ |

#### || hṛdaye yasya paḥ || 310 ||

T. III, 2, 52. V. X, 14.

paiçâcyâm hṛdayaçabde yasya po bhavati | hitapakam | kim pi kim pi hitapake attham cimtayamânî |

#### || tos tur vâ || 311 ||

T. III, 2, 51.

paiçâcyâm toh sthâne tur vâ bhavati | kutumbakam<sup>13</sup> | kutumbakam<sup>14</sup> |

### || ktvas tûnah || 312 ||

T. III, 2, 61. V. X, 13.

paiçâcyâm ktvâpratyayasya sthâne tûna ity âdeço bhavati | gamtûna | ramtûna | hasitûna | padhitûna<sup>15</sup> | kadhitûna<sup>16</sup> |

# || tthûnatthûnau<sup>17</sup> shtvah || 313 ||

T. III, 2, 62.

paiçâcyâm<sup>18</sup> shṭvâ ity asya sthâne ṭṭhûna<sup>19</sup> tthûna ity<sup>20</sup> âdeçau bhavataḥ | pûrvasyâpavâdaḥ | naṭṭhûna | natthûna | taṭṭhûna<sup>21</sup> | tatthûna |

# | ryasnashtâm<sup>22</sup> riyasinasatâh kvacit | 314 ||

T. III, 2, 50. V. X, 6. 7. 8.

paiçâcyâm ryasnashţâm sthâne yathâsamkhyam riya sina saţa ity âdeçâḥ kvacid<sup>23</sup> bhavanti | bhâryâ bhâriyâ | snâtam sinâtam | kashṭam kasaṭam<sup>24</sup> || kvacid iti kim || sujjo<sup>18</sup> | sunusâ<sup>25</sup> | titṭho<sup>26</sup> |

<sup>1)</sup> B. hosu 2) om. B.F. 3) A.F. °vâdha° 4) B. pakâ 5) F. vetiso 6) A.B.F. b. laḥ 7) Zieht b. zum sûtram 8) A.B. b. la°; F. lo 9) A.B.F. b. °laṃ °li° 10) A. sobhavati; B. sobathe u. add.: sobhane 1. hd. rand. 11) B.b. ki° 12) F. vâ° 13) B. stellt 14. 13. 15) A.B.F. b. paṭhi° 16) A. kathi° 17) b. ddhûnatthûno 18) om. b. 19) b. ddhûna 20) B. ins.: etâv 21) b. °ddhû° 22) b. °shṭâ 23) b. °cit 24) B. sakaṭaṃ 25) B. °na° 26) 1. hd. A. viṭṭho; corr. 2. hd, rand.

# т. пп., 2, 50. || kyasyeyyah || 315 ||

paiçâcyâm kyapratyayasya iyya ity âdeço bhavati | giyyate | diyyate | ramiyyate | padhiyyate |

# т. п., 2, 60. | krgo<sup>2</sup> dîraḥ || 316 ||

paiçâcyâm kṛgaḥ³ parasya kyasya sthâne dîra ity âdeço bhavati | pudhumataṃsane⁴ savvassa yyeva sammânaṃ kîrate⁵ |

# T. III, 2, 49. || yâdrçâder dus 6 tih || 317 ||

paiçâcyâm yâdrça ity evam âdînâm dr ity asya sthâne tir âdeço bhavati | yâtiso | tâtiso | etiso | aññâtiso | yumhâtiso | amhâtiso |

# T. III, 2, 56. | icecah | 318 ||

paiçâcyâm icecoh sthâne tir âdeço bhavati | vasuâti | bhoti | neti | teti |

# T. III, 2, 57. || ât teç ca || 319 ||

paiçâcyâm akârât parayor<sup>11</sup> icecoh sthâne teç<sup>12</sup> cakârât tiç câdeço<sup>13</sup> bhavati | lapate<sup>9</sup> | lapati | acchate | acchati | gacchate | gacchati | ramate | ramati || âd iti kim || hoti | neti |

# T. III, 2, 58. || bhavishyaty eyya eva || 320 ||

paiçâcyâm icecoḥ sthâne bhavishyati eyya eva bhavati na tu ssiḥ¹⁴ | taṃ taṭṭhûna¹⁵ ciṃtitaṃ raññâ kâ esâ huveyya¹⁶ |

# T. III, 2, 55. || ato naser dâtodâtû 17 || 321 ||

paiçâcyâm akârât parasya <br/> naser ditau âto âtu ity âdeçau bhavatah | tâva ca<br/>  $^{18}$ tîe tûrâto yyeva tiṭṭho  $^{19}$  | tûrâtu<br/>  $^{20}$  | tumâto | tumâtu | mamâtu |

# T. III, 2, 53. || tadidamosh țâ nena striyâm tu nâe || 322 ||

paiçâcyâm tadidamoh sthâne țâpratyayena saha nena ity âdeço bhavati | strîlinge tu nâe ity âdeço bhavati | tattha ca²¹ nena | katasinâ²² nena ||

<sup>1)</sup> A. B. paṭhio; om. F. 2) So A. B. F. b. 3) So A. B. F. b. 4) A. puthuo F. pudhao 5) B. oti 6) A. B. drs 7) B. F. b. ins. ketiso 8) B. F. b. bhavâtiso 9) om. F. 10) B. tumhâo; b. umhâo 11) b. oyoh 12) A. b. te; F. teh 13) B. F. ca âdo 14) B. hi; F. hih 15) B. daṭṭho; b. taddhûna 16) B. huviyyah 17) B. ator naser nitodârtta (sic!) 18) B. b. va 19) B. dio 20) F. b. dûo 21) B. b. va 22) B. oasitâ.

striyâm || pûjito ca¹ nâe pâtaggakusumappatânena² || țeti kim || evam cimtayamto gato so tâe samîpam³ |

#### || çesham çaurasenîyat || 323 ||

T. III, 2, 63. V. X, 2.

paiçâcyâm yad uktam tato S nyac<sup>4</sup> chesham<sup>5</sup> paiçâcyâm çaurasenîvad<sup>6</sup> bhavati | adha sasarîro bhagavam makaraddhajo<sup>7</sup> ittha<sup>8</sup> paribbhamamto huveyya | evamvidhâe bhagavatîe kadham tâpasavesagahanam<sup>9</sup> katam | etisam atiṭṭhapuravam<sup>10</sup> mahâdhanam<sup>11</sup> tatthûna<sup>12</sup> | bhagavam yati<sup>13</sup> mam varam payacchase<sup>14</sup> | râjam<sup>15</sup> ca<sup>16</sup> dâva loke<sup>17</sup> | tâva ca<sup>18</sup> tîe tûrâto<sup>19</sup> yyeva tiṭṭho so âgacchamâno<sup>20</sup> râjâ<sup>21</sup> |

# || <sup>22</sup>na kagacajâdishatçamyantasûtroktam || 324 ||

T. III, 2, 63.

paiçâcyâm kagacajatadapayavâm prâyo lug (I, 177) ity ârabhya shaṭçamîçâbasudhâsaptaparṇeshv²³ âdeç cha²⁴ (I, 265) iti yâvad yâni sûtrâṇi
tair yad uktam kâryam tan na bhavati | makaraketû | sagaraputtavacanam |
vijayasenena lapitam | matanam | pâpam | âyudham | tevaro | evam
anyasûtrâṇâm apy udâharaṇâni drashṭavyâni |

# || cûlikâpaiçâcike<sup>25</sup> trtîyaturyayor âdyadvitîyau || 325 ||

T. III, 2, 65. V. X, 3.

cûlikâpaiçâcike vargâṇâṃ tṛtîyaturyayoḥ sthâne yathâsaṃkhyam âdyadvitîyau bhavataḥ | nagaraṃ nakaraṃ | mârgaṇaḥ makkano | giritaṭaṃ kiritaṭaṃ | meghaḥ mekho | vyâghraḥ vakkho | gharmaḥ khammo | râjâ râcâ²6 | jarjaraṃ caccaraṃ²7 | jîmûtaḥ cîmûto | nirjharaḥ niccharo | jharjharaḥ chaccharo²8 | taḍâgaṃ taṭâkaṃ²9 | maṇḍalaṃ maṃṭalaṃ³0 | ḍamarukaḥ ṭamaruko | gâḍhaṃ kâṭhaṃ | shaṇḍhaḥ³¹ saṃṭho³² | ḍhakkâ ṭhakkâ | madanaḥ matano | kandarpaḥ kaṃtappo | dâmodaraḥ tâmotaro | madhuraṃ mathuraṃ | bândhavaḥ paṃthavo³³ | dhûlî thûlî³⁴ | bâlakaḥ³⁵

<sup>1)</sup> b. va 2) A. yât°; F. pâtamâku° 3) F. °vaṃ; b. samîve 4) B. Ş nya 5) B. çe° 6) b. °vat 7) B. F. b. °dhvajo 8) B. F. b. ettha 9) B. (om. vesa) 10) B. °puvvaṃ 11) A. °vanaṃ; F. °canaṃ 12) b. taddhûna 13) B F. b. yadi 14) b. payatthase 15) b. râyaṃ 16) F. vaṃ 17) A. B. F. b. loka 18) om. B. b. 19) F. b. dû° 20) b. agacch° 21) b. râyâ 22) b. hat davor: atha cûlikâpaiçâcî 23) A. B. F. b °çâva° 24) b. ca 25) F. ins. bagiṇâṃ (sic) 26) b. râvâ 27) B. carcaraṃ 28) B. eharccharo 29) b. °gaṃ 30) A. B. b. °laṃ; om. F. 31) A. shaṇḍhaṃ 32) A. saṇṭhaṃ 33) b. pandhavo 34) A. ghûlî; B. b. °lî 35) B. F. vâ°.

pâļako¹ | rabhasaḥ raphaso | rambhâ raṃphâ | bhagavatî phakavatî² | niyojitaṃ niyocitaṃ | kvacil lâxaṇikasyâpi | paḍimâ ity asya sthâne paṭimâ³ | dâḍhâ ity asya sthâne tâṭhâ |

## T. III, 2, 64. || rasya lo vâ || 326 ||

cûlikâpaiçâcike rasya sthâne lo vâ bhavati | panamatha 4panayapakuppi5-6tagolîcalanaggalaggapatibimbam | tasasu nakhatappanesum ekâtasatanuthalam luddam | naccamtassa 1 ya 12lîlâpâtukkhevena kampitâ vasuthâ 1 | ucchallamti 5 samuddâ saïlâ nipatamti 6 tam 1 halam namatha |

# T. III, 2,66. || nâdiyujyor anyeshâm || 327 ||

cûlikâpaiçâcike Ş py¹8 anyeshâm âcâryâṇâṃ matena tṛtîyaturyayor¹9 âdau vartamânayor yuji dhâtau câdyadvitîyau na bhavataḥ | gatiḥ gatî | gharmaḥ ghammo | jîmûtaḥ jîmûto | jharjharaḥ²⁰ jhaccharo²⁰ | ḍamarukaḥ ḍamaruko | ḍhakkâ ḍhakkâ²⁰ | dâmodaraḥ dâmotaro²¹ | bâlakaḥ²² bâļako²³ | bhagavatî bhakavatî²⁴ | niyojitaṃ niyojitaṃ |

## T. 111, 4, 67. || cesham prâgvat || 328 ||

cûlikâpaiçâcike tṛtîyaturyayor ity âdi yad uktam tato  $\S$  nyac chesham prâktanapaiçâcikavad<sup>25</sup> bhavati | nakaram | makkano<sup>26</sup> | anayor no natvam<sup>27</sup> na bhavati nasya<sup>28</sup> ca<sup>29</sup> natvam<sup>30</sup> syât | evam anyad api |

# т. ш, з, 1. || з svarânâm svarâh prâyo S pabhramçe || 329 ||

apabhraṃçe svarāṇāṃ sthâne prâyaḥ svarā bhavanti | kaccu | kâcca | veṇa | vîṇa | bâha³² | bâhâ³² | bâhu³³ | paṭṭhi | piṭṭhi³⁴ | puṭṭhi³⁴ | taṇu | tiṇu | tṛṇu | sukidu³⁵ | sukiu³⁶ | sukṛdu | kinnaü³⁻ | kilinnaü³⁻ | liha |

<sup>1)</sup> A. B. b. °la° 2) A. 1. hd., B. °ga° 3) b. °dhi° 4) B. (om. pa); b. °yappa° 5) B. °kupi° 6) b. (om. lagga) 7) b. païbimb° 8) A. 1. hd. °tesum, corr. 2. hd. 9) A. B. °laṃ; b. °tanutthalaṃ; F. taŭtthalaṃ 10) b. luddhaṃ 11) b. °tasya 12) A. B. b. lîlâ° 13) A. ins. jassa 14) b. °dhâ 15) A. utthall°; B. b. uechala° 16) B. nitaṃta 17) B. ta; om. F. 18) B. (om. py a) 19) B. eaturthayor 20) om. F. 21) F. b. daro 22) A. F. vâ° 23) A. F. vâla°; B. b. bâla° 24) b. °ga° 25) b. °vat 26) b. °ro (27) b. ins. ca 28) B. nasya 29) b. tu 30) B. natvaṃ; F. add. na 31) b. hat davor: atha apabhramçabhâshâ 32) A. B. F. b. vâ° 33) A. B. F. vâ°

<sup>34)</sup> om. F. 35) A. ovu; B. odu 36) b. oio 37) b. oao.

lîha | leha | gaüri | gori | prâyograhanâd yasyâpabhramçe viçesho vaxyate¹ tasyâpi kvacit prâkṛtavac² chaurasenîvac³ ca⁴ kâryam bhavati |

# || syâdau dîrghahrasvau || 330 ||

T. III, 4, 1.

apabhraṃçe nâmno S ntyasvarasya<sup>5</sup> dîrghahrasvau<sup>6</sup> syâdau prâyo bhavataḥ || sau || ḍhollâ sâmalâ dhaṇa campâvaṇṇî nâi<sup>7</sup> suvaṇṇareha<sup>8</sup> kasavaṭṭaï diṇṇî || 1 || || âmantrye || ḍhollâ<sup>9</sup> maï <sup>10</sup> tuhu <sup>11</sup> vâriâ<sup>12</sup> mâ karu<sup>13</sup> dîhâ mâṇu<sup>14</sup> | niddae gamihî rattaḍî daḍavaḍa hoi vihâṇu || 2 || striyâm || biṭṭîe<sup>15</sup> maï <sup>16</sup> bhaṇia<sup>17</sup> tuhu <sup>18</sup> mâ karu<sup>13</sup> vaṃkî<sup>19</sup> diṭṭhi<sup>20</sup> | putti sakaṇṇî<sup>21</sup> bhalli ji va<sup>22</sup> mâraï hiaï <sup>23</sup> païṭṭhi<sup>24</sup> || 3 || || jasi || ei ti ghoḍâ eha thali ei ti nisiâ khagga | etthu<sup>25</sup> muṇîsima jâṇiaï <sup>25</sup> jo navi <sup>26</sup>vâlaï vagga || 4 || || evaṃ vibhaktyantareshv apy udâhâryam |

# || syamor asyot || 331 ||

T. III, 4, 2.

apabhraṃçe Ç kârasya<sup>27</sup> syamoḥ parayor<sup>28</sup> ukâro bhavati | dahamuhu<sup>29</sup> bhuvaṇabhayaṃkaru tosiasaṃkaru<sup>30</sup> niggaü rahavari<sup>31</sup> caḍiaü<sup>32</sup> | caümuhu<sup>29</sup> chaṃmuhu<sup>29</sup> jhâivi<sup>33</sup> ekkahiṃ lâivi nâvaï<sup>34</sup> daïveṃ<sup>35</sup> ghaḍiaü<sup>32</sup> ||

### || 36sau pumsy od vâ || 332 ||

T. III, 4, 3.

apabhramçe pullinge vartamânasya nâmno S kârasya sau pare okâro<sup>37</sup> vâ<sup>38</sup> bhavati | agalianehanivaṭṭâhaṃ joaṇalakkhu vi jâu<sup>39</sup> | varisasaeṇa vi jo milaï sahi sokkhahaṃ so ṭhâu<sup>40</sup> || 1 || puṃsîti kim || aṃgahiṃ<sup>41</sup> aṃgu na miliaü<sup>42</sup> hali ahareṃ<sup>43</sup> aharu na pattu | pia joaṃtihe muhakamalu<sup>44</sup> emvaï<sup>45</sup> suraü<sup>46</sup> samattu || 2 ||

# || eț ți || 333 ||

T. III, 4, 5.

apabhramçe S kârasya<sup>47</sup> ţâyâm ekâro bhavati | je mahu diṇṇâ diahaḍâ<sup>48</sup> daïem<sup>49</sup> pavasaṃteṇa | tâṇa<sup>50</sup> gaṇaṃtie aṃguliu jajjariâu<sup>51</sup> naheṇa ||

<sup>1)</sup> b. °ti 2) B. prâkṛtaṃ ca çau°; b. °vat çau° 3) B. °vat 4) om. B. 5) B. Ş ṃtyasya 6) B. °hrasvo 7) A. nâiṃ; b. ṇâi 8) B. suvanna° 9) B. ḍholâ 10) B. maiṃ; b. mai 11) F. tuha; b. tuhuṃ 12) F. °iyâ; B. °in; b. °io 13) F. kuru 14) A. B. mânu; F. °ṇa 15) A. F. vittîe; B. bitîe 16) B. F. maiṃ; b. mai 17) bhaṇiya; B. bhaṇi 18) B. F. tuhuṃ; b. tuhaṃ 19) b. °ki 20) b. °tthî 21) b. °kaṇṇi 22) A. F. jimva; B. b. jima 23) A. F. hiyaï; b. hîaï 24) b. °iththi F. °yaṭṭhi 25) cdd. b. ettha; A. jâṇiyaï; b. jâṇîaï 26) F. câlaï 27) B. b. akâr° 28) B. F. b. °yoḥ 29) b. °ha 30) tosiya° 31) b. rahevaḍiṃ 32) B. °ao 33) b. jhâvi 34) B. b. ṇâ° 35) b. daïvaṃ 36) F. om. (sau bis ṭhâu incl.) 37) B. ukâ° 38) om. b. 39) A. B. jâo 40) b. ṭṭhâu 41) B. b. °hi 42) A. F. b. miliu; B. milio 43) B. b. °re 44) B. °hu° 45) b. embaï 46) A. °ruu 47) B. akâr° 48) A. F. diya° 49) B. F. b. daïe 50) b. tâṇaṃ 51) A. °iyâu.

# T. III, 4, 6. || ninec 1 ca || 334 ||

apabhraṃçe akârasya² n̄inâ³ saha⁴ ikâra ekâraç ca bhavataḥ⁵ | sâyaru⁶ uppariⁿ taṇu dharaï tali³ ghallaï rayaṇâiṃ | sâmi subhiccu vi pariharaï saṃmâṇei khalâiṃ || tale ghallaï |

## т. ш, 4, 4. || bhisy ed vâ || 335 ||

apabhraṃçe Ş kârasya<sup>9</sup> bhisi pare ekâro vâ<sup>10</sup> bhavati | guṇahiṃ<sup>11</sup> na saṃpaya<sup>12</sup> kitti para phala lihiâ<sup>13</sup> bhuṃjaṃti<sup>14</sup> | kesari na lahaï boḍḍia<sup>15</sup> vi<sup>16</sup> gaya lakkhehim gheppamti ||

## T. 111, 4, 7. || naser hehû || 336 ||

asyeti pañcamyantam viparinamyate | apabhramçe S kârât<sup>9</sup> parasya ñaser he hu ity âdeçau<sup>17</sup> bhavataḥ | vacchahe gṛṇhaï<sup>18</sup> phalaï<sup>19</sup> jaṇu kaḍu pallava vajjei | to vi mahaddumu<sup>20</sup> suaṇu<sup>21</sup> ji³va<sup>22</sup> te ucchaṃge<sup>23</sup> dharei<sup>24</sup> || vacchahu<sup>25</sup> gṛṇhaï<sup>18</sup> |

# T. III, 4, 8. || bhyaso hum || 337 ||

apabhraṃçe<sup>26</sup> Ş kârât<sup>9</sup> parasya bhyasaḥ pañcamîbahuvacanasya huṃ ity âdeço bhavati | dûruḍḍâṇeṃ<sup>27</sup> paḍiu khalu appaṇu jaṇu mârei<sup>28</sup> | jihaṃ<sup>29</sup> girisiṃgahuṃ paḍia sila annu<sup>30</sup> vi cûru<sup>31</sup> karei ||

## 

apabhraṃçe Ş kârât<sup>9</sup> parasya n̄asaḥ sthâne su ho ssu iti traya âdeçâ bhavanti | jo guṇa govaï appaṇâ payaḍâ karaï parassu | tasu haüṃ kalijugi<sup>32</sup> dullahaho bali kijjaüṃ<sup>33</sup> suaṇassu<sup>34</sup> ||

## T. III, 4, 10. || âmo ham || 339 ||

apabhramçe S kârât<sup>9</sup> parasyâmo ham ity âdeço bhavati | taṇaham taïjjî bhamgi navi tem<sup>35</sup> avaḍayaḍi<sup>36</sup> vasaṃti | aha jaṇu laggivi<sup>37</sup> uttaraï aha saha<sup>38</sup> saïṃ majjaṃti ||

<sup>1)</sup> A. di° 2) A. dinâ; B. stellt 3. 2. 4) om. B. 5) F. bhavati 6) b. °ra 7) b. upari 8) F. tala 9) B. akâr° 10) om. b. 11) B. F. b. guṇehiṃ 12) A. saṃpaï 13) A. lihiyâ 14) B. °juṃti 15) A. vodṇia; B. boḍḍiaï; F. voddiya 16) om. B. 17) b. ins. vâ 18) B. gṛḥṇaï 19) B. F. phalaïṃ; A. phalaï 20) F. B. °ma 21) B. suyaṇu 22) A. jemva; B. jimva; F. jima; b. jimba 23) F. b. °gi 24) b. °reiṃ 25) b. °hû 26) om. F. 27) B. °dvâ°; b. °dḍâṇe 28) b. mârai 29) b. jihiṃ; F. jiha 30) F. b. anna 31) B. cehûru 32) F. b. °yugi 33) A. kijjaü 34) A. suya° 35) F. b. te 36) b. (om. y) 37) b. bhaggivi 38) b. sahi.

# || hum cedudbhyâm<sup>1</sup> || 340 ||

T. III, 4, 15.

apabhraṃçe ikârokârâbhyâṃ parasyâmo huṃ haṃ câdeçau² bhavataḥ | daïu³ ghaḍâvaï vaṇi taruhuṃ saüṇihaṃ⁴ pakka phalâiṃ | so vari sukkhu⁵ païṭṭha ṇavi kaṇṇahaṃ⁶ khalavayaṇâiṃⁿ || 1 || prâyo S dhikârât kvacit supo S pi³ huṃ || dhavalu visûraï sâmiaho⁵ garuâ bharu¹⁰ pekkhevi | haüṃ¹¹ ki na juttaŭ duhuṃ¹² disihiṃ khaṇḍaï°¹³ doṇṇi karevi || 2 ||

# || nasibhyasnînâm<sup>15</sup> hehumhayah || 341 ||

T. III, 4, 13.

apabhramçe idudbhyâm pareshâm nasi bhyas ni ity eteshâm yathâsam-khyam he hum hi ity ete traya âdeçâ bhavanti | naser he | girihe silâyalu taruhe phalu gheppaï nîsâ vannu | 1 | gharu melleppinu nanusaham to vi na ruccaï rannu | 1 | bhyaso hum | 1 | taruhum vi vakkalu phalu muni vi parihanu asanu lahamti | sâmihum ettiu aggalaü âyaru bhiccu grhamti | 2 | ner hi | aha viralapahâu i ji kalihi dhammu | 3 |

#### || ât to nânusvârau || 342 ||

T. III, 4, 11.

apabhramçe S kârât<sup>22</sup> parasya ţâvacanasya ŋânusvârâv âdeçau<sup>23</sup> bhavataḥ | daïem pavasamtena |

### || em<sup>24</sup> cedutah || 343 ||

T. 111, 4, 12.

apabhraṃçe ikârokârâbhyâṃ parasya ṭâvacanasya eṃ²⁴ cakârâṇ²⁵ ṇânusvârau ca bhavanti  $\parallel$  eṃ²⁴  $\parallel$  aggieṃ²² uṇhaŭ hoi jagu vâeṃ²⁵ sîalu²⁵ te³va²⁰  $\mid$  jo puṇu³⁰ aggiṃ sîalâ³¹ tasu uṇhattaṇu³² ke³va³³  $\parallel$  1  $\parallel$  ṇânusvârau  $\parallel$  vippiaâraü³⁴ jaï vi³⁵ piu³⁶ to vi taṃ âṇahi ajju³⁻  $\mid$  aggiṇa daḍḍhâ jaï vi gharu to³⁵ teṃ³⁰ aggiṃ⁴⁰ kajju  $\parallel$  2  $\parallel$  evam ukârâd apy udâhâryâḥ⁴¹  $\mid$ 

<sup>1)</sup> b. ved° 2) B. b. vâd°; F. °deço bhavati 3) B. b. daïvu 4) b. saṇihaṃ 5) A. sukka 6) B. b. °hiṃ 7) b. °ya° 8) A. 1. hd. supâpi; corr. 2. hd. 9) b. wiederholt die silben; miaho 10) b. bhara 11) b. huṃ 12) B. b. °hu 13) B. °daṇiṃ; b. °daïṃ; F. °daï 14) B. °dinâ (sie) 15) A. F. b. nîsâmva°; B. nîsâma° 16) b. melappiṇu 17) B. ruvvaï 18) F. om. hier huṃ bis ver; hat es hinter s. 342. 19) b. tarahuṃ; B. bhasahuṃ (sie) 20) B. bhicca 21) B. °hâo 22) B. F. b. akâr° 23) b. ins. vâ 24) b. e° 25) b. °rât 26) b. aggie° 27) b. vâe° 28) B. F. sîyalu 29) A. F. temva; B. temû; b. temba 30) F.b. puṇa 31) A. sîyalâ 32) B. °hata° 33) A. B. kemva; F. kimva; b. kemba 34) A. vippiyaâr°; b. vippiayâr° 35) B. bi 36) B. ppiu 37) b. ajjhu 38) b. toṃ 39) B. tihi 40) B. aggihiṃ 41) F. °yaṃ.

### T. III, 4, 17. | syamjasçasâm¹ luk || 344 ||

apabhramçe si am jas² ças ity eteshâm³ lopo bhavati | ei ti⁴ ghoḍâ eha thali ity âdi | atra syamjasâm⁵ lopaḥ | ji²va⁶ ji²va⁶ vaṃkima loaṇahaṃ² ṇiru⁶ sâmali⁶ sikkhei | ti²va¹⁰ ti²va¹⁰ vammahu niaya¹¹ sara kharapatthari¹² tikkhei || atra syamçasâm |

# T. III, 4, 16. | shashthyâh | 345 ||

apabhraṃçe shashṭhyâ vibhakteḥ¹³ prâyo lug bhavati | ¹⁴saṃgarasaahiṃ¹⁵ ju vaṇṇiaï¹⁶ dekkhu¹² amhârâ kaṃtu | aïmattahaṃ cattaṃkusahaṃ gaya kuṃbhaïṃ¹⁶ dâraṃtu || pṛthagyogo laxyânusârârthaḥ |

# T. III, 4, 18. || âmantrye jaso hoḥ || 346 ||

apabhraṃçe âmantrye S rthe vartamânân nâmnaḥ parasya jaso ho ity âdeço bhavati | lopâpavâdaḥ | taruṇaho¹9 taruṇiho²0 muṇiu maï°²¹ karahu ma²² appaho ghâu²³ ||

# T. III, 4, 19. || bhissupor him<sup>24</sup> || 347 ||

apabhramçe bhissupoh sthâne him ity âdeço bhavati | guṇahim² na saṃpaya² kitti para² || sup || bhâîrahi² ji va² bhâraï maggahim³ tihim³ vi payaṭṭaï ||

# T. III, 4, 24. | striyâm jasçasor33 ud ot | 348 |

apabhramçe striyâm vartamânân nâmnah parasya jasah çasaç ca pratyekam udotâv âdeçau bhavatah³⁴ | lopâpavâdah³⁵ || jasaḥ || aṃgulio³⁶ jajjariâu naheṇa || çasaḥ || suṃdara savvaṃgâo vilâsiṇîu³⁷ pecchaṃtâṇa | vacanabhedân na yathâsaṃkhyam |

<sup>1)</sup> b. °jaçça° 2) b. jaç 3) B. eshâm 4) A. B. b. te 5) B. °jasçasâm 6) A. B. F. jimva; b. jimba 7) b. °ha 8) B. niru 9) B. namvali; b. sâmbali; F. sâmvani 10) A. B. F. timva; b. timba 11) B. nia 12) B. (om. ri) 13) B. F. b. vibhaktyâḥ 14) B. ins. pimdi über der zeile hinter samgara 15) A. F. b. °saehim; B. °saehi 16) B. vattiaï; F. vanniaï 17) B. dikkhu 18) b. kuṃbhaya 19) B. °îho; F. stellt 20. 19. 21) A. B. maïm 22) b. mappaho 23) B. ghâo 24) B. hi 25) F.b. °ne° 26) F.b. sampaï 27) B. parâ 28) A. bhâirahim; F. °him 29) A. B. F. jimva; b. jimba 30) B. bhârahi 31) B. F. °ehi; F. b. °ehim 32) B. °hi 33) b. jaçça° 34) A. bhavato 35) A. B. F. b. °vâdau 36) B. °lîu 37) B. b. °nîo.

#### || ta e || 349 ||

apabhraṃçe striyâṃ vartamânân nâmmaḥ parasyâsh¹ ṭâyâḥ sthâne e ity âdeço bhavati | niamuhakarahiṃ² vi muddha³ kira⁴ aṃdhâraï paḍipekkhaï | sasimaṃḍalacaṃdimae puṇu kâi⁵⁵ na dûre⁶ dekkhaï¹ || jahiṃ maragaya-kaṃtie⁵ saṃvaliaṃ⁰ ||

# || nasnasyor he || 350 ||

T. III, 4, 21.

apabhraṃçe striyâṃ vartamânân nâmnaḥ parayor n̄as n̄asi ity etayor he¹o ity âdeço bhavati | n̄asaḥ | tucchamajjhahe¹¹ tucchajaṃpirahe | tucchaccharomâvalihe¹² tuccharâya tucchayarahâsahe¹9 | piavayaṇu alahaṃtiahe¹⁵ tucchakâya ¹⁶vammahanivâsahe¹ʔ | annu ju tucchaüṃ tahe dhaṇahe¹² taṃ¹⁰ akkhaṇaüṃ²⁰ na jâi | kaṭari²¹ thaṇaṃtaru²² muddhaḍahe²³ jeṃ²⁴ maṇu vicci na²⁵ mâi²⁶ || 1 || n̄aseḥ | ²⁷rakkhejjahu taruṇaho²² appaṇâ²⁰ bâlahe³⁰ jâyâ visamathaṇa³¹ | phoḍeṃti³² je³³ hiaḍaüṃ³⁴ appaṇaüṃ tâhaṃ parâî kavaṇa ghaṇa³⁵ || 2 ||

#### || bhyasamor huh || 351 ||

T. III, 4, 23.

apabhramçe striyâm vartamânân nâmnaḥ parasya bhyasa³6 âmaç ca hu ity âdeço bhavati | bhallâ huâ ju³7 mâriâ bahiṇi³8 mahârâ kaṃtu | lajjijjaṃtu³9 vayaṃsiahu jaï bhaggâ gharu eṃtu || vayasyâbhyo vayasyânâṃ⁴0 vety arthaḥ |

# || ner hi || 352 ||

T. III, 4, 20.

apabhramçe striyâm vartamânân nâmnah parasya neh saptamyekavacanasya hi<sup>41</sup> ity âdeço bhavati | vâyasu uḍḍâvaṃtiae<sup>42</sup> piu diṭṭhaü sahasa tti<sup>43</sup> | addhâ valayâ mahihi<sup>44</sup> gaya addhâ phuṭṭa taḍa tti<sup>45</sup> ||

<sup>1)</sup> B. parash 2) A. niya°; b. niamukara° 3) b. suddha; F. çuddha 4) B. F. b. kara 5) cdd. b. kâim 6) b. ddûre; B. dûro 7) B. dakkh° 8) b. °gayamkatie 9) B. °cali° 10) B. °yoḥ 11) B. majjhehe; b. majhjhahe 12) B. (om. li) 13) B. °yaru° 14) b. piya° 15) b. °hamhiahe 16) B. °vahuha° 17) B. setzt dahinter: 23. 18) b. thaṇahe 19) B. tum 20) F. b. akkhaṇaha 21) F. kaṭamṭari 22) A. B. b. ghaṇaṃt°; F. ya° 23) b. mudva° 24) B. F. b. jam 25) A. B. ṇa 26) B. setzt dahinter 24. 27) A. B. F. b. stellen die beiden verse um; cfr. s. 367. 28) A. F. b. loaho; B. loa (sic) 29) B. (om. appa) 30) B. F. b. vâlahe 31) b. °matthaṇa; F. °ghaṇâ 32) b. phoḍa° 33) b. jehiṃ; F. ji 34) A. °ḍaü; b. aḍaüṃ 35) A. B. ghṛṇa; F. ghṛṇu; b. dhaṇa 36) B. F. °saḥ 37) B. ja 38) A. F. vah° 39) B. F. b. lajjejj° 40) b. vayhsy° 41) B. F. hiṃ 42) B. udvâ°; F. °aye 43) b. sahasanti 44) B. F. °hiṃ 45) b. taḍunti.

## T. III, 4, 25. | klîbe¹ jasçasor² im | 353 ||

apabhramçe<sup>3</sup> klîbe<sup>1</sup> vartamânân nâmnaḥ parayor<sup>4</sup> jasçasoḥ<sup>2</sup> im<sup>5</sup> ity âdeço bhavati | kamalaïm mellavi aliulaïm karigamḍâim mahamti | asulaham<sup>6</sup> ecchaṇa jâham bhali te ṇavi dûru<sup>8</sup> gaṇamti<sup>9</sup> ||

## T. III, 4, 26. | kântasyâta um syamoh | 354 ||

apabhraṃçe klîbe¹ vartamânasya kakârântasya nâmno yo S kâras tasya syamoḥ parayoḥ uṃ ity âdeço bhavati¹⁰ | annu ju tucchaüṃ tahe dhaṇahe || bhaggaüṃ¹¹ dekkhivi¹² niaya balu¹³ balu¹⁴ pasariaüṃ parassu¹⁶ | ummillaï sasireha¹⁷ ji²va¹Გ kari karavâlu¹⁰ piassu²⁰ ||

## т. III, 4, 27. || sarvâder naser hâm || 355 ||

apabhramçe sarvâder akârântât parasya naser hâm ity âdeço bhavati | jahâm homtao²¹ âgado | tahâm homtao²¹ âgado | kahâm homtao²¹ âgado |

## T. III, 4, 2.8 | kimo dihe 22 vâ | 356 ||

apabhraṃçe kimo  $\S$  kârântât²³ parasya ñaser ḍihe²² ity âdeço²⁴ vâ bhavati | jaï taho²⁵ tuṭṭaü nehaḍâ maï°²⁶ sahuṃ²ⁿ navi tilatâru²⁵ | taṃ²⁰ kihe³⁰ vaṃkahiṃ³¹ loaṇahiṃ³² joijjaüṃ sayavâru³³ ||

# || ner him<sup>34</sup> || 357 ||

apabhramçe sarvâder akârântât<sup>23</sup> parasya neḥ<sup>35</sup> saptamyekavacanasya him ity âdeço bhavati | jahim kappijjaï sarem<sup>36</sup> saru chijjaï khaggem<sup>37</sup> khaggu<sup>38</sup> | tahim tehaï bhaḍa ghaḍaṇi<sup>39</sup> vahi<sup>40</sup> kamtu payâsaï maggu<sup>41</sup> || 1 || ekkahim akkhihim sâvanu annahim bhaddavaü<sup>42</sup> | mâhaü<sup>43</sup> mahia-

<sup>1)</sup> A. B. F. °ve 2) b. jaç° 3) om. b. 4) B. °yoḥ 5) B. am 6) A. B. F. b. °ham 7) b. etthaṇa 8) B. F. dûra; b. dûre 9) A. B. F. gaṇeṃṭi 10) om. B. 11) b. bhaggaŭ 12) F. b. dekkhavi 13) A. B. F. valu; B. calu 14) B. calu; om. b. 15) b. passarium 16) A. B. parassa 17) B. sakhi reha 18) A. jima; B. F. jimva; b. jimba 19) B. °câlu; F. b. °vâla 20) F. piya; b. piyassa 21) B. hoṃṭaŭ; b. hoṭau 22) B. āihe; b. hi he 23) b. Ş kârât 24) b. âdeçâ vâ bhavaṃṭi 25) B. tuha 26) A. F. maï; B. b. maïm 27) F. sahu; b. saha 28) B. °bhâra (sie); F. b. °târa 29) B. tâ 30) F. kiha; b. kihi 31) A. b. vaṃkehiṃ; B. thaṃkehiṃ; F. °ki° 32) A. B. F. loaṇehiṃ; b. loaṇihiṃ 33) A. B. b. °vâra; F. saüvâra 34) B. hi 35) B. āe 36) A. B. b. sareṇa; F. saraṇi 37) A. B. b. khaggeṇa; F. khaggiṇu 38) A. khagga 39) A. B. tha°; A. B. b. °ni; F. gaḍani 40) F. vahiṃ 41) B. magga 42) B. b. °vao 43) B. b. °hao.

lasatthari¹ gaṃḍatthali² saraü³ || 2 || aṃgahiṃ⁴ gimhu⁵ suhacchî⁶ tilavaṇi² maggasiru⁵ | tahiṃ⁵ muddhahe¹⁰ muhapaṃkaï¹¹ âvâsiu¹² sisiru || 3 || hiaḍâ¹³ phuṭṭi¹⁴ taḍa tti¹⁵ kari kâlakkhevaṃ¹⁶ kâi˚¹² | dekkhaüṃ¹⁶ hayavihi kahiṃ ṭhavaï pai˚¹⁰ viṇu²⁰ dukkhasayâiṃ²¹ || 4 ||

# || yattatkimbhyo naso dâsur na vâ || 358 ||

T. III, 4, 30.

apabhramçe yad tad kim ity etebhyo S kârântebhyaḥ parasya<sup>22</sup> naso dâsu ity âdeço vâ bhavati | kaṃtu mahâraü hali sahie nicchaïṃ<sup>23</sup> rûsaï jâsu | atthahiṃ<sup>24</sup> satthahiṃ<sup>24</sup> hatthahiṃ<sup>25</sup> vi thâu vi pheḍaï<sup>26</sup> tâsu || 1 || jîviu kâsu na vallahaüṃ dhaṇu puṇu kâsu na iṭṭhu | doṇṇi<sup>27</sup> vi avasara<sup>28</sup> nivadiaïm<sup>29</sup> tinasa<sup>3</sup>va<sup>30</sup> ganaï<sup>31</sup> visiṭṭhu || 2 ||

### || striyâm dahe || 359 ||

T. 111, 4, 31.

apabhramçe strîlinge vartamânebhyo yattatkimbhyah parasya naso dahe ity âdeço<sup>32</sup> vâ bhavati | jahe keraü<sup>33</sup> | tahe<sup>34</sup> keraü<sup>34</sup> | kahe<sup>35</sup> keraü<sup>36</sup> |

# || yattadah syamor dhrum tram<sup>37</sup> || 360 ||

T.III, 4, 32.

apabhraṃçe yattadoḥ sthâne syamoḥ parayor yathâsaṃkhyaṃ dhruṃ traṃ ity âdeçau vâ bhavataḥ | praṃgaṇi ciṭṭhadi nâhu³8 dhruṃ traṃ raṇi karadi na bhraṃtri³9 || paxe | taṃ bolliaï⁴0 ju⁴¹ nivvahaï ||

## || idama imuh klîbe42 || 361 ||

T. III, 4, 33.

apabhraṃçe napuṃsakaliñge vartamânasyedamaḥ syamoḥ parayoḥ imu ity âdeço bhavati | imu kulu tuha taṇaüṃ<sup>43</sup> | imu kulu dekkhu |

# || etadah strîpumklîbe42 eha eho ehu || 362 ||

T. III, 4, 34.

apabhramçe striyâm puṃsi napuṃsake ca<sup>44</sup> vartamânasyaitadaḥ sthâne syamoḥ parayor yathâsaṃkhyam eha eho ehu iti traya âdeçâ bhavanti |

<sup>1)</sup> B. F. mahiyala<sup>o</sup> 2) b. <sup>o</sup>le 3) b. <sup>c</sup>rao 4) A. <sup>o</sup>hi; b. <sup>o</sup>gihiṃ 5) B. F. b. gimha 6) B. b. suhatthî 7) b. tilavahiṃ 8) b. nimagga<sup>o</sup> 9) B. F. b. tahe 10) b. mudva 11) b. muhaeṃkai 12) b. <sup>o</sup>sio 13) A. F. hiya<sup>o</sup> 14) A. puṭṭi 15) B. ti 16) A. F. <sup>o</sup>kkheviṃ; B. kalokkhaveṃ 17) B. F. b. kâiṃ 18) b. dekkhaṃ; F. <sup>o</sup>huṃ 19) A. B. b. paiṃ; F. paya 20) b. vidu 21) b. nukkha<sup>o</sup> 22) F. paraūaso 23) b. tiechae 24) A. B. b. <sup>o</sup>ehiṃ; F. <sup>o</sup>ihiṃ 25) om. A. B.; b. <sup>o</sup>ehiṃ; F. <sup>o</sup>ihiṃ 26) b. pheḍaïi 27) B. doṇṇa; b. donni 28) b. <sup>o</sup>ri 29) A. 1. hd. om. ni; A. F. b. <sup>o</sup>ḍiâiṃ; B. <sup>o</sup>ḍiyâiṃ 30) A. <sup>o</sup>samva; B. <sup>o</sup>samû; F. b. sama 31) b. gaṇaïṃ 32) F. <sup>o</sup>çau vâ bhavataḥ 33) B. karao 34) om. B. 35) B. kehe; om. F. b. 36) om. F. b. 37) B. praṃ 38) b. <sup>o</sup>huṃ 39) b. bhraṃçi 40) A. F. vo<sup>o</sup>; b. bolijjaï 41) B. ja 42) A. B. F. <sup>o</sup>ve 43) A. F. taṇaü 44) om. b.

eha kumârî eho anaru ehu manorahathânu leha<br/>üm vadha eimtamtâham pacchaï hoi vihânu l

# T. 111, 4, 35. || eir jasçasoh 6 || 363 ||

apabhramçe etado jasçasoḥ<sup>6</sup> parayoḥ ei ity âdeço bhavati | ei ti<sup>7</sup> ghoḍâ eha thali || ei<sup>8</sup> peccha<sup>9</sup> |

## T. III, 4, 36. | adasa oi 10 | 364 ||

apabhramçe adasah sthâne jasçasoh parayoh oi tiy âdeço bhavati | jaï pucchaha ghara vaḍḍâim to vaḍḍâ ti ghara di i vihalia jaṇa abbhuddharanu kamtu kuḍîraï joi | amûni vartante pṛccha vâ |

# T. III, 4, 37. || idama âyah || 365 ||

apabhramçe idamçabdasya<sup>16</sup> syâdau âya ity âdeço bhavati | âyaïm loaho loaṇaïm jâîsaraïm<sup>17</sup> na bhamti | appie diṭṭhaï<sup>18</sup> maüliahim pie<sup>19</sup> diṭṭhaï<sup>18</sup> vihasamti || 1 || sosaü ma sosaü ccia<sup>20</sup> uahî baḍavâṇalassu<sup>21</sup> kim teṇa | jam jalaï jale jalaṇo âeṇa<sup>22</sup> vi kim<sup>23</sup> na pajjattam || 2 || âyaho daḍḍha<sup>24</sup> kaḍevaraho<sup>25</sup> jam vâhiu<sup>26</sup> tam sâru | jaï uṭṭhabbhaï<sup>27</sup> to kuhaï aha ḍajjhaï to châru<sup>28</sup> || 3 ||

## || sarvasya sâho vâ || 366 ||

apabhramçe sarvaçabdasya sâha ity âdeço vâ bhavati | sâhu vi lou<sup>29</sup> taḍapphaḍaï vaḍḍattaṇaho<sup>30</sup> taṇeṇa<sup>31</sup> | vaḍḍappaṇu<sup>32</sup> pari<sup>33</sup> pâviaï<sup>34</sup> hattheṃ<sup>35</sup> mokkalaḍeṇa || paxe | savvu vi |

## T. III, 3, 52. | kimah kâi kavanau 36 vâ | 367 ||

apabhramçe kimaḥ³¹ sthâne kâi°³³ kavaṇa ity âdeçau vâ bhavataḥ | jaï na su âvaï dûi gharu kâi°³³ ahomuhu⁴¹ tujjhu⁴¹ | vayaṇu⁴² ju⁴³

<sup>1)</sup> F. ehu 2) A. 1. hand, B. ehu 3) b. othâu 4) b. baḍha 5) b. ona 6) b. jaço 7) A. b. te 8) B. ehu 9) B. pecchaï 10) B. ui 11) B. ui; b. o 12) A. oḍḍh; B. oḍvo; b. oâi 13) A. oḍḍhâ? 14) b. gharaṃ 15) B. oru 16) b. (om. sya) 17) B. jâaṇaîsao 18) F. b. oaiṃ 19) b. pia 20) B. vvia; F. ceiya 21) A. B. F. b. vaḍao; olassa 22) B. âyeṇa ei 23) A. B. kin 24) b. daṭṭa 25) B. F. b. kaleo 26) F. b. ouṃ 27) b. oṭabbhaï; B. obbharu 28) B. b. cehâru 29) b. loo 30) B. vaṭṭhao 31) b. ttaṇena 32) B. vaddhao; F. b. oṇa 33) A.F. para 34) B. pâviyaï; b. pâvîaï 35) b. hatthe; F. oiṃ (23) 36) B. b. kâiṃo; F. kâṃi 37) B. kima 38) B. F. b. kâiṃ 39) B. F. kâiṃ 40) b. oha 41) b. tujjha 42) A. F. b. ona 43) b. jju.

khamḍaï taŭ sahie so piu hoi na majjhu¹ || 1 || kâi˚² na dûre dekkhaï³ || 2 || rakkhejjahu taruṇaho appaṇâ⁴ bâlahe⁵ jâyâ visamathaṇa | phoḍeṃti⁶ jeⁿ hiaḍaʊṃ³ appaṇaʊṃ tâhaṃ³ parâi¹⁰ kavaṇa ghaṇa¹¹ || 3 || supurisa¹² kaṃguhe aṇuharahiṃ¹³ bhaṇa kajjeṃ¹⁴ kavaṇeṇa | ji˚va¹⁵ ji˚va¹⁵ vaḍḍattaṇu¹⁶ lahahiṃ¹ⁿ ti˚va¹³ ti˚va¹³ navahiṃ¹³ sireṇa || 4 || paxe || jaï sasaṇehî²⁰ to muia²¹ aha jîvaï ninneha | bihiṃ²² vi payârahiṃ²³ gaï adhaṇa²⁴ kiṃ gajjahiṃ²⁵ khala meha || 5 ||

# || yushmadah sau tuhu° 26 || 368 ||

T. III, 4, 39.

apabhraṃçe<sup>27</sup> yushmadaḥ sau pare tuhu<sup>26</sup> ity âdeço bhavati bhamaru<sup>28</sup> ma ruṇujhuṇi<sup>29</sup> raṇṇaḍaï<sup>30</sup> sâdisi joi ma roi | sâ mâlaï desaṃtaria jasu tuhu<sup>31</sup> marahi vioi ||

#### || jasçasos<sup>32</sup> tumhe tumhaïm || 369 ||

T. III, 4, 40.

apabhramçe yushmado<sup>33</sup> jasi çasi ca pratyekam tumhe tumhaïm ity âdeçau bhavataḥ | tumhe tumhaïm jâṇaha | tumhe tumhaïm pecchaï | vacanabhedo yathâsaṃkhyanivṛttyarthaḥ<sup>34</sup> |

#### || țânyamâ paï \* 35 taï \* 36 || 370 ||

T. III, 4, 42.

apabhraṃçe yushmadash³¹ ṭâ³ଃ 雨i³³ am ity etaiḥ saha paï°³⁵ taï°³⁶ ity âdeçau bhavataḥ || ṭâ⁴⁰ || paï°³⁵ mukkâhaṃ⁴¹ vi varataru phiṭṭaï pattattaṇaṃ na pattâṇaṃ | tuha puṇu châyâ jaï hojja⁴² kaha vi tâ tehiṃ pattehiṃ | 1 || mahu hiaüṃ⁴³ taï°⁴⁴ tâe tuhu°²⁶ sa vi anneṃ⁴⁵ vi naḍijjaï | pria⁴⁶ kâi°⁴¹ karaüṃ haüṃ kâi°⁴¹ tuhu°²⁶ maccheṃ⁴³ macchu gilijjaï || 2 || 雨inâ || paï°⁴⁰ maï°⁵⁰ behiṃ⁵¹ vi raṇa gayahiṃ ko

<sup>1)</sup> B. majasu 2) B. b. kâim; F. kâmi 3) b. dekkhui 4) B. F. ono 5) A. B. F. b. vâ<sup>o</sup> 6) B. F. <sup>o</sup>di<sup>o</sup>; b. <sup>o</sup>da<sup>o</sup> 7) B. F. ji 8) b. hîa<sup>o</sup> 9) A. tâha 10) B. parâia; b. orâi; F. orâim 11) A. ghina; B. ghina; F. vina; b. thina 12) B. osu 13) b. orîhim 14) b. kajje 15) A. B. b. jimva; F. jima 16) A. oatanu; B. vaddhavvanu; b. oattana 17) F. b. lahahi 18) A. B. b. timva; F. tima 19) b. 20) F. °si° 21) b. muî 22) A. B. F. vi°; b. be° 23) B. b. °re° 24) B. gaïyadhana 25) A. F. ohi 26) A. B. F. tuhum; b. tuham 27) B. oceshu; om. F. 28) b. orio 29) b. runao 30) B. (om. ra) 31) A. tuhum; B. b. tuham; F. tuhu 32) b. jaçº 33) B. F. yushmadasmado (F. ºdor) 34) b. ºvrtyº; F. ºam 35) B. F. b. païm 36) B. F. b. taïm 37) B. F. b. dah 38) B. dâ 39) B. di 40) om. B. 41) B. ohi; F. oha 42) b. hoijja 43) A. hiyaüm; B. ins. taüm 44) A.B.F.b. taïm 45) F. b. anne 46) B. F. b. priya 47) B. F. b. kâim 48) b. macche 49) B. F. b. païm 50) B. F. b. maïm 51) A. F. ve°; B. ce°.

jaya siri takkei¹ | kesahim² leppinu jama gharini³ bhana suhu ko thakkei || 3 || evam taï⁴⁴ | amâ || paï⁵⁵ mellamtihe mahu maranu⁶ maï³⊓ mellamtaho tujjhu sârasa jasu⁵ jo veggalâ so vi kṛdamtaho⁶ sajjhu¹⁰ || 4 || evam¹¹ taï³¹² ||

## T. III, 4, 41. || bhisâ tumhehim || 371 ||

apabhramçe yushmado bhisâ saha tumhehim 13 ity âdeço bhavati | tumhehim amhehim jam kiaüm 14 diṭṭhaüm 15 bahuajaṇeṇa 16 | tam te vaḍḍaüm 17 samarabharu 18 nijjiu ekkakhaṇeṇa ||

## T. III, 4, 43. || nasinasbhyâm taütujjhutudhrâh 19 || 372 ||

apabhramçe yushmado nasinasbhyâm saha taŭ tujjhu²º tudhra ity ete traya âdeçâ bhavanti | taŭ hoṃtaŭ²¹ âgado | tujjhu²² hoṃtaŭ²³ âgado²⁴ | tudhra²⁵ hoṃtaŭ²⁶ âgado²² || nasâ || taŭ²² guṇasaṃpaï tujjhu madi tudhra aṇuttara khaṃti | jaï uppattim²²anna jaṇâ³⁰ mahimaṃḍali³¹ sikkhaṃti ||

## T. III, 4, 45. || bhyasâmbhyâm tumhaham || 373 ||

apabhraṃçe yushmado bhyas âm ity etâbhyâṃ saha tumhahaṃ ity âdeço bhavati | tumhahaṃ hoṃtaü³² âgado | tumhahaṃ keraüṃ³³ dhaṇu³⁴  $\|$ 

# T. III, 4, 44. || tumhâsu supâ || 374 ||

apabhramçe yushmadah supâ saha tumhâsu ity âdeço bhavati | tumhâsu țhiam |

# T. III, 4, 47. || sâv asmado haüm || 375 ||

apabhraṃçe asmadaḥ<sup>35</sup> sau pare haüṃ<sup>36</sup> ity âdeço bhavati | tasu haüṃ kalijugi<sup>37</sup> dullahaho |

<sup>1)</sup> b. thaº 2) A. keseº; F. ºhi 3) F. ºraº; b. thariº 4) A. F. b. taïm; B. taï 5) B. paï; F. b. païm 6) b. ºna 7) B. F. maïm; b. maî 8) b. jasa 9) B. kṛmḍataho; b. kṛḍattaho 10) B. sastu 11) om. b. 12) B F. taïm; om. b. 13) b. ºhim; F. ºhi 14) B. kiaṃ; F. kiyaṃ 15) F. b. diṭṭhaŭ 16) A. B. vahuº; F. vahuyaº 17) A. vaḍḍhaº(?); B. vaddhaŭ 18) F. b. samaruº 19) A. B. ºtuḍhraḥ; F. ºtuḍhruḥ; b. ºtujjhatuḍhra 20) F. b. tujjha 21) F. b. hotaŭ 22) b. tujjha; om. F. 23) B. hoṃtaʊ; b. hotaŭ; om. F. 24) om. F. 25) B. tujjha 26) B. joṃtaŭ; b. hotaŭ 27) B. âgao 28) B. tao 29) B. upaº 30) A. B. F. b. jaṇa 31) B. ºla 32) A. 1. hd. to; 2. hd. rand corr. huṃto; b. hotaŭ 33) B. ºraŭ; F. kareu 34) A. dhaṇuṃ 35) B. F. Ş smaº 36) b. haŭm 37) B. F. ºyugi.

## || jasçasor | amhe amhaïm || 376 ||

T. III, 4, 50.

apabhraṃçe ²asmado jasi çasi ca pare pratyekam amhe amhaïṃ ity âdeçau bhavataḥ | amhe thovâ riu bahua³ kâyara emva⁴ bhaṇaṃti | muddhi ṇihâlahi⁵ gayaṇayalu⁶ kaï³ jaṇa joṇha karaṃti || 1 || aṃbaṇu⁶ lâivi je gayâ⁰ pahiâ¹⁰ parâyâ¹¹ ke vi | avasa na suahiṃ¹² suhacchiahiṃ¹³ ji˚va¹⁴ amhaïṃ ti˚va¹⁵ te vi || 2 || amhe‐dekkhaï | amhaïṃ dekkhaï¹⁶ || vacanabhedo yathâsaṃkhyanivṛttyarthaḥ¹³ |

#### || țânyamâ 18 maï 19 || 377 ||

T. 111, 4, 48.

apabhraṃçe asmadaḥ²º ṭâ n̄i am ity etaiḥ saha maï³²¹ ity âdeço bhavati | ṭâ | maï³¹⁰ jâṇiuṃ²² priavirahiahaṃ²⁵ ka vi dhara hoi viâli | navari²⁴ miaṃku²⁵ vi tiha tavaï jiha²⁶ diṇayaru²⊓ khayagâli || n̄inâ | paï°²⁰ maï³¹⁰ behiṃ²⁰ vi raṇa gayahiṃ | amâ || maï³¹⁰ mellaṃtaho tujjhu ||

#### || amhehim bhisâ || 378 ||

T. III, 4, 51.

apabhramçe S smado bhisâ saha amhehim ity âdeço bhavati | tumhehim amhehim jam kiaüm³o |

#### || mahu majjhu ñasiñasbhyâm || 379 ||

T. III, 4, 49.

apabhraṃçe  $\S$  smado³¹ n̄asinâ n̄asâ ca saha pratyekaṃ mahu majjhu ity âdeçau bhavataḥ | mahu hoṃtaü³² gado³³ | majjhu hoṃtaü³⁴ gado³⁵ || n̄asâ || mahu kaṃtaho³⁶ be³ dosaḍâ helli ma jhaṃkhahi³⁵ âlu | deṃtaho³⁰ haüṃ para⁴⁰ uvvaria jhujjhaṃtaho⁴¹ karavâlu || 1 || jaï bhaggâ pârakka-ḍâ⁴² to sahi majjhu⁴³ prieṇa⁴⁴ | aha bhaggâ amhahaṃ⁴⁵ taṇâ to teṃ⁴⁶ mâriaḍeṇa⁴² || 2 ||

<sup>1)</sup> b. jaççaº 2) F. Ş smaº 3) A. B. F. vaº; F. ºya 4) b. esva; F. eva 5) F. b. niº 6) b. ºnuº 7) B. F. kaya 8) A. B. F. amvaº 9) B. râyâ 10) A. B. F. pahiya; b. pahia 11) B. parayo 12) B. muṇahi 13) B. suddhacehiahiṃ; b. suacehº 14) A. B. F. b. jimva 15) A. B. b. timva; F. tiva 16) B. dakkhaïṃ 17) b. ºvṛtyº 18) B. ṭâṇyadyamâṃ 19) B. F. b. maïṃ 20) F. b. Ş smaº 21) B. maï; F. b. maïṃ 22) B. jâṇio 23) A. priyaº; F. piyaº u. ºhiyaha; B. priyaaº; b. piaº 24) b. ºra 25) A. miyaº 26) B. tiha; b. jiṇa 27) A. daṇa; F. ºra 28) B. b. païṃ; F. paï 29) A. F. vehiṃ; B. vahiṃ 30) A. F. kiyaüṃ; b. kîaṃ 31) B. asmado 32) B. tao (sic); b. hotaü 33) F. âgado 34) B. hota; b. hotaü 35) om. B.; F. âgado 36) b. ºha 37) A. B. F. ve 38) b. jhaṃkhalihiṃ 39) b. diṃtaho 40) F. b. pari 41) F. guº; b. jujjhº 42) B. parekkaº 43) B. majju 44) A. F. b. pieṇa; B. piyeṇa cfr. s. 398. 45) A. F. ºha 46) A. taï \*\* 47) A. F. mâriyaº.

# T. III 4,46. || amhaham bhyasâmbhyâm || 380 ||

apabhraṃçe S smado¹ bhyasâ amâ ca saha² amhahaṃ ity âdeço bhavati | amhahaṃ hoṃtaü³ gado⁴ || âmâ || aha bhaggâ amhahaṃ taṇâ |

## т. 111, 4, 52. || supâ amhâsu <sup>5</sup> || 381 ||

apabhraṃçe asmadaḥ<br/>6 supâ saha amhâsu ity âdeço $^7$ bhavati | amhâsu țhiaṃ |

# T. 111, 4, 53. || tyâder âdyatrayasya bahutve him na vâ || 382 ||

tyâdînâm âdyasya<sup>8</sup> trayasya saṃbandhino bahushv artheshu vartamânasya vacanasyâpabhraṃçe him ity âdeço vâ<sup>9</sup> bhavati<sup>10</sup> muhakavaribaṃdha<sup>11</sup> tahe soha dharahiṃ | naṃ<sup>12</sup> mallajujjhu<sup>13</sup> sasirâhu karahiṃ<sup>14</sup> | tahe<sup>15</sup> sahahiṃ<sup>16</sup> kurala<sup>17</sup> bhamaraüla tulia | naṃ timiraḍiṃbha khellaṃti milia<sup>18</sup> ||

## T. III, 4, 54, || madhyatrayasyâdyasya hiḥ || 383 ||

tyâdînâm madhyatrayasya¹¹ yad âdyam²¹ vacanam tasyâpabhramçe hi ity âdeço vâ³ bhavati¹⁰ | bappîhâ²¹ piu²² piu bhaṇavi kettiu²³ ruahi hayâsa²⁴ | tuha jali mahu puṇu²⁵ vallahaï bihum²⁶ vi na pûria âsa  $\|1\|$  âtmanepade | bappîhâ²¹ kâi°²² bolliem²³ nigghiṇa²³ vâra i vâra | sâyari³⁰ bhariaï³¹ vimalajali lahahi na ekka³² i dhâra  $\|2\|$  saptamyâm | âyahim jahim³³ mahu annahim³⁴ vi gori su dejjahi³⁵ kamtu | gaya mattaham³⁶ cattamkusaham³² jo abbhiḍaï hasamtu  $\|3\|$  paxe | ruasîty âdi |

## T. III, 4, 55. || bahutve huh || 384 ||

tyâdînâm madhyatrayasya<sup>19</sup> sambandhi bahushv artheshu vartamânam yad vacanam tasyâpabhramçe<sup>38</sup> hu ity âdeço vâ<sup>9</sup> bhavati | bali<sup>39</sup> abbhatthaṇi<sup>40</sup> mahumahaṇu lahuî hûâ<sup>41</sup> so i | jaï icchahu<sup>42</sup> vaḍḍattaṇaüm dehu ma maggahu ko i || paxe | icchahety âdi |

<sup>1)</sup> B. b. asmado 2) om. b. 3) B. homtao; b. hotaü 4) B. F. b. âgado 5) B. amhâ (sic) 6) B. Ş smada; F. b. Ş smadaḥ 7) B. ins. vâ 8) F. b. âdyatrao 9) om. b. 10) F. stellt 10. 9. 11) b. okabao 12) F. b. na 13) A. F. b. ojjha; B. ojajjhu 14) b. karehim 15) B. tahim; F. tehi 16) B. sahaim 17) B. kurula 18) B. miliâ 19) F. b. madhyamao 20) b. âdyavaco 21) A. F. vao 22) F. piva 23) F. kio 24) b. ayâsa 25) B. b. puṇa 26) A. B. vio; F. vihu 27) A. B. kâim; b. kaim; F. kai 28) A. B. F. vollieṇa; b. bollieṇa 29) B. nighiṇa 30) F. ora 31) F. mariya 32) F. ikka 33) A. B. jammi; F. b. jami 34) A. B. ohi; F. oihi 35) b. ohim; F. dio 36) F. b. oha 37) F. oha 38) A. B. nur tasya 39) A. F. vali 40) b. aechaṇi (sic!) 41) b. huâ 42) b. oha.

## | antyatrayasyâdyasya um | 385 ||

T. III, 4, 56.

tyâdînâm antyatrayasya¹ yad âdyam vacanam tasyâpabhramçe um ity âdeço vâ bhavati | vihi vi naḍaŭ pîḍamtu gaha² mam dhani karahi³ visâu⁴ | sampaï kaṭṭaŭm⁵ vesa ji³va⁶ chuḍu agghaï vavasâu || bali² kijjaŭm suaṇassu⁶ | paxe | kaṭṭamîty⁶ âdi |

#### || bahutve hum || 386 ||

T. III, 4, 57.

tyâdînâm<sup>10</sup> antyatrayasya<sup>11</sup> saṃbandhi bahushv artheshu vartamânaṃ yad vacanaṃ tasya huṃ<sup>12</sup> ity âdeço vâ<sup>13</sup> bhavati | <sup>14</sup>khaggavisâhiuṃ <sup>15</sup> jahiṃ lahahuṃ pia tahiṃ<sup>16</sup> desahiṃ<sup>17</sup> jâhuṃ | raṇadubbhikkheṃ<sup>18</sup> bhaggâiṃ<sup>19</sup> viṇu jujjheṃ<sup>20</sup> na ca<sup>21</sup> lâhuṃ | paxe | lahimu ity âdi |

### || hisvayor id ud et || 387 ||

T. III, 4, 58.

pañcamyâ²²² hisvayor²³ apabhraṃçe i u e ity ete traya âdeçâ vâ¹³ bhavanti | it²⁴ | kuṃjara sumari ma sallaïu saralâ sâsa ma melli | kavala ji²⁵ pâvia vihivasiṇa²⁶ te cari²² mâṇu ma melli || 1 || ut || bhamarâ etthu vi limbaḍaï²² ke²⁰ vi diahaḍâ vilambu³⁰ | ghaṇapattalu³¹ châyâbahulu³² phullaï jâma³³ kayambu³⁴ || 2 || et || pia³⁵ emvahiṃ³⁶ kare³² sellu kari chaḍḍahi³³ tuhu ³³⁰ karavâlu | je⁴⁰ kâvâlia⁴¹ bappuḍâ⁴² lehiṃ abhaggu⁴³ kavâlu || 3 || paxe | su varahîty⁴⁴ âdi |

## || vartsyati syasya saḥ || 388 ||

T. 111, 4, 59.

apabhramçe bhavishyadarthavishayasya tyâdeḥ syasya so vâ bhavati | diahâ jamti jhaḍappaḍahim⁴⁵ paḍahim maṇoraha pacchi⁴⁶ | jam acchaï tam mâṇiaï hosaï kara tuma acchi || paxe | hohii |

<sup>1)</sup> F. ins.: saṃvaṃdhi vahushv artheshu vartamânam u. om. âdyaṃ 2) b. ggaha 3) b. ohim 4) B. oâo 5) B. kaṭṭao 6) A. B. b. jimva; F. jiva 7) A. F. vali 8) A. B. suyao; b. ossa 9) B. kaṭṭao 10) A. tyadâdo 11) b. aṃṭyasaṃbaṃdhishu 12) b. hum 13) om. F. 14) A. F. khaggio 15) F. b. ohiu 16) B. tehiṃ; F. tiha 17) F. b. ohi 18) B. b. okkhe; F. oim 19) B. oâham 20) B. F. b. jujjhe 21) A. F. va; b. vi 22) b. oyâṃ 23) B. hiṃsvao 24) om. B. 25) b. ja 26) F. b. ovaseṇa 27) b. cara 28) B. F. limvao 29) B. F. ki 30) B. otu 31) B. ovu; F. b. ola 32) A. ovahuo; B. ovahao; F. b. ola 33) b. jâmva 34) B. omvu; F. oṃva 35) A. piya; B. pria; F. b. priya 36) B. F. evao; b. embao 37) b. kari; F. ora 38) A. ohiṃ; b. chaṭṭahi 39) A. B. b. tuhuṃ; F. tuha 40) B. b. jaṃ; F. jeṃ 41) b. kâbâo 42) A. B. F. vao; b. bapphaḍâ 43) b. oga 44) A. B. F. sumvao; b. sumurao 45) B. ohi 46) B. patthi.

#### T. 111, 4, 63. || kriyeh kîsu || 389 ||

kriye ity etasya kriyâpadasyâpabhramçe kîsu ity âdeço vâ bhavati samtâ bhoga ju¹ pariharaï tasu² kamtaho³ bali⁴ kîsu | tasu⁵ daïveṇa⁶ vi muṃḍiaüṃ jasu khallihaḍaüṃ sîsu || paxe | sâdhyamânâvasthât² kriye iti saṃskṛtaçabdâd esha prayogaḥ | bali⁵ kijjaüṃ⁵ suaṇassu¹⁰ |

## T. III, 4, 60. || bhuvah paryaptau huccah 11 || 390 ||

apabhraṃçe bhuvo dhâtoḥ paryâptâv arthe vartamânasya hucca<sup>12</sup> ity âdeço<sup>13</sup> bhavati | aïtuṃgattaṇu<sup>14</sup> jaṃ¹ thaṇahaṃ so cheaü<sup>15</sup> na hu<sup>16</sup> lâhu | sahi jaï ke³va<sup>17</sup> i<sup>18</sup> tudi vasiṇa<sup>19</sup> aha<sup>20</sup> ri pahuccaï<sup>21</sup> nâhu ||

## т. ні, 4 62. || brûgo<sup>22</sup> bruvo<sup>23</sup> vâ || 391 ||

apabhraṃçe brûgo $^{24}$  dhâtor bruva $^{25}$  ity âdeço vâ bhavati | bruvaha $^{26}$  suhâsiu kiṃ pi || paxe | ittaüṃ broppiṇu $^{27}$  saüṇi ṭhiu $^{28}$  puṇu dûsâsaṇu broppi $^{29}$  | to baüṃ jâṇaüṃ eho hari jaï mahu aggaï broppi $^{30}$  ||

## т. 111, 4, 61. || vrajer vuñaḥ<sup>31</sup> || 392 ||

apabhramçe vrajater dhâtor vuña<sup>32</sup> ity âdeço bhavati | vuñaï<sup>32</sup> | vuñeppi³<sup>32</sup> | vuñeppinu<sup>32</sup> |

## т. 111, 4, 64. || dṛçeḥ prassaḥ || 393 ||

apabhramçe drçer dhâtoh prassa ity âdeço bhavati | prassadi |

# T. III, 4, 64. | graher gṛṇhaḥ 33 | 394 ||

apabhraṇice graher dhâtor gṛṇha<sup>34</sup> ity âdeço bhavati | paḍha<sup>35</sup> gṛṇheppiṇu<sup>36</sup> vrattu<sup>37</sup> |

<sup>1)</sup> B. ja 2) B. tahi 3) B. F. °ha 4) A. B. F. vali 5) b. tasum 6) B. daiv° 7) b. °sthânât 8) A. F. vali; B. balli 9) b. °aü 10) A. b. suya°; b. suaṇṇa° 11) B. huvvaḥ 12) B. F. huvva 13) b. ins: vâ 14) F. b. °ṇa 15) B. F. b. ceheyaü 16) A. u 17) A. B. kemva; F. keva; b. kimva 18) om. B. 19) F. b. °se° 20) F. apa 21) B. °vvaï; b. °ecaî 22) B. vvûgoe; b. brugo 23) B. vvuvo; F. vruvo; b. dhruvo 24) B. vvûgo; b. brugo 25) b. dhruva; F. vruva 26) b. dhruvaha; F. vru° 27) B. voppi°; F. vro° 28) B. ṭṭhio; b. ṭṭhiu 29) F. vro° 30) B. bropi; F. vro° 31) A. buñaḥ; b. vurñaḥ 32) A. bu° 33) A. B. F. gṛhnaḥ 34) A. B. F. gṛhna 35) B. paṭa; F. gaṭu 36) A. B. gṛhne°; F. gihne° 37) B. b. vratu.

## || taxyâdînâm chollâdayah || 395 ||

T. 111, 4, 65.

apabhraṃçe taxiprabhṛtînâṃ ¹dhâtûnâṃ cholla ity âdaya âdeçâ bhavanti | ji va² ti va³ tikkhâ levi kara jaï sasi chollijjaṃtu⁴ | to⁵ jaï gorihe muhaka vali6 sarisima kâ vi lahaṃtu || 1 || âdigrahaṇâd deçîshu ve³ kriyâvacanâ upalabhyante te udâhâryâḥ | cûḍullaü cuṇṇî¹0 hoi¹¹ saï muddhi kavoli nihittaü | sâsâṇalajâlajhalakkiaü¹² bâhasalilasaṃsittaü¹³ || 2 || abbhaḍavaṃciu¹⁴ be¹⁵ payaïṃ¹6 pemmu niattaï¹ jâ va¹³ | savvâsaṇariuṃ¹¹ saṃbhavaho kara²⁰ pariattâ tâ va²¹ || 3 || hiaï khuḍukkaï²² goraḍî²³ gayaṇi ghuḍukkaï²⁴ mehu²⁵ | vâsâratti pavâsuahaṃ²6 visamâ saṃkaḍu ehu²¹ || 4 || ammi paohara vajja vâ²³ nicca²³ je³⁰ saṃmuha thaṃti³¹ | mahu³² kaṃtaho³³ samaraṃgaṇaï gaya ghaḍa bhajjiu jaṃti || 5 || putteṃ jâeṃ³⁴ kavaṇu guṇu³⁵ avaguṇu³⁶ kavaṇu³³ mueṇa | jâ bappîkî³³ bhumhaḍî³³ caṃpijjaï⁴⁰ avareṇa || 6 || taṃ tettio⁴¹ jalu⁴² sâyaraho so tevaḍu vitthâru⁴³ | tisahe nivâraṇu³³ palu vi navi para⁴⁴ dhuddhuaï⁴⁵ asâru⁴⁶ || 7 ||

# $\parallel$ anâdau svarâd asamyuktânâm kakhatathapaphâm gaghadadha- $^{\rm T.~III,~3,~2.}$ babhâh $^{4\,7}$ $\parallel$ 396 $\parallel$

apabhraṃçe <sup>48</sup>apadâdau vartamânânâṃ svarât pareshâm asaṃyuktânâṃ kakhatathapaphâṃ sthâne yathâsaṃkhyaṃ gaghadadhababhâḥ prâyo bhavanti | kasya gaḥ | jaṃ diṭṭhaü<sup>49</sup> somaggahaṇu<sup>50</sup> asaïhiṃ<sup>51</sup> hasiu nisaṃku | piamâṇusavicchohagaru<sup>52</sup> giligili râhu<sup>53</sup> mayaṃku || 1 || khasya ghaḥ | ammîe satthâvattheṃ<sup>54</sup> sughe<sup>55</sup> ciṃtijjaï<sup>56</sup> mâṇu | pie diṭṭhe hallohaleṇa<sup>57</sup> ko ceaï appâṇu || 2 || tathapaphânâṃ dadhababhâḥ<sup>58</sup> ||

<sup>1)</sup> b. taxa<sup>o</sup> 2) A. B. F. b. jimva 3) A. B. F. timva; b. jimva 4) B. <sup>o</sup>ijjannu; F. olleo 5) b. no 6) A. okambali; B. okamvali; F. okamali; b. okamale 9) B. ºdulaº 10) B. cûnî 11) B. ho 12) A. ºkkiu; 8) om. B. B. jjhalakkiaü; F. jjhalakkiyaü: b. jhalakkhiaü 13) B. F. b. vâhaº ajjhadavamvia 15) A. B. F. b. ve 16) B. payaï; b. shao 17) A. niyao 18) A. F. b. jâmva; B. jâmû 19) B. F. b. <sup>o</sup>riu 20) b. kari 21) A. B. b. tâmva; F. tamva 22) B. ovvaï 23) b. odi 24) B. ppudukkaï; F. ghao 25) b. meha 26) B. osuvao; 27) b. eha 28) A. B. F. omvâ; b. omâ 29) B. F. b. nivvu 30) F. b. ji 32) b. maha 33) B. ohe; F. oha; b. kamtaï hoi 34) B. jâim; 35) F. b. guna 36) b. oguna 37) b. ona 38) B. F. vao 39) B. tum 40) b. opîo 41) F. b. tittiu 42) b. jjala ahadâ; b. bhûmhao 43) B. viccho 44) B. b. paru 45) B. dhuddhui; b. dutthui 46) B. aasâ 47) B.F. ovao 48) b. S pado 50) B. omayao 51) b. asaîhim 52) A. F. piyao 53) B. râha 54) B. F. b. oatthehim 55) B. F. sughem; b. sugghe 56) b. cittio 57) B. olina 58) F. ovao.

sabadhu kareppiņu kadhidu maï tasu para sabhalaŭ jammu | jâsu na eâu na cârahaḍi na ya pamhaṭṭhaŭ dhammu || 3 || anâdâv iti kim | sabadhu kareppiņu | atra kasya gatvam na bhavati || svarâd iti kim giligili râhu mayamku || asamyuktânâm iti kim | ekkahim akkhihim sâvaņu || prâyodhikârât kvacin na bhavati | jaï ke va i i pavîsu i piu akiâ kuḍḍa karîsu | pâṇium a na ya sarâvi ji va i savvaṃgeṃ karîsîu | pâṇium a kaṇiâru paphulliaŭ kamcaṇakaṃtipayâsu | gorîvaya paviṇijjiaŭ nam sevaï vaṇavâsu || 5 ||

## т. иг, з, з. || mo S nunâsiko vo<sup>21</sup> vâ || 397 ||

apabhraṃçe  $\S$  nâdau vartamânasyâsaṃyuktasya makârasyânunâsiko vakâro vâ bhavati | ka\*valu²² | kamalu | bha\*varu | bhamaru || lâxaṇikasyâpi || ji\*va | ti\*va | je\*va | te\*va²³ || anâdâv ity²⁴ eva || mayaṇu²⁵ || asaṃyuktasyety eva || tasu para sabhalaü²⁶ jammu ||

## T. III, 3, 5. || vâdho ro luk || 398 ||

apabhramçe samyogâd adho vartamâno repho lug vâ bhavati jaï ke va²¹ i pâvîsu²² piu || paxe || jaï bhaggâ pârakkaḍâ to sahi majjhu prieṇa² ||

## т. ні, з, 6. || abhûto S pi kvacit || 399 ||

apabhraṃçe kvacid avidyamâno  $\S$  pi repho bhavati | vrâsu mahârisi  $e^{30}$  bhaṇaï jaï suisatthu pamâṇu | mâyahe $^{31}$  calaṇa navaṃtâhaṃ $^{32}$  dive dive $^{33}$  gaṃgâṇhâṇu $^{34}$  || kvacid iti kim | vâseṇa vi bhârahakhambhi $^{35}$  baddha $^{36}$  ||

## T. III, 3, 7. || âpadvipatsampadâm da ih<sup>37</sup> || 400 ||

apabhraṃçe âpad vipad³³ sampad ity eteshâṃ dakâra³³ ikâro⁴ bhavati | anaŭ karaṃtaho purisaho âvaï || âvaï | vivaï⁴¹ | sampaï || prâyodhikârât | guṇahiṃ⁴² na sampaya kitti para ||

<sup>1)</sup> B. F. b. °va° 2) A. B. F. maïm 3) b. pura 4) b. °lu 5) b. vâra° 6) B. b. °hu° 7) B. F. b. sava° 8) om. A. 9) B. akkha° 10) b. °na 11) A. kimva; F. keva 12) A. im 13) A. b. °ve° 14) b. akiyâ 15) B. kuḍu; b. kaḍḍu 16) B. F. °iu; b. pâṇîu 17) A. B. b. jimva; F. jima 18) F. °giṃ; b. °giṃ 19) A. °iyaü; F. b. °iu 20) b. °ya° 21) B. vye 22) A. B. F. hier und in allen folgenden beispielen m statt 23) B. addit: jâmva | tâmva; | F. om. ji° ti° 24) A. iti 25) A. 1. hd. maṇu; corr. 2. hd. rand; B. mayalu; b. °ya° 26) B. °laüṃ; b. °lu 27) A. F. b. kemva; B. kimha 28) A. in corr. °ve° 29) B. pi°; F. b. priyeṇa 30) A. B. F. b. eu 31) A. B. F. b. °haṃ 32) B. nama° 33) B. F. divi divi 34) A. °nhâ° 35) B. °khanti 36) F. b. va° 37) A. B. F. i 38) B. °di 39) B. F. b. °kârasya 40) b. ir 41) A. vipaï 42) A. F. °hi; b. °hî; F. °ṇi°.

|| kathamtathâyathâm¹ thâder ememehedhâ ditah || 401 ||

Т. 111, 3, 8.

apabhramçe katham tathâ² yathâ³ ity eteshâm⁴ thâder avayavasya pratyekam ema ima iha idha ity ete ditaç catvâra âdeçâ bhavanti ke˚va⁵ samappaü duṭṭhu⁶ diṇu kidha rayaṇî chuḍu hoi | navavahudaṃsaṇalâlasaü³ vahaï maṇoraha soi || 1 || o gorîmuhanijjiaü⁵ vaddali lukku⁶ miaṃku | annu¹⁰ vi jo parihaviataṇu¹¹ so ki˚va¹² bha˚vaï¹³ nisaṃku || 2 || bimbâhari¹⁴ taṇurayaṇavaṇu¹⁵ kiha ṭhiu siriâṇaṃdu¹⁶ | niruvama¹ⁿ rasu pieṃ¹⁶ piavi jaṇu sesaho diṇnî mudda || 3 || bhaṇu¹⁰ sahi nihuaüṃ te˚va²⁰ maï˚²¹ jaï piu diṭṭhu²² sadosu | je˚va²³ na jâṇaï majjhu maṇu pakkhâvaḍiuṃ²⁴ tâsu || 4 || ji˚va²⁵ ji˚va²⁶ vaṃkima²⁷ loaṇahaṃ²⁶ ti˚va²⁹ ti˚va²⁹ vammahu³⁰ niayasara³¹ || 5 || maï˚³² jâṇiuṃ priavirahiahaṃ³³ ka vi dhara hoi viâli | navari³⁴ miaṃku³⁵ vi tiha tavaï jiha diṇayaru³⁶ khayagâli || 6 || evaṃ tidhajidhâv udâhâryau ||

### || yâdrktâdrkkîdrgîdrçâm dâder dehah || 402 ||

T. III, 3, 9.

apabhramçe yâdrgâdînâm dâder avayavasya dit eha ity âdeço bhavati | maï³³³ bhaṇiaŭ bali³³ râya tuhu³³9 kehaŭ maggaṇu⁴⁰ ehu⁴¹ | jehu tehu navi hoi vadha saïm nârâyaṇu ehu⁴² ||

#### || atâm daïsah || 403 ||

T. III, 3, 10.

apabhramçe yâdrgâdînâm adantânâm yâdrçatâdrçakîdrçedrçânâm dâder avayavasya<sup>43</sup> dit aïsa ity âdeço bhavati | jaïso | taïso | kaïso | aïso |

## || yatratatrayos<sup>44</sup> trasya did etthvattu<sup>45</sup> || 404 ||

Т. ПІ, 3, 15.

apabhramçe yatratatraçabdayos trasya etthu attu<sup>46</sup> ity etau ditau bhavatah | jaïso ghadadi prayâvadî ketthu vi leppinu sikkhu | jetthu vi

<sup>1)</sup> b. °yathâtathâm 2) b. stellt 3. 2. 4) B. eshâm 5) A. kemva; B. F. b. kema 6) b. duṭṭha 7) b. °sahu 8) B. °nivviyaü; F. °yaü 9) b. lukka 10) b. anna 11) B. para° 12) A. B. F. kimva; b. kima 13) A. B. bhamvai; F. bhammaï; b. bhamaï 14) B. F. viṃvâ°; F. °ra 15) b. °ya° 16) F. b. °da 17) F. °mva 18) F. pie; b. ins.: vi 19) b. bhaṇa 20) A. B. F. b. temva 21) A. i; 2. hd. rand corr. iji (sic); B. b. maïm; F. maï 22) b. diṭṭha; F. °ṭṭa 23) A. B. b. jemva; F. jeva 24) B. F. b. °diam 25) A. B. F. b. jimva 26) A. B. jimva; F. jivva 27) B. F. vaki° 28) B. ins.: niru sâmali sikkhei 29) A. B. F. b. timva 30) B. vamhaha; F. °ha 31) B. °râ; F. niyayasarâ 32) A. B. F. b. maïm 33) A. F. piya°; B. pia°; b. priya° 34) B. F. b. °ra 35) A. F. miya° 36) A. 1. hand tiṇa°; corr. 2. hd.; F. °ra 37) A. B. F. b. maïm 38) B. F. vali 39) A. b. tuhaṃ; B. F. tuhuṃ 40) b. °ṇa 41) F. eho 42) B. F. eho 43) B. (om. sya) 44) B. °yo 45) b. °atu; b. °atru; F. trasya detv § truḥ 46) F. b. atru.

tetthu¹ vi¹ etthu jagi bhaṇa² to tahe³ sârikkhu  $\parallel$  jattu⁴ țhido⁵  $\mid$  tattu⁴ țhido⁵  $\mid$ 

## T. III, 3, 15. || etthu kutrâtre || 405 ||

apabhraṃçe kutra atra ity etayos traçabdasya dit etthu ity âdeço bhavati | ketthu vi leppiņu sikkhu | jetthu vi tetthu vi etthu jagi |

# T. III, 3, 11. || yâvattâvator vâder<sup>11</sup> ma um<sup>12</sup> mahim<sup>13</sup> || 406 ||

apabhraṃçe yâvat tâvad ity avyayayor vakârâder avayavasya¹¹ ma uṃ mahiṃ ity ete traya âdeçâ bhavanti | jâma na¹⁵ nivaḍaï kumbhayaḍi sîhacaveḍacaḍakka | tâma sa mattahaṃ¹³ mayagalahaṃ paï paï vajjaï¹³ ḍhakka || 1 || tilahaṃ tilattaṇu²⁰ tâuṃ para jâuṃ na neha galaṃti | nehi²¹ paṇaṭṭhaï²² te ji²³ tila tila phiṭṭa²⁴ vi khala²⁵ haṃti²⁶ || 2 || jâmahiṃ²² visamî kajjagaï²³ jîvahaṃ majjhe²⁰ ei³⁰ | tâmahiṃ³¹ acchaü iaru³² jaṇu suaṇu vi aṃtaru dei || 3 ||

## T. III, 3, 12. || vâ yattado S tor devadah || 407 ||

apabhramçe yat³³ tad ity etayor atvantayor yâvattâvator vakârâder avayavasya dit evada ity âdeço bhavati³⁴ vâ³⁵ | jevadu amtaru râvana-râmaham³⁶ | tevadu amtaru paṭṭaṇagâmaham³⁶ || paxe | jettulo³⁵ | tettulo³⁵ |

## T. III, 3, 12. | vedamkimor yâdeh | 408 ||

apabhramçe idam kim ity etayor atvantayor iyatkiyator yakârâder avayavasya dit evada ity âdeço vâ bhavati | evadu amtaru | kevadu amtaru | paxe | ettulo<sup>39</sup> | kettulo<sup>40</sup> |

## T. III, 3, 54. || parasparasyâdir aḥ || 409 ||

apabhraṃçe parasparasyâdir<sup>41</sup> akâro bhavati | te mugghaḍâ<sup>42</sup> harâviâ je pariviṭṭhâ<sup>43</sup> tâhaṃ | avaropparu<sup>44</sup> joaṃtâhaṃ<sup>45</sup> sâmiu gaṃjiu jâhaṃ ||

<sup>1)</sup> om. B. 2) B. bhani 3) B. F. tahi 4) b. jatru; F. yatru 5) B. tthido 6) F. b. tatru 7) B. ins. ditau 8) B. ettha 9) om. A. 10) B. jagau 11) A. vâde 12) B. u 13) B. mahî; F. mahi 14) B. oyasya 15) om. B. 16) B. vao 17) b. opeo; F. oceo 18) B. (om. ham); F. oha 19) b. oaïm 20) F. b. oaṇa 21) B. oha; 2. hd. A. corr. ohe 22) 2. hd. A. corr. oae 23) A. b. jji 24) B. otti; F. phetta 25) b. khalu 26) A. F. b. homti; B. humti 27) A. B. F. jâmvao; F. ohi 28) B. kajjaï (sie) 29) B. majjham; F. oem 30) B. eim 31) B. F. tâmvahi 32) A. iyaru; F. iyara 33) B. b. yad 34) B. F. b. stellen 35. 34. 36) F. b. oha 37) F. jetrulo; b. jetrullo 38) F. tetrulo; b. tetrullo 39) F. etrulo; b. etrullo 40) om. B.; F. ketrulo; b. ketrullo 41) F. parasparaçabdasyâdir 42) b. mugguo 43) B. F. parao 44) b. oppara; F. avaruo 45) b. johamtâham.

#### | kâdisthaidotor uccâralâghavam | 410 ||

T. III, 4, 68,

apabhramçe kâdishu vyañjaneshu sthitayoh¹ e o ity etayor uccâraṇasya lâghavaṃ prâyo bhavati | sughe² ciṃtijjaï mâṇu || tasu haüṃ kalijugi³ dullahaho |

#### || padânte umhumhimhamkârânâm || 411 ||

T. III, 4, 67.

apabhraṃçe padânte vartamânânâm uṃ huṃ hiṃ haṃ ity eteshâm | uccâraṇasya lâghavaṃ prâyo bhavati | annu ju tucchaüṃ tahe⁴ dhaṇahe | bali⁵ kijjaüṃ⁶ suaṇassuⁿ | daïu ghaḍâvaï vaṇi taruhuṃⁿ | taruhaṃ⁰ vi vakkalu | khaggavisâhiuṃ¹⁰ jahiṃ¹¹ lahahuṃ¹² | taṇahaṃ¹³ taïjjî¹⁴ bhaṃgi navi¹⁵ ||

#### || mho mbho vâ || 412 ||

T. III, 3, 4.

apabhraṃçe mha¹6 ity etasya¹7 sthâne mbha iti makârâkrânto bhakâro vâ bhavati | mha iti paxmaçmashmasmahmâṃ mha (II, 74) iti prâkṛta-laxaṇavihito S tra gṛhyate saṃskṛte tadasaṃbhavât | gimbho | simbho | bambha¹8 te viralâ ke vi nara je savvaṃgachaïlla¹9 | je vaṃkâ²⁰ te vaṃcayara²¹ je ujjua te baïlla²² ||

## || anyâdrço S nnâisâvarâisau || 413 ||

T. III, 3, 55.

apabhraṃçe anyâdṛççabdasya²³ annâisa avarâisa ity âdeçau bhavataḥ | annâiso | avarâiso |

## || prâyasaḥ <sup>24</sup>prâuprâivaprâi<sup>2</sup>vapaggi<sup>2</sup>vâh<sup>25</sup> || 414 ||

T. III, 3, 42.

apabhraṃçe prâyas<sup>26</sup> ity asya prâu prâiva<sup>27</sup> prâi va<sup>28</sup> paggi va<sup>29</sup> ity ete catvâra âdeçâ bhavanti || anne te dîhara loaṇa annu taṃ<sup>30</sup> bhuajualu<sup>31</sup> | annu su <sup>32</sup>ghaṇathaṇahâru<sup>33</sup> taṃ<sup>34</sup> annu ji muhakamalu | annu ji kesakalâu su annu ji prâu vihi | jeṇa niambiṇi<sup>35</sup> ghaḍia<sup>36</sup> sa guṇalâyaṇṇa-

<sup>1)</sup> B. °yo; b. °yor 2) B. F. b. °ghem 3) b. °jjugi 4) B. tahi 5) F. vali 6) B. kijjayam 7) B. suya° 8) b. °hu 9) B. °hu; b. °hum 10) A. b. °hiu; B. °hiya; F. khaggu° 11) A. jahi 12) A. °hu; B. lahaüm 13) b. tenaham 14) b. taijî 15) b. navihum 16) b. mhe 17) F. b. asya 18) A. B. F. vambha; b. vimbha 19) B. b. °gaccha° 20) b. va°kâ 21) B. vamka°; F. °re; b. va°ca° 22) A. B. F. va° 23) B. F. b. °dṛça° 24) A. F. b. °prâimva°; B. °prâimva° 25) A. B. F. b. °ggimv° 26) A. B. F. prâyasa 27) om. B. 28) A. B. b. prâimva; om. F. 29) A. B. F. b. paggimva 30) b. te 31) B. bhuyajuyalu vâlu (sic) 32) A. b. ghaṇa° 33) b. °ra 34) B. ta 35) A. ṇiaṃviṇi; B. niyam (sic); F. ṇiyamviṇi; b. ṇiambaṇi 36) B. F. °dṛya.

nihi¹ || 1 || prâiva muṇi² vi³ vibhaṃtaḍî⁴ teṃ⁵ maṇiaḍâ gaṇaṃti | akhaï nirâmaï paramapaï ajja vi laŭ na lahaṃti⁶ || 2 || asujaliⁿ prâi³va³ goriahi⁰ sahi uvvaṃtâ¹⁰ nayaṇasara teṃ¹¹ saṃmuha saṃpesiâ¹² deṃti¹³ tiricchî¹⁴ ghatṭa para || 3 || esî piu rûsesu¹⁵ haüṃ¹⁶ ruṭṭhî maï °¹ⁿ aṇuṇei | paggi³va¹³ ei maṇorahaïṃ dukkaru daïu karei || 4 ||

# T. III, 3, 51. | vânyatho S nuḥ | 415 ||

apabhramçe <sup>19</sup>anyathâçabdasya<sup>20</sup> anu ity âdeço vâ bhavati | virahâṇala<sup>21</sup>-jâlakarâliaü pahiu ko vi buḍḍavi<sup>22</sup> ṭhiaü<sup>23</sup> | anu<sup>24</sup> sisirakâli sîalajalahu<sup>25</sup> dhûmu<sup>26</sup> kahaṃtihu uṭṭhiaü<sup>27</sup> || paxe | annaha |

## T. III, 3, 46. | kutasaḥ kaŭ kahamtihu<sup>28</sup> | 416 ||

apabhraṃçe kutasçabdasya<sup>29</sup> kaŭ kahaṃtihu<sup>28</sup> ity âdeçau bhavataḥ | mahu kaṃtaho<sup>30</sup> guṭṭhaṭṭhiaho<sup>31</sup> kaŭ jhuṃpaḍâ<sup>32</sup> valaṃti<sup>33</sup> | aha<sup>34</sup> riuruhireṃ ulhavaï aha appaṇeṃ<sup>35</sup> na bhaṃti || dhûmu<sup>36</sup> kahaṃtihu uṭṭhiaü<sup>37</sup> |

## T. III, 3, 50. || tatastados toḥ || 417 ||

apabhraṃçe tatas tadâ³³ ity etayos to ity âdeço bhavati | jaï bhaggâ pârakkaḍâ³³ to sahi majjhu⁴⁰ prieṇa | aha bhaggâ amhahaṃ⁴¹ taṇâ to teṃ mâriaḍeṇa⁴² ||

# T. III, 3, 36. $\parallel$ evamparamsamamdhruvammâmanâka emva para samâņu dhru-45. 47. vu mam maṇâum $^{43}$ $\parallel$ 418 $\parallel$

apabhraṃçe evamâdînâm emvâdaya âdeçâ bhavanti | evama emvaḥ⁴⁴ | piasaṃgami⁴⁵ kaŭ niddaḍî piaho⁴⁶ parokkhaho kemva⁴ⁿ | maï⁴⁴⁵ binni⁴⁵ vi vinnâsiâ⁵⁰ nidda na emva na temva⁵¹ || 1 || paramaḥ paraḥ || guṇahiṃ⁵²

<sup>1)</sup> B. °nihi 2) B. b. muṇihaṃ 3) om. A. B. b; add. 2. hd. A. rand; F. hi 4) b. bibha° 5) b. te 6) b. (om. la) 7) B. aṃsujjale; F. aṃsujaleṃ; b. aṃsujjaleṃ 8) A. F. b. prâimva; B. prâiva 9) B. F. b. °he 10) A. B. uvvattâ; F. b. uccatta 11) b. taṃ 12) B. F. °iyâ 13) b. diṃti 14) A. F. tiracchî 15) A. ru°; F. ra°; b. °sesa 16) F. haü; b. huuṃ 17) A. F. b. maïṃ; B. maï 18) A. B. F. b. paggimva 19) b. Ş nya° 20) B. F. b. °syânu 21) A. °râhâ°; A. B. F. b. °hânala° 22) B. vu°; b. cu°; F. vuṭṭavi 23) A. b. ṭhiao; B. ṭṭhiaü; F. ṭhiyaü 24) F. b. annu 25) b. °jalalahu 26) b. dhûma 27) b. °ao 28) B. kahuṃt° 29) A. kutasa çabd° 30) b. kataho 31) A. °ṭṭhiyaho 32) b. ḍuṃp° 33) b. ba° 34) b. amha 35) b. °ṇe 36) B. dhûmvu; F. °mva 37) b. °ao 38) b. tado 39) A. °kkâ° 40) B. majjha 41) b. amha; F. °ha 42) A. F. °riya° 43) b. °âu 44) B. F. b. emva 45) B. °gamvi; F. piya° 46) A. piyaho; F. piyahi 47) b. kimva 48) A. B. F. b. maïṃ 49) A. B. vi°; F. vini; b. viṇṇi 50) B. °siâṃ 51) A. tema 52) F. °hi; b. °hî.

na saṃpaya¹ kitti para² || 2 || samamaḥ samāṇuḥ | kaṃtu ju³ sîhaho uvamiaï⁴ taṃ mahu khaṃḍiu māṇu | sîhu nirakkhaï⁵ gaya haṇaï⁴ piu payarakkha samāṇu || 3 || dhruvamo dhruvuḥ⁶ | caṃcalu² jîviu dhruvu maraṇu pia³ rūsijjaï kâi˚ 9 | hosaï¹⁰ diahā rūsaṇā divvaïṃ varisasayāiṃ || 4 || mo maṃ || maṃ dhaṇi karahi¹¹ visâu¹² || 5 || prâyograhaṇāt | mâṇi paṇaṭṭhaï¹³ jaï na taṇu¹⁴ to desaḍā caejja¹⁵ | mā dujjaṇakarapallavihiṃ daṃsijjaṃtu bhamejja¹ 9 || 6 || loṇu²⁰ vilijjaï pâṇieṃ²¹ are²² khala meha ma gajju²³ | vâliu²⁴ galaï²⁵ su²⁶ jhuṃpaḍâ²ⁿ gorî timmaï²³ ajju²9 || 7 || manāko maṇâuṃ³⁰ |vihavi paṇaṭṭhaï vaṃkuḍaŭ riddhihiṃ³¹ jaṇu³² sâmannu | kiṃ pi maṇâuṃ³³ mahu piaho³⁴ sasi aṇuharaï na annu || 8 ||

 $\parallel$  kilâthavâdivâsahanaheḥ kirâhavaïdivesâhuṃnâhiṃ $^{35}$   $\parallel$  419  $\parallel$   $^{T.~III,~8,~41.}_{47.~43.~44.~37.}$ 

apabhramçe kilâdînâm kirâdaya âdeçâ bhavanti | kilasya kiraḥ | kira khâi na piaï³6 na viddavaï dhammi na veccaï³7 rûaḍaü³8 | iha kivaṇu³9 na jâṇaï jaha⁴0 jamaho⁴¹ khaṇeṃ⁴² pahuccaï⁴³ dûaḍaü⁴⁴ || 1 || athavo S havaï⁴⁵ | ahavaï na suvaṃsahaṃ⁴⁶ eha khoḍi || 2 || prâyodhikârât | jâijjaï tahim desaḍaï labbhaï piaho⁴7 pamâṇu⁴8 | jaï âvaï to âṇiaï⁴9 ahavâ taṃ ji nivâṇu⁵⁰ || 3 || divo dive | dive dive gaṃgâṇhâṇu || 4 || sahasya sahuṃ | jao⁵¹ pavasaṃteṇa⁵² sahuṃ na⁵³ muia⁵⁴ viueṃ⁵⁵ tassu | lajjijjaï saṃdesaḍâ deṃtihiṃ⁵⁶ suhayajaṇassu⁵ⁿ || 5 || naher nâhiṃ | ettahe⁵ጾ meha⁵᠀ piaṃti jalu ettahe⁶⁰ baḍavâṇala⁶¹ âvaṭṭaï | pekkhu gahîrima sâyaraho ekka vi kaṇia⁶² nâhiṃ ohaṭṭaï⁶³ || 6 ||

<sup>1)</sup> A. sampaï 2) b. parâ 3) b. jju 4) b. ºaïm 5) B. b. ºkkhaya 6) B. kkhuh (sic) 7) b. ola 8) b. pii; F. piya 9) b. kâmim; F. kâmi 10) F. b. oaïm 11) b. ohim 12) b. osâum 13) b. païtthaï 14) b. nattanu 15) B. b. caïo 18) A. b. °ve° 16) A. B. hujjo 17) B. onamo 19) A. <sup>o</sup>ijja 20) F. b. lona 21) A. B. F. b. pâṇiena 22) A. F. ari 23) A. gajja 24) A. 2. hd. rand corr. vâlisau; b. bâliu 25) om. A. 26) om. b. 27) b. jhumpadar 28) B. timâi 29) B. ajja 30) b. °âu 31) A. °hi; B. ritthihim; b. ridvihim 32) B. F. b. jana 33) A. b. °âu 34) A. piyaho; F. ppiyaho 35) B. F. odeveo 36) b. pîaï 37) B. vevvaïm; b. veca 38) B. rûyadaüm 39) b. kivinu 40) B. tahi 41) b. jamahotha; F. jammaho 42) A.b. khanena; B.F. khanina 43) B. huvvar 44) B. dûyaº 45) b. aha<sup>o</sup> 46) A. sumvasaham; F. ha 47) A. F. b. piyaho 48) A. pamvanu; B. pavanu 49) b. ânîi 50) A. navânu; B. nivâpamânu (sic) 51) A. B. F. b. jaü 52) A. otena; B. pavesemtem; b. pavisamtena 53) om. B. b. 54) B. add. nusua; b. add. ttasua 55) B. vioem 56) A.B. b. oteo 57) B. (om. ha) 58) B. ohi 59) b. maha 60) B. ittaha; F. ittahe 61) B. F. b. va<sup>o</sup>; A. B. ole 62) F. b. kaniya 63) uhatthaï; F. uyattaï.

# T. III, 8, 49. || paçcâdevamevaivedânîmpratyutetasaḥ¹ pacchaï emvaï ji emva-39. 35. 34. 38. || him paccalliu² ettahe || 420 ||

apabhramçe paçcâdâdînâm pacchaï ity âdaya³ âdeçâ⁴ bhavanti paçcâtaḥ pacchaï | pacchaï hoi vihâṇu || 1 || evamevasya⁵ emvaï | emvaï suraŭ samattu⁶ || 2 || evasya jiḥ jâu ma jaṃtaŭ pallavaha dekkhaüṃ kaï paya⁵ dei || hiaï⁰ tiricchî¹⁰ haüṃ¹¹ ji para piu¹² ḍaṃbaraïṃ¹³ karei || 3 || idânîma emvahiṃ | hari naccâviuṃ¹⁴ praṃgaṇaï¹⁵ vimhaï pâḍiu lou | emvahiṃ¹⁶ râha¹² paoharahaṃ¹Ց jaṃ bhâvaï taṃ hou || 4 || pratyutasya paccalliu² || sâva saloṇî goraḍî navakhî ka vi visagaṃṭhi | bhaḍu paccalliu² so maraï jâsu na laggaï kaṃṭhi || 5 || itasa ettahe | ettahe meha piaṃti¹⁰ jalu || 6 ||

## T. III, 3, 53. || vishannoktavartmano vunnavuttaviccam 20 || 421 ||

apabhraṃçe vishaṇṇâdînâṃ²¹ vunnâdaya âdeçâ bhavanti | vishaṇṇasya vunnaḥ|maï°²² vuttaüṃ²³ tuhu°²⁴ dhurudharahi²⁵ kasa rehiṃ viguttâiṃ²⁶| paï°²² viṇu dhavala na caḍaï bharu emvaïṃ²³ vunnaüṃ²ց kâi°³⁰ || 1 || uktasya vuttaḥ | maï°³¹ vuttaüṃ | vartmano viccaḥ³² | jeṃ³³ maṇu vicci na³⁴ mâi³⁵ || 2 ||

## T. III, 3, 56. || çîghrâdînâm vahillâdayah || 422 ||

apabhraṃçe çîghrâdînâṃ vahillâdaya âdeçâ bhavanti | ekku³6 ka i aha vi na³7 âvahi³8 annu vahillaü jâhi³9 | maï¸⁴0 mittaḍâ⁴¹ pramâṇiaü⁴² || 1 || paï¸⁴³ jehaü⁴⁴ khalu nâhiṃ⁴⁵ || jhakaṭasya⁴6 ghaṃghalaḥ || ji¸va⁴7 supurisa ti¸va⁴8 ghaṃghalaïṃ⁴9 ji¸va⁴7 naï ti¸va⁴8 valaṇâiṃ | ji¸va⁵0 || 2 || doṃgara⁵¹ ti¸va⁵² koṭṭaraï⁵³ hiâ visûrahi⁵⁴ kâï¸⁵⁵ || aspṛçyasaṃsargasya

<sup>1)</sup> A. (om. ve) 2) B. pavva<sup>o</sup>; F. <sup>o</sup>aliu; b. pacculiu 3) om. F. 4) b. ins. vâ 5) B. ins. ei 6) A.B. samannu; F sumatru; b. samatru 7) b. di<sup>o</sup> 9) A. hiyaï; b. hîi 10) F. tiracchî 11) b. hu 12) B. priu; F. priya 13) B. F. damvaº 14) B. navvâº; F. b. ºiu 15) B. F. b. paº 16) B. emva; F. emvaï 17) b. râya 18) B. parvaümharaham; F. paü° 19) B. F. piyamti 20) B. °vivvam 21) b. °ad° 22) A. B. F. b maïm 23) b. vunnaüm 24) A. B. b. tuhum; F. tuhu 26) B. vigguo; b. ttâi 27) A. B. b. païm; F. paï 25) B. <sup>o</sup>him; b. dhuradharadi 28) B. F. emvaï u. F. stellt es nach vu° 29) B. ºaü 30) A. B. b. kâim; F. kâmim 31) A.B.F. maim; b. ima 32) B. vivva 33) A.B.F.b. je 34) B. vicchinna 35) A. b. mâim 36) F. eka 37) om. b. 38) F. ohî 39) A. jâi 40) B. b. maim; F. maï 41) B. b. mitada 42) A. pramvânin; B. pravâo; F. prayâniyaü; b. oniyaum 43) B. F. b. païm 44) B. jehao; F. b. jehaüm 45) F. b. nâhi 46) B. F. otakasya 48) A.B.F.b. timva 49) F.B. °laï 50) A.B.F. jimva; 47) A. B. F. b. jimva 51) F. dû°: b. dumgara 52) A. B. F. timva; b. tima 53) b. oraim 54) A. °raï; B. °raha 55) A. B. b. kâim; F. kâmim.

IV, 422. 175

vittâlah 1 | je 2 chaddevinu rayananihi 3 appaü 4 tadi ghallamti | taham 5 samkhaham vittâlu para phukkijjamta bhamamti || bhayasya dravakkah 6 || | 3 | divehim<sup>7</sup> vidhattaüm<sup>8</sup> khâhi vadha samci<sup>9</sup> ma ekku vi drammu | ko vi dravakkaŭ so padaï jena samappaï jamınu || âtmîyasyâppanah phodamti | 4 | je hiadaüm appanaüm || drshter drehih | ekkamekkaüm jaï vi joedi hari | 5 | sutthu<sup>10</sup> savyâyarena | to vi drehi³ jahim<sup>11</sup> kahim vi râhî ko sakkaï samvarevi<sup>12</sup> datta<sup>13</sup> nayanâ<sup>14</sup> nehem<sup>15</sup> paluţţâ<sup>16</sup> || gâdhasya niccaţţah<sup>17</sup> || | 6 | vihave 18 kassu 19 thirattanaüm 20 jovvani kassu ma 21 rattu 22 so lekhadaü pathâviaï jo laggaï niccattu<sup>23</sup> || asâdhâranasyâsaddhalah<sup>24</sup> || kahim sasa-| 7 | haru<sup>25</sup> kahim mayaraharu kahim barihinu<sup>26</sup> kahim mehu dûrathiâham<sup>27</sup> vi sajjanaham hoi28 asaddhalu nehu || kautukasya koddah || kumjaru30 | 8 | annahim taruarahim<sup>31</sup> koddina<sup>32</sup> ghallaï hatthu | manu punu ekkahim sallaïhim jaï³³ pucchahu³⁴ paramatthu || krîdâyâh kheddah || kheddayam 9 kayam<sup>36</sup> amhehim nicchayam kim payam paha<sup>37</sup> anurattâu<sup>38</sup> bhattâu<sup>39</sup> amhe mâ caya sâmia || ramyasya ravannah || sarihim<sup>40</sup> na<sup>41</sup> sarehim<sup>41</sup> 10 na saravarehim navi ujjanavanehim | desa ravanna homti<sup>42</sup> vadha nivasamtehim suanehim || adbhutasya dhakkarih 43 || hiadâ paï 44 ehu bollium 45 111 mahu aggaï saya vâra | phuttisu pie pavasamte<sup>46</sup> haüm<sup>47</sup> bhamdaya | 12 | dhakkari sâra || he sakhîty asya hellih || helli ma jhamkhahi48 âlu || prthak<sup>49</sup> prthag ity etasya<sup>50</sup> juamjuah || ekka kudullî pamcahim ruddhî | 13 taham pamcaham vi juamjua buddhî<sup>51</sup> | bahinue<sup>52</sup> tam gharu<sup>53</sup> ka hi ki va 54 namda ü 55 | jetthu kudumba üm 56 appana 57 chamda ü 58 || mûdhasya 14 nâliavadhau || jo punu<sup>59</sup> maṇi ji khasapphasi<sup>60</sup> hûaü<sup>61</sup> ciṃtaï dei na

<sup>2)</sup> B. che je 3) b. <sup>o</sup>him 1) B. vitthâlah 4) B. b. °aüm 5) b. tahum 7) F. divihe 8) A. °aü 9) B. sivi; F. samvi 10) b. suttha 11) b. ohi 12) b. samcao 13) A. B. dadda; b. daddha 14) A. B. ona 15) b. ohim 16) A. otthâ 17) B. b. nivattah 18) B. nio 19) B. kasyu; F. kasâ; b. kassa 20) B. (om. att) 21) om. B. 22) B. ramatthu; b. ratta 23) B. nivattu; b. nivatta 24) B. âsattaglah; b. °syasaddhallah 25) F. sasi°; b. sasihara 26) A. b. va°; B. variha°; F. vara° 27) B. dûritthi°; b. dûrathiâna 28) b. hoim 29) B. 30) B. F. b. ora 31) B. tasaaraham; F. taruyaraham; b. taruaraha 32) B. ke°; F. kuddina; b. °ena 33) B. saï; b. jaha 34) B.F.b. °ha 35) B.b. °yâ 36) A.B.F.b. oyam 37) B. pattâ 38) B. anao; b. ottâo 39) B.b. ottâo 40) F. orao 41) om. b. 42) B. humti 43) B. ori 44) A. B. F. b. païm 45) A. oiaüm; B. volliaum; F. volliyaum; b. bolliu 46) B. F. b. oti 47) b. sahum 48) B. jjha° 49) B. b. oag 50) B. F. b. asya 51) B. vuo 52) A. b. vao 53) b. ghara 54) A. B. F. kimva; b. kiva 55) b. odaüm 56) B. omvaü 57) B. onu 58) A. cchao 59) B. F. puna 60) B. F. osaphao; b. kasaphasiaü 61) om. b.; B. huaü,

176 IV, 423.

dammu¹ na rûaü² | raïvasabhamiru³ karaggullâliu⁴ gharahim ji komtu⁵

 $\|$  15  $\|$  16  $\|$  guņaï so nāliu<br/>6  $\|$  divehim² viḍhattaüṃ<br/>8 khâhi vaḍha  $\|$  navasya <br/> $navakhaḥ^9$   $\|$ 

- $\| \, _{17} \, \| \,$  navakhî  $^{10}$ ka vi visagamthi  $\| \,$  avaskandasya dadavadah  $\| \,$  calehim  $^{11}$  valamtehim  $^{12}$  loanehim je taï  $^{13}$  ditthâ bâli  $^{14}$  | tahim mayaraddha-
- ¶ 18 ¶ 19 | yadaḍavaḍaü<sup>15</sup> paḍaï apûraï kâli || *yadeç chuḍuḥ* 16 || chuḍu 17 agghaï 18 vavasâu 19 || *saṃbandhinaḥ* 20 kerataṇau || gayaü su kesari piahu 21 jalu nicciṃtaï 22 hariṇâiṃ jasu kereṃ 23 huṃkâraḍaeṃ 24 muhahuṃ 25 paḍaṃti
- $\parallel$  20  $\parallel$  21  $\parallel$  tṛṇâiṃ<sup>26</sup>  $\parallel$  aha<sup>27</sup> bhaggâ amhahaṃ<sup>28</sup> taṇâ  $\parallel$  *mâ bhaishîr ity asya mabbhî-saḍîti*<sup>29</sup> *strîlingam*  $\parallel$  satthâvatthahaṃ âlavaṇu sâhu vi lou karei  $\mid$  âdanna
  - haṃ³º mabbhîsaḍî³¹ jo sajjaṇu³² so dei || yad yad dṛshṭaṃ tat tad ity asya jâiṭhiâ³³ || jaï raccasi jâiṭhiae³⁴ hiaḍâ³⁵ muddhasahâva³⁶ | loheṃ
  - || 23 | phuṭṭaṇaeṇa ji va³ ghaṇâ sahesaï³ tâva ||

# T. III, 3, 57. || huhurughugghâdayaḥ çabdaceshṭânukaraṇayoḥ || 423 ||

apabhramçe huhurvâdayaḥ çabdânukaraṇe ghugghâdayaç ceshṭânukaraṇe yathâsaṃkhyaṃ prayoktavyâḥ | maï ³³ jâṇiuṃ ⁴⁰ buḍḍîsu ⁴¹ haüṃ pemmadrahi ⁴² huhuru tti | navari aciṃtia saṃpaḍia vippia nâva jhaḍa tti || 1 || âdigrahaṇât ⁴³ || khajjaï naŭ kasarakkehiṃ pijjaï naŭ ghuṃṭehiṃ | emvaïṃ ⁴⁴ hoi suhacchaḍî ⁴⁵ pieṃ diṭṭheṃ ⁴⁶ nayaṇehiṃ ⁴ⁿ || 2 || ity âdi ⁴8 || ajja vi nâhu mahu jji ghari siddhatthâ vaṃdei | tâuṃ ⁴³ ji virahu ⁵⁰ gavakkhehiṃ makkaḍu ⁵¹ ghugghiu ⁵² dei || 3 || âdigrahaṇât | siri jara khaṃḍî loaḍî gali maṇiaḍâ ⁵³ na vîsa | to vi goṭṭhaḍâ ⁵⁴ karâviâ ⁵⁵ muddhae uṭṭhavaîsa ⁵⁶ || 4 || ity âdi |

<sup>1)</sup> b. oma 2) B. ruo 3) B. ora 4) B. oaguo 5) b. ko nu 6) b. nâliaü 7) A. ohi; F. divihi 8) A. oau 9) b. navakkhah 10) b. navakkhîva 11) F. olao 12) B. F. calao; b. calacittehim 13) A. B. F. taim; b. talaim 14) A. B. F. vâli 15) b. marayaddhao 16) b. chudduh 17) b. chuddu 18) B. aghaï 19) B. cavao; b. vacaº 20) A. ºbadhiº 21) B. F. piyahu 22) B. nivviº; b. ºaïm 23) B. keraïm; b. kerae; F. keraï 24) A. oradem; F. oraïda; b. oraïe 25) A. ohu 26) B. tino; b. tanº 27) b. jaï 28) A. amha; B. F. b. ºha 29) B. F. b. mabbhîseti 30) B. ºha 31) B. 32) F. b. ona 33) B. jâitthiâ; F. jâittiyâ; b. jâitthia 34) B. jâitthiaï; 35) B. F. hiyadâ 36) B. F. b. suddhaº 37) A. jemva; F. jâittiyâ; b. jâitthiº 39) A. F. b. maim; B. mai 40) B. oio; F. oiu B. F. b. jimva 38) B. osahi 41) B. F. vu<sup>o</sup> 42) B. pimmaïhi; b. pemadrahe 43) om. b. 44) A. embaïm; B. F. b. emvai 45) b. ohachao 46) b. otthe 47) B. ohi 48) A. âdih 49) A. tâu 50) b. <sup>o</sup>ha 51) B. b. <sup>o</sup>ḍa 52) B. <sup>o</sup>io 53) B. b. <sup>o</sup>niya<sup>o</sup> 54) b. gotha<sup>o</sup> 55) B. <sup>o</sup>vi 56) B. oisa,

#### | ghaïmâdayo S narthakâh | 424 ||

Т. III, 3, 58.

apabhramçe ghaïm¹ ity âdayo nipâtâ anarthakâḥ prayujyante | ammaḍi pacchâyâvaḍâ piu kalahiaŭ viâli | ghaïm vivarîrî buddhaḍî² hoi viṇâsaho kâli³ || âdigrahaṇât khâim ity âdayaḥ |

## || tâdarthye kehimtehimresiresimtanenâh || 425 ||

т. П. 3, 25.

apabhramçe tâdarthye dyotye kehim<sup>4</sup> tehim<sup>4</sup> resi resim<sup>5</sup> tanena ity ete pañca nipâtâḥ prayoktavyâḥ | ḍholla<sup>6</sup> eha parihâsaḍî aï<sup>7</sup> bhaṇa<sup>8</sup> kavaṇahe<sup>9</sup> desi haüm jhijjaüm taü kehim pia tuhu<sup>\*10</sup> puṇu annahe<sup>11</sup> resi | 1 | evam tehimresimâv udâhâryau | vaḍḍattaṇaho<sup>12</sup> taṇeṇa || 2 ||

#### || punarvinah svårthe duh || 426 ||

T. III, 3, 26.

apabhraṃçe punar vinâ ity etâbhyâṃ paraḥ¹³ svârthe ḍuḥ pratyayo bhavati | sumarijjaï taṃ vallahaüṃ¹⁴ jaṃ vîsaraï maṇâuṃ¹⁵ | jahiṃ¹⁶ puṇu sumaraṇu¹⁵ jâu¹⁵ gaüṃ¹ց taho²⁰ nehaho kai˚²¹ nâuṃ²² || 1 || viṇu jujjheṃ²³ na ca²⁴ lâhuṃ || 2 ||

#### || avaçyamo demdau || 427 ||

T. III, 3, 27.

apabhramçe  $\S$  vaçyamah svârthe dem²⁵ da ity etau pratyayau bhavatah | jibbhimdiu nâyagu vasi karahu jasu²⁶ adhinnaïm²⁷ annaïm mûli viṇaṭṭhaï²⁵ tuṃbiṇihe²⁵ avaseṃ sukkahiṃ³⁰ paṇṇaïṃ³¹ || 1 || avasa³² na suahim suhaechiahim³³ || 2 ||

## || ekaçaso dih|| 428 ||

T. III, 3, 28.

apabhraṃçe ekaçasçabdât³⁴ svârthe dir bhavati ekkasi sîlakalaṃkiahaṃ dejjahiṃ³⁵ pacchittâiṃ³⁶ jo puṇu khaṃḍaï aṇudiahu³⁷ taɜu pacchitteṃ³⁶ kâi³³⁰ ||

<sup>1)</sup> A. B. F. b. ghaim 2) B. F. vu<sup>0</sup> 3) A. kâle 4) A. <sup>o</sup>him 5) A. <sup>o</sup>im 6) B. b. dhollâ 7) b. ahii 8) A B. b. bhana 9) A. 1. hd. <sup>o</sup>hi; B. F. b. <sup>o</sup>him 10) A. B. b. tuhum; F. chahum 11) B. b. <sup>o</sup>ha 12) b. vaḍu<sup>0</sup> 13) om. b. 14) b. <sup>o</sup>ham 15) B. <sup>o</sup>âu 16) B. jehim 17) b. samarana 18) F. b. jâum 19) F. b. gaü 20) b. tâho 21) A. B. kaim; F. kaüm; b. kaï 22) B. nâmvu 23) B. <sup>o</sup>jjhim; b. <sup>o</sup>jjhe 24) A. B. F. b. va 25) A. B. ḍem 26) b. su (sic) 27) b. advi<sup>0</sup> 28) b. viṇi<sup>0</sup> 29) B. b. tumvi<sup>0</sup>; F. tuṃviṇihi 30) B. sukkaim; b. sukkehim 31) b. paṇa<sup>0</sup> 32) F. <sup>o</sup>su 33) B. b. suacchi<sup>0</sup> 34) B. <sup>o</sup>çaḥ; b. <sup>o</sup>çaç 35) B. di<sup>0</sup> 36) B. <sup>o</sup>ttâhim; b. <sup>o</sup>itâ<sup>0</sup> 37) A. B. <sup>o</sup>diya<sup>0</sup> 38) B. <sup>o</sup>im 39) B. b. kâim; F. kîim. Pischel, Hemacandra.

#### T. III, 8, 29. | adadadullâh svârthikakaluk ca | 429 |

apabhraṃçe nâmnaḥ parataḥ svârthe a ḍaḍa ḍulla ity ete¹ pratyayâ bhavanti tatsaṃniyoge svârthikasya kapratyayasya² lopaç ca | virahâṇala³-jâlakarâliaü⁴ pahiu paṃthi jaṃ diṭṭhaü | taṃ melavi savvahiṃ⁵ paṃthia-hiṃ so ji kayaü⁶ aggiṭṭhaü || 1 || ḍaḍaḥ² mahu kaṃtaho⁶ be⁶ dosaḍâ || 2 || ḍullaḥ¹⁰ | ekka kuḍullî pamcahim ruddhî || 3 ||

## T. III, 3, 30. || yogajāç caishām || 430 ||

apabhraṃçe aḍaḍaḍullânâṃ¹¹ yogabhedebhyo ye jâyante ḍaḍaa¹² ity âdayaḥ pratyayâs te  $\S$  pi svârthe prâyo bhavanti | ḍaḍaa | phoḍaṃti¹³ je¹⁴ hiaḍaüṃ appaṇaüṃ || 1 || atra kisalayetyâdinâ (I, 269) yaluk | ḍullaa | cûḍullaü¹⁵ cuṇṇî¹⁶ hoi saï || 2 || ḍullaḍaḍa¹⁻ | sâmipasâu salajja¹⁶ piu sîmâsaṃdhihiṃ vâsu | pekkhavi¹ʻ bâhabalullaḍâ²ʻ dhaṇa mellaï nîsâsu²¹ || 3 || atrâmi²² syâdau dîrghahrasvâv (IV, 330) iti dîrghaḥ | evaṃ bâhubalullaḍaü²³ atra trayâṇâṃ yogaḥ |

## T. III, 3, 31. | striyâm tadantâd 24 dîh | 431 ||

apabhramçe striyâm vartamânebhyah prâktanasûtradvayoktapratyayântebhyo dîh²⁵ pratyayo bhavati | pahiâ diṭṭhî²⁶ goradî diṭṭhî maggu²⁵ niamta²՞ aṃsûsâsehiṃ²⁰ kaṃcuâ tiṃtuvvâṇu³⁰ karaṃta || 1 || ekka kuḍullî paṃcahiṃ ruddhî || 2 ||

# T. III, 3, 32. $\parallel$ atanta $\mathfrak{d}^{31}$ da $\mathfrak{h}^{32}$ $\parallel$ 432 $\parallel$

apabhramçe striyâm vartamânâd apratyayântapratyayântât dâh³² pratyayo bhavati | dyapavâdaḥ | piu âiu³³ suavattadî³⁴ jhuṇi kaṇṇadaï³⁵ parṭṭha taho virahaho nâsamtaaho³⁶ dhûladiâ³² vi na diṭṭha ||

## T. III, 3, 33. || asyed e<sup>38</sup> || 433 ||

apabhramçe striyâm vartamânasya nâmno yo $\S$ kâras tasyâkâre pratyaye pare ikâro bhavati 'dhûlaḍiâ vi na diṭṭha || striyâm ity eva | jhuṇi kaṇṇa-ḍaï³⁵ païṭṭha ||

<sup>1)</sup> b. ins. trayaḥ 2) B. °tyaç ca (sic) 3) A.B.F.b. °na° 4) b. °liu 5) b. °vve° 6) B. kiyaü; F. kithaü; b. kiaü 7) b. ḍaḍa 8) b. °hu 9) A.B.F. ve 10) B. ḍullâ; b. ḍulla 11) B. (om. ḍa) 12) B. ḍaḍa 13) B. phoḍiṃtiti 14) B. F. ji 15) B.b. cu° 16) A.B. vuṇṇî; b. ccunnî 17) B. °la°; b. ḍulla | ḍaḍa | 18) F.b. °lajju 19) B. F.b. °ivi 20) A.B. vâhavalu°; F. vâhuva°; b. bâhuvalu° 21) F. b. °sa 22) b. atrâm ity asyâdau 23) A.B. °valu°; F. vâhuva° 24) A. tadatâḍ 25) b. ḍî 26) b. °ṭṭhi 27) B. mayu; b. magga 28) b. niya° 29) b. °sahiṃ 30) B. b. °ṇa; F. °ccâṇa 31) B. âtâṃtâhnâḥ (sic) 32) F. ḍaḥ; b. ḍâ 33) b. âuio 34) b. °ḍi 35) B.b. kanna° 36) B. nâmamta° 37) B. °dia 38) B. asyoda.

#### || yushmadâder îyasya dârah || 434 ||

T. III, 3, 23.

apabhramçe yushmadâdibhyaḥ parasya îyapratyayasya ḍâra ity âdeço bhavati | saṃdeseṃ kâi ¹¹ tuhâreṇa jaṃ saṃgaho na² milijjaï suiṇaṃtari³ pieṃ⁴ pâṇieṇa⁵ pia⁶ piâsa kiṃ chijjaï || 1 || dekkhi ² amhârâ kaṃtu || 2 || bahiṇi mahârâ kaṃtu || 3 ||

#### | ator9 dettulah 10 | 435 ||

T. III, 3, 12.

apabhramçe idamkimyattadetadbhyah<sup>11</sup> parasyâtoh<sup>12</sup> pratyayasya dettula<sup>13</sup> ity âdeço bhavati | ettulo<sup>14</sup> | kettulo<sup>15</sup> | jettulo<sup>16</sup> | tettulo<sup>17</sup> |

#### || trasya dettahe || 436 ||

T. III, 3, 13.

apabhramçe sarvâdeḥ saptamyantât parasya trapratyayasya ḍettahe ity âdeço bhavati | ettahe tettahe bâri¹8 ghari lacchi visaṃṭhula dhâi | piapabbhaṭṭha va¹9 goraḍî niceala kaha²0 vi²¹ na²² ṭhâi ||

#### || tvataloh ppanah || 437 ||

T. III, 3, 16.

apabhramçe tvataloh pratyayayoh<sup>23</sup> ppaṇa<sup>24</sup> ity âdeço bhavati | vaḍḍappaṇu pari pâviaï<sup>25</sup> || 1 || prâyodhikârât | vaḍḍattaṇaho taṇeṇa<sup>26</sup> || 2 ||

## || tavyasya ievvaümevvaümevâh<sup>27</sup> || 438 ||

т. 111, 3, 17.

apabhraṃçe tavyapratyayasya²³ ievvaüṃ evvaüṃ²³ evâ ity ete traya âdeçâ bhavanti | eu³³ gṛṇheppiṇu dhruṃ³¹ maï³³² jaï piu³³ uvvârijjaï³⁴ | mahu karievvaüṃ³⁵ kiṃ pi ṇavi marievvaüṃ pari³⁶ dijjaﳬ  $\parallel$  1  $\parallel$  desuccâḍaṇu sihikaḍhaṇu ghaṇakuṭṭaṇu³³ jaṃ loi | maṃjiṭṭhae³³ aïrattie savvu⁴⁰ sahevvaüṃ⁴¹ hoi  $\parallel$  2  $\parallel$  soevâ para⁴² vâriâ pupphavaîhiṃ⁴³ samâṇu | jaggevâ puṇu⁴⁴ ko dharaï jaï so⁴⁵ veu⁴⁶ pamâṇu  $\parallel$  3  $\parallel$ 

<sup>1)</sup> A. B. F. kâiṃ; b. kâṃiṃ 2) B. ma 3) B. F. suyaṇaº 4) F. piu; b. pie 5) b. pâṇi 6) b. pieṇa 7) B. dekkhia; b. dikkhi 8) B. b. m⺠9) b. ato 10) b. detrullaḥ 11) A. (om. tad) 12) A. 2. hd. corr. ºto 13) b. detrulla 14) F. etrulo; b. etrullo 15) F. ketrulo; b. ketrullo 16) b. jetrullo; om. F. 17) F. tetrulo; b. tetrullo 18) A. B. F. b. vâri 19) B. vva 20) B. F. kahi; b. kahiṃ 21) b stellt 22. 21. 23) b. pratyayoḥ 24) B. pâṇa 25) A. B. F. pr⺠26) b. ttaº 27) B. ºvâ 28) F. nur tavyasya 29) b. emvaiṃ 30) B. ehu; F. evu 31) b. dhru 32) A. B. F. b. maiṃ 33) F. b. priu 34) F. uccâriiº 35) b. ºemvaº 36) B. b. para 37) b. ºiṃ 38) b. ºṇa; F. thaº 39) B. ºṭṭhe 40) B. F. savva 41) B. ºhivvaº; F. b. ºhevaº 42) F. pari 43) B. apphuvaîhiṃ 44) b. puṇa 45) A. se 46) B. veo.

## т. III, 3, 18. || ktva iiuiviavayah || 439 ||

apabhramçe ktvâpratyayasya i iu ivi avi ity ete catvâra âdeçâ bhavanti i hiadâ jaï veria ghanâ to kim abbhi cadâhum¹ amhaham² be³ hatthadâ jaï puṇu⁴ mâri marâhum || 1 || iu | gaya ghada bhajjiu jaṃti || 2 || ivi | rakkhaï sâ visahârinî te kara cuṃbivi jîu⁵ | 6padibiṃbi6 amum³ jâlu² jalu jehiṃ⁴ ajohiu¹⁰ pîu¹¹ || 3 || avi bâha¹² vicehoḍavi jâhi tuhu˚¹³ haüm¹⁴ te²va¹⁵ i ko dosu¹⁶ hiayaṭṭhiu jaï nîsarahi¹³ jâṇaüm muṃja sa rosu¹⁶ || 4 |

## T. III, 3, 19. $\parallel$ eppyeppiņvevyeviņava $h^{19}$ $\parallel$ 440 $\parallel$

apabhramçe ktvâpratyayasya eppi eppiņu evi eviņu ity ete catvâra âdeçâ bhavanti jeppi asesu kasâyabalu²0 deppiņu abhaü²1 jayassu levi mahavvaya sivu²² lahahim²³ jhâe viņu tattassu || pṛthagyoga uttarârthaḥ |

# T. III, 3, 20. $\parallel$ tuma <sup>24</sup> evam <sup>25</sup> ananaham <sup>26</sup> anahim ca <sup>27</sup> $\parallel$ 441 $\parallel$

apabhramçe tumaḥ²8 pratyayasya evam ana anaham anahim ity ete catvâraç²9 cakârât eppi eppinu evi evinu ity ete evam câshţâv³0 âdeçâ³¹ bhavanti³¹ | devam dukkaru niayadhanu³² karana na taŭ paḍihâi | emvaï³³ suhu³⁴ bhumjanaham³⁵ manu para³⁶ bhumjanahim na jâi || 1 || jeppi caeppinu³² sayala dhara levinu tavu³⁶ pâlevi³९ | vinu saṃtim⁴⁰ titthe sarena ko sakkaï bhuvane vi || 2 ||

## т. ш, з, 21. || gamer eppiņveppyor<sup>41</sup> er lug vâ || 442 ||

apabhraṃçe gamer dhâtoḥ parayor eppiņu eppi ity âdeçayor ekârasya<sup>12</sup> lopo vâ<sup>43</sup> bhavati | gaṃppiṇu vâṇârasihiṃ<sup>44</sup> nara aha ujjeṇihiṃ gaṃppi | muâ parâvahiṃ<sup>45</sup> parama paü divvaṃtaraïṃ<sup>46</sup> ma jaṃpi<sup>47</sup> || 1 || paxe | gaṃga gameppiṇu<sup>48</sup> jo muaü<sup>49</sup> jo sivatittha<sup>50</sup> gameppi || kîladi tidasâvâsa gaŭ so jamalou jiṇeppi || 2 ||

<sup>2)</sup> B. °âim; F. b. °âhim 3) B. F. ve 4) b. puna 5) B. jiu 1) A. va<sup>o</sup> 6) B.F. ovi 7) b. asum 8) b. ola 9) F. jahim; b. jahi 10) B. attohiu; b. adohiu 11) B. piu 12) A.B.F. vâ° 13) A.B.b. °hum; F. °hu 14) B. hum 15) A.B.F.b. 16) b. °sa; F. om. ko 17) b. (om. y) 18) A. nîsaraïhi; B. vîsarahi; 19) B. onaya 20) B. F. ovao 21) b. abhaya 22) F. siva; F. °him; b. nîharaï 24) B. tum 25) B. ev (sic) 26) B. anânamaha 27) B. vâ 23) A °hi 28) F. tum; b. tuma 29) b. ora und add.: âdeçâ bhavamti 30) b. otau 31) om. 33) A. °aïm 34) A. °hum 35) B. sumjanaha; b. bhamja°; b, hier 32) b. niya<sup>o</sup> 38) b. tava 39) B. pâlei 40) B. b. samti F. oha 36) B. pari 37) F. b. va<sup>o</sup> 42) B. ak⺠43) om. F. 44) A. vârânaº 45) b. ºrâbaº 41) A. B. °eppor 46) b. oriim; F. ora 47) b. jamppi 48) F. b. ona 49) b. oao 50) B. otthu.

#### || trno S naah || 443 ||

T. 111, 3, 22.

apabhraniçe tinah pratyayasya anaa ity âdeço bhavati hatthi mâranaü lou bollanaü padahaü vajjanaü sunahaü bhasanaü ||

#### | ivarthe namnaünainavarjanijanavah | 444 |

T. III, 3, 24.

apabhramçe ivaçabdasyârthe nam naŭ naŭ naŭ navaï jani janu ity ete shaḍ âdeçâ 10 bhavanti | nam | nam mallajujjhu 11 sasirâhu karahim 12 || 1 || naŭ | raviatthamani 13 samâulena 14 kamthi viinnu 15 na 16 chinnu 17 || cakkem 18 khamḍu munaliahe naŭ jîvaggalu dinnu 19 || 2 || nâi || valayâvali 20 nivaḍanabhaena dhana uddhabbhua 21 jâi | vallahavirahamahâdahaho thâha 22 gavesa 123 nai || 3 || navaï | pekkhevinu 24 muhu jinavaraho 25 dîharanayana salonu navaï gurumaccharabhariu 26 jalani pavîsaï lonu || 4 || jani | campayakusumaho majjhi sahi bhasalu païṭṭhaŭ sohaï imdanîlaŭ 27 jani kanaï baïṭṭhaŭ 28 || 5 || janu | niruvama 29 rasu piem piavi 30 janu || 6 ||

#### | lingam atantram | 445 |

T. III, 4, 69.

apabhranice lingam atantrani vyabhicari prayo bhavati | gaya³¹ kumbhaïm dâramtu | 1 | atra pullingasya napunisakatvam abbha lagga dunigarihim³² pahiu radamtaŭ jâi jo eha giri gilanamanu³³ so kim dhanahe dhanai | 2 | atra abbha³⁴ iti napunisakasya punistvam | pai vilagga amtrada siru lhasium³⁵ khamdhassu³⁶ | to vi kaṭaraï hatthadaŭ bali¬⁷ kijjaŭm kamtassu³⁶ || 3 || atra amtrada³⁵ iti napunisakasya strîtvam | siri cadia khamti pphalaïm³⁰ punu dâlaïm modamti | to vi mahadduma saŭnaham avarahiu na karamti⁴⁰ || 4 || atra dâlaïm ity atra strîlingasya napunisakatvam ||

## || çaurasenîvat || 446 ||

T. III, 4, 70.

apabhramçe prâyaḥ çaurasenîvat<sup>41</sup> kâryam bhavati † sîsi † seharu <sup>43</sup> khanu vinimmavidu khanu <sup>44</sup> kamṭhi pâlambu <sup>45</sup> kidu <sup>46</sup> radie vihidu khanu <sup>47</sup> mum-ḍamâlie jam paṇaeṇa | tam namahu <sup>47</sup> kusumadâma kodaṃḍu <sup>48</sup> kâmaho |

<sup>1)</sup> b. tṛn 2) B. aṇa 3) b. ºao 4) A. ºao; B. vvollaº; F. voº 5) om. B.; b. ºhu 6) om. B.; b. ao 7) B. F. ºṇaŭ; b. ºṇahu 8) B. ºsya artie; F. ivasyârthe 9) b. shat 10) om. F. 11) B. ºjju; b. malluº 12; b. karaṇhi 13) B. ºṇa 14) B. F. ºliº 15) B. na annu; b. viṇṇu 16) B. vi 17) A. B. cehiº 18) b. cakke 19) B. vi³; F. dinnu 20; B. ºla 21) B. b. uṭṭhaº 22) b. ºhaṃ 23) b. ºviº 24) B. paº; F. pi³ 25) B. ºhâ; F. ºhaṃ 26) B. ºmatsaraº; F. ºmaccariº; b. ºmacchariº 27) A. B. F. b. ºnîlu; b. add. maṇi 28) B. F. vaº 29) F. ºmu 30) A. B. F. b. pievi 31) B. F. gaï 32) B. F. b. ºreº 33) F. giliº 34) B. sabbhâ 35) A. lhasïaŭṃ 36) b. ºassa 37) A. vali 38) A. aṃtaḍî 39) B. b. (om. p) 40) A. B. k⺠41) A. in corr. sauº 42) B. sîsu; F. sîsaº; b. sâsi 43) b. ºra 44) B. kkhaṇu 45) B. ºvu 46) b. kkidu 47) b. ºhuṃ 48) B. b. ºḍa.

## T. III, 4, 71. | vyatyayaç ca | 447 ||

prâkṛtâdibhâshâlaxaṇânâṃ prâyo¹ vyatyayaç ca bhavati yathâ mâgadhyâṃ tishṭhaç² cishṭha² ity uktaṃ tathâ³ prâkṛtapaiçâcîçauraseníshv⁴ api bhavati | cishṭhadi² | apabhraṃçe rephasyâdho vâ lug uktaḥ⁵ mâgadhyâm api bhavati | çadamâṇuçamaṃçabhâlake kumbhaçahaçravaçâhe² çaṃcide⁵ ity âdy anyad api drashṭavyam | na kevalaṃ bhâshâlaxaṇânâṃ tyâdy-âdeçânâm api vyatyayo bhavati | ye vartamâne kâle prasiddhâs te bhûte S pi bhavanti | aha⁴ pecchaï rahutaṇaü¹⁰ | atha prexâṃcakre ity arthaḥ | ¹¹âbhâsaï rayaṇiare¹² âbabhâshe¹³ rajanîcarân ity arthaḥ bhûte prasiddhâ vartamâne S pi | sohîa esa vaṃṭho¹⁴ | çṛṇoty esha vaṃṭha ity arthaḥ |

## T. III, 4, 72. || çesham samskrtavat siddham || 448 ||

çesham yad atra prâkṛtâdibhâshâsv¹⁵ ashṭame noktam tat saptâdhyâyînibaddhasamskṛtavad¹⁶ eva siddham | heṭṭhaṭṭhiasûranivâramâya¹⁷ | atra caturthyâ âdeço noktaḥ sa ca saṃskṛtavad eva bhavati | yathâ prâkṛte urasçabdasya saptamyekavacanântasya ure urammi iti prayogau bhavataḥ¹⁶ tathâ kvacid urasîty api bhavati | evaṃ sire sirammi sirasi | sare sarammi sarasi¹⁶ | siddhagrahamam mangalârtham | tato hy âyushmacchrotṛkatâ²⁰ ²¹abhyudayaç ceti |

ity âcâryaçrîhemacandraviracitâyâm siddhahemacandrâbhidhânasvopajñaçabdânuçâsanavṛttâv²² ashṭamasyâdhyâyasya²³ caturthaḥ²⁴ pâdaḥ samâptaḥ²⁵ | ²⁶ashṭamo \ dhyâyas²² samâptaḥ | ²⁵samâptâ ceyam siddhahemacandraçabdânuçâsanavṛttiḥ prakâçikâ nâmeti ||

<sup>1)</sup> om. F. b. 2) B. oshto 3) om. B. 4) A. in corr. sauo 5) F. uktam; b. ukto 6) B. F. osao 7) A. B. b. osahasro; F. sâhasravasyâhe; b. osrâvasâo; A. 2. hand corr. ode 8) B. F. çamvide; b. çamvamde 9) B. iha 10) b. ohuttao 11) F. om. âbhâsaï bis ende des sûtr. 12) b. oyao 13) B. âvao 14) B. vvao 15) h. otabhâshâsv (om. âdi) 16) b. saptamâdhyo 17) B. F. otthiyao 18) b. otas 19) om. b. 20) A. (B?) omâecho 21) B. b. otâbhyuo 22) B. F. ottau; b. osanalaghuvṛttâv 23) b. ashṭamâdhyâyo 24) B. (om. ḥ) 25) om. F. b.; F. hat hinter pâdaḥ noch: tatsamâptau ca samâptaç câyam 26) B. F. (om. ashṭamo bis nâmeti) 27) b. oyaho 28) b. (om. samâptâ bis nâmeti).

# Wortverzeichniss.

a. a [ca] I, 177. II, 174. 188. 193. III, 70. I, 169. 171. (v. l. ia). II, 179. 205. III, 177. IV, 425. aïammi II, 204. aïcchaï IV, 162 aïtunga ttanu IV, 390. aïmattaham IV, 345. aimuttayam I, 26. 178. 208. aïmumtayam I, 26. 178. aïrattie IV, 438. aïsariam I, 151. aisariam I, 151. aiso IV, 403. aii IV, 162. amsu IV, 431. amsum I, 26. amhi IV, 288. akkamdaï IV, 131. akkamaï IV, 160. akkusaï IV, 162. akko I, 177. II, 79. 89. akkhaï I, 187. akkhanaüm IV, 350. akkhanâi III, 134. akkhanâna II, 195. akkhivaï IV, 145. akkhihim IV, 357. 396. akkhodei IV, 188. akhaï IV, 414. agayâ II, 174. agaņî II, 102. agarum I, 107. agarû I, 177. agga IV, 326. aggao I, 37. aggado IV, 283. aggaï IV, 391. 422. aggaü etc. cfr. aggî. aggalaŭ IV, 341. aggalu IV, 444. aggitthaŭ IV, 429. aggi II, 102. III, 125. declinirt: I, 27. III, 19. 20. 125—129. IV, 343. agghaï [argh?] IV, 385. 422, 19.

agghaï I, 187. IV, 100. agghavaï IV, 169. agghâaï [ghrâ c. â] IV, 13. agghâḍaï IV, 169. aṃkusahaṃ IV, 345. 383. aṃkolla I, 200. II, 155. amga; amgu IV, 332. amgamamgammi III, 1. amgahim IV, 332. 357. amge I, 7. IV, 63. amgâim I, 93. amgehim II, 179. anganam, amganam I, 30. amgâro I, 47. anguam I, 89. angumaï IV, 169. anguliu IV, 333. angulio IV, 348. acimtia IV, 423. acco I, 177. V acch acchaï IV, 215. 388. acchate acchati IV, 319. acchade acchadi IV, 274. acchaŭ IV, 406. acchîa III, 163. acchejja acchijjejja acchîaï III, 160. accha IV, 350. acchaaram I, 58. II, 57 acchakkam II, 174. accharasâ I, 20. accharâ I, 20. II, 21. acchariam I, 7. 58. II, 66. 67. accharijjam I, 58. II, 67. accharîam I, 58. II, 67. acchi IV, 388. (?); acchî I, 33. 35. II, 90. acchim I, 35. II, 17. acchîm I, 33. II, 217. acchî I, 33. acchimdaï [Vchid c. â] IV, 125. acchinna H, 198. accheram I, 58. II, 21. 66. 67. ajia I, 24. ajohiu IV, 439. ajja [adya] I, 33. II, 204. III, 105. IV, 414. 423.

ajja [arya] 1, 6. ajjo 1V, 266. ajjá 1, 77. ajja ajjo III, 38. ajja [âjñâ] II, 83. ajjie III, 41. ajju [adva] IV, 343. 418. ajjû I, 77. amcaï IV, 187. amjalî (m. f.) I, 35. anjiam amjiam I, 30. aññadiçam 1V, 293. aññalî 1V, 293. aññâtiso IV, 317. Vat atai I, 195. — c. pari pariattaï IV, 230. attaï IV, 119. attamatta II, 174. atthanha III, 123. atthârasanham III, 123. atthî II, 32. attho II, 33. ado I, 271. addakkhaï IV, 143. addham II, 41. ana II, 190. anamga II, 174. anacchaï IV, 187. anannaya II, 15. anamtara IV, 277. anam I, 141. anala IV, 395, 415, 429, anâijjaï IV, 252. anâinnam III, 134. aniu tayam I, 26. 178. 208. anittham II, 34. anukûlam II, 217. anuttara IV, 372. anudiahu IV, 428. anuvaccai IV, 422, 10. anuvaccai IV, 107. anuvajjai IV, 162. anusârinî I, 6. anusârena II, 174. anhaï IV. 110. atittha IV. 323. attamâno I, 271. attâ II, 51. IV, 123. attha [artha] I, 7. attho II, 33. attham IV, 310. atthamani IV, 444. atthahim [astraih] IV, 358. atthio II, 159. athiro I, 187. adamsanam II, 97. addamsanam II, 97. addam I, 82. addo II, 79. addha [ardha] addham II, 41. addhâ IV, 352.

addhamagaha IV, 287. addhá [adhvan] III, 56 addháno III, 56. adha IV, 323. adhana IV, 367. adhinnaïm IV, 427. anaü IV, 400. analo I, 228. anilo I, 228. anu IV, 415. amtaggayam I, 60. amtappão II, 77. amtarappâ I, 14. amtaram, antaram I, 30. amtaru IV, 350. 406. 407. 408. amtaresu II, 174. amtâveî I, 4. amteâri IV, 264. °ârî I, 60. amteuram I, 60. ore III, 136. amto I, 14. amtovîsambha I, 60. amtradî IV, 445. andâvedî IV, 286. andeuram IV, 261. amdhalo II, 173. amdhâraï IV, 349. amdho II, 173. anna [anya] declinirt III, 58-61. anna (n. pl.) IV, 372. annu IV, 337. 350 354. 401. 411. 414. 418. 422. annam (acc. fem.) IV, 277. annem IV, 370. annahe IV, 425. annahim IV, 357. 383. 422, 9. annatto II, 160. annattha II, 161. III, 59. annado II, 160. annannam I, 156. annaha II, 161. IV, 415. annahi II, 161. annâiso IV, 413. annâriso I, 142. annunnam I, 156. apurava° IV, 270. apuravam IV, 270. apurave IV, 302. apuvvaº IV, 270. apuvvam IV, 270. apûraï IV, 422. appajjo II, 83. appanayam H, 153. appanaüm IV, 350. 367. 422. 430. appannû II, 83. appamatto I, 231. appâ declinirt: III, 56. appâ II, 51. appam III, 49. appaü IV, 422, 3. appanaiâ İH, 14. 57. appaniâ İH, 14. 57. appaniâ İH, 14. 1V, 338. 350. 367. appanem IV, 416. appana IV, 422, 14. appanu IV, 337. appano II, 197. 209. IV, 302. appano IV, 346. appâno declinirt: III, 56. appâno II, 51. appânu IV, 396. appânena III, 57. appâhaï IV, 180.

appiam cfr. Var. appie IV, 365. appullam II, 163. appei cfr. Var. apphunno IV, 258. aphalodayâ IV, 283. abamhaññam IV, 293. abbavî v. Vbrû abbhada IV, 395. abbhatthani IV, 384. abbhâ IV, 445. abbhi IV, 439. abbhidaï IV, 164. 383. abbhuttaï IV, 14. 152. abbhuddharanu IV, 364. abhaü IV, 440. abhaggu IV, 387. abhimaññû IV, 305. amacca IV, 302. amariso II, 105. amugo I, 177. amunamtî II, 190. amû declinirt: III, 88. amû III, 87. amum III, 87. IV, 439. amummi III, 59. 89. ambanu IV, 376. ambam I, 84. II. 56. ambira II, 56. ambilam II, 106. ammadi IV, 424. ammahe IV, 284. 302. ammi IV, 395. ammie IV, 396. ammi III, 105. 107. ammo II, 208. III, 41. amha (mha) I, 33. II, 99. 147. 204. III, 106. 107. 103. 110. 113. 114. amha<sup>o</sup> I, 246. amham III, 113. 114. amhaim IV, 376. amhatto III, 112. amhammi III, 112. amhaham IV, 379. 380. 417. 422. 439. amhasu III, 117. amhâna III, 114. amhânam III, 114. amhâsu III, 117. IV, 381. amhâsumto III, 112. amhâha IV, 300. amhâhi III, 110. amhâhimto III, 112. amhi III, 105. amhe I, 40. III, 26. 106. 108. 110. 114. 147. 148. IV, 376. 422. amhehi III, 110. amhehim IV, 371. 378. 422. amhesu III, 117. amhesumto III, 112. amho III, 106. 108. 114. 147. amhâtise IV, 317. amhârâ IV, 345. 434. amhâriso I, 142. II. 74. amheccayam II, 149. amhettha I, 40. ayam III, 73. IV, 302. ayammi III, 84. 89. ayamchaï IV, 187. ayâ III, 32.

ayi II, 217. ayya [adya] IV, 292. ayya [ârya] IV, 302. ayyo IV, 277. ayyâ IV, 302. ayyaütta IV, 266. ayyaütto IV, 260. ayyamissehim IV, 283. ayyune IV, 292. V ar caus. appei I, 63. IV, 39. appiam I, 63. uppia I, 269. oppei, oppiam I, 63. - c. sam. samappetûna II, 164. arannam I, 66. arahamto II, 111. araho II, 111. ari II, 217. arihamto II, 111. arihâ II, 104. ariho II, 111. aruna I, 6. aruhamto II, 111. aruho II, 111. are II, 201. IV, 418. Varj ajjaï IV, 108. ajjijjaï IV, 252. Varh arihaï II, 104. alacapuram II, 118. alam IV, 278. alasî I, 211. alahamtiahe IV, 350 (Vlabh) alâum I, 66. alâû I, 66. alâvû I, 237. alâhi II, 189. aliam I, 101. aliularm IV, 353. alîam İ, 101. ale İV, 302. allatthaï IV, 144. allam I, 82. II, 174. alliaï IV, 139. allivaï IV, 39. allîaï IV, 54. allîno IV, 54. avaakkhai IV, 181. avaacchaï IV, 122. avaâsaï IV, 181. avaûdho I, 6. avakkhaï IV, 181. avakkhamdo II, 4. avagunu IV, 395. avagûdho II, 168. avajaso I, 245. avajjam II, 24. avajjasaï IV, 162. avaññâ IV, 293. avadayadi [avatatate] IV, 339. avado I. 271. avatthaham IV, 422, 22. avatthem IV, 396. avaddâlam I, 254. avayacchaï IV, 181.

avayajihaï IV, 181. avayavo I, 245. avayasai II, 174. IV, 190. avayàso I, 6. 172. avayya IV, 288. avaranho II, 75. avaranho IV, 413. avarana III, 61. avarana IV, 445. avari II, 166. IV, 331. avarim I, 26. 108. avarillo II, 166. avarena IV, 395. avaresim III, 61. avaropparu ÍV, 409. avaçala IV, 302. avasa IV, 376. 427. avasaddo I, 172. avasara IV, 358. avasem IV, 427. avasehaï IV, 162. 178. avahaï IV, 94. avahadam I, 206. avaham II, 138. avaharaï IV, 162. 178. avahâvei IV, 151. avahedaï IV, 91. avahoasam II, 138. avi I, 41. aviņaya II, 203. avukkaï IV, 38. avvo II, 204. V as mhi III, 105. 147. IV, 266. çi IV, 302. si III, 146. 180. atthi II, 45. III, 146. 147. 148. natthi II, 206. tthu IV, 283. mho, mha III, 147. siâ II, 107. âsi III, 164. ahesi III, 164. samtâ IV, 389. samto I, 37. asaïhim IV, 396. asaddhalu IV, 422, 8. asanu IV, 341. asaĥejja I, 79. asâru IV, 395. asu IV, 414. asugo Í, 177. asura I, 79. asulaham IV, 353. asesu IV, 440. asoa II, 164. astavadî IV, 291. assa III, 74. assam I, 84. assim III, 74. aha (m. f. n.) III, 87. aha IV, 339. 341. 365. 367. 379. 380. 390. (?) 416. 417. 422, 1. (?) 442. 447. ahakkhâyam I, 245. aham I, 40. III, 107. 147. 148. 164. IV, 302.

ahayam II, 199, 204, III, 105. aharu IV, 332. aharem IV, 332. aharuttham 1, 84. ahava I, 67. ahavaï IV, 419. ahavaî I, 67. III, 73. IV, 419. ahaha II, 217. ahâjâyam I, 245. ahiam III, 81. ahiâî I, 44. ahiûlaï IV, 208. ahijjo I, 56. II, 83. ahinnû I, 56. II, 83. ahipaccuaï IV, 163. 209. ahimajjû II, 25. ahimañjû II, 25. ahimañnu IV, 293. ahimannû I, 243. II, 25. ahirîo II, 104. ahiremaï IV, 169. ahilamkhaï IV, 192. ahilamghaï IV, 192. ahivannû I, 243. aho I, 7. II, 217. ahomuhu IV, 367.

â.

âaddei IV, 81. âiu IV, 432. âigghaï IV, 13. âiṃchaï IV, 187. âirio I, 73. II, 107. âujjam I, 156. âuddaï IV, 101. âumtanam I, 177. âutte IV, 302. àû II, 174. âena IV, 365. cfr. âyaïm. âo I, 268. cfr. Vgam c. â. âkiî I, 209. âgamannû I, 56. âgamio I, 177. âgame IV, 302. âgariso I, 177. âgâro I, 177. âcaskadi IV, 297. (V cax c. â). âdhatto II, 138. v. Vrabh c. â. âdhappaï IV, 254. âdhavaï IV, 155. âdhavîaï IV, 254. àdhio I, 143. ânattam v.  $\sqrt{j\tilde{n}}$ â c. â. ânattî II, 92. ânamdu IV, 401. ânavanam II, 92. ânavedu v. Vjñâ c. â. ânahi IV, 343. [V nî c. â].

ânâ II, 83. 92. ânâlakkhambho II, 97. ânâlakhambho II, 97. 117. ânâlo II, 117. âniam v. Vnî c. â. âdannaham IV, 422, 22. âdaraï IV, 84. Vâp c. pari pajjattam II, 24. IV, 365. - c. pra pâvemi IV, 302. pàvai IV, 239. pâvîsu IV, 396. 398. pâviaï IV, 366. 437. pattu IV, 332. pâvia IV, 387. c. sampra çampattâ IV, 301.
c. vi vâvei IV, 141. - c. sam samâvei IV, 142. samappaï IV, 422, 4. samappaü IV, 401. samattu IV, 332. 420. âpasia II, 196. [V paç c. â?] âphamso I, 44. âbhâsaï IV, 447. âma II, 177. âmelo I, 105. 202. 234. âyarm IV, 365. âyaho IV, 365. âeṇa IV, 365. âyahim IV, 383. âyamso II, 105. âyajjhaï IV, 147. âyamio I, 177. âyambaï IV, 147. âyario I, 73. âyariso II, 105. âyaru IV, 341. âyarena IV, 422, 6. âyâsam I, 84. âyudham IV, 324. âranna I, 66. âranâlam I, 228. ârabhaï IV, 155. ârambhaï IV, 155. ârambho, ârambho I, 30. ârahaï IV, 206. âroaï IV, 202. ârolaï IV, 102. ârovei IV, 47. (V ruh c. â) âlakkhimo I, 7. âlavaņu IV, 422, 22. âliddho II, 49. 90. v. Vçlish c. â. âlihaï IV, 182. âlî I, 83. âlu IV, 379. 422, 13. âlumkhaï IV, 182. 208 âleddhuam I, 24. II, 164. v. Vçlish c. â. âleddhum II, 164. âloana I, 7.

1) âvaï IV, 400. 419. (? oder zu 2?)

2) âvaï IV, 367. âvahi IV, 422, 1.
âvajjam I, 156.
âvaṭṭaï IV, 419.
âvaṭṭaï IV, 419.
âvaṭṭar II, 30.

âvattaṇam II, 30. âvattamâṇo I, 271. âvali I, 6. IV, 444. âvasaho I, 187. âvâsa IV, 442. âvâsayam I, 43. âvâsiu IV, 357. âvedo I, 202. 234. âsa IV, 383. âsamghaï IV, 35. âsam II, 92. âsâro I, 76. âsîsâ II, 174. âso I, 43. âhaï IV, 192. âhadam I, 206. âhammaï IV, 162. âhâha II, 217. âhi III, 74. âhiâî I, 44. âhittha II, 174. âhodaï IV, 27.

i.

i II, 217. v. unâi. i [api] IV, 383. 384. 390. 439. cfr. emva ko u. ke va. i [tava] III, 99.  $\sqrt{i}$  ei IV, 406. esî IV, 414. emtu IV, 351. Vi c. â edu IV, 265. 302. ia I, 42. 91. iammi III, 89. iarahâ II, 212. iarâi III, 134. iaru IV, 406. iare III, 58. iâni I, 29. iânin I, 29. II, 134. iena (?) II, 189. ikka I, 84, ikkhû II, 17. imgâlo I, 47. 254. imgiajjo II, 83. imgiannû II, 83. imguam I, 89. ittâ II, 34. ittho II, 34. iddhî I, 128. II, 41. inam II, 204. III, 78, 79, 85, 162. IV, 279. inamo III. 79. 85. ittaüm IV, 391. ittiam II, 156. itto II, 160. ittha IV, 323. itthî II, 130. idam III, 79. ido II, 160. IV, 302. Vidh (indh) c. vi vijjhâi II, 28. c. sam samijjhâi II, 28. idha IV, 268. imdanîlaü IV, 444.

imdahanû I, 187. imdham I, 177. II, 50. imam II, 181, 198, III, 72, 77, 78, imo III, 72. 73. imu IV, 361. (n. acc.) imâ III, 72. 73. imiâ III, 73. imâ I, 40. ime III, 72. 77. imiņā III, 69. imeņa III, 69. 72. 77. imehi III. 77. imassa III, 74. 81. imîe, imâe III, 32. imâna III, 61. 81. imînam, imânam III, 32. imesim III, 61. 81. imassim III, 60. 74. 75. 76. imammi III, 75. 76. ira II, 186. iva II, 182. Vish iechaï IV, 215. icchahu IV, 384. °ha IV, 384. ecchana IV, 353. ittho II, 34. itthu IV, 358. Vish c. sampra sampesià IV, 414. isî I, 128. 141. iha I, 9. II, 164. III, 75. 76. IV, 268. 419. iham I, 24. ihayam I, 24. II, 164. iharâ II, 212.

#### î.

îammi III, 84. Vîx c. pra v. Vpekkh u. pecch. — c. prati padikkhaï IV, 193. îdiçâha IV, 299. îsaro I, 84. II, 92. îsâlû II, 159. îsi I, 46. II, 129.

#### u.

ua [uta] I, 172. II, 193. ua [-paçya] II, 211. IV, 396. uahî IV, 365. uimdo I, 6. uumbaro I, 270. uû I, 131. 141. 209. uûhalo I, 171. ukkanthâ, ukkamthâ I, 25. 30. ukkattio II, 30. ukkaro I, 58. ukkâ II, 79. 89. ukkittham I, 128. ukkukkuraï IV, 17. ukkusaï IV, 162. ukkero I, 58. ukkosam IV, 258. ukkhayam I, 67. ukkhalam II, 90. ukkhâyam I, 67. ukkhittam II, 127. ukkhivaï IV, 144. ukkhudaï IV, 116. uggaï IV, 33. uggamâ I, 171. uggahaï IV, 94.

ugghâdaï v. Vghat c. ud. ugghusai IV, 105. umghaï IV, 12. uccaam I, 154. uccâdirie II, 193. uccinaï v. Vci c. ud. uccuppaï IV, 259. uccei v. Vei c. ud. ucchao II, 22. ucchamge IV, 336. ucchaino I, 114. ucchallanti IV, 326. ucchâ II, 17. III, 56. ucchâno III, 56. ucchâho I, 114. II, 21. 48. III, 81. ucchu I, 247. ucchû I, 95. II, 17. ucchuo II, 22 ucchûdham II, 127. ujjalo II, 174. ujjalla II, 174. ujjana IV, 422, 11. ujjua IV, 412. ujjû I, 131. 141. II, 98. ujjenihim IV, 442. ujjoagare I, 177. ujjoam III, 137. V ujjh ujjhia IV, 302. ujjha III, 99. utto II, 34. utthaï IV, 17. (V sthâ c. ud) utthabbhaï IV, 365. (V stabh c. ud) utthavaîsa IV, 423. udû I, 202. uddâvamtiae IV, 352. uddîno, uddei, uddemti IV, 237. Vdî c. ud) una I, 65. 177. unâ I, 65. II, 217. unâi I, 65. v. i. unhaü IV, 343. unhattanu IV, 343. unhîsam II, 75. uttanghaï IV, 133. uttarijjam I, 248. uttarîam I, 248. uttimo I, 46. utthamghaï IV, 36. 144. utthallaï IV, 174. utthâraï IV, 160. utthâro II, 48. udû I, 209. uddâmo I, 177. uddâlaï IV, 125. uddhabbhua IV, 444. uddham II, 59. uddhumâi IV, 8. uddhumâi IV, 169.

uddhûlei IV, 29. uppattim IV, 372. uppari IV, 334. uppalam II, 77. uppâo II, 77. uppâlaï IV, 2. uppâvei II, 106. (V plu c. ud). uppia v. Var. uppelaï IV, 36. uppehada II, 174. upphâlaï II, 174. ubbukkaï IV, 2. ubbha III, 99. ubbhamtayam II, 164. ubbham II, 59. ubbhavaï IV, 168. ubbhuaï IV, 60. ubbhuttaï IV, 144. ubbhehim III, 95. ubhayabalam II, 138. ubhayokâlam II, 138. umacchaï IV, 93. umbaro I, 270. ummattie I, 169. ummatthaï IV, 165. ummillaï IV, 354. umha III, 99. umhatto III, 98. umhehim III, 95. umhâ II, 74. uyha III, 99. uyhatto III, 98. uvhe III, 91. 93. uyhehim III, 95. uro I, 32. ure urammi urasi IV, 448. ulûhalam I, 171. ullam I, 82. ullasaï IV, 202. ullâlaï IV, 36. ullâliu IV, 422, 15. ullâvirîi II, 193. ullâvemtîe II, 193. ulliâim III, 16. ullihana I, 7. ullukkai IV, 116. ullumdai IV, 26. ulluhaï IV, 259. ullûraï IV, 116. ullei I, 82. ulhavaï IV, 416. uvakumbhassa III, 10. uvajjhao I, 173. II, 26. uvaniam efr. Vnî c. upa. uvamâ I, 231. uvamiaï IV, 418. (V mâ c. upa). uvayâra I, 145. uvarim I, 14. 108. uvarillam II, 163. uvavâso I, 173. uvasaggo I, 231. uvahatthaï IV, 95.

uvaham II, 138. uvahâsam II, 201. uvâlambhaï IV, 156. uvellaï IV, 77. uvvamtâ IV, 414. uvvaria IV, 379. uvvâaï IV, 240. uvvâi IV, 11. 240. (Yvâ c. ud). uvvârijjaï IV, 438. uvviggo II, 79. uvvinno II, 79. uvviva IV, 227. uvvidham I, 120. uvvûdham I, 120. uvvedhaï IV, 223. uvvellaï IV, 223. uvvevo IV, 227. uçcaladi IV, 295. (V cal. c. ud) usabham I, 24. usaho I, 131. 133. 141. usmâ IV, 289. ussikkaï IV, 91. 144.

û.

û II, 199. ûâso I, 173. ûjjhâo I, 173. ûsao II, 22. ûsalaï IV, 202. ûsavo I, 84. 114. ûsasiro II, 145. ûsâsehim IV, 431. ûsârio II, 21. (V sar c. ud). ûsâro I, 76. ûsuo I, 114. II, 22. ûsumbhaï IV, 202. ûsuram II, 174. ûso I, 43.

e.

e III, 99. e IV, 399. (?) ea° I, 11. eam I, 209. II, 198, 204. III, 85. 86. 134. eu IV, 438. ee III, 4. 58. 86. ei IV, 330. 344. 363. 414. eassa III, 81. eâe III, 32. IV, 284. 302. eîe III, 32. eânam III, 32. eâna III, 61. 81. eînam III, 32. eesim III, 61. 81. eâ III, 82. eâu, eâhimto, eâhi III, 82. eâo III, 82. 86. eammi III, 84. eassim III, 60. eâraha I, 219. 262. eâriso I, 142 eo [eka] II, 99. 165. ekatto II, 160. ekadâ II, 162. ekado II, 160. ekallo II, 165.

ekâtasa IV, 326. ekka IV, 371. 383. 419. 422, 14. 429. 431. ekku IV, 422, 1. 4. ekko II, 99. 165. ekke III, 58. ekkâe I, 36. ekkahim IV, 331, 357, 396, 422, 9. ekkaïâ II, 162. ekkamekkaüm IV, 422, 6. ekkamekkam III, 1. ekkamekkena III, 1. ekkallo II, 165. ekkasariam II, 213. ekkasi II, 162. IV, 428. ekkasiam II, 162. ekkâro İ, 166. ekkekkam III, 1. egattam I, 177. egayà II, 162. ego I, 177. ecchana IV, 353. v. Vish. enhim I, 7. II, 134. etiso IV, 317. etisam IV, 323. ettahe IV, 419. 420. 436. ettâhe II, 134. 180. III, 82. 83. ettiam II, 157. ettiu IV, 341. ettiamattam, °mettam I, 81. ettilam II, 157. ettulo IV, 408. 435. etto III, 82. 83. ettha I, 40. 57. III, 83. IV, 123. 265. etthu IV, 330. 387. 404. 405. edam IV, 279. edena IV, 282. 302. edinâ III, 69. IV, 278. edâo, edâhi IV, 260. eddaham II, 157. emeva I, 271. emva IV, 376.418. emvaï IV, 332.420.441. emvaïm IV, 421. 423. emvahim IV, 387. IV, 420. erâvao L 208. erâvano I, 148. 208. eriso I, 105, 142. erisi II, 195. elayâ III, 32. eva I, 29. evadu IV, 408. evam I, 29. II, 186. IV, 279. 322. evameva I, 271. evamvidhâe IV, 323. eçe IV, 287. 302. esa I, 31. 35. III, 3. 85. 147. IV, 447. eso II, 116. 198. III, 3. 85. 86. IV, 280. esâ I, 33. 35. 158. III, 28. 85. 86. IV, 320. esu III, 74. esî v. Vi. eha IV, 330. 344. 362. 363. 419. 425. ehu IV, 362. 395. 402. 422. eho IV, 362. 391. ehâ IV, 445. ehi III, 74. ehaüm IV, 362.

0.

o I, 172. II, 203. IV, 401. oakkhaï IV, 181.

oaggaï IV, 141. oamdaï IV, 125. oaraï IV, 85. oâso I, 172, 173. oi IV, 364. okkhalam I, 171. ogâhaï IV, 205. (Vgâh c. ava). oggâlaï IV, 43. ojjharo I, 98. ojjhao I, 173. oppiam ( v. Var. oppei omâlam I, 38. II, 92. omâlayam I, 38. ombâlaï IV, 21. 41. orasaï IV, 85. orummâi IV, 11. olî I, 83. olumdai IV, 26. ollam I, 82. ovâsaï IV, 179. ovâhaï IV, 205. ocaladha IV, 302. (V sar c. apa). osadham I, 227. osaham I, 227. osiamtam v. Vsad c. ava. osukkaï IV, 104. ohaï IV, 85. ohattaï IV, 419. ohalo I, 171. ohâmaï IV, 25. ohâvaï IV, 160. ohîraï IV, 12.

ai.

ai I, 169.

#### k.

ka IV, 350(?). 422, 14. 445(?). ka i IV, 422, 1. ka vi IV, 377. 401. 420. 422. ko II, 198. III, 71. IV, 370. 396. 422, 6. 438. 439. 441. ko i IV, 384. ko vi IV, 415. 422, 4. kâ III, 33. IV, 320. kâ vi IV, 395. ki I, 29. IV, 340. kim I, 29. 41. 42. II, 189. 193. 199. 204. 205. III, 80. 105. IV, 265. 279. 302. 365. 367. 422, 10. 434. 439. 445. kim I, 41. kim pi IV, 310. 391. 418. 438. kaï IV, 426. ke III, 58. 71. 147. IV, 376. ke vi IV, 387. 412. kâo III, 66. kâu III, 33. kîu III, 33. kam III, 33. 71. keṇa II, 199. III, 69. 71. keṇa vi I, 41. keṇâvi I, 41. kiṇâ III, 69. kassa II, 204. III, 63. kassu IV, 422, 7. kasa IV, 421. kâsa III, 63. kâsu IV, 358. kâe III, 33. 63. kissâ III, 64. kâsa III, 64. kîe

III, 33. 64.kahe IV, 359. kâna III, 33. 61. kesim III, 61. 62. kao III, 71. katto II, 160. III, 71. kado II, 160. III, 71. kamhâ III, 66. 68. kîsa III, 68. kino III, 68. kammi, kassim III, 65. kâe, kîe, kâhim III, 60. kâsu, kîsu III, 33. cfr. kâi\*.

kaï [kati] IV, 376. 420. (?) kaï [kavi] II, 40. III, 142. kaî I, 128. 180. kaïavam I, 151. 250. kaïâ III, 65. kainham III, 123. kaïddhao II, 90. kaidhao II, 90. kaimo I, 48. kaïravam I, 152. kaïlâso I, 152. kaïvâham I, 250.

kaïso IV, 403. kaî [kapi] I, 231. kaŭ IV, 416. 418. kaüccheayam I, 162.

kaŭravo I, 162. kaülâ I, 162. kaüsalam I, 162.

kaühâ I, 21. kaüham I, 225. kaiavam I, 1. kauravâ I, 1. kaṃsaṃ I, 29. 70. kaṃsâlo II, 92. kamsio I, 70. kakudham II, 174. kamkodo I, 26. kamkhaï IV, 192. kamguhe IV, 367.

kaccu IV, 329. kacchâ II, 17.

kaccho II, 17.

kajja IV, 266. 406. kajjam I, 177. II, 24. kajju IV, 343. kajjem IV, 367. kajje ĬĬ, 180.

kameana IV, 396.

kameuiâ, kañeº IV, 263. 302.

kameuo I, 25. 30. kaneuo I, 30. kameuam

I, 7. kamcuâ IV, 431. kaññakâ IV, 293. 305. katari (?) IV, 350 kataraï (?) IV, 445.

kattaum IV, 385. kattu II, 146. v. Vkar.

kattham II, 34. 90. kadanam I, 217.

kadu IV, 336. kaduellam II, 155. kadevaraho IV, 365.

kaddhaï IV, 187. kadhaï IV, 119. 220. kanaï [kanake] IV, 444.

kanaï [Vkan] IV, 239.

kanayam I, 228.

kanavîro I, 253. kania IV, 419.

kaniaro II, 95. oru IV, 396.

kanitthayaro II, 172.

kanerû II, 116.

kantao, kamtao I, 30. kamthi IV, 420. 444. 446.

kandam, kamdam I, 30. kandaliâ II, 38.

kamduai I, 121. kannadai IV, 432, 433. kannaham IV, 340. kanniaro I, 168. II, 95.

kannero I, 168. kanno II, 75. 110. katasinâ IV, 322.

kattarî II, 30. kattâ III, 48. kattâra III, 40. kattâro III, 48.

kattio II, 30.

Vkathay, kahaï I, 187. IV, 2. kadhedi, kahedi IV, 267. kadhehi IV, 302. kadhidu IV, 396. kadhitûna IV, 312. katthaï I, 187. IV, 249. kahijjaï IV, 249. kattha II, 161. III, 65. 71.

katthaï II, 174. sieh auch Vkathay.
kadham IV, 267. 323.
kamtappo IV, 325.
kamti IV, 396. kamtie IV, 349.
kamtu IV, 345. 351. 357. 358. 364. 383.
418. 434. kamtassu IV, 445. kamtaho
IV, 379. 389. 395. 416. 429.
kamthâ I 187

kamthâ I, 187.

kamduttham II, 174. kamdo II, 5. kappatarû II, 89. kappijjaï IV, 357.

kapphalam II, 77.

kamadho I, 199. kamamdho I, 239.

kamalam II, 182. IV, 308. kamalu IV, 332. 397. 414. kamalaïm IV, 353. kamalâ, kamalâim I, 33. kamalâo III, 23. kamalassa III, 23. kamalena III, 24.

kamalamuhî III, 87. kamalavanam II, 183. kamalasarâ II, 209. kamavasaï IV, 146.

kamo II, 106.

V kamp kampaï I, 30. 231. kampaï I, 30. kampei IV, 46. kampitâ IV, 326.

— c. anu anukampanîâ IV, 260.

kambhara II, 60. kammaï IV, 72. kammavai IV, 111. kammasam II, 79.

kammâha IV, 299. kammâha IV, 300.

kammei IV, 110.

kamhâ v. ka.

kamharâ I, 100. II, 60. 74. kaya v. Vkar. kayakajjo III, 73. kayaggaho I, 177. 180. kayanam I, 217. kayannû I, 56. kayante IV, 302. kayandho I, 239. kayappanâmo III, 105. kayanbo I, 222. °mbu IV, 387. kayaro I, 209. kayare III, 58. IV, 287. kayalam I, 167. kayalî I, 167. 220.

Vkar karemi I, 29. II, 190. III, 105. IV, 265. kalemi IV, 287. karei IV, 337. 414. 420. 422, 22. karaï IV, 65. 234. 239. 338. karadi IV, 360. karamti IV, 376. 445. karahim IV, 382. 444. karu IV, 330. karahi IV, 385. 418. kare IV, 387. karesu II, 201. karahu IV, 346. 427. karedha IV, 260. karase, karae III, 145. karissidi IV, 275. karîsu IV, 396. kîsu IV, 389. kattaüm IV, 385. kâham III, 170. IV, 265. kâhimi III, 170. kâhii I, 5. III, 166. IV, 214. kâhî I, 5. kâsî, kâhî, kâhîa III, 162. II, 191. IV, 214. kijjaï I, 97. kijjadi, kijjade IV, 274. karijjaï IV, 250. kîraï IV, 250. kîrate IV, 316. kijjaum IV, 338. 385. 389. 411. 445. kârei İII, 149. 153. karâvaï III, 149. karâvei III, 149. kârâvei III, 153. karâvîaï, karâvijjaï III, 152. 153. kârîaï, kârijjaï III, 152. 153. kâum IV, 214. karaüm IV, 370. karana IV, 441. kari IV, 357. karia I, 27. IV, 272. kadua IV, 272. 302. karidûna IV, 272. kâûna I, 27. II, 146. III, 157. IV, 214. kâûṇam I, 27. kâuâṇam, kâuâṇa I, 27. kalia IV, 302. karevi IV, 340. kareppinu IV, 396. kayavam IV, 265. kaya III, 73. 105. kayaü IV, 429. kayam I, 126. 209. II, 114. III, 16. 23. 24. 27. 29. 30. 51. 55. 56. 70. 77. 109. 110. 118. 119. 124. 129. IV, 422, 10. kayâ II, 204. III, 7. katam IV, 323. kadam IV, 290. kidu IV, 446. kiaüm IV, 371. 378. akiâ IV, 396. karanijjam I, 24°. II, 209. karanîzam I, 248. IV, 277. kâyayayam I, 248. IV, 277. kâyayayam karanîam I, 248. IV, 277. kâyavvam IV, 214. karievvaüm IV, 438. karamta IV, 431. karamtaho IV, 400. kâriam III, 152. 153. karâviam III, 152. 153. karâviâ IV, 423. cfr. kunaï.

√kar c. alam alamkiâ III, 135.
– c. prati padikaraï I, 206.

kara (hand) IV, 418. 439. (388? 395?). kari IV, 354. 387. (strahl) IV, 395. karahim IV, 349.

karagga IV, 422, 15. karamjaï IV, 106. karayala III, 70. kararuham, ho I, 34. karalî I, 220. karavâlu IV. 354, 379, 387, karasî II, 174 karâliaŭ IV, 415. 429. kari IV, 353. karinî III, 32. karisaï IV, 187, 235. kariso I, 101. karîso I, 101. karenû II, 116. kalaï IV, 259. kalao I, 67. kalamkiaham IV, 428. kalamagovî II, 217. kalambo I, 30. kalambo I, 30. 222. kalayalo IV, 220. °le IV, 302. kalahiaŭ IV, 424. kalâvo I, 231. kalijugi IV, 338. 375. 410. kalihi IV, 341. kalî IV, 287. kaluņo I, 254. kale IV, 288. kallam II, 186. kalhâram II, 76. kavaï IV, 233. ( $V\overline{\text{ku}}$ ). kavatțio I, 224. II, 29. kavaddo II, 36. kavana IV, 350. 367. kavanu IV, 395. kavanena IV, 367. kavanahe IV, 425.

kavaṇa IV, 350. 367. kavaṇu IV kavaṇa IV, 367. kavaṇahe IV kavari IV, 382. kavala IV, 387. °le IV, 289. ka valu IV, 397. ka vali IV, 395. kavalaṃ I, 231. °lu IV, 387. kavilaṃ I, 231. kavoli IV, 395. kavva III, 142. kavvaṃ II, 79. kavvaïtto II, 159.

Vkas c. vi viasaï IV, 195. viasamti II, 209. vihasamti IV, 365. viasia I, 91. viasiam II, 215. kasaṭam IV, 314.

kasatam IV, 314. kasana I, 236. II, 75. °no II, 110. kasapphasi (?) IV, 422, 15. kasarakkehim IV, 423. kasavattaï IV, 330. kasâya IV, 440. kasâo I, 260. kasina II, 75. °no II, 89. 104. 110.

kastam IV, 289. II, 161. 199. 204. 208. III, 56.

kaha vi IV, 370. 436. kaham I, 29. 41. IV, 267. kaham I, 41. kahamtihu IV, 415. 416. kahâm IV, 355.

kahâvano II, 71. 93. kahi II, 161. kahim III, 60. 65. IV, 302. 357, 422, 8. kahim vi IV, 422, 6. kâi IV, 349. 357. 367. 370. 383. 418. 421. 422. 428. 434. ka uo I, 178. kâcca IV, 329. kâtham IV, 325. kâmaho IV, 446. kâminîna II, 184. kâmei IV, 44. kâya IV, 350. kâyamanî I, 180. kâyara IV, 376. kâlao I, 67. kâlakkhevam IV, 357. kâlâ III, 65. kâlâ III, 32. kâlâyasam I, 269. kâlâsam I, 269. kâlî III, 32. kâlî IV, 299. kâlo I,177. kâleṇaṃ III,137. kâli IV,415. 422, 18. 424. kâvâlia IV, 387. kâsaï I, 43. kâsao I, 43. kâsam I, 29. kâsavo I, 43. kâsavâ, kâsava III, 38. kâsâ I, 127. kâham v.  $\sqrt{kar}$ . kâhalo I, 214. 254. kâhâvano II, 71. kâhii } v. Vkar. kâhe III, 65. kiaum v. Vkar. kiâ II, 104. kiî I, 128. kimsuam I, 29. 86. kiccâ I, 128. kiccî II, 12. 89. kiccham I, 128. kijjaï, kijjaüm etc. v. Vkar. kidî I. 251. kiņai IV, 52. kinâ III, 69. v. ka. kino v. ka. kino II, 216. kittaïssam kittaïhimi } III, 169. (V kîrt) kitti IV, 335. 347. 400. 418. kittî II, 30. kidha IV, 401. kinnaü IV, 329. kim v. ka.

kiritatam IV, 325. kila II, 186. IV, 292. kilamtam II, 106. kilammaï II, 106. kilikimcai IV, 168. kilittham II, 106. kilitta I, 145. kilinna I, 145. kilinnaü IV, 329. kilinnam II, 105. 106. kileso II, 106. ki<sup>s</sup>va IV; 401. 422. kivaņu IV, 419. kivâ I, 128. kivânam I, 128. kivino I, 46. 128. kivo I, 128. kisaram I, 146. kisarâ I, 128. kisalam I, 269. kisalayam I, 269. kisâ I, 127. kisânû I, 128. kisio I, 128. kiso I, 128. kissâ v. ka. kiha IV, 401. kihe IV, 356. kîa, kîâ, kîi, kîe v. ka. kîraï v. Vkar. kîlaï I, 202. kîladi IV, 442. (Vkrîd) kîsa v. ka. kîsu v. Vkar. kuûhalam I, 117. kukkaï IV, 76. kumkuma II, 164. kucchî I, 35. II, 17. kucchîe III, 46. kuccheayam I, 161. II, 17. kujjaya I, 181. kujjhaï IV, 135. 217. kumjara IV, 387. °ro I, 66. °ru IV, 422, 9. kutumbakam IV, 311. kuttanu IV, 438. kudîraï IV, 364. kudumbaüm IV, 422, 14. kudullî IV, 422, 14. 429. 431. 1) kudda IV, 396. kuddam II, 174. 2) kuddam II, 78. kudhâro I, 199. kuṇaï IV, 65. kuṇamti I, 8. III, 130. kuṇavaṃ I, 231. kutumbakam IV, 311. kudo I, 37. kuppaï IV, 230. kuppâso I, 72. kuppiso I, 72. kumaro I, 67. kumârî III, 32. IV, 362. kumâro I, 67.

kirâyam I, 183.

kiriâ II, 104.

kira I, 88. II, 186. IV, 349. 419.

kumâle IV, 293, 302. kumuam II, 182. kumpalam I, 26. II, 52. kumbha IV, 447. kumbhe IV, 299. kum-bham IV, 345. 445. kumbhayadi IV, 406. kumbhaaro I. 8. kumbharo I, 8. kumbhila IV, 302. kumbano II, 74. kurala IV, 382. kurucarâ, °carî III, 31. kulam I, 33. III, 80. IV, 308. kulo I, 33. kulu IV, 361. kullâ II, 79. kuviâ III, 105. kusuma I, 91. 145. 322. 444. kusumadâma IV, 446. kusumapayaro, °ppa° II, 97. kusumauha IV, 264. kuso I, 260. kuhaï IV, 365. kûra II, 129. krdamtaho IV, 370. kedhavo I, 148. 196. 240. kettiam II, 157. kettiu IV, 383. kettilam II, 157. kettulo IV, 408. 435. ketthu vi IV, 404. 405. keddaham II, 157. kemva IV, 418. kero I, 246. II, 147. 148. keraü IV, 359. keram II, 99. keraüm IV, 373. kerem IV, 422, 20. keravam I, 152. keriso I, 105. 142. kelam I, 167. kelâyaï IV, 95. kelâyaî IV, 95. kelâso I, 148. 152. kelî IV, 157. kelî I, 167. 220. ke'va IV, 343.401. ke'va i IV, 390. 396. 398. kevatto II, 30. kevadu IV, 408. kesakalâu IV, 414. kesabhâro III, 134. kesaram I, 146. kesari IV, 335. 422, 20. kesahim IV, 370. kesim v. ka. kesuam I, 29. 86. kehaŭ IV, 402. kehim IV, 425. koâsaï IV, 195. kouhalam II, 99. kouhallam I, 117. 171. II, 99. koûhalam I, 117. kokkaï IV, 76. koccheayam I, 161. komeo I, 159.

kottaraï IV, 422, 2.
kottimam I, 116.
kottimam I, 116.
kottimam IV, 168.
koddina IV, 422, 9.
komtho I, 116.
komdam I, 202.
kotthuho I, 159.
kodamdu IV, 446.
komto I, 116. komtu IV, 422, 15.
kopparam I, 124.
komuî I, 159.
kosambî I, 159.
kosio I, 159.
kostâgâlam IV, 290.
kohandî I, 124. II, 73.
kohalam I, 171.
kohalî I, 124. II, 73.
°kkeram II, 99.
°kkhamdam II, 97.

#### kh.

khaïo I, 193. khaïram I, 67. khaüraï IV, 154. khao II, 3.
khagga IV, 330. 386. 411. khaggam I, 34.
khagga IV, 357. khaggo I, 34. 202. II, 77.
khaggem IV, 357.
khada IV, 89. khattâ I, 195. khaddaï IV, 126. khanijjaï } IV, 244. (Vkhan) khanihii j IV, 241. (7 khan) khano II, 20. khanu IV, 446. khanena IV, 371. khanem IV, 419. khamdaï IV, 367. 428. khandio I, 53. odiu IV, 418 khamdam II, 97. khamdu IV, 444. khamdaï IV, 340. khamdî IV, 423. khannû II, 99. khattiâṇam II, 185. khamti IV, 372. v. auch khâaï. khamdo II, 5. khamdhavaro II, 4. khamdho II, 4. khamdhassu IV, 445. khapparam I, 181. khamâ II, 18. khamâviam III, 152. khamâsamaṇa, ono III, 38. khambho I, 187. II, 8. 89. khambhi IV, 399. khammai khammihii } IV, 244. (V khan) khammo IV, 325. khaya IV, 296. khayagâli IV, 377. 401. khara II, 186. IV, 344.

khala IV, 340. 367. 406. 418. khalâim IV, 334. khalu IV, 337. 422, 1. khalapu III, 42. 43. khalapum III, 124. khalapuna III, 24. 43. khalapuno III, 43. khalio II, 77. khalo I, 187. khallihadaüm IV, 389. khallîdo I, 74. khasiam I, 181. khasio I, 193. khâaï IV, 228. khâi IV, 228. 419. khâdamti IV, 228. khamti IV, 445. khâhi IV, 422, 4. 16. khâhii IV, 228. kha-jjaï IV, 423. khâo II, 90. IV, 228. (Vkhâd). khâim IV, 424. khâiram I, 67. khâniâ III, 57. khânû II, 7. 99. khâmiam III, 152. 153. khâmijjaï III, 153. khâmîaï III, 153. khâmei III, 153. (V xam)

(Vxam)
khâsiam I, 181.
khijjaï IV, 132. 224.
khittam II, 127.
khiraï IV, 173.
khivaï IV, 143. (Vxip)
khînam II, 3.

khîram II, 17. khîroo II, 182. khîlao I, 181.

khu II, 198. IV, 302.

khujjo I, 181. khuţtaï IV, 116. khudaï IV, 116. khudio I, 53. khudukkaï IV, 395. khuddao II, 174. khuppaï IV, 101. khubbhaï IV, 154. khe I, 187. III, 142.

khedao [xvetaka und sphetaka] II, 6.

khedio II, 6. kheddar IV, 168. kheddam II, 174. kheddayam IV, 422, 10. khellamti IV, 382.

khodao [xvotaka und sphotaka] II, 6.

khodi IV, 419.

g.

gaï IV, 367. 406. gaî II, 195. III, 85. gaîe II, 184. gaüâ I, 54. 158. III, 35. gaüo I, 54. 158. II, 174. gaüdo I, 162. 202. gaüravam I, 163. gaüri I, 163.

gao I, 177. (cfr. gaya) gaggaram I, 219. gamga IV, 442. °gâ IV, 399. 419. gajjaï IV, 98. gajjamti I, 187. gajjamte III, 142. gajjahim IV, 367. gajju IV, 418. cfr. gayyadi. (V garj) gamjiu IV, 409. gaddaho II, 37. gaddâ I, 35. II, 35. gaddo I, 35. II, 35. gadhaï IV, 112. ganaï IV, 358. ganamti IV, 414. ganemti IV, 353. ganamtie IV, 333. gamthaï IV, 120. gamthî I, 35. IV, 120. gamdatthali IV, 357. gamdâim IV, 353. gatî IV, 327. gadua v. Vgam. gaddaho II, 37 gana IV, 306. gamdhaüdî I, 8. gamdho I, 177. gabbhino I, 208.

Vgam gacchaï I, 187. IV, 162. 215. gacchati, gacchate IV, 3!9. gacchadi, gacchade IV, 274. gaçca IV, 295. gacchissidi IV, 275. gamihî IV, 330. gaccham III, 171. cfr. III, 172. gammaï, gamijjaï IV, 249. gammihii, gamihii IV, 249. gacchia, gacchidûna IV, 272. gamtûna IV, 312. gadua IV, 272 302. gamppi, gamppinu, gameppinu IV, 442. gao I, 209. gaŭ IV, 442. gaŭm IV, 426. gaya III, 147. IV, 352. gayaŭ IV, 422, 20. gayâ IV, 376. gayam I, 97. III, 156. gayahim IV, 370. 377. gato IV, 322. gade IV, 302. gado IV, 379. 380.

— c. ava avagayam I, 172.

c. â âgacchaï IV, 163. 287. âgaçcadi
IV, 302. âgacchamâno IV, 323. âo
I, 268. âgao I, 209. 268. III, 16. 23.
29. 30. 50. 52. 55. 97. 111. 118. 119.
124. 126. 136. âgado IV, 355. 372.
373. âgade IV, 292. âgadaṃ IV, 270.

— c. abhyâ abbhâgacchaï IV, 165.

— c. pratyâ paccâgacchaï IV, 166.

- c. ud uggayam I, 12.

— c. upa uvagayammi III, 57.

- c. nis niggaü IV, 331.

- c. sam samgacchaï IV, 164. samgacchaṃ III, 171. saṃgâmei III, 153. gamira II, 145. gamesaï IV, 189. gaṃbhîriaṃ II, 107. gaya [gaja] IV, 335. 345. 383. 395. 418. 439. 445.

gaya [gata] v. Vgam. gayanam II, 164. gayane I, 8. gayani IV, 395. gayanayammi II, 164. gayanayalu IV, 376 gayâ I, 177. 180. gayyadi IV, 292. (V garj; v. gajjaï) garimâ I, 35. garihâ II, 104. garuâaï, garuâi III, 138. garuo I, 109. garuâ IV, 340. garuî I, 107. garuvî II, 113. garulo I, 202. Vgal galaï IV, 418. galamti IV, 406. agalia IV, 332. - c. vi vigalaï IV, 175. galatthaï IV, 143. gali IV, 423. galoî I, 107 124. gavakkhehim IV, 423. gavesaï IV, 189. 444. gavviro II, 159. gaçca v. / gam. gasaï IV, 204. (V gras) gaha IV, 385 gaho II, 79. gahanam IV, 323. gahavaî II, 144. gahiam v. V grabh. gahiram I, 101. gahîriam II, 107. gahîrima IV, 419. V gâ\_gâi, gâaï IV, 6. giyyate IV, 315. gâî I, 158. gâo I, 158. gânam IV, 6. gâma III, 142. gâme III, 135. gâmaham IV, 407. gâmani III, 42. 43. gâmanim III, 124. gâmaninâ III, 24. 43. gâmanino III, 43. gâmilliâ II, 163. gâravam I, 163. gâvâ III, 56. gâvâno III, 56. gâvî, gâvîo II, 174. gijjhaï IV, 217. (V gardh) gitthî I, 26. giṃthî I, 26. 128. giddhî I, 128. gimbho IV, 412. gimha IV, 289. gimho II, 74. gimhu IV, 357. giyyate v. Vgâ. girâ I. 16. giri IV, 337. 445. girim I, 23. girihe IV, 341. declination v. III, 16, 18, 19, 22. 23. 24. 124. gilanamanu IV, 445.

gilâi II, 106. gilânam II, 106. giligili IV, 396. gilijjaï IV, 370. (V gar) gilî IV, 287. gujjham II, 26. 124. gumcham I, 26. gumjaï IV, 196. gumjullaï IV, 202. gumjollaï IV, 202. guttha IV, 416. gudo I, 202. guna III, 87. IV, 292. 338. 372. 414. gunu IV, 395. guna I 11. 34. III, 65. 81. gunâim I, 34. gunahim IV, 335. 347. 400. 418. gunaï IV, 422, 15. gumthaï IV, 29. gutto II, 77. (v. Vgup) guna IV, 306. gunena IV, 306. Vgup govaï I,231. IV, 338. guppaï IV, 150. gutto II, 77. jugucchaï II, 21. IV, 4. juucchaï IV, 4. – c. vi viguttâim IV, 421. guppham II, 90. gubhaï I, 236. (Vguph) gumaï IV, 161. gumphaï I, 236. gummaï IV, 207. gummadaï IV, 207. guyham II, 124. guru IV, 444. gurû I, 109. declination: III, 38. 124. gurullâvâ I, 84. gulagumchai IV, 36. 144. gulalai IV, 73. gulo I, 202. guhaï I, 236. (V guph) guhâ I, 42. gûdhoara I, 6. grnhaï etc. v. Vgrabh. gejjham v. Vgrabh. genhaï etc. v. Vgrabh. gemduam I, 57. 182. goama, omâ III, 38. goâvarî II, 174. gotthadâ IV, 423. gono II, 174. gotthî II, 77. goradî IV, 395. 420. 431. 436. gori IV, 329. 383. gorî III, 32. IV, 396. 401. 418. gorihe IV, 395. gorîâ, gorîo III, 28. goriahi IV, 414. goriharam, gorîº I, 4. golâ II, 174. gole II, 194. golî IV, 326. oggâmi II, 15.

Vgrabh genhaï II, 217. IV, 209. grnhaï IV, 336. grhamti IV, 341. genha II, 197. III, 26. genhîa III, 163. gheppaï IV, 256. 341. gheppamti I, 269. III, 65. IV, 335. genhijjaï IV, 256. genhia IV, 210. ghettûna II, 146. IV, 210. grnheppinu IV, 394. 438. ghettum, ghettuâna, ghettavvam IV, 210. gahiam I, 101. gejjham I, 78.

— c. sam samgahiâ II, 198.

gh. ghaïm IV, 424. ghamghalaïm IV, 422, 2. V ghat ghadaï I, 195. IV, 112. ghadadi IV, 404. ghadei IV, 50. ghadavaï IV, 340. 411. ghadia IV, 414. ghadiaü IV, 331. – c. ud ugghâdaï IV, 33. - c. sam samghadaï IV, 113. ghatthâ II, 174. ghattho I, 126. ghada IV, 395. 439. ghado I, 195. ghadani IV, 357. ghana [ghṛnâ] IV, 350. 367. ghana [ghana] IV, 387, 414, 438. ghanâ IV, 422, 23. IV, 439. ghano I, 172. 187. ghaṃṭâ I, 195. ghatta IV, 414. ghattaï IV, 143. 189. ghammo IV, 327. ghayam I, 126. ghara IV, 364. gharu IV, 341. 343. 351. 367. 422, 14. gharo II, 144. ghari IV, 423. 436. gharahim IV, 422, 15. gharasâmî II, 144. gharini IV, 370. ghallai IV, 334.422, 9. ghallamti IV, 422, 3. ghâu IV, 346. ghâyano II, 174. ghinâ I, 128. ghisaï IV, 204. ghugghiu IV, 423. ghudukkai IV, 395. ghudukkaya IV, 299. ghumtehim IV. 423. ghummaï IV, 117. ghulaï IV, 117. ghusalaï IV, 121. ghusinam I, 128. ghettûna etc. v. Vgrabh. gheppaï etc. v. Vgrabh. ghottaï IV, 10. ghoda IV, 330. 344. 363. gholar IV, 117.

ghosaï I, 260.

ca I, 24. III, 70. 142. IV, 265. 321. 322. 323. ca [-eva] IV, 386. 426. (?) caïttam I, 151. II, 13. caïtto I, 152. caüº I, 171. IV, 331. caûo, caüo, caûhi, caühi, caûsu, caüsu III, 17. caünha III, 123. cauguno I, 171. cauttho II, 33. cauttho I, 171. II, 33. cautthî I, 171. caüddasî I, 171. caüddaha I, 171. 219. caümuhu IV, 331. cauro III, 122. caüvîsam III, 137. caŭvvâro I, 171. caejja v. I. cayaï, caeppinu ) cakkam II, 79. cakkem IV, 444. cakkammaï IV, 161. cakkâo I, 8. cakkhiam IV, 258. cakkhû, cakkhûim I, 33. caccaram II, 12. caccaram IV, 325. caccikkam II, 174. caccuppai IV, 39. cacchaï IV, 194. camealu IV, 418. I. cadaï IV, 206. cadiaŭ IV, 331. cadiâ IV, 445. II. cadaï IV, 421. cadakka IV, 406. cadahum IV, 439. cadû I, 67. I. caddaï IV, 110. II. caddaï IV, 126. III. caddaï IV, 185. catta v. I. cayaï. cattâro III, 122. cattâri III, 122. cadurike IV, 281. cadulike IV, 302. camdao II, 164. camdanam II, 182. camdimâ I, 185. °mae IV, 349. cando I, 30. camdo I, 30. II, 80. 165. camdro II, 80. capphalayâ III, 38. camadhaï IV, 110. camaro I, 67. campaya IV, 444. campâvannî IV, 330. campijjaï IV, 395. cammam I, 32. I. cayaï IV, 86. caya IV, 422, 10. caejja IV, 418. caeppinu IV, 441. catta IV, 345. 383. II. cayaï IV, 86.

carana I, 254. cari IV, 387.
calaï IV, 231.
calaṇa IV, 399. °no I, 254. °ne II, 180. caladi IV, 283. calana IV, 326. calehim IV, 422, 18. callaï IV, 231. I. cavaï IV, 2. II. cavaï IV, 233. cavidâ I, 146. 198. cavilâ I, 198. caveda IV, 406. °dâ I, 146. câu IV, 396. câ umdâ I, 178. câuramtam I, 44. câdû I, 67. câmaro I, 67. cârahadi IV, 396. Vei cinaï IV, 238. 241. cunaï IV, 238. cinijjaï IV, 242. 243. cimmaï IV, 243. cinihii, cimmihii IV, 243. civvaï, civvihii IV, 242. 243. - c. ud uccinaï, uccei IV, 241. cia II, 99. 184. 187. ciicchaï II, 21. IV, 240. cikkhallo III, 142. cimca II, 129. cimea IV, 115. cimea IV, 115. cimea IV, 115. cinham II, 50. Veint eimtaï IV, 422, 15. cimtedi IV, 265. cimtayamto IV, 322. cimtayamânî IV, 310. cimtamtâham IV, 362. cimtijjaï IV, 396. 410. cimtiam II, 190. cimtitam IV, 320. cintâ I, 85. cimdham II, 50. cimmaï cimmihii v. Vci. cirassa III, 134. cilâo I, 183. 254. civvaï eivvihii v.  $\sqrt{ei}$ . cîmûto IV, 325. cîvamdanam I, 151. cuaï II, 77. cukkaï IV, 177. cuccham I, 204. cunaï IV, 238. cunnam II, 34. cuṇṇî IV, 395. 430. cunno I, 84. cumbaï IV, 239. cumbivi IV, 439. culuculaï ÍV, 127. cûdullaü IV, 395, 430. cûru IV, 337.

cea I, 7. II, 99. 184. 209. ceaï IV, 396. ceiam I, 151. II, 107. cetto I, 152. cogguno I, 171. cottho I, 171. cotthî I, 171. coddasî I, 171. coddaha I, 171. coppadaï IV, 191. coriam I, 35. II, 107. coriâ I, 35. coro I, 177. corena III, 136. corassa III, 134. covvâro I, 171. cca II, 184. ecia I, 8. II, 99. 184. 195. 197. III, 85. 180. IV, 63. 365. ccea II, 99. 184.

#### ch.

chaïam II, 17. chaïlla IV, 412. chaümam II, 112. chaccharo IV, 325. chajjaï IV, 100. chattho I, 265. II, 77. chatthî I, 265. chaddaï II, 36. IV, 91. chaddahi IV, 387. chaddeviņu IV, 422, 3. chano II, 20. chanha III, 123. chattavanno I, 49. chattivanno I, 49. 265. chaddî II, 36. chamdaü IV, 422, 14. chamdam I, 33. chamdo I, 33. chappao I, 265. II, 77. chamâ II, 18. 101. chamî I, 265. chammam II, 112. chammuhu IV, 331. °ho I, 25. 265. chayam II, 17. châille II, 159. châyaï IV, 21. châyâ I, 249. III, 34. IV, 370. 387. châyâittiâe II, 203. châru IV, 365. °ro II, 17. châlî I, 191. châle IV, 295. châlo I, 191. châvo I, 265. châhî I, 249. III, 7. 34. chikko II, 138. chi chi II, 174. chimchaî II, 174. chittam II, 204. chittam IV, 258.

V chid chimdai IV, 124.216. chijjai IV, 357. 434. chinnu IV, 444. checcham III, 171. - c. â acchimdaï IV, 125. acchinna II, 198. chippaï IV, 257. chirâ I, 266. chivaï IV, 182. chivijjaï IV, 257. chihaï IV, 182. chihâ I, 128. II, 23. chîam I, 112. II, 17. chînam II, 3. chîram II, 17. chuccham I, 204. chudu IV, 385. 401. 422, 19. chunno II, 17. chutto II, 138. chumdaï IV, 160. chuppaï IV, 249. churo II, 17. chuvijjaï IV, 249. chuhaï IV, 143. chuhâ I, 17. 265. II, 17. chûdho II, 92. chûdham II, 19. 127. cheau IV, 390. checcham v. V chid. chettam II, 17. chollijjamtu IV, 395.

## j.

jaadaï, jaadamto IV, 170. jaï I, 40. II, 204. III, 179. 180. IV, 343. 351. 356. 364. 365. 367. 370. 371. 379. 384. 390. 391. 395. 396. 398. 399. 401. 417. 418. 419. 422, 6. 9. 438. 439. jaïâ III, 65. jaïmâ I, 40. jaïso IV, 403. 404. jaïham I, 40. jaî I, 177. ja una I, 178. nayadam I, 4. nayadam 1, 4. jao I, 209. IV, 419. jakkho II, 89. 90. jagu IV, 343. jagi IV, 404. 405. jaggaï IV, 80. jaggevâ IV, 438. jajjariâu IV, 333. 348. jajjo II, 24. jatto II, 30. jadâlo II, 159. jadilo I, 194. jadham IV, 258. jadharam I, 254. jadhalam I, 254. jana IV, 364. 376. janu IV, 336. 337. 339. 406. 418. jano III, 153. janâ II, 114. IV, 372. janena IV, 371. janassu IV, 419. jananî IV, 282. 302. janabbhahiâ II, 204.

jani IV, 444. janu IV, 401. 444. janhû II, 75. jattu IV, 404. jatto II, 160. jattha II, 161. jado II, 160. jadhâ IV, 260. jamtaŭ IV, 420. jam v. jo. jama IV, 370. 442. jamo I, 245. jamaho IV, 419. jamalam II, 173. jampai IV, 2. jampi IV, 442. jampiam III, 94. jampiro II, 145. jampirahe IV, 350. jambhâaï IV, 157. 240. jambhâi IV, 157. 240. jammaï IV, 136. jammanam II, 174. jammo I, 11. 32. II, 61. jammu IV, 396. 397. 422, 4. jamhâ III, 66. v. jo. jaya IV, 370. jayassu IV, 440. jayâ IV, 283. jara I, 103. IV, 423. jaraï IV, 234. jarijjaï, jîraï IV, 250. (V jar) jala III, 16. jalam I, 23. IV, 287. jalam IV, 308. jalu IV, 395. 419. 420. 422, 20. jali IV, 383. 414. jale IV, 365. jalena I, 155. jalahu IV, 415. jalaï IV, 365. jalacaro I, 177. jalano IV, 365. oni IV, 444. jalayaro I, 177. jalaharo II, 198. javaï IV, 40. javanijjam, javanîam I, 248. jasu v. jo. jaso I, 11. 32. 245. jassa v. jo. jaha I, 67. II, 204. IV, 419. jaha II, 161. jahanam I, 187. jahâ I, 67. jahâm IV, 355. jahi II, 161. jahitthilo I, 96. 107. jahim IV, 349. 357. 383. 422, 6. jahutthilo I, 96. 107. 254. jahe v. jo. jâ v. jo. jâaï IV, 136. jâaṃti III, 65. jâi [jâti] III, 38. jâi [yâti V yâ] I, 245. IV, 350. 441. 444. jâi v. jo. jâithiae IV, 422, 23. jâîsaraïm IV, 365.

```
jâu IV, 332, 420, 426, v. jo.
jâum IV, 406.
jâe v. jo.
jâem IV, 395.
jão v. jo.
jãgaraï IV, 80.
jana v. jo.
jananam IV, 7.
jânam II, 83.
jânami, onâo v. Vjñâ.
jâniaï IV, 330.
jâma IV, 387. 406.
jâmaïllo II, 159.
jâmahim IV, 406.
jâmâuo I, 131.
jâmâuņo III, 44.
jâmâyâ III, 48. declin.: III, 44. 47. 48.
jâyâ IV, 350. 367.
jâriso I, 142.
jâro I, 177.
jâla IV, 395. 415. 429. jâlu IV, 439.
jâlâ I, 269. III, 65.
jâva I, 11. 271. IV, 278.
jâ va IV, 395.
jâvei IV, 40. (V yâ)
jâsa, jâsu v. jo.
jâham v. jo.
jâhim III, 60.
jâhe III, 65.
ji IV, 341. 387. 406. 414. 419. 420. 422, 15.
  423. 429.
V ji jayaï III, 158. IV, 241. jinaï IV, 241.
  jinijjaï IV, 242. jivvaï IV, 242. jeppi
   IV, 440. 441. jineppi IV, 442. jia III, 38.
  jeûna IV, 237. 241. jiniûna IV, 241.
  - c. nis nijjia II, 164. nijjiaŭ IV, 401.
- c. vinis vinijjiau IV, 396.
jiaï, jiaü v. V jîv.
jiemdie IV, 287.
jina IV, 444.
jinadhammo I, 187.
jinavarâ III, 137.
jina v. jo.
jinne I, 102.
jinhû II, 75.
jittiam II, 156.
jibbha II, 57.
jibbhimdiu IV, 427.
V jim jimaï, jemaï IV, 110. jema III, 26.
  jimmaï IV, 230.
ji va IV, 330. 336. 347. 354. 376. 385.
   395. 396. 397. 422, 2. 23. ji va ji va
  IV, 344. 367. 401.
jivvai v. Vji.
jissâ v. jo.
jiha IV, 377. 401.
jiham IV, 337.
```

```
jîa, jîâ, jîi jîu jie v. jo.
jîam I, 271. II, 204.
jîâ II, 115.
jîu IV, 439.
jîmûto IV, 327.
jîraï v. jaraï.
V jîv jîvaï IV, 367. jîaï I, 101. jiaï I, 101.
  jiau I, 101. jîvamta IV, 282. 302.
jîva IV, 444. jîvo IV, 9. jîvaham IV, 406.
jîviam I, 271.
jîviu IV, 358. 418.
jîse v. jo.
jîhaï IV, 103.
jîhâ I, 92. II, 57.
ju v. jo.
juamjua IV, 422, 14.
jualu IV, 414
juî II, 24.
juucchaï IV, 4.
jugucchaï II, 21. IV, 4.
juggam II, 62. 78.
jujjaï IV, 109.
jujjhaï IV, 217.
jujjhem IV, 386. 426.
jumjaï IV, 109.
junna I, 102.
jutto IV, 306. juttaü IV, 340. juttam
  I, 42. IV, 279.
juppaï IV, 109.
jummam II, 62.
jumhado I, 246.
juvaïano I, 4.
juvadijano IV, 286.
juvâ III, 56.
juvânajano III, 56.
juvâno III, 56.
jûraï IV, 132. 135. jûrihii II, 204. jûram-
  tîe II, 193.
jûravaï IV, 93.
jûrane II, 193.
je v. jo.
je II, 217.
jetthayaro II, 172.
jena v. jo.
jettiam II, 157.
jettilam II, 157.
jettulo IV, 407. 435.
jetthu IV, 422, 14. jetthu vi IV, 404. 405.
jeddaham II, 157.
jem v. jo.
je va IV, 397. 401.
jevadu IV, 407.
jesim v. jo.
jehaŭ IV, 422, 1.
jehim v. jo.
jehu IV, 402.
jo IV, 330. 332. 338. 343. 370. 383. 401.
  422, 7. 15. 22. 428. 442. 445. ju IV, 345.
  350, 351, 354, 360, 367, 389, 411, 418,
```

jâ I, 271. III, 33. IV, 395. jam I, 24. 42. II, 184. 206. III, 33. 146. IV, 365. 371. 378. 388. 390. 396. 420. 426. 429. 434. 438. 446. jam jam III, 143. jena I, 36. II, 183. III, 69. IV, 414. 422, 4. jinâ III, 69. jem IV, 350. 421. jassa III, 63. jâsa III, 63. jasu IV, 368. 370. 389. 422, 20. 427. jâsu IV, 358. 396. 420. jissâ III, 64. jîse III, 64. jîa, jîâ, jîi, jîe III, 64. jahe IV, 359. jâo, jamhâ III, 66. jahim III, 60. IV, 386. 411. 426. jehim IV, 439. jâhim, jîe, jâe III, 60. je II, 217. III, 58. 147. IV, 333. 350. 367. 376. 387. 395. 409. 412. 422, 3. 5. 18. 430. jîu, jâu III, 33. jâi III, 26. jâna III, 33. 61. 134. 141. jesim III, 61. jâham IV, 353. 409. cfr. jao, jattu, jatto, jado, jahâm, jahi, jahim, jâhim, jâhe.

joana IV, 332.

joedi IV, 422, 6. joi IV, 364. 368. joi-jjaum IV, 356. joamtihe IV, 332. joamtâham IV, 409.

joo II, 24.

jonhâ II, 75. jonha IV, 376.

jonhâlo II, 159. jovvanam I, 159. II, 98. jovvani IV, 422, 7. jji IV, 423.

V jña janami, janami III, 154. janar IV, 7. 401. 419. yanadi IV, 292. janaha IV, 369. navvaï, najjaï, jânijjaï, nâijjaï IV, 252. anâijjaï IV, 252. jânaüm IV, 391. 439. jânium IV, 377. 401. 423. naccâ II, 15. jâniûna, nâûna IV, 7. jâniam, nâyam IV, 7. jânavei III, 149. - c. samanu samanujanami, samanu-

jânejjâ III, 177. - c. â âṇavedu IV, 277. âṇattam IV, 283.

- c. vi vinnâyam II, 199. vinnavaï IV,38.

# jh.

jhao II, 27. jhamkhaï IV, 140. 148. 156. 201. 259. 379. 422, 13. jhaccharo IV, 327. jhada IV, 423. jhada IV, 130. jhadappadahim IV, 388. jhadilo I, 194. jhamtaï IV, 161. jhatti I, 42. jhampaï IV, 161. jharaï IV, 74. 173. jhalakkiaü IV, 395. jhâaï IV, 6. 240. jhâi IV, 6. 240. jhâivi IV, 331. jhâyam III, 156. (V dhyâ) jhâe IV, 440. jhânam II, 26. IV, 6.

jhijjaï II, 3. IV, 20. jhijjaüm IV, 425. jhînam II, 3. jhujjhamtaho IV, 379. jhuṇaï IV, 4. jhuni IV, 432. 433. jhunî I, 52. jhumpadâ IV, 416. 418. jhûraï IV, 74. jhosiam IV, 258.

ñ.

ñânam IV, 303.

t.

takko I, 195. tagaro I, 205. tamaruko IV, 325. tasaro I, 205. tiritillaï IV, 161. tividikkai IV, 115. tûvaro I, 205.

th.

thakkâ IV, 325. thaddho II, 39. thambho II, 9. thavaï IV, 357. (V sthâ) thâi etc. cfr. V sthâ. thâu IV, 332. thâṇaṃ IV, 16. thâṇu IV, 362. thîṇaṃ I, 74. II, 33.

d.

dakko II, 2. 89. damdo I, 217. dattho I, 217. daddho I, 217. dabbho I, 217. damaruko IV, 327. dambaraim IV, 420. dambho I, 217. daraï IV, 198. daro I, 217. dallaï IV, 10. dasaï I, 218. dasanam I, 217. dahai I, 218. IV, 208. dahihii IV, 246. dajjhai IV, 246. 365. dajjhihii IV, 246. v. Vdah. dâlaim IV, 445. dâho I, 217. dimbha IV, 382. dimbho I, 202. dimbha IV, 197. domgara IV, 422, 2. dumgarihim IV, 445. dolâ I, 217. dohalo I, 217.

dh.

dhamsaï IV, 118.
dhakka IV, 406. dhakkâ IV, 327.
dhakkaï IV, 21.
dhakkari IV, 429, 12.
dhamdhallaï IV, 161.
dhamdholaï IV, 189.
dhikkaï IV, 99.
dhumaï IV, 161.
dhumdhullaï IV, 161. 189.
dhusaï IV, 161.
dholla IV, 425. dhollâ IV, 330.

n. \*)

na II, 180. 198. IV, 299. naï II, 184. naî I, 229. nao II, 180. (V nam) namgalam I, 256. namgûlam I, 256. nacca v. Vjña. najjaï v. Vjñâ. nadaï IV, 150. nadam I, 202. ņadālam I, 47. 257. II, 123. nam [iva] IV, 382.

nam [enam etc.] III, 70. 77.

nam [mâm] III, 107.

nam [nanu] IV, 302.

naro I, 229. III, 3.

nalam I 2002. nalam I, 202. nalâdam II, 123. navai IV, 158. 226. v. Vnam. navara II, 187. 188. 198. navaram II, 198. 204. navari II, 188. ņavi II, 178. IV, 340. 353. 438. navvaï v. Vjñâ. nâim II, 190. nâe III, 70. nâdî I, 202. nânam II, 42. 83. IV, 7. nâdho IV, 267. nâmukkasiam II, 174. nâlî I, 202. nâhalo I, 256. nanalo I, 236. nahi III, 70. naho IV, 267. niamba I, 4. niaraï IV, 66. niuddaï IV, 101. niccalaï IV, 173. nicchallaï IV, 124. nijjharaï IV, 20. nijjhâi IV, 6. nijjhodaï IV, 124.

nittuaï IV, 173. nittuhaï IV, 175. nitthuhaï IV, 67. nidâlam I, 47. 257. nimaï IV, 199. nimam IV, 279. 302. nimmahaï IV, 162. niranâsaï IV, 178. nirigghaï IV, 55. nirinajjaï IV, 185. nirinasaï IV, 162. 185. niru IV, 344. nilijjaï, nilîaï IV, 55. (Vlî c. ni) nilukkaï IV, 55. 116. nillajja I, 199. 202. nillasaï IV, 202. nillumchaï IV, 91. nillûraï IV, 124. nivahaï IV, 162. 178. 185. nivâçî IV, 301. nivvadaï IV, 62. nivvadamti II, 187. nivvaraï IV, 3. 124. nivvalei IV, 92. nivvâi IV, 159. nivvolaï IV, 69. nisudhaï IV, 158. nihammaï IV, 162. nihâlahi IV, 376. nihi IV, 414. nihî IV, 287. nihuvaï IV, 44. nihodaï IV, 22. nîi IV, 162.nîṇaï IV, 162.nîravaï IV, 5. 145.nîlukkaï IV, 162. nîlumchai IV, 71. nîsaraï IV, 168. nîsahehim II, 179. nîhammaï IV, 162. nîharaï IV, 79. 131. numai IV, 21. 199. numajjaï I, 94. IV, 123. numanno I, 94. 174. nullai IV, 143. nuvvai IV, 45. nûmaï IV, 21. ne III, 77. 87. 107. 108. 109. 110. 114. neam II, 193. neddam II, 99. nena III, 70. 77. nedam IV, 279. nelaccho II, 174. nehim III, 70. 77. no III, 114. nollai IV, 143. nhâi IV, 14. (V snâ) nhânu IV, 399. 419.

nhâvio I, 230.

<sup>\*)</sup> Sieh überall auch n.

taddaï IV, 137.

t.

ta - davon: tram IV, 360. tam (masc.) I, 7. IV, 326. 343. 426. (fem.) II, 198. III, 33. IV, 320. (neutr. u. adv.) I, 24. 41. II, 99. (176.) 184. 198. III, 86. IV, 350. 356. 360. 365. 371. 388. 395. 414. 418. 419. 420. 422, 14. 429. 446. tena I, 33. II, 183. 186. 204. III, 69. 105. 160. IV, 365. teṇam III, 137. tiṇâ III, 69. tem IV, 339. 343. 379. 414. 417. tayâ IV, 283. tâe IV, 370. tîe II, 193. IV, 321. 323. tassa II, 186. III, 63. 81. IV, 260. tassu IV, 419. tasu IV, 338. 343. 375. 389. 396. 397. 410. 428. tâsa III, 63. tâsu IV, 358. 401. taho IV, 356. 426. 432. tâe III, 63. IV, 322. tissâ III, 64. 134. tâsa III, 63. tîse, tîa, tîâ, tîi, tîe III, 64. tahe IV, 350. 354. 359. 382. 404. 411. tamhâ III, 66. 67. tâo III, 66. to III, 67. tîu, tâu III, 33. tam tammi III, 11. tahim III, 60. IV, 357. 386. 419. tîe III, 60. tâe III, 60. tâhim III, 60. te I, 269. II, 184. III, 58. 65. 86. 147. 148. IV, 353. 371. 376. 406. 409. 412. 414. ti IV, 330. 344. 363. tâo III, 86. te IV, 336. 387. tehim IV, 370. tahim IV, 422, 18. tâṇa III, 61. 81. IV, 333. tesim III, 61. 81. 134. tâham IV, 350. 367. 409. tâha IV, 300. taham IV, 422, 3. 14. tâṇa III, 33. tesim III, 61. 62. tâsa III, 69. tagu III, 125. tâm III, 140. III, 62. tesu III, 135. tîsu III, 118. taï v. tu. taï v. tu. taïam I, 101. taïâ III, 65. taïjjî IV, 339. 411. taïtto v. tu. taïso IV, 403. taü v. tu. tae v. tu. tao I, 209. tamsane IV, 316. tamsam I, 26. II, 92. takkaro II, 4. takkei IV, 370. takkhaï IV, 194. takkhâ III, 56. takkhâno III, 56. tagguņā I, 11. taccam II, 21. tacchaï IV, 194. tatâkam IV, 325. tattham II, 136. tadaï IV, 137. tadatti IV, 352. 357. tadapphadaï IV, 366. tadi IV, 422, 3. tadî I, 202.

taddavaï IV, 137. tana III, 37. tanu IV, 329. 334. tanam I, 126. III, 25. tanaham IV, 339. 411. tanaï IV, 137. taṇaŭ IV, 447. [tanaya] taṇaŭm IV, 361. taṇâ IV, 379. 380. 417. 422, 21. tanu IV, 401, 2. 428. [leib] tanu IV, 401, 3. tanuvî II, 113. [fein, zart.] tanena IV, 366. 425. 437. tattassu IV, 440. tattille II, 203. tattu IV, 404. tatto v. tu. tatto II, 160. tatto v. Vtap. tattha II, 161. IV, 322. tattham II, 136. tado II, 160. tado IV, 260. taddiasaº II, 174. tadhâ IV, 260. tanu IV, 326. tamtu I, 238. V tap tavaï I, 231. IV, 377. 401. tavio, tatto II, 105. - c. sam samtappaï IV, 140. tappanesum IV, 326. tain v. ta u. tu. tam II, 176. tamâdaï IV, 30. tamo I, 11. 32. tambam I, 84. II, 56. tambira II, 56. tambo II, 45. tambolam I, 124. tayânim I, 101. V tar taraï IV, 86. IV, 234. tarium II, 198. tîraï, tarijjaï IV, 250. — c. ava avayaraï I, 172. — c. ut uttaraï IV, 339. taranî I, 31. tarala I, 7. taru IV, 370. declinirt: III, 16. 18. 19. 22. 23. 24. tarû I, 177. taruhe IV, 341. taruham IV, 411. taruhum IV, 340. 341. 411. taruarahim [taruvarais] IV, 422, 9. tarunaho IV, 346. 350. 367. taruniho IV, 346. talaamtaï IV, 161. talaventam I, 67. talaventam I, 67. talâyam I, 203. tali, tale IV, 334. tavassi IV, 263.

tiriâ II, 143.

tavio v. Vtap. tavu IV, 441. tavo II, 46. tasaï IV, 198. tasasu IV, 326. taha I, 42. 67. 171. II, 204. taha II, 161. tahâ I, 67. tahâm IV, 355. tahi II, 161. tahimto v. tu. tahim IV, 357. tâ I, 271. IV, 278. 302. 370. tâum IV, 406. 423. tâo I, 209. tâthâ IV, 325. tâdei IV, 27. tâtiso IV, 317. tâpasavesa IV, 323. tâma IV, 406. tâmarasa I, 6. tâmahim IV, 406. tâmotaro IV, 307. 325. târiso I, 142. târise IV, 287. tâlaventam I, 67. II, 31. tâlavontam I, 67. tâlâ III, 65. tâliamțai IV, 30. tâva [tâpa] IV, 422, 23. tâva [tâvat] I, 11. 271. II, 196. IV, 262. 321. 323. tâ va IV, 395. tâhe III, 65. ti v. ta. ti I, 42. tiadâ III, 70. tiasa II, 176. tiasîso I, 10. tikkham II, 82. tikkhâ IV, 395. tikkhei IV, 344. tigicchi II, 174. tiggam II, 62. tittho IV, 314. 321. 323. tiņa IV, 358. tiņu IV, 329. tinni III, 121. tinha III, 123. tinham III, 118. 123. tisu III, 135. tihim IV, 347, tîhi III, 118. tîhimto III, 118. tinham [tîxna] II, 75. 82. tittiam II, 156. tittiro I, 90. titthagaro I, 177. tittham I, 84. 104. II, 72. 90. IV, 264. titthavaro I, 177, 180. tidasa IV, 442. timtuvvânu IV, 431. tippam I, 128. timira IV, 382. timmaï IV, 418. timmam II, 62.

tiricchi II, 143. IV, 295. 420. °cchî IV, 414. tiriçci IV, 295. tila IV, 406. tilaham IV, 406. tilavani IV, 357. tilatâru IV, 356. tilattaņu IV, 406. ti<sup>5</sup>va İV, 376. 395. 397. 422, 2. ti<sup>2</sup>va ti<sup>3</sup>va IV, 344. 367. 401. tisahe IV, 395. tisu v. tinni. tiha IV, 377. 401. tihim v. tinni. tîe v. ta. tîraï IV, 86. cfr. Vtar. tîsâ I, 28. 92. tîhi, tîhimto v. tinni. tu III, 99. 100. Sieh III, 90-103. tuhu° IV, 330. 368. 370. 387. 402. 421. 425. IV, 330. 368. 370. 387. 402. 421. 425. 439. tumam III, 146. 148. 164. taï IV, 370. 422, 18. tuma (?) IV, 388. te I, 33. III, 80. 143. IV, 439. tuha II, 180. III, 80. IV, 361. 370. 383. tuham II, 193. tujjhu IV, 367. 370. 372. 377. taŭ IV, 367. 372. 425. 441. tudhra IV, 372. tumâto, tumâtu IV, 307. 321. tume II, 204. tumhe III, 148. IV, 369. tumham IV, 369. tumhehim IV, 371. 378. tumha I, 246. II, 147. tumhaham IV, 373. tumhâha IV, 300. tumhâsu IV, 374. tumhâsu IV, 374. tuccha IV, 350. tuccham I, 204. tucchaum IV, 350. 354. 411. tucchayara IV, 350. tujiha etc. v. tu. tuṭṭaï IV, 116. 230. tuṭṭaŭ IV, 356. (V trut) tudai IV, 116. tudi IV, 390. tunhio II, 99. tunhikko II, 99. tuppam I, 200. tubbha etc. v. tu. tuma etc. v. tu. tumbinihe IV, 427. tumha etc. v. tu. tumhariso I, 142. 246. tumheccayam II, 149. turamto, turio etc. v. vtvar. tulaï IV, 25. tulia IV, 382. tuhârena IV, 434. tûnam I, 125. tûraï, tûramto v. Vtvar. tûram II, 63. tûrâtu, tûrâto IV, 321. 323. tûsaï IV, 236. tûham I, 104. II, 72. trnu IV, 329. trnâim IV, 422, 20. te v. ta und tu.

teanam IV, 104. teavaï IV, 152. teâlîsâ II, 174. teo I, 32. tettahe IV, 436. tettio IV, 395. tettiam II, 157. tettilam II, 157. tettîsâ I, 165. tettulo IV, 407. 435. tetthu vi IV, 404. 405. teddaham II, 157. temva IV, 418. teraha I, 165. 262. \* telokkam I, 148. II, 97. tella I, 200. tellam II, 98. 155. tellokkam II, 97. te va IV, 343. 397. 401. te va i IV, 439. tevadu IV, 395. 407. tevannâ II, 174. tevaro IV, 324. tevîsâ I, 165. tehaï IV, 357. tehim IV, 425. tehu IV, 402. to v. ta. to III, 70. 180. IV, 336. 341. 343. 365. 367. 379. 391. 395. 398. 404. 417. 418. 419. 422, 6. 423. 439. 445. todaï IV, 116. tonam I, 125. tonîram I, 124. tomdam I, 116. tosaviam III, 150. tosia IV, 331. tosiam III, 150. tti I, 42. 91. II, 193. IV, 302. 352. 357. 423 tthu v. Vas tram IV, 360. V tvar tuvaraï IV, 170. tûraï IV, 171. tuvarâmo, ºmu, ºma III, 144. tuvarae, tuvarase III, 145. tuvarâmo III, 176. tuvaraha III, 176. tuvaramto IV, 170. otu III, 176. tûramto IV, 171. turamto IV, 172. turio IV, 172. tuvarejja, ojja

#### th.

III, 178.

thakkaï IV, 16. 87. 259. thakkei IV, 370. thana I, 84. IV, 350. 367. thanayâ III, 130. thanaham IV, 390. thanaharo I, 187. thanahâru IV, 414. thambho II, 8. 9. thalam IV, 326. thali IV, 330. 344. 363. thavo II, 46. thâu IV, 358. thânam IV, 16. thânuno II, 7.

thâmam IV, 267. thâha IV, 444. thinnam I, 74. II, 99. thippaï IV, 138. 175. thirattanaum IV, 422, 7. thî II, 130. thînam I, 74. II, 33. 99. thuî II, 45. thullo II, 99. thuvao I, 75. thuvvaï IV, 242. (Vstu) thû II, 200. thûno I, 147. thûnâ I, 125. thûlabhaddo I, 255. thûļî IV, 325. theo IV, 267. theno I, 147. theriam II, 107. thero İ, 166. II, 89. thevam II, 125. thoam II, 45. 125. thokkam II, 125. thona I, 125. thottam II, 45. thoro II, 99. thoram I, 124. 255. thovam II, 125. thovâ IV, 376.

### d.

daïu IV, 340. 411. 414. daïem IV, 333.342. daïcco I, 151. daïnnam I, 151. daïvajjo II, 83. daïvannû II, 83. daïvam I, 153. II, 99. daïveṇa IV, 389. daïveṇ IV, 331. daïvayam I, 151. daïvvam I, 153. II, 99. damsaï v. Vdarç. damsana IV, 401. onam I, 26. II, 105. dakkhavaï v. Vdarç. dakkhino I, 45. II, 72. daccham v. Vdarc. daccho II, 17. datta IV, 422, 6. datthum etc. v. Vdarc. dattho I, 217. II, 2. dadavada IV, 330. odau IV, 422, 18. daddho I, 217. II, 40. danuavaho I, 267. danuimda I, 6. danuvaho I, 267 damda I, 7. damdo I, 217. dappullo II, 159. dabbho I, 217. damadamâaï, °mâi III, 138. dambho I, 217. dammu IV, 422, 15.

dayâlû I, 177. 180. II, 159. dara I, 217. II, 215. daro I, 217. daria II, 96. dario I, 144. darisaṇaṃ II, 105.

√darç daccham III, 171. dîsaï III, 161. dittha I, 84. IV, 432. 433. ditthaü IV, 352. 396. 429. ditthu IV, 401. dittho III, 90. ditthâ III, 105. ditthî IV, 431. dittham I, 42. 128. ditthaüm IV, 371. ditthem IV, 423. ditthaï IV, 365. ditthe IV, 396. ditthâ IV, 422, 18. tittho IV, 314. 321. 323. atittha IV, 323. datthum II, 146. IV, 213. datthûna IV, 213. tatthûna IV, 313. 320. tatthûna IV, 313. 323. datthavvam IV, 213. caus. darisaï III, 149. IV, 32. dakkhavaï IV, 32. damsaï IV, 32. damsijamtu IV, 418. dâvaï IV, 32.

dalaï IV, 176. dalamti II, 204. dalia I, 217.

daliddâi I, 254. daliddo I, 254. davaggî I, 67. davo I, 177. dasa I, 219. 260. 262. dasaṇa I, 146. ºṇaṃ I, 217. dasanham III, 123.

dasabalo I, 262. dasamuho I, 262. dasaraho I, 262.

dasâro II, 85.

√dah dahijjaï IV, 246. daḍḍha IV, 365. daḍḍho II, 40. daḍḍhâ IV, 343. v. ḍahaï.
 — c. vi viaddho II, 40.

daha I, 262. dahabalo I, 262.

dahamuho I, 262. °hu IV, 331.

daharaho I, 262.

dahi declin.: III, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 37, 124, 128.

dahiîsaro I, 5. dahîsaro I, 5. daho II, 80. 120.

√dâ demi II, 206. desi IV, 425. dei II, 206. III, 131. IV, 238. 406. 420. 422, 15. 22. 423. dedi IV, 273. teti IV, 318. demti IV, 414. dehi, desu III, 174. dehu IV, 384. demtaho IV, 379. demtihim IV, 419. dâham, dâhimi III, 170. deppinu IV, 440. dejjahi IV, 383. dejjahim IV, 428. diyyate IV, 315. dijjaï IV, 438. datto I, 46. dinnam I, 46. II, 43. dinnî IV, 330. 401. dinne IV, 302. dinnâ IV, 333.

dâgho I, 264. dâdimam I, 202. dâdhâ II, 139. dâna III, 16. dânavo I, 177. dâni I, 29. dânim I, 29. IV, 277. 302. dâmam I, 32. dâmotaro IV, 327. dâya, dâyâra III, 39. dâramtu IV, 345. 445. dâram I, 79. II, 79. 112. dâliddam I, 254. dâlimam I, 202. dâlum IV, 289. dâva IV, 262. 302. 323. dâvaï IV, 32. v. Vdarç. dâvaggî I, 67. dâso II, 206. dâhino I, 45. II, 72. dâho I, 217. di III, 94. 99. dia III, 16. dio I, 94. II, 79. diara II, 205. °ro I, 146. diahada IV, 333. 387. diaha IV, 388. 418. diggho II, 91. dijjaï v.  $\sqrt{d\hat{a}}$ . diṭṭhi IV, 330. diṭṭhî I, 128. II, 34. IV, 431. ditthiâ II, 104. dinayaru IV, 377. 401. dinu IV, 401. dinnam v. Vdâ. dippaï v. Vdîp. dirao I, 94. divaso I, 263. divasânam III, 123. divaho I, 263. dive dive IV, 399. 419. divehim IV, 422, 4. 16. divvaïm IV, 418. divvamtaraim IV, 442. disâ I, 19. disihim IV, 340. dihâ I, 97. dihî I, 209. II, 131. vdîp dhippaï, dippaï I, 223. — c. pra palîvei I, 221. palîvaï IV, 152. paliviam I, 101. palittam I, 221. dîhara IV, 414. 444. °ram II, 171. dîhâuso I, 20. dîhâû I, 20. dîho II, 91. dîham II, 171. dîhâ IV, 330. duallam I, 119. duâî I, 94. II, 79. duâram I, 79 duio I, 94. 209. duiam I, 101. duucchaï IV, 4. duuno I, 94. duumchaï IV, 4. duûlam I, 119.

dukkadam I, 206.

dukkarayâraya II, 204.

dukkaram II, 4. dukkaru IV, 414. 441.

dukkha IV, 357. dukkham II, 72. 77. dukkhe II, 72. dukkhâ, dukkhâim I, 33. dukkhasahe IV, 287. dukkhio I, 13. dukkhiâ II, 72. dugucchaï IV, 4. 240. dugumchai IV, 4. dugullam I, 119. duggâevî I, 270. duggâvî I, 270. dujjana IV, 418. duțțhu IV, 401. dunni III, 120. dubbhaï etc. v.  $\sqrt{\mathrm{du}}$ h. dubbhikkhem IV, 386. dumaï IV, 24. dumatto I, 94. duyyane IV, 292. duravagâham I, 14. duruttaram I, 14. dureho I, 94. dullahaho IV, 338. 375. 410. duvayanam I, 94. duvâram II, 112. duvârio I, 160. duvâlasamge I, 254. duviho I, 94. duve III, 120. 130. duvvavaçidena IV, 302. duvvavasidena IV, 282. dusaho I, 115. dussaho I, 13. 115. vduh duhijjaï, dubbhaï IV, 245. duhihii, dubbhihii IV, 245. duddham II, 77.89. III, 29. duhao I, 115. 192. duham II, 72. duhâ I, 97. duhâram I, 97. 126. duhâvar IV, 124. duhiae II, 164. duhia II, 126. III, 35. duhiahi, duhiasu III, 35. duhum IV, 340. dûadaü IV, 419. dûi IV, 367. dûmei IV, 23. dûmiam IV, 24. dûra IV, 422, 8. dûru IV, 353. dûrâdo, °du IV, 276. dûre IV, 349. 367. dûruddânem IV, 337. dûsai IV, 236. dûsei III, 153. dûsaho I, 13. 115. dûsâsaņo I, 43. onu IV, 391. dûhavo I, 115. 192. dûhio I, 13. de II, 196. de III, 94. 99. dearo I, 180.

deulam I, 271.

dekkhaï IV, 181. 349. 367. 376. dekkhaüm IV, 357. dekkhi IV, 434. dekkhu IV, 345. 361. dekkhivi IV, 354. dejjahi v. √dâ. deram I, 79. II, 112. deva I, 79. III, 38. devo I, 177. III, 38. devassa III, 131. 132. devâya III, 132. devâna III, 131, 132. devaülam I, 271. devatthuî II, 97. devathuî II, 97. devadatto I, 46. devam III, 11 IV, 441. devammi III, 11. devâim, devâ I, 34. devamnâga I, 26. devaro I, 146. devimdo III, 162. devvam I, 153. desa IV, 422, 11. desahim IV, 386. desadaï IV, 419. desadâ IV, 418. desamtaria IV, 368. desittâ I, 88. desuccâdanu IV, 438. do III, 119. 120. donni III, 38. 120. 130. 142. IV, 340. 358. donham III, 119. 123. donha III, 123. dosumto III, 130. dosu III, 119. 130. dohimto III, 119. 130. dohi III, 119. dohim III, 130. dolâ I, 217. dolei IV, 48. dovayanam I, 94. dosadâ IV, 379. 429. dosu IV, 439. dosu, dosumto v. donni. dohalo I, 217. 221. dohâ I, 97. dohâiam I, 97. dohi, dohim, dohimto v. donni. drammu IV, 422, 4. dravakkaŭ IV, 422, 4. draho II, 80. drahammi II, 80. drahi IV, 423. drehi IV, 422, 6.

### dh.

dhao II, 27.
dhaṃsâḍaï IV, 91.
dhaṭṭhajjuṇo II, 94.
dhaṭṭho I, 130.
dhaṇa [dhanyâ] IV, 330. 430. 444. dhaṇi IV, 385. 418. dhaṇahe IV, 350. 354.
411. 445.
dhaṇaṃjao I, 177. II, 185.
dhaṇaṃjao IV, 293.
dhaṇaṃ III, 50. 53. 55. 56. 63. 79. 86.
99. 100. 113. 114 118. 119. 124. dhaṇu
IV, 358. 373. dhaṇassa III, 134.
dhaṇamaṇo II, 159.

dhanavamto II, 159. dhanai IV, 445. dhanî II, 159. dhanuskhandam IV, 289. dhanuham I, 22. dhanû I, 22. dhattî II, 81. dhattho 11, 79. dhanam IV, 304. dhannâ II, 184. III, 86. dhammillam I, 85. dhammu IV, 341. 396. dhammi IV, 419. dhammellam I, 85. Vdhar dharaï IV, 234. 334. 438. dharei IV, 336. dharahim IV, 382. dhario I, 36. dhâledha IV, 302. dhara IV, 377. 401. dhara IV, 441. dharanîhara II, 164 dhavala IV, 421. olu IV, 340. dhavalaï IV, 24. √dhâ dhâi, dhâaï IV, 240. - c. ni nihitto, nihio II, 99. nihittaü IV, 395. - c. vi vihidu IV, 446. - c. crad saddahaï, saddahamâno IV, 9. saddahiam I, 12. dhâi v.  $\sqrt{dh}$ â u.  $\sqrt{dh}$ âv. dhâî II, 81. dhâdaï IV, 79. dhâra IV, 383. dhârâ I, 145. dhârî II, 81. √dhâv dhâi IV, 228. 436. dhâvaï IV, 228. 238. dhuvaï IV, 238. dhâvamti IV, 228. dhâhii, dhâo IV, 228. dhâha II, 192. dhiî I, 128. II, 131. dhijjam II, 64. dhittho I, 130. dhippaï v. Vdîp. dhi-r-atthu II, 174. dhîram I, 155. II, 64. dhîriam II, 107. dhîvale IV, 301. 302. dhunaï v.  $\sqrt{dh}$ û. dhuttimâ I, 35. dhutto I, 177. II, 30. dhuttâ II, 204. dhuddhuai IV, 395. dhurâ I, 16. dhurudharahi IV, 421. dhuvaï v. √dhâv u. √dhû. dhuvvaï v. vdhû. V dhû dhunaï IV, 59. 241. dhuvasi II, 216. dhuvaï IV, 59. dhunijjaï, dhuvvaï IV, 242. dhûâ II, 126. III, 73. dhûmavadalo II, 198.

dhûmu IV, 415. 416.

dhûladiâ IV, 432. 433. dhenû declin.: III, 16. 18. 19. 20. 21. 23. 24. 27. 29. 124. dhrum IV, 360. 438. dhruvu IV, 418.

n. \*) na I, 6. 42. II, 180. 193. 198. 199. 203. 204. 205. 206. 217. III, 105. 135. 141. 142 160 177 180 IV, 63 299 332 335 340 341 347 349 350 358 360 365. 367. 370. 376. 383. 386. 390. 396. 401. 406. 414. 416. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 426. 432. 433. 434. 436. 441. 444. 445. naï III, 42 IV, 422, 2. naî I, 229. naïm III, 36. naïgâmo, naïggâmo II, 97. naïsottam, naîsottam I, 4. naü IV, 423. 444. na una, na unâ, na unâi, na uno I, 65. nao I, 177.

nakaram IV, 325. 328. nakkamearo I, 177. nakkhâ II, 90. 99. nakha IV, 326. naggo II, 78. 89.

naccaï etc. v. Vnart.

najjhaï II, 26. (Vnah)

Vnat nattaï IV, 230. nadaü IV, 385. nadijjai IV, 370.

nattaî II, 30. nado I, 195. nanamdâ III, 35. nattio I, 137. nattuo I, 137. namdaŭ IV, 422, 14. nabham I, 187. nam IV, 283. nam IV, 396.

nam IV, 444.

v nam navaï IV, 158.226. navahim IV, 367. namimo I, 183 namahu IV, 446. namatha IV, 326. navamtaham IV, 399. nao II, 180. naviam, navam III, 156.

- c. ud unnama III, 105. unnayam I, 12. unnâmaï IV, 36. unnâmia III, 70.

- c. pra panamatha IV, 326. panavaha II, 195. namira II, 145. namila IV, 288. namo III, 46. 131. IV, 283.

namokkâro I, 62. II, 4.

nammo I, 32.

<sup>\*)</sup> Sieh überall auch n.

nayana IV, 414. 444. nayanam I, 177. 180. 228. nayanâ I, 33. III, 130. IV, 422, 6. nayanâin I, 33. nayanehim IV, 423. nayaram I, 177. 180. nayare III, 135. nara IV, 412. 442. naro I, 229. naru IV, 362. narão I, 67. narimdo I, 84. Vnart naccaï IV, 225. naccamtassa IV, 326. naccâvium IV, 420. naccâviâim I. 33. nalimdânam IV, 300. nale IV, 288. nava IV, 401. navo II, 165. navaï IV, 396. navaï, naviam v. Vnam. navakhî IV, 420. 422, 17. navanham III, 123. navari IV, 377. 401. 423. navallo II, 165. navi IV, 330. 339. 356. 395. 402. 411. 422, 11. Vnaç nassaï IV, 178. 230. natthûna, natthûna IV, 313. nâsaï IV, 31. 238. nâsaṃtaaho IV, 432. nâsavaï IV, 31. - c. pra panattha I, 187. panatthaï IV, 406. 418. - c. vi viņatthaï IV, 427. vinnāsiā IV, 418. naha I, 6. 7. naham I, 32. 187. nahena IV, 333. 348. nahâ II, 90. 99. nahayale II, 203. nâi IV, 330. 444. nâum IV, 426. nâe IV, 322. nâo I, 229. nâdayam IV, 270. nânam II, 104. nâma II, 217. nâyagu IV, 427. nâraïo I, 79. nârâo I, 67. nârâyanu IV, 402. nâliu IV, 422, 15. nâva IV, 423. nâvâ I, 164. nâvaï IV, 331. 444. nâvio I, 230. nâsavaï v. √naç. nâhim IV, 419. 422, 1. nâho I, 187. nâhu IV, 360. 390. 423. nia IV, 282. 302. 349. nia IV, 181. nie III, 56 niamta IV, 431. niacchaï IV, 181. niambini IV, 414. niaya IV, 344. 354. 401. 441.

niuram I, 123. nikkao II, 4. nikkampam II, 4. nikkham II, 4. niggaŭ IV, 331. v.  $\sqrt{\text{gam c. nis.}}$  nigghiņa IV, 383. nigghiņayâ III, 38. nicca IV, 395. niccattu IV, 422, 7. niccala II, 211. IV, 436. ºlo II, 21. 77. niceimtaï IV, 422, 20. niceimtaï IV, 261. nicehaïm IV, 357. nicehayam IV, 422, 10. niccharo IV, 325. nicchûdham IV, 258. nijjiu IV, 371. nijjharo I, 98. II, 90. nijjhaar IV, 181. nitthuro I, 254. II, 77. III, 146. nitthulo I, 254. ninnao I, 93. ninnam II, 42. ninhavaï IV, 233. nidda IV, 418. niddae IV, 330. niddadî IV, 418. niddâi IV, 12. niddhano II, 90. niddham II, 109, ninao I, 180. ninneha IV, 367. nippaho II, 53. nippiho II, 23. nippumsanam II, 53. nipphamdâ II, 211. nipphâvo II, 53. nippheso II, 53. nibbharo II, 90. nimiam IV, 258. nimbo I, 230. nimmallam I, 38. nimmavaï IV, 19. nimmânaï IV, 19. nimmoo II, 182. niyocitam IV, 325. niyojitam IV, 327. nirakkhaï IV, 418. niramtaram I, 14. nirappaï IV, 16. niravasesam I, 14. nirâmaï IV, 414. niruvama IV, 401. 444. niruvâraï IV, 209. nirûviam II, 40. onilayâe I, 42. nillajja II, 197. ojjo II, 200. nillajjima I, 35. nivațtâham IV, 332. (Vvart c. ni) nivadana IV, 444. nivattao II, 30.

niuam I, 131. v. Vvar c. ni.

nivattanam II. 30. nivânu IV, 419. nivâranu IV, 395. °nâya IV, 448. nivâçî IV, 302. nivâsahe IV, 350. nividam I, 202. nivo I, 128. nivvattao II, 30. nivvalaï IV, 128. nivvuî I, 131. nisamso I, 260. nisamku IV, 396. 401. nisadho I, 226. nisamana I, 269. nisâaro I, 8. nisâyaro I, 72. nisîaro I, 8. 72. nisiâ IV, 330. nisiraï IV, 229. nisîdho I, 216. nisîho I, 216. nisho I, 216.
nisutto IV, 258.
nisehaï IV, 134.
nisphalam IV, 289.
nissaham I, 13. nissahâim I, 93.
nihattha II, 174.
nihavaï IV, 233.
nihaso I, 186. 260.
nihi IV 422 3. nihî I 35. nihim l nihi IV, 422, 3. nihî I, 35. nihim III, 19. nihio II, 99. v. √dhâ c. ni nihitta, nihittaŭ v. Vdhâ c. ni. nihuaum IV, 401. nihuam I, 131. nihelanam II, 174.  $\sqrt{\hat{\text{n}}\hat{\text{n}}}$  nei IV, 237. nedi IV, 273. 274. neti IV, 318. 319. nemti IV, 237. neûņa, nîo IV, 237. - c. anu anunei IV, 414. - c. â ânahi IV, 343. âniai IV, 419. âniam I, 101. - c. upa uvaniam, uvanîo I, 101. nîcaam I, 154. nîdam I, 106. 202. II, 99. nîmo I, 234. nîmî I, 259. nîramjaï IV, 106. nîlaï IV, 79. nîlâ, nîlî III, 32. nîluppala II, 182. ºlam I, 84. nîvî I, 259. nîvo I, 234. nîsarahi IV, 439. (Vsar c. nis) nîsaho I, 43. nîsaham I, 13. nîsâmannehim II, 212. nîsâ vannu IV, 341. nîsâsûsâsâ I, 10. nîsâso I, 93. II, 92. osu IV, 430. nîso I, 43. nu II, 193. 204. IV, 302.

nûuram I, 123.
nûna, nûnam I, 29.
nûmaï IV, 21.
neuram I, 123.
neddam I, 106.
nettâ, nettâim I, 33.
nena IV, 322.
neraïo I, 79.
neha IV, 332. 406. neho II, 77. 102 nehu
IV, 422, 8. nehaho IV, 426. nehem
IV, 422, 6. nehi IV, 406.
nehadâ IV, 356.
nehâlû II, 159.
nomâliâ I, 170.

### p.

paï IV, 414. paï paï IV, 406. paï IV, 357. 370. 377. 421. 422, 1. 12. païttha v.  $\sqrt{\text{viç}}$  c. pra. païtthâ I, 38, 206. païtthânam I, 206. païtthi IV, 330. (Vvic c. pra) païtthiam v. Vsthâ c. prati. païnnâ I, 206. païsamayam I, 206. païharam I, 4. paî I, 5. paîvam I, 206. paîvo I, 231. paîharam I, 4. paü IV, 442. paüttho I, 156. u. v. Vvarsh c. pra. paŭņo I, 180. paŭtî I, 131. paŭmam I, 61. II, 112. paŭrajano I, 162. paüram I, 180. paürisam I, 111. 162. paüro I, 162. paülaï IV, 90. pao I, 32. paoo I, 245. paohara IV, 395. paoharaham IV, 420. pamsano I, 70. pamsuli II, 179. pamsû I, 26. 29. 70. pakuppita IV, 326. pakka IV, 340. pakkam I, 47. II, 79. pakkâ II, 129. pakkalo II, 174. pa + kam IV, 302. pakkha II, 164. pakkho II, 106. 147. pakkhâladu IV, 288. pakkhâvadium IV, 401. pakkhodaï IV, 42. 130.

pamkaï IV, 357. pamkayâim, pamkayâni III, 26. panko, pamko I, 30. paggi'va IV, 414. pangaï IV, 209. pamguranam I, 175. paceadai IV, 173. paceaddai IV, 162. paceaddia II, 174. paccalliu IV, 420. paccâraï IV, 156. paccûso II, 14. pacchaï IV, 362. 420. pacchamdaï IV, 162. paccham II, 21. pacchâ [pathyâ] II, 21. pacchâ [paçcât] II, 21. pacchâyâvadâ IV, 424. pacchi IV, 388. pacchittâim IV, 428. pacchittem IV, 428. pacchimam II, 21. pacchekammam I, 79. pajjattam v. Vâp c. pari. pajjamto I, 58. II, 65. pajjarai IV, 2. pajjalido IV, 265. рајја П, 83. pajjâulo IV, 266. pajjâo II, 24. pajjie III, 41. pajjunno II, 42. pajjharaï IV, 173. pamcaham IV, 422, 14. pamcahim IV, 422, 14. 429. 431. pañcâvannâ II, 174. paññale IV, 293. pañña IV, 303. paññaviçale IV, 293. patimâ IV, 325. pattaï IV, 10. pattaṇa IV, 407. ºṇaṃ II, 29. patthavaï, °âvaï IV, 37. v.  $\sqrt{\text{sth}}$ â c. prapatthi IV, 329. patthî I, 129. II, 90. √path padhaï I, 199. 231. III, 177. padhejja, °jjâ III, 177. padhihii III, 177. padhîaï, padhijjaï III, 160. padhiyyate IV, 315. padhia, padhidûna, padhittâ IV, 271. padhitûna IV, 312. padhiam III, 156. padhiam III, 156. padaï etc. v. Vpat. padamsuâ I, 26. 88. 206. padahaŭ IV, 443. padâyâ I, 206. padâyânam I, 252. padiaggai IV, 107. padikûlam II, 97.

padikkûlam II, 97. padicchira II, 174. padinnena IV, 260. padipphaddhî I, 44. II, 53. padibimbi IV, 439. padimâ I, 206. padivannam I, 206. padivaya I, 44. 206. padivalar IV, 259. padisâi IV, 167. 178. padisâro I, 206. padisiddhî I, 44. II, 174. padisoo II, 98. padihâi III, 80. IV, 441. padihâro I, 206. padihâso I, 206. padduhaï IV, 154. padha IV, 394. padhamo I, 215. °mam I, 55. padhumam I, 55. panaena IV, 446. panavanna II, 174. paṇavaha v. √nam c. pra. paṇâmaï IV, 39. pamcanha III, 123. pamdao I, 70. pannaim IV, 427. pannarasanham III, 123. pannaraha II, 43. pannâ II, 42. 83. pannâsâ II, 43. panno I, 56. panhâ I, 35. panhuo II, 75. panho I, 35. II, 75. V pat padaï IV, 219. 422. 4. 18. padamti IV, 422, 20. padahim IV, 388. padia IV, 337. padiu IV, 337. padiâ II, 80. padiâim IV, 358. pâdaï III, 153. pâdei IV, 22. pâdiu IV, 420. - c. ni nivadaï I, 94. IV, 406. nipatamti IV, 326. — c. sam sampadia IV, 423. patâkâ IV, 307. patibimbam IV, 326. pateso IV, 307. pattattanam IV, 370. pattam II, 173. pattehim IV, 370. pattânam IV, 370. pattalam II, 173. °lu IV, 387. pattu v. Vâp c. pra. patteam II, 210. pattharo II, 45. ori IV, 344. patthavo, patthâvo I, 68. patthivâṇa III, 85. √pad pâei III, 149. - c. â âvanna IV, 295. · - c. ud uppajjamte III, 142. 14 \*

 e. nis nippajjaï IV, 128.
 e. sam sampajjaï IV, 224. sampâiavam IV, 265. sampannâ IV, 285. 302. padaaî IV, 162. padam IV, 270. panaya IV, 326. pamtî I, 6. 25. pantho, pamtho I, 30. pamtham I, 88. pamthavo IV, 429. pamthavo IV, 325. pamthiahm IV, 429. pannâdaï IV, 126. paphulliaü IV, 396. pabbâlaï IV, 21. 41. pamânu IV, 399. 419. 438. pamânîkaleçi IV, 302. pamukkam pamukkam II, 97. v.  $\sqrt{\text{muc}}$  c. pra. pamhatthaü ÍV, 396. pamhalâ II, 74. pamhâim II, 74. pamhuttha III, 105. pamhuttho IV, 258. pamhusaï IV, 75. 184. pamhuhaï IV, 74. paya IV, 420. payaïm IV, 395. payaï IV, 90. (Vpac) payattaï II, 30. v. Vvart c. pra. payattai II, 30. v. y vart c. j payatta II, 29. payadam I, 44. odâ IV, 338. payam IV, 422, 10. payayam I, 67. payarai IV, 74. payarakkha IV, 418. payaranam I, 246. payaro I, 68. payallaï IV, 70. 77. payâî II, 138. payâgajalam I, 177. payâro I, 68. payârahim IV, 367. payâvaî I, 177. 180. payâsaï IV, 357. payâsei IV, 45. payâsu IV, 396. payyâkulîkada IV, 266.  $\sqrt{1.}$  par pûraï IV, 169. pûria IV, 383. pûrida IV, 260. apûraï IV, 422, 18.  $\sqrt{2}$ . par pâraï IV, 86. pârijjaï II, 208. √3. par c. vyâ vâvarei IV, 81. para II, 72. 87. IV, 335. 347. 379. 395. 396, 397, 400, 406, 414, 418, 420, 422, 3. 438. 441. parassu IV, 338. 354. paraï IV, 161. parauttho I, 179. parama IV, 414. 442. paramatthu IV, 422, 9. parammuho I, 25. paravaso IV, 266. 307. parahuo I, 131. parâî IV, 350. 367. efr. parâyâ.

parâmariso II, 105. paramuttho I, 131. parâyâ IV, 376. efr. parâî. parâvahim IV, 442. pari IV, 366. 437. 438. pariaddhaï IV, 220. (Vvardh c. pari) pariatta IV, 395. pariamtaï IV, 190. parialaï IV, 162. pariallaï IV, 162. pariâlei IV, 51. parighattham II, 174. paritthâ I, 38. parițthiam v. Vsthâ c. prati. parinâmo IV, 206. parinamo IV, 206. parittâyadha, °yaha IV, 268. parilhasaï IV, 197. parivâḍei IV, 50. ' parisâmaï IV, 167. parihaṭṭaï IV, 126. parihaṇu IV, 341. parihavam III, 180. parihâsadî IV, 425. parihîna IV, 60. parîi IV, 143. 161. parokkhaho IV, 418. paropparam I, 62. II, 53. paroho I, 44. palakkho II, 103. palaya I, 187. palassa IV, 302. palahî II, 174. palâvaï IV, 31. paliamko II, 68. paliam I, 212. paliggahe IV, 302. palittam v.  $\sqrt{d\hat{i}p}$  c. pra. palilam I, 212. paliviam palîvaï, palîvei } v. \( \sqrt{dîp} \) c. pra. palu IV, 395. paluttâ IV, 422, 6. paloesu II, 181. palottaï IV, 166. 200. 230. palottam IV, 258. pallamko II, 68. pallattaï IV, 200. pallatto II, 47. ottam II, 68. pallattho II, 47. ottam II, 68. pallava IV, 336. ovaha IV, 420. ovihim IV, 418. pallavillena II, 164. pallânam I, 252. II, 68. palhatthaï IV, 26. 200. palhattham IV, 258. palhâo II, 76. pavattho I, 156. pavattao II, 30.

pavattanam II, 30. pavaya IV, 220. pavaho I, 68. pavásuaham IV, 395. pavâsû I, 44. pavâho I, 68. pavâhena I, 82. paviramjaï IV, 106. pavo II, 106. pavvati IV, 307. pavvâyaï IV, 18. paçâdâya IV, 302. paçcâdo IV, 299. pasadhilam I, 89. pasattho II, 45. pasaro IV, 157. pasâu IV, 430. pasia v. Vsad c. pra. pasidhilam I, 89. pasiddhî İ, 44. paste IV, 290. paha IV, 422, 10. pahammaï IV, 162. paharo I, 68. pahallaï IV, 117. pahâ I, 6. pahâu IV, 341. pahâro I, 68. pahio II, 152. pahiu IV, 415. 429. 445. pahiâ IV, 376. 431. pahu III, 38. pahuccaï IV, 390. 419. pahudi I, 131. 206. pahuppaï IV, 63. pahuppire III, 142. pahû III, 38. paho I, 88. √1. pâ piaï IV, 10. 419. piyaï I, 180. piaṃti IV, 419. 420. piahu IV, 422, 20. pijjaï IV, 10. 423. piavi IV, 401. 444. pîu IV, 439. pieṃ IV, 434.  $\sqrt{3}$ . pâ pâi, pâaï IV, 240. pâi IV, 445. pâikko II, 138. pâu I, 5. pâuo I, 131. ( $\sqrt{\text{var}}$  c. prâ) pâuraṇam I, 175. pâuso I, 19. 31. 131. III, 57. pâgasâsane IV, 265. pâdaliutte II, 150. pâdiekkam II, 210. pâdikkam II, 210. pâdipphaddhî I, 44. 206. pâdivaâ, pâdivayâ I, 15. 44. pâdisiddhî I, 44. II, 174. pâniam I, 101. II, 194. pânium IV, 396. pâniena IV, 434. pâniem IV, 418. pâṇinîâ II, 147. pânîam I, 101. pâtagga IV, 322.

pâtukkhevena IV, 326. pâpam IV, 324. pâyadam I, 44. pâyamti III, 131. (pâdânte). pâyayam I, 67. pâyavadaṇam I, 270. pâyavîdham I, 270. pâyâ III, 130. pâyâro I, 268. pâyâlam I, 180. pâraï IV, 86. pârao I, 271. pârakeram I, 44. II, 148. pârakkadā IV, 379. 398. 417. pârakkam I, 44. II, 148. pâraddhî I, 235. pârâvao I, 80. pârevao I, 80. pâro I, 268. pâroho I, 44. pâlako IV, 325. pâlambu IV, 446. pâlevi IV, 441. pâvaï v. √âp c. pra. pâvadanam I, 270. pâvam I, 177. 231. pâvayaṇam I, 44. pâvaranam I, 175. pâvârao I, 271. pâvâsuo I, 95. pâvâsû I, 44. pâvîdham I, 270. pâvîsu v. Vâp c. pra. pâvei IV, 41. (Vplu). pâsaï I, 43. IV, 181. pâsam II, 92. pâsâno I, 262. pâsâyâ II, 150. pâsiddhî I, 44. pâsû I, 29. 70. pâhâno I, 262. pâhuḍam I, 131. 206. pi I,41. II, 198. 204. 218. III, 137. IV, 302. pia v. piâ. pia II, 158. IV, 332. 350. 386. 387. 396. 418. 425. 434. 436. pio I, 42. 91. III, 86. piu IV, 343. 352. 383. 396. 398. 401. 414. 418. 420. 424. 430. 432. 438. piem IV, 401. 423. 444. piassa III, 10. piassu IV, 354. piaho IV, 418. 419. pie IV, 365. 396. 422, 12. piâim II, 187. cfr. pria. piaram etc. v. piâ. piavayamso II, 186. piavayassassa IV, 285. 302. piavi v. √1. pâ. piâ declin.: III, 39, 40, 44, 47, 48. piâsa IV, 434.

piuo I, 131. piuccha II, 142. III, 41. piuno etc. v. piâ. piullao II, 164. piuvaî I, 134. piuvanam I, 134. piusiâ I, 134. II, 142. piuharam I, 134. pikkam I, 47. II, 79. picchaï IV, 295. piechî I, 128. II, 15. oim II, 15. pijjaï v. V1. pâ. pimjarayam II, 164. pittham (prshtha) I, 35. (pishta) I, 85. pitthi I, 129. IV, 329. pitthi I, 35. 129. pitthîe III, 134. pidharo I, 201. pindam I, 85. pidham I, 188. piluttham II, 106. piloso II, 106. piva II, 182. piccile IV, 295. pisallo I, 193. pisâo I, 193. pisâjî I, 177. pisuņaï IV, 2. pihado I, 201. piham I, 24. 137. 188. pîam I, 213. II, 173. pîalam I, 213. II, 173. pîalam IV, 385. pîdiam I, 203. pîdham I, 106. pînattanam II, 154. pînattam II, 154. pînadâ II, 154. pîṇayâ II, 154. pînimâ II, 154. pîvalam I, 213. II, 173. pîsaï IV, 185. pumsaï ÍV, 105. pucchaï IV, 97. pucchaha IV, 364. °hu IV, 422, 9. pumchaï IV, 105. pumcham I, 26. pumjaï IV, 102. pumjâ I, 166. puññakammo IV, 305. puññam IV, 293. puññavamte IV, 293. puññaham IV, 293. 305. puṭṭhi IV, 329. puttho II, 34. (Vpracch) puttho I, 131. (V sparc) pudhamam I, 55. pudhavî I, 88. 216. pudhumam I, 55. IV, 283.

punu IV, 343. 349. 358. 370. 383. 391. 422, 9. 15. 425. 426. 428. 438. 439. 445. puno (?) II, 174. punaï v. V pû. punaruttam II. 179. punâi I, 65. punnamamto II, 159. putti IV, 330. puttem IV, 395. pudham I, 188. pudhuma IV, 316. punnamâim I, 190. pupphattanam II, 154. pupphattam II, 154. puppham I, 236. II, 53. 90. pupphavaîhim IV, 438. pupphimâ II, 154. purao I, 37. IV, 228. puramdaro I, 177. puravam IV, 323. purâ I, 16. purimam II, 135. purillam II, 163. purilla II, 164. puriso I, 42. 91. 111. II, 185. III, 86. 87.88. purisaho IV, 400. purisâ II, 202. purekammam I, 57. pulaâaï IV, 202. pulaei IV, 181. pulaa II, 211. puliçe IV, 287. 288. puloei IV, 181. pulomî I, 160. puvvaï v. √pû. puvvanho I, 67. II, 75. puvvam II, 135. puvvânho I, 67. puçcadi IV, 295. pusaï IV, 105. puhaî I, 88. 131. III, 135. puham I, 137. 188. puhavî I, 216. puhavîso I, 6. puhuvî I, 131. II, 113. √pû puṇaï IV, 241. puṇijjaï, puvvaï IV, 242. pûjito IV, 322. pûsaï IV, 236. pûsâ III, 56. pûsâno III, 56. pûso I, 43. peâ I, 24°. peûsam I, 105. Vpekkh peskadi IV, 295. 297. peskidum IV, 302. pekkhu IV, 419. pekkhevi IV, 340. pekkhevinu IV, 444. pekkhavi IV, 430. - c. prati padipekkhaï IV, 349. √pecch pecchasi II, 205. pecchaï II, 143. III, 20. IV, 181. 369. 447. peccha I, 23.

III, 4. 5. 14. 16. 18. 21. 22. 26. 28. 36. 50. 52. 53. 55. 56. 70. 79. 93. 107. 108. 120. 121. 122. 124. 129. IV, 363. pecchasu, pecchaü, pecchâmu III, 173. pecchamtâna IV, 348. pejjâ I, 248. pettham I, 85. pedham I, 106. pendam I, 85. pemdavaï IV, 37. pemma IV, 423. pemmam II, 98. III, 25. pemmu IV, 395. pemmassa III, 10. peramto I, 58. II, 65. otam II, 93. pelavânam I, 238. pellaï IV, 143. peso II, 92. pokkaï IV, 76. pokkaï IV, 76. pokkharam I, 116. II, 4. pokkharinî II, 4. poggalam I, 116. potthao I, 116. popphalam I, 170. popphalî I, 170. pommam I, 61. II, 112. porâṇam IV, 287. poro I, 170. oppanâmo III, 105. oppatânena IV, 322. pphalaim IV, 445. pramganai IV, 420. pramgani IV, 360. pramâniai IV, 422, 1. prayavadî IV, 404. prassadi IV, 393. prâiva, prâi va IV, 414. prâu IV, 414. pria IV, 370. 377. 401. prieṇa IV, 379. 398. 417.

## ph.

phamsaï IV, 129. 182. phakavatî IV, 325. phadâlo II, 159. phanaso I, 232. phanî I, 236. phamdaï IV, 127. phamdanam II, 53. pharisaï IV, 182. pharuso I, 232. phala IV, 335. phalam I, 23. phalu IV, 341. phalaï IV, 336. phalaim IV, 340. phalihâ I, 232. 254. phaliho [sphatika] I, 186. 197. phaliho [parigha] I, 232. 254. phâdei I, 198. 232. phâlihaddo I, 232. 254. phâlei I, 198. 232. phâsaï IV, 182. phâso II, 92. phittaï IV, 177. 370. phitta IV, 406.

phidai IV, 177.
phukkijjamta IV, 422, 3.
phuttai IV, 177. v.  $\sqrt{\text{sphut}}$ .
phuttanaena IV, 422, 23.
phudai IV, 177.
phudam IV, 258.
phumai IV, 161.
phumphulai II, 174.
phullai IV, 387. phullamti III, 26.
phusai IV, 105. 161.
phedai IV, 358.
phodemti v.  $\sqrt{\text{sphut}}$ .

### b.

baïtthaü IV, 444. baïlla IV, 412. baïllo II, 174. bajjaï IV, 198. bajjhaï v. Vbandh. badavânala IV, 419. ºlassu IV, 365. badisam I, 202. baddayaram II, 174. baddhaphalo, opphalo II, 97. bamdi II, 176. bamdinam I, 142. bamdram I, 53. II, 79. V bandh bamdhaï I, 187. bamdheum I, 181. bandhijjaï, bandhihii, bajjhaï, bajjhihii IV, 247. baddha IV, 399. — c. anu anubaddham II, 184. – c. â âbaṃdhaṃtîe I, 7. bandha IV, 382. bamdho I, 187. bandhavo, bamdhavo I, 30. bappîkî IV, 395. bappîhâ IV, 383. bappudâ IV, 387. bappho II, 70. bambha IV, 412. bambhanassa IV, 280. bambhaceram II, 74. bamhacariam II, 63. 107. bamhaceram I, 59. II, 63. 74. 93. bamhano I, 67. II, 74. one IV, 302. bamhâ II, 74. III, 56. bamhâno III, 56. barihinu IV, 422, 8. bariho II, 104. balaï IV, 47. 259. balayâ } I, 67. bali (n. pr.) IV, 384, 402, bali IV, 338, 385, 389, 411, 445. balisam I, 202. balu IV, 354. 440. balulladaü IV, 430. ºdâ IV, 430. bale II, 185. bahappaî II, 137. bahapphaî I, 138. II, 69. 137. bahalâ II, 177.

bahassai II, 137. bahi (?) IV, 357. bahiddhâ II, 174. bahini IV, 351. 434. oni II, 126. bahinue IV, 422, 14. bahiro I, 187. bahu II, 164. III, 141. bahua IV, 371. 376. °am II, 164. bahuayam II, 164. bahuaro I, 177. bahutaro I, 177. bahulu IV, 387. bahuvallaha II, 202. bahuvî II, 113. bahedao I, 88. 105. 206. bâmhano I, 67. bâram I, 79. II, 79. 112. bâri IV, 436. bâraha I, 219. 262. bâlako IV, 327. bâlo, bâlâ III, 25. bâlahe IV, 350. 367. bâli IV, 422, 18. bâha I, 82. IV, 395. 439. bâho II, 70. bâha (arm) IV, 329. 430. cfr. bâhâ. bâhaï I, 187. bâhâ IV, 329. bâhâe I, 36. cfr. bâha. bâhim II, 140. bâhiram II, 140. bâhu IV, 329. 430. bâhû I, 36. biio I, 5. 94. biijjo I, 248. biuņo I, 94. II, 79. bimhio I, 128. bittîe IV, 330. binni III, 120. cfr. binni, be, bihim. bimduņo, bimdûim I, 34. binni IV, 418. bimbâhari IV, 401. bisa I, 7. 238. bisî I, 128. bihappaî II, 137. bihapphaî I, 138. II, 137. bihassaî II, 69. 137. bihim IV, 367. bihum IV, 383. bihemi I, 169. bihei IV, 238. cfr. bîhaï. bîo I, 5. 248. II, 79. bîhaï III, 134. 136. IV, 53. bîhamte III, 142. bîhiam IV, 53. bukkaï IV, 98. bujjhaï IV, 217. bujjhâ II, 15. buddaï IV, 101. buddîsu IV, 423. buddavi IV, 415. budram I, 53. buddhadî IV, 424. buddhî III, 19. IV, 422, 14. declin.: III, 16. 18. 19. 20. 23. 24. 27. 29. 58. 124. bumdham I, 26.

buhappaî II, 53. 137.
buhapphaî I, 138. II, 53. 137.
buhaspadî IV, 289.
buhassaî II, 137.
buhukkhaï IV, 5. (√bhuj).
be III, 120. IV, 379. 395. 429. 439.
bennî III, 120. behin IV, 370. 377. benham III, 119. efr. binnî.
bemi (?) IV, 238.
beso II, 92.
bojjaï IV, 198.
boddia IV, 335.
boram I, 170.
borî Î, 170.
borî Î, 170.
bollaï IV, 2. bolliaï IV, 360. bollium IV, 422, 12. bolliem IV, 383.
bolianaŭ IV, 443.
bohim IV, 277.
√brû bruvaha IV, 391. abbavî III, 162.
broppi IV, 391. broppinu IV, 391.

## bh.

bhaïnî II, 126. bhaïravo I, 151. bhao I, 187. bhaena IV, 444. bhae II, 193. bhakavatî IV, 327. bhagadatta IV, 299. bhagavatî IV, 307. °tîe IV, 323. bhagavam IV, 323. bhamgi IV, 339. 411. bhajjâ II, 24.  $\sqrt{\rm bh}$ añj bhamjaï IV, 106. bhajjiu III, 395. 439. bhaggâ IV, 351. 379. 380. 398. 417. 422, 21. bhaggaüm IV, 354. bhaggâim IV, 386. bhattio II, 174. bhado I, 195. bhadu IV, 420. bhada IV, 357. V bhan bhanami III, 41. bhanaï IV, 239. 399. bhanamo III, 106. 155. bhanamo, bhanimo etc. III, 155. bhanamti IV, 376. bhana IV, 367. 370. 404. 425. bhanu IV, 401. bhanavi IV, 383. bhannae, bhanijjae IV, 249. bhania IV, 330. bhaniaü IV, 402. bhaniam II, 193. 199. III, 70. bhanie III, 41. bhaniâ II, 186. bhanirî II, 180. bhamdaya IV, 422, 12. bhattam IV, 60. bhattâ declin.: III, 44. 45. bhattâu IV, 422, 10. bhattivamto II, 159. bhattuno etc. v. bhattâ. bhaddam II, 80.

bhaddavaü IV, 357.

· bhadram II, 80. bhamti v. Vbhû. bhamte IV, 287. bhappo II, 51. bhamadaï v. Vbhram. bhamayâ II, 167. bhamara I, 6. II, 183. bhamaro I, 244. 254. bhamaru IV, 368. 397. bhamarâ IV, 387. bhamaraüla IV, 382. bhamâdaï, °dei, °vei v.  $\sqrt{\rm bh}$ ram. bhamiro II, 145. °ru IV, 422, 15. bhammadaï v. V bhram. bhayamkaru IV, 331. bhayappaî II, 137. bhayapphaî II, 69. 137. bhayava IV, 264. °vam IV, 264. 265. bhayassaî II, 69. 137. bharaï III, 137. IV, 74. bharimo III, 134. bharaho I, 214.
bhariu IV, 444. bhariaï IV, 383.
bharu IV, 340. 371. 421.
bhalaï IV, 74.
bhalaï IV, 353.
bhallâ IV, 351.
bhallî IV, 330. bha'vaï v. √bhram. bhavao I, 37. bhavanam III, 29. bhavamto II, 174. bhavam IV, 265. 283. 284. 302. bhavamto I, 37. bha'varu IV, 397. bhavâriso I, 142. bhavio II, 107. bhasaï IV, 186. bhasaṇaü IV, 443. bhasalo I, 244. 254. °lu IV, 444. bhastâlikâ IV, 290. bhastinî IV, 290. bhasso II, 51. bhâi, bhâiam IV, 53. bhâîrahi IV, 347. bhâuo I, 131. bhâgulâyanâdo IV, 302. bhânam I, 267. bhâminî I, 190. bhâmei v. Vbhram. bhâyaṇaṃ I, 267. ºṇâ, ºṇâiṃ I, 33. bhâyâ declin.: III, 47. 48. bhâraï IV, 347. bhâraha IV, 399.

bhâriâ II, 24. 107.

bhâriyâ IV, 314. bhâlake IV, 447. bhâvaï IV, 420. bhâsaï IV, 203. bhâsâ I, 211. 287. bhiudî I, 110. bhiû I, 128. bhimgaro I, 128. bhimgo I, 128. bhiccu IV, 341. bhindivâlo II, 38, 89. bhindaï IV, 216. bhippho II, 54. bhibbhalo II, 58. 90. bhimoro II, 174. bhisai IV, 203. bhisao I, 18. bhisinî I, 238. bhîo IV, 53. bhîâe II, 193. bhîmaçenaçça IV, 299. bhua IV, 414. bhuayamtam, bhu⺠I, 4. bhuî I, 131. bhukkaï IV, 186.

√bhuj bhumjaï IV, 110. bhumjamti IV, 335. bhujjaï, bhumjijjaï IV, 249. bhumjaṇaham, bhumjaṇahim IV, 441. bhoccâ II, 15. bhottâ IV, 271. bhottûṇa, bhottum, bhottavvam IV, 212. bhuttam II, 77. 89. III, 95. bhoccham III, 171. buhukkhaï IV, 5.

- c. upa uvahumjai IV, 111.

bhumai IV, 161.

bhumayâ I, 121. II, 167. bhumhaḍî IV, 395.

bhullaï IV, 395.

bhuvana IV, 331. one IV, 441.

√bhû bhomi IV, 260. hosi III, 145. hoi I, 9. II, 206. III, 145. 178. IV, 60. 61. 330. 343. 362. 367. 377. 395. 401. 402. 420. 422, 8. 423. 424. 430. 438. hodi IV, 269. 273. bhodi IV, 273. 274. 302. bhoti IV, 318. 319. havaï IV, 60. 287. huvaï, bhavaï IV, 60. havadi IV, 269. bhavadi, huvadi, bhuvadi IV, 269. homo III, 155. homti IV, 61. 422, 11. humti III, 26. IV, 61. havamti, huvamti IV, 60. bhamti IV, 365. 416. hamti (?) IV, 406. hosu III, 175. hou III, 178. IV, 420. hotu IV, 307. hodha, hoha IV, 268. huveyya IV, 320. 323. hojjaï, hojjâi, hojja, hojjâ etc. conjug.: III, 178. hojjâi, hietc. hojjaï etc. III, 178. hojja III, 159. 165. 177. 179. IV, 370. hojjâ III, 159. 178. 179. hujja II, 180. hojjaï III, 165. hossam, hohimi, hossâmi, hohâmi III, 169. efr. III, 166. 167. hohii IV, 388. hohî II, 180. hojjassâmi, hojjassam, hojjahâmi III, 178. hosaï IV, 388. 418. bhavissidi IV, 275. 302. hojjahii etc. III, 178. huvîa III, 163. hoîaï, hoijjaï III, 160. bhâvei III, 149.

homto III, 180. humto IV, 61. hománo III, 180. huam IV, 64. huâ IV, 384. huà IV, 351. bhavia, havia, bhoduna, hoduna, hotta IV, 271. houna, hoanna IV, 240. cfr. homtao.

- c. anu anuhûam IV, 64.

— e. pari paribhavaï IV, 60. parihavia IV, 401.

IV, 390. pabhavaï IV, 60. pahuccaï IV, 390. pabhavei IV, 63. pahuppire III, 142. pahûam IV, 64. vahuttam I, 233. II, 98.

— c. sam sambhavaï IV, 60. sambhavaï IV, 35. asambhâvida IV, 260.

bhûmisu III, 16. bhe III, 91. 93. 94. 95. 100. 106.

bheccham III, 171. (Vbhid).

bhedo I, 251.

bhettuâna II, 146. (Vbhid). bho IV, 263. 264. 285. 302.

bhoana I, 81. 102. bhoga IV, 389.

bhocea, bhoceham v. Vbhuj.

bhottâ etc. v. Vbhuj.

 $\sqrt{\rm bh}$ ramç bhamsaï IV, 177. — c. pra pabbhattha IV, 436. bhramtri IV, 360.

Vbhram bhamaï IV, 161. 239. bha'vaï IV, 401. bhamamti IV, 422, 3. bhamejja IV, 418. bhamia II, 146. caus. bhâmei III, 151. IV, 30. bhamâvaï III, 151. bhamavei III, 151. IV, 30. bhamadai IV, 161. bhamadai III, 151. IV, 161. bhamadei IH, 151. IV, 30. bhammadaï IV, 161.

- c. pari paribbhamamto IV, 323.

### m.

ma IV, 346. 365. 368. 379. 384. 387. 418. 420. 422, 4. 7. (?) 442.

ma davon: mmi III, 105. mo III, 106. mam III, 107. IV, 323. mamam, mi, mimam, mamha III, 107. mi, me, mamam, mamae, mamâi, maï, mayâi III, 109. mae II, 199. 201. 203. III, 109. 160. maï IV, 330. 346. 356. 370. 377. 396. 401. 402. 414. 418. 420. 421. 422, 1. 423. 438. maitto, mamatto, mahatto, majjhatto, matto HI, 111. mamâto, otu IV, 307. 321. mamatto, mamâhimto, mamasumto, mamesumto III, 112. me HI, 113. IV, 282. 283. 302. maï III, 113. mama III, 113. IV, 280. 288. 302. maha II, 164. III, 113. mahu IV, 333. 370. 379. 383. 391. 395. 416. 418. 422, 12. 423. 429. 438. maham III, 113. majjha III, 113. IV, 23. majjhu IV, 367. 379. 398. 401. 417. majjham III, 113. majjha, majjhana, onam, mamana, onam, mahana, onam III, 114. mi III, 115. maï III, 115. 135. mamâi, mae, me III, 115. mamammi, mahammi, majjhammi IH, 116. mamesu, mahesu, majjhesu, mamasu, mahasu, majjhasu III, 117.

maamko I, 130. maïlam II, 138. maîa II, 147. maüattayâi II, 172. maüam I, 127. maüdam I, 107. maünam I, 162. maüttanam I, 127. maüram I, 107. maülanam II, 184. maülam İ, 107. maüliahim IV, 365. maülî I, 162. maülo I, 107. maüvî II, 113. maûro I, 171. maûho I, 171. mao I, 126. mamça IV, 447. mamsam I, 29, 70. mamsalam I, 29. mamsullo II, 159. mamsû I, 26. II, 86. makaraketû IV, 324. makaraddhajo IV, 323.

makkadu IV, 423. makkano IV, 325. 328. makkhaï IV, 191.

maggaï IV, 230. (Vmag).

maggao I, 37. maggamti I, 34. maggahu IV, 384. (\sqrt marg).

magganu IV, 402. maggasiru IV, 357.

maggu IV, 357. 431. maggahim IV, 347.

maggû II, 77. maghavam IV, 265. maghono II, 174.

maccaï IV, 225.

maccû I, 130.

macchara IV, 444. oro II, 21.

macchalo II, 21. macchiâ II, 17.

macchu, macchem IV, 370.

√majj majjaï IV, 101. majjamti IV, 339. c. ni numajjaï I, 94. IV, 123. numanno I, 94. 174.

majjai IV, 105. (Vmarj). majjam II, 24.

majjâyâ II, 24.

mamthaï IV, 121.

majjaro I, 26. II, 132. majjhanho II, 84. majjhanno II, 84. majjham II, 26. majjham II, 90. majjhahe IV, 350. majjhe IV, 406. majjhi IV, 444. majjhimo I, 48. mañjaro II, 182. mamjaro I, 26. mamjitthae IV, 438. mattiâ II, 29. mattham I, 128. matthâ II, 174. madapphara II, 174. madayam I, 206. madahasariâ II, 201. maddaï IV, 126. maddio II, 36. madhaï IV, 126. madho I, 199. manai IV, 7. manamsilâ I, 26. maṇamsî, osinî I, 44. manayam II, 169. manasila I, 26. IV, 286. manassi IV, 263. manaharam I, 156. manâ II, 169 manâum IV, 418. 426. manâsilâ I, 26. 43. maṇi IV, 422, 15. maṇiaḍâ IV, 414. 423. maṇiaṃ II, 169. manu IV, 350. 401. 421. 422, 9. 441. manuattam I, 8. manûso I, 43. mane II, 207. manojjam II, 83. maṇoṇṇaṃ II, 83. maṇoradhâ IV, 285. 302. maṇoraha IV, 362. 388. 401. ºhaïṃ IV, 414. manosilâ I, 26. manoharam I, 156. mamtalam IV, 325. mamdalaggam, olaggo I, 34. mamdukko II, 98. matana IV, 307. ono IV, 325. onam IV, 324. mattaham IV, 383. 406. matte I, 102. matto IV, 260. mathuram IV, 325. madi IV, 372. vman manne I, 171. mâniai IV, 388. mânio II, 180. - c. sam sammânei IV, 334.

mantido IV, 260.

mantû II, 44.

mamdarayada II, 174. mamdâla IV, 288. mannû II, 25. 44. mabbhîsadî IV, 422, 22. mam IV, 385. 418. mamam etc. v. ma. mammanam II, 61. mammo I, 32. mayagalo I, 182. mayagalaham IV, 406. mayamko I, 177. 180. °ku IV, 396. mayacchi II, 193. mayano I, 177. 180. 228. °nu IV, 397. mayaraddhaya IV, 422, 18. mayaraharu IV, 422, 8. mayyam IV, 292.  $\sqrt{\text{mar}}$  maraï IV, 234. 420. marahi IV, 368. marâhum IV, 439. marievvaüm IV, 438. mâraï III, 153. IV, 330. mârei IV, 337. mari IV, 439. mariadena IV, 379. 417. maria IV, 351. muia IV, 367. 419. muaŭ IV, 442. muena IV, 395. muâ IV, 442. maledha IV, 302. maragaya IV, 349. °yam I, 182. maraṭṭu (?) IV, 422, 7. maraṇu IV, 370. 418. ºṇâ I, 103. maram III, 141. marahattho I, 69. ottham I, 69. II, 119. marisaï IV, 235. malaï IV, 126. malaya II, 97. malayakedû IV, 302. malia I, 7.
maliâim III, 135.
maliṇam II, 138.
mallajujjhu IV, 382. 444.
mallam II, 79.
masaṇam I, 130. masânam II, 86. masinam I, 130. maskalî IV, 289. massû II, 86. mahaï I, 5. IV, 192. mahae I, 5. mahamti IV, 353. mahannava I, 269. mahadduma IV, 445. °mu IV, 336. mahamto II, 174. mahando IV, 261. °de IV, 302. mahapumdarie II, 120. mahapumdarie II, 120.
mahamahaï IV, 78. °hia I, 146.
mahavvaya IV, 440.
mahâdahaho IV, 444.
mahâdhanam IV, 323.
mahâraü IV, 358. °râ IV, 351. 434.
mahârisi IV, 399.
mahâvîre IV, 265.
mahâvîle IV, 302.
mahiala IV, 357.
mahimamdali IV, 379. mahimamdali IV, 372.

mahimà I, 35. mahilà 1, 146. III, 86. 87. de III, 41. ºlao III, 86. mahiyattham I, 129. mahivâlo 1, 231. mahî III, 85. mahihi IV, 352. mahu III, 25. 37. declin.: III, 16. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 124. 128. mahuam I, 122. mahumahanu IV, 384. mahuravva II, 150. mahulatthi I, 247. mahûam I, 122. mahelâ I, 146. mâ II, 201. IV, 330. 357.(?) 418. 422, 10. √mâ mâi IV, 350. 421. е. пра платат IV, 418. - c. vinis vinimmavidu IV, 446. mââ declin.: III, 46. màigano III, 46. mâidevo III, 46. mâim II, 191. mâiharam I, 135. mâna III, 46. nam I, 135 mâuam II, 99. mâuâ I, 131. mâukkam I, 127. II, 2. 99. mâucchâ II, 142. III, 41. mâuttanam II, 2. mâumamdalam I, 134. mâulumgam I, 214. mâusiâ I, 134. II, 142. màuharam I, 134. 135. mâûe III, 46. mâṇaï I, 228. mânaïtto II, 159. mânamsî I, 26. 44. °sinî I, 26. 44. mâṇassa (?) II, 195. mâṇahe IV, 282. 302. mânu IV, 330. 387. 396. 410. 418. mâni IV, 418. mânena IV, 278. mânuça IV, 447. mânusa IV, 396. °saham IV, 341. mâmi II, 105. 195. mâyamdo II, 174. mâyahe IV, 399. mâranaü IV, 443. mâruatanao III, 87. mârudinâ IV, 260. mâlaï IV, 368. mâlaî IV, 78. mâlâ II, 182. III, 88. 124. declin.: III, 27. 30. 36. 41. 88. 124. 126. 127. 129. °mâlassa I, 4. mâsam I, 29. 70. mâsalam I, 29. māsû II, 86. mâhaü IV, 357. mâhappo, mâhappam I, 33. mâhulimgam I, 214.

maho I, 187. mi v. ma. miamko I, 130. °ku IV, 377. 401. miimgo I, 137. miceû I, 130. micchâ II, 21. mittham I, 128. mittada IV, 422, 1. miriam I, 46. √mil milaï IV, 332. milijjaï IV, 434. milia IV, 382. miliaü IV, 332. milâi II, 106. IV, 18. 240. milâaï IV, 240. (Vmlå) milânam II, 106. miliceho I, 84. miva II, 182. missaï IV, 28. mihunam I, 187.  $\sqrt{\text{mîl}}$  mîlaï IV, 232. melavi IV, 429. — c. ud ummillaï IV, 232. 354. ummîlaï IV, 232. ummîlamti III, 26. — c. ni nimillaï, nimîlaï IV, 232. c. pra pamillaï, pamîlaï IV, 232.
c. sam sammillaï, sammîlaï IV, 232. mîsam I, 43. II, 170. mîsâliam II, 170 muimgo I, 46. 137. mukka v.  $\sqrt{\text{muc}}$ . mukko II, 99. mukkho II, 89, 112. mugghadâ IV, 409. vmuc muaï IV, 91. mumca III, 26. moccham III, 171. muccaï II, 206. mottum II, 146. IV, 212. mottuna IV, 212. 212. 237. mukko II, 2. mukkâ III, 134. mukkâham IV, 370. mutto II, 2. mottavvam IV, 212. — c. pra pammukkam, pamukkam II, 97. mucchâ II, 90. mujjhaï IV, 207. 217. mumja IV, 439. mumjâyano I, 160. mutthî II, 34. vmun munasi II, 209. munaï IV, 7. munamti II, 204. amunamtî II, 190. munijjar IV, 252. muniu IV, 346. muniâ II, 199. munâlam I, 131 munâliahe IV, 444. muni IV, 341. 414. munissa, munina III, 131. munimdo I, 84. munîsima IV, 330. Vmund mundaï IV, 115. mumdiaüm IV, 389. mumdamâlie IV, 446. mumdhâ I, 26. II, 41.

muttâhalam I, 236. muttî II, 30. mutto v. Vmuc. mutto II, 30. mudda IV, 401. muddam IV, 302. muddha I, 166. IV, 349. 422, 23. muddhâ III, 29. 86. declin.: III, 29. muddhi IV, 376. 395. muddhae IV, 423. muddhahe IV, 357. muddhâi, muddhâe I, 5. muddham II, 77. muddhadahe IV, 350. muddha II, 41. III, 56. muddhâno III, 56. muddhiâa, ºâi, ºâe III, 29. muraï IV, 114. muramdale II, 194. murukkho II, 112. muvvahaï II, 174. musaï IV, 239. musalam I, 113. musâ I, 136. musâvâo I, 136. musumûraï IV, 106. muha I, 249. IV, 332. 349. 357. 382. 395. 401. 414. muhu IV, 444. muham II, 164. III, 43. IV, 300. muhassa III, 134. muhahum IV, 422, 20. muhalo I, 254. °muhî III, 70. muhutto II, 30. muhullam II, 164. mûo II, 99. mûraï IV, 106. mûli IV, 427. mûsao I, 88. mûsalam I, 113. mûsâ I, 136. mûsâvâo I, 136. me v. ma. mekho IV, 325. medhî I, 215. mettam I, 81. merâ Î, 87. melavaï IV, 28. melavi v.  $\sqrt{\text{mil.}}$ mella III, 134. mellaï IV, 91. 430. melli IV, 387. mellavi IV, 353. melleppiņu IV, 341. mellamtihe IV, 370. mellamtaho IV, 370. 377. meçe IV, 287. meha IV, 367. 418. 419. 420. meho I, 187. mehu IV, 395, 422, 8. mehâ I, 187. III, 142. mehalâ I, 187. mo v. ma. mokkaladena IV, 366. mokkham II, 176. moggaro I, 116. II, 77.

mottâyaï IV, 168.

modamti IV, 445.
momdam I, 116. 202.
mottum etc. v. √muc.
motthâ I, 116.
moraüllâ II, 214.
moro I, 171.
mollam I, 124.
mosâ I, 136.
mosâvâo I, 136.
moho I, 171. III, 87.
mmi v. ma.
mha, mhi, mho v. √as.

### y.

ya II, 184. III, 57. 141. IV, 326. 396. yanavade IV, 292. yati IV, 323. yadi IV, 292. yadhâçalûvam IV, 292. Vyam jacchaï IV, 215. - c. ni niayam IV, 287. — c. pra payacchase IV, 323. yambâlam IV, 288. yalahalâ IV, 296. ya + ke IV, 296.  $\sqrt{\text{yâ jâmi II, 204. III, 135. yâdi IV, 292.}}$ jâi IV, 240. 350. 445. jâaï IV, 240. jamti IV, 388. 395. 439. jâhi IV, 422, 1. 439. jâhum IV, 386. jâijjaï IV, 419. jâvei IV, 40. yânadi IV, 292. yânavattam IV, 292. yâtiso IV, 317. yâva IV, 302. yuge IV, 288. yuttam IV, 302. yumhâtiso IV, 317. ye IV, 302. yyeva IV, 276. 280. 283. 302. 316, 321. 323.

### r.

ra II, 217.
raanîaro I, 8.
raï IV, 422, 15.
raîo, raîu, raîhimto III, 29.
rakkhasâṇaṃ III, 142.
Vrax rakkhaï IV, 439. rakkhejjahu IV, 350. 367.
raṃkholaï IV, 48.
raggo II, 10. 89.
Vrac raaï IV, 94. raccasi IV, 422, 23.
— c. samâ samârayaï IV, 95.
— c. vi viraemi II, 203.
raṃjei IV, 49.
raññâ IV, 304. 320. rañño IV, 304. v.
râyâ.

rattu (?) IV, 422, 7. radamtaŭ IV, 445. rana IV, 370. 377. 386. rani IV, 360. rannadaï IV, 368. rannam I, 66. rannâ etc. v. râyâ. rattadî IV, 330. rattî II, 79. 88. rattim III, 137. ratto II, 10. radie IV, 446. rannu IV, 341. raphaso IV, 325. √rabh c. â ârabhaï IV, 155. âdhatto, âraddho II, 138. √ram ramaï I, 202. IV, 168. ramadi IV, 274. ramati IV, 319. ramade IV, 274. ramate IV, 319. ramatu IV, 307. ramium III, 136. ramia II, 146. IV, 271. ramtûna IV, 312. ramdûna, ramttâ IV, 271. ramiyyate IV, 315. ramijjamti III, 142. rampaï IV, 194. ramphaï IV, 194. ramphâ IV, 325. rambhaï IV, 162. rayaṇa IV, 401. 422, 3. ºṇaṃ II, 101. ºṇâṇṃ III, 142. IV, 334. rayaniare IV, 447. rayanî IV, 401. rayadam I, 209. rayayam I, 177. 180. 209. ravai IV, 233. ravannâ IV, 422, 11. ravi IV, 444. ravî I, 172. rasa II, 164. rasu IV, 401. 444. rasâyalam I, 177. 180. rasâlo II, 159. rassî I, 35. II, 74. 78. rahavari IV, 331. rahassam II, 198, 204. rahu IV, 447. rahuvaî III, 70 °vaïnâ II, 188. râikkam II, 148. râinâ etc. v. râyâ. râî II, 88. râîvam I, 180. râulam I, 267. râo I, 68. râcâ IV, 325. râciña, râciño IV, 304. râjapadho, °paho IV, 267. râjâ IV, 304. râjam IV, 323. râma II, 164. °râmaham IV, 407. orâya IV, 350. râyaï IV, 100. râyaülam I, 267. râyakeram II, 148. râyavaṭṭayam II, 30. râyaharam II, 144.

râyâ III, 136. declin.: III, 49-55. IV, 304. 320. 323. 325. râya IV, 402. râyam IV, 264. râino IV, 260. râyâno III, 56. râvana IV, 407. râvei IV, 49. râha IV, 420. râhî IV, 422, 6. râhu III, 180. IV, 382. 396. 444. ri II, 217. IV, 390. (?) riaï ÍV, 183. riu [ripu] IV, 376. 416. riû I, 177. 231. rium (?) IV, 395. riû [rtu] I, 141. 209. rikkho II, 19. rikkham II, 19. riggaï IV, 259. riccho I, 140. II, 19. riccham II, 19. rijjû I, 141. riṇam I, 141. riddhî I, 128. 140. II, 41. riddhihim IV, 418. risaho I, 141. risî I, 141. rîdaï IV, 115. rîraï IV, 100. ruam II, 183. rukkha II, 19. rukkho II, 127. rukkhâim, rukkhâ I, 34. ruccaï IV, 341. rujjhaï v. √rudh. rumjaï IV, 57. runujhuni IV, 368. rumtaï IV, 57. (161?)  $\sqrt{\mathrm{rud}}$  ruasi IV, 383. ruahi IV, 383. ruvaï IV, 226. 238. rovaï IV, 226. 238. roi IV, 368. roccham III, 171. rottum, rottûṇa, rottavvam IV, 212. ruvvaï, ruvijjaï IV, 249. ruṇṇam I, 209. ruddo II, 80. rudro II, 80. Vrudh rumdhaï IV, 133. 218. 239. rumbhaï, rujjhaï IV, 218. rubbhaï, rumbhaï, rumdhijjaï IV, 245. ruddhî IV, 422, 14. 429. 431. – c. anu anurujihai, anurumdhijjai IV, 248.— c. upa uvarujjhaï, uvarumdhijjaï IV, 248. - c. sam samrujjhaï, samrujjhihii, samrumdhijjaï, samrumdhihii IV, 248. ruppinî II, 52. ruppî II, 52. 89. rubbhaï v. Vrudh. rumbhaï v. Vrudh. ruvaï IV, 57.  $(\sqrt{ru})$  v. auch  $\sqrt{rud}$ . ruvvaï v. √rud.

√rush rûsaï IV, 236. 358. rûsesu IV, 414. rûsium III, 141. rûsijjaï IV, 418. rutthî IV, 414. ruhira I, 6. °rem IV, 146. rûaŭ IV, 422, 15. rûadaŭ IV, 419. °rûvo I, 142. rûvena II, 184. rûsanâ IV, 418. re II, 201. re re III, 38. reavaï IV, 91. rebho I, 236. resi, resim IV, 425. rehaï IV, 100. rehamti III, 22. 124. rehâ II, 7. rehim IV, 421. rehiro II, 159. roi v. √rud. roitthâ III, 143. roccham v. Vrud. romanthaï IV, 44. româvalihe IV, 350. rovaï v. √rud. roviro II, 145. rosaṃ II, 190. 191. rosu IV, 439. rosaṇaï IV, 105.

### l.

laü IV, 414. lakkhana II, 174. onam II, 3. lakkhu IV, 332. lakkhehim IV, 335. √lag laggaï IV, 230. 420. 422, 7. laggivi IV, 339. lagga IV, 326. laggo II, 78. laggâ IV, 445. — c. vi vilaggî IV, 445. lamgalam I, 256. langûlam I, 256. langhanam, lamgha° I, 30. lacchi IV, 436. lacchi II, 17. lamchanam I, 25. 30. lanchao I, 30. Vlajj lajjaï IV, 103. lajjijjaï IV, 419. lajjijjamtu IV, 351. lajjâluâ II, 159. lajjâluinî II, 174. lajjanum 11, 145. lajjiro II, 145. laññâ IV, 302. latthî I, 247. II, 34. ladhar IV, 74. lanham II, 77. √lap lapati, ote IV, 319. lapitam IV, 304. 324. - c. vi vilavaï IV, 148. √labh lahahi IV, 383. lahaï IV, 335. lahahum IV, 386. 411. lahimu IV, 386. lahamti IV, 341. 414. lahahim IV, 367.

440. lahamtu IV, 395. alahamtiahe

IV, 350. lahejja, lahijjejja III, 160. labbhaï I, 187. IV, 249. 419. lahijjaï IV, 249. laddho III, 134. laddham III, 23. licchaï II, 21. lallakka II, 174. lavana I, 171. lahaça IV, 288. lahu III, 134. lahuam II, 122. lahuvî II, 113. lahuî IV, 384. lahuâi III, 87. la + kaçe IV, 296. °cam IV, 302. lâivi IV, 331. 376. lâum I, 66. lâû I, 66. lâyanna IV, 414. onnam I, 177. 180. IV, 220. lâyam, lâyâno IV, 302. lâyida IV, 288. lâlasaü IV, 401. lâsam II, 92. lâhaï I, 187. lâhalo I, 256. lâhu IV, 390. lâhum IV, 386. 426. likkaï IV, 55. Vlikh lihâmi, lihami III, 154. lihaï I, 187. licchaï v. Vlabh. litto I, 6. libbhaï IV, 245. limpaï IV, 149. limbadaï IV, 387. limbadaï ÍV, 387.
limbo I, 230.
lisaï IV, 146.
liĥa IV, 329.
lihiâ IV, 335.
lihijjaï IV, 245.
lîļâ IV, 326.
lîha IV, 329.
luam III, 156. IV, 258.
lukkaï IV, 55. 116.
lukko I, 254. II, 2. lukku IV, 401.
luggo II, 2. IV, 258.
lumchaï IV, 105.
luddam IV, 326.
lubbhaï IV, 153.
luhaï IV, 105. luhaï IV, 105. luhilappie IV, 302. y/lû lunaï IV, 241. lunijjaï, luvvaï IV, 242. lûraï IV, 124. lei IV, 238. lekhadaü IV, 422, 7. leppinu IV, 370. 404. 405. levi IV, 395. 440. leviņu IV, 441. leha IV, 329. lehim IV, 387. Iehena II, 189.

loa IV, 264. loo I, 177. II, 200. lou IV, 366. 420. 422, 22. 442 443. loassa I, 180. loe III, 38. loi IV, 438. loaho IV, 365. loadì IV, 423. loana IV, 414. loana I, 33. II, 74. loanaim I, 35. loanaim IV, 365. loanaim IV, 422, 18. loanahim IV, 356. loananam II, 184. loanaham IV, 344. 401. loke (?) IV, 323. logassa I, 177. lonam I, 171. lonu IV, 418. 444. lottaï IV, 146. loddhao I, 116. II, 79. lohiâi, lohiâaï III, 138.

\*lohem IV, 422, 23. lhasaï IV, 197. lhasium IV, 445. lhikkaï IV, 55. lhikko IV, 258.

V.

va I, 67. va II, 34. 182. IV, 436. vaïâlio I, 152. vaïâlîam I, 151. vaïeso I, 151. vaïeho I, 151. vaïjavano I, 151. vaïdabbho Í, 151. vaïram Í, 6. II, 105. [vajra]. vaïram I, 152. [vaira]. vaïsampâyano I, 152. vaïsavano I, 152. vaïsâlo I, 151. vaïsâho Í, 151. vaïsiam I, 152. vaïssâṇaro I, 151. vaṃsio I, 70. vaṃso I, 260. vakka [vâkya] II, 174. vakkalam II, 79. du IV, 341. 411. vakkhânam II, 90. vakkho IV, 325. vagga IV, 330. vaggo I, 177. II, 79. vagge I, 6. vaggolaï IV, 43. vaggho II, 90. vamkam I, 26. vamkî IV, 330. vamkâ IV, 412. vaṃkahim IV, 356. vaṃkima IV, 344. 401. vaṃkuḍaŭ IV, 418. Vvac voceham III, 171 vottum II, 217. IV, 211. vottûna, vottavvam IV, 211. vuccaï III, 161. vâiena II, 189. vacanam IV, 324. I. vaccaï IV, 192. II. vaccaï IV, 225. vaccham II, 17. [vaxas]. vacchâ IV, 282. [vatsâ].

vaccho II, 17. 127. vaccham I, 23. vacchassa I, 249. vaccháo I, 5. vacchenam, vacchena, vacchesum, vacchesu I, 27. vacchahe IV, 336. vacchahu IV, 336. deelin.: III, 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 18. 20. 21. 22. 26. 27. 29. III, 147. [vṛxa]. I. vajjaï IV, 181. II. vajjaï IV, 406. (Vvad) vajjanaŭ IV, 443. vajjam I, 177. II, 105. vajjaraï IV, 2. vajjario, vajjariûņa, vajjarainto, vajjariavvam IV, 2. vajjaranam IV, 2. vajja va IV, 395. vajjei IV, 336. vajjhae II, 26. (Vvadh) vamcaï IV, 93. vamcayara IV, 412. vamciu IV, 395. vañjaro II, 132. vaññadi IV, 294. vattâ II, 30. vattî II, 30. vattulam II, 30. vatto II, 29. ovattham I, 84. 129. vadavadaï IV, 148. vaddawn IV, 371. vaddattanu IV, 367. vaddattanaum IV, 384. vaddattanaho IV, 366. 425. 437. vaddappanu IV, 366. 437. vaddâ, vaddâim IV, 364. vadha IV, 362. 402. 422, 4. 11. 16. vadharo I, 254. vadhalo I, 254. vadho II, 174. vanapphaî II, 69. vaṇam I, 172. III, 87. 88. vaṇammi, vanammi I, 23. vani IV, 340. 411. vanâim, vanâni III, 88. vanehim IV, 422, 11. vaņavāsu IV, 396. vanassaî II, 69. vaniâ II, 128. vanu IV, 401. vane II, 206. vanolî II, 177. vamtho IV, 447. vannanijjo III, 179. vanniaï IV, 345. vanno I, 142. 177. vanhî II, 75. vatanakam II, 164. IV, 307. oke II, 164. vattadî IV, 432. °vattam I, 145. vattâ II, 30. vattiâ II, 30. vattio II, 30.

vaddali IV, 401.

Vand vamdâmi I, 6. III, 92. vamde I, 24. III, 46. 134. vamdittu, otta II, 146. vamdei IV, 423.

vamdârayâ I, 132

vamâlaï IV, 102. vamphaï I, 30. vamphaï I, 30. IV, 176. 192. 259

vammam IV, 264. vammam IV, 350. °ho I, 242. II, 61.

<sup>o</sup>hu IV, 344. 401. vammio I, 101. vamhalo II, 174. vayamsiahu IV, 351.

vayamso I, 26. vayama IV, 396. onu IV, 350. [vadana] vayamam I, 228. III, 29. vayamu IV, 367. vayama I, 33. onaim I, 33. IV, 340. onai III, 26.

vayam III, 106 vayam I, 32. [vayas]. vayyide IV, 292.

√var varaï IV, 234. vâriâ IV, 330. 438.

— c. prâ pâuo I, 131.

- c. ni nivârei IV, 22. niuam I, 131. — c. nis nivvuam I, 131. nivvuo I, 209.

- c. vi viuam I, 131.

- c. sam samvaraï IV, 82. samvarevi IV, 422, 6. samvuam I, 131.

vara IV, 370. varam IV, 323. varaho IV, 444. varehim IV, 422, 11.

varahâdaï IV, 79. vari IV, 340.

variam II, 107.

varisa IV, 332. 418. °sam II, 105. °sâ II, 105. varisasayam II, 105.

Vart vittam I, 128. vatto II, 29.

- c. ni niattaï IV, 395. niattasu II, 196. nivuttam, niattam I, 132. nivattaham IV, 332.

— c. pratini padiniattam I, 206.

c. pra payattaï II, 30 IV, 347. pavatteha IV, 264. payatto II, 29.
c. vi vivattaï IV, 118.

— c. sam samvattiam II, 30.

Vvardh vaddhaï IV, 220. viddha I. 128. II, 40. vuddho I, 131. II, 40. 90.

— c. pari pariaddhai IV, 220.

Varsh varisaï IV, 235. vittho, vuttho I, 137.

- c. pra paüttho I, 131.
I. valaï IV, 176. valaṃtehiṃ IV, 422, 18.
II. valaï IV, 209.
valaggaï IV, 206.
valaṇaṃ IV, 293.
valaṇâiṃ IV, 422, 2.
valaṃti IV, 416. valin IV, 418

valamti IV, 416. vâliu IV, 418. valaya IV, 444. °yâ IV, 352.

Pischel, Hemacandra.

valayânalo I, 177. valayâmuham I, 202.

valî I, 35.

valuno I, 254.

vallaha IV, 444. vallahaüm IV, 358. 426. vallahaï IV, 383.

vallî I, 58.

vavasâu IV, 385. 422, 19.

vaça IV, 288. vaçâhe IV, 447. vaçcale IV, 295.

vaçcâ IV, 302.

 $\sqrt{\mathrm{vas}}$  vasāmi III, 135. vasamti IV, 339. c. ni nivasamtehim IV, 422, 11.

c. pra pavasaï IV, 259. pavasamtena
 IV, 333. 342. 419. pavasamte IV, 422, 12.

vasa IV, 422, 15. vasina IV, 387. 390. vasi IV, 427.

vasaî I, 214.

vasamte I, 190.

vasahî I, 214.

vasaho I, 126. 133.

vasuâi III, 145. IV, 11. vasuâti IV, 318. vasuâdi IV, 274. vasuâsi III, 145.

vasuthâ IV, 326.

 $\sqrt{\mathrm{vah}}$  vahasi II, 194. vahaï I, 38. IV, 401. vahijjaï IV, 245. vubbhaï IV, 245. vâhiu IV, 365.

— c. ud v. muvvahaï.

— c. nis nivvahaï IV, 360.

vahassa, vahâi, vahâya III, 133. vahi (?) IV, 357. vahillaü IV, 422, 1. vahu I, 6. III, 42. IV, 401. declin.: III, 27. 29. 36. 42. 124. vahuâi I, 6.

vahuttam v. Vbhû c. pra. vahumuham, vahû° I, 4.

vâ I, 67. II, 189. (?) IV, 302. vâi IV, 18.

vâuṇo } v. vâû.

vâulo I, 121. II, 99.

vâullo II, 99.

vâû I, 180. declin.: III, 19. 20. 125. 129. vâejjà III, 177.

vâem IV, 343.

vânârasî II, 116. orasihim IV, 442.

vânia III, 73. vâmearo I, 36.

vâyaü ºao v. vâû.

vâyaranam I, 268.

vâyasu IV, 352. vâyâvejjâ III, 177.

vâra IV, 383. 422, 12.

vâranam I, 268. vârane II, 193.

vârimaî, vârîº I, 4.

vâlaï IV, 330.

vidhattam

vicehodavi IV, 439. vâliu IV, 418. v. valanti. vâvado I, 206. vijanam I, 177. vâvamphaï IV, 68. vijayasenena IV, 324. vâvarei IV, 81. vijjam II, 15. vijju III, 137. vijjû I, 15. II, 173. vijjunâ I, 33. vijjûe I, 33. vâvei IV, 141. v.  $\sqrt{\hat{a}p}$  c. vi. vâçale IV, 289. vijjula II, 173. vâsaïsî, vâsesî I, 5. vijjejja III, 160. vâsasayam II, 105. vijjhåi II, 28. vâsâratti IV, 395. vimeuo I, 128. II, 16. viñeuo II, 16. 89. vimehio I, 26. II, 16. vimpha I, 42. °jho I, 25. II, 26. 92. viñnânam IV, 303. vittân IV, 422, 3. vâsu IV, 430. vâseņa IV, 399. vâso I, 43. vâsam II, 105. vâsâ I, 43. II, 105. vâharaï IV, 76. vitthî I, 137. vâhio II, 99. vidavidai IV, 94. vâhitto II, 99. ottam I, 128. vâhippaï ÍV, 253. viddâ II, 98. viddira II, 174. vâho [vyâdha] I, 187. vidhattaum IV, 422, 4. 16. vâho [vâhya] II, 78. IV, 258. vi I, 6. 33. 41. 97. II, 193. 195. II, 218. vidhappaï IV, 251. III, 85. 142. IV, 332. 334. 335. 336. vidhavaï IV, 108. vidhavijjaï IV, 251. 337. 341. 343. 347. 349. 358. 365. 366. vinao I, 245. 367. 370. 376. 377. 383. 385. 387. 389. viņās 1, 243. viņāsaho IV, 424. viņu IV, 357. 386. 421. 426. 440. 441. viņoa I, 146. viṃtaṃ I, 139. viṇnānaṃ II, 42. 83. 395. 399. 401. 406. 411. 414. 418. 419. 422. 423. 432. 433. 441. 445. via II, 182. viaïlla I, 166. viattaï IV, 129. vinhû I, 85. II, 75. viada I, 146. vittî I, 128. viaddi III, 57. viaddî II, 36. vitthâru IV, 395. viaddho II, 40. viduro I, 177. vianam I, 46. viddavaï IV, 419. vianâ I, 146. viddâo I, 107. viambhaï IV, 157. viddha v.  $\sqrt{\text{vardh}}$ . vidhino IV, 282. 302. vinnâsiâ IV, 418. vippagâlar IV, 31. viaya IV, 264. vialida IV, 288. viânam I, 177. viârullo II, 159. vippavo II, 106. vippia IV, 423. vippiaâraŭ IV, 343. viâro III, 23. viâli IV, 377. 401. 424. viinnu IV, 444. vippo I, 177. vibbhalo II, 58. vibhamtadî IV, 414. viinho I, 128. viuam v.  $\sqrt{\text{var}}$  c. vi. viuem IV, 419. viudai IV, 31. vimala IV, 383. vimhao II, 74. haï IV, 420. viusaggo II, 174. vimhayanijjam } I, 248. viusâ II, 174. vimhayanîam viuho I, 177. vimharaï v. Vsmar c. vi. viyyâhale IV, 292. vioo I, 177. vioi IV, 368. vikâsaro I, 43. vikiņai IV, 52. vikosai IV, 42. vikkavo II, 79. vikkei IV, 52. 240. vikkeai IV, 240. vicci IV, 350. 421. viraï IV, 106. 150. viramâlaï IV, 193. virala IV, 341. ºlâ II, 72. IV, 412. virallaï IV, 137. virasam I, 7. viraha IV, 415. 429. 444. ºhu IV, 423. vicehaddo II, 36. vicchuhire III, 142. oho I, 115. ohaho IV, 432. viceholai IV, 46. virahaggî I, 84. vicehohagaru IV, 396. virahiaham IV, 377. 401.

virâi IV, 56. vireaï IV, 26. virolaï IV, 121. vilambu IV, 387. vilaya II, 128. vilasinîu IV, 348. viliam I, 46. 101. vilijjaï IV, 56. 418. vilumpaï IV, 192. vilottaï IV, 129. villam I, 85. viva II, 182. vivaï IV, 400. vivaṭṭaï IV, 118. vivarîrî IV, 424. Vviç visaï I, 260. - c. ni nivesamto III, 180. nivesiâna I, 60. — c. pari parivitthâ IV, 409. c. pra pavisami IV, 278. paviçami
 IV, 302. pavisaï IV, 183. paviçadu IV, 302. pavîsaï IV, 444. païsîsu IV, 396. païttha IV, 340. 432. 433. païtthaü IV, 444. païtthi IV, 330. visamvayaï IV, 129. visagamthi IV, 420. 422, 17. visattai IV, 176. visadho I, 241. visamthula IV, 436. °lam II, 32. visamtavo I, 177. visama IV, 350. 367. visamo I, 241. IV, 309. visamî IV, 406. visamâ IV, 395. visamaâyavo I, 5. visamaïo I, 50. visamao I, 50. visamâyavo I, 5. visayam II, 209. visahârinî IV, 439. visâo I, 155. ºâu IV, 385. 418. visâno IV, 309. visâhium IV, 386. 411. visuddhena III, 38. visûraï IV, 132. 340. ºrahi IV, 422, 2. viseso I, 260. visnum IV, 289. vismaye IV, 289. vissoasiâ II, 98. vihao III, 29. vihadapphada II, 174. vihatthî I, 214. vihalia IV, 364. vihalo II, 58. 93. vihavo IV, 60. vihave IV, 422, 7. vihavi IV, 418. vihavehim I, 34. vihasamti IV, 365. vihânu IV, 330. 362. 420. vihi II, 206. IV, 385. 387. 414. vihî I, 35. vihîraï IV, 193. vihum III, 19.

vihûno v. Vhâ c. vi. vihodai IV, 27. vîi I, 4. vîjaï IV, 5. vîņa IV, 329. vîriam II, 107. vîlayine IV, 288. vîsa IV, 423. vîsambho I, 43. vîsaraï IV, 75. 426. vîsâ I, 28. 92. vîsâno I, 43. vîsâmo I, 43. vîsâlaï IV, 28. vîsâso I, 43. vîsum I, 24. 43. 52. vuñar, vuñeppi, vuñeppinu IV, 392. vuṭṭhî I, 137. vuddhî I, 131. II, 40. vuddho v.  $\sqrt{\text{vardh.}}$ vuttaüm IV, 421. vuttamto I, 131. vumdam I, 131. vumdârayâ I, 132. vumdâvano I, 131. vunnaüm IV, 421. veadaï IV, 89. veanâ I, 146. veaso I, 207. veâlio I, 152. veillam I, 166. II, 98. veu IV, 438. vekumtho I, 199. veggala IV, 370. veccaï IV, 419. veccham III, 171. vejja III, 160. vejjo I, 148 II, 24. vediso I, 46. 207. vedujjam II, 133. vedhaï IV, 221. vedhei IV, 51. vedhijjaï IV, 221. vena IV, 329. venulatthî I, 247. venû I, 203. ventam I, 139. II, 31. venhû I, 85. vetaso IV, 307.  $\sqrt{\text{vep vevaï IV}}$ , 147. conj.: III, 139—143. 145. 181. 182. vemayaï IV, 106. vemi IV, 238. veram I, 152. veri I, 6. veria IV, 439. veruliam II, 133. velavaï IV, 93. 156. veluvaņam I, 4.

velû I, 203. velûvanam I, 4. vellaï IV, 168. vellamto I, 66. vellam I, 85. vellî I, 58. veviro II, 145. vevirîe III, 135. vevva II, 194. vevve II, 193. 194. vesa IV, 385. vesampâyano I, 152. vesavano I, 152. vesiam I, 152. vehavaï IV, 93. vehavvam I, 148. vo III, 100. vokkai IV, 38. vokkamtam I, 116. voccham v. Vvac. vojjaï IV, 5. vomtam I, 139. vottum v. 7 vae. vodraha II, 80. °hî II, 80. volai IV, 162. volîno IV, 258. vosatta IV, 195. vosatto IV, 258. vosiraï, vosirâmi IV, 229. vosiranam II, 174. vrattu IV, 394. vrâsu IV, 399. vva I, 6. 66. II, 129. 150. 182.

#### ç.

 $\sqrt{\text{gak}}$  sakkaï IV, 86. 230. 422, 6. 441. sikkhei IV, 344. sikkhamti IV, 372. sikkhu IV, 404. 405. sikkhamtu II, 80. çakkâvadâlatista IV, 301. 302. çamcide IV, 447. çada IV, 447. vcam samai IV, 167 c. upa uvasamaï IV, 239. uvaçamadi IV, 299. uvasamei, uvasamâvaï, uvasamâvei III, 149. çamane IV, 302. çayanâha IV, 300. çayalam IV, 288. çaliçam IV, 302. çavaññe IV, 293. çastavâhe IV, 291. çaspa IV, 289. cahacra IV, 447. çâmaññagune IV, 293. câmi IV, 302. çâlaçe IV, 288. çi v.  $\sqrt{as}$ . çila IV, 288. Íish sîsaï IV, 236.

- c. vi visitthu IV, 358. çudam v. Vçru. cupaligadhide IV, 302. Veubh sobhati IV, 309. sohai I, 187. 260. IV, 444. çummilâe IV, 302. çula IV, 288. Vçush sûsaï IV, 236. sûsaïre III, 142. sosaŭ IV, 365. sosiam, sosaviam III, 150. çuska IV, 289. çustide IV, 291. çustu IV, 290. çe IV, 302. çoke IV, 299. çonidâha IV, 299. çobhanam IV, 288. one IV, 302. V gram c. pari palissamtâ IV, 282. °çç° 302. — c. vi vîsamaï I, 43. IV, 159. Veru sunaï IV, 58. 241. suneu, sunaü, sunâu III, 158. çunadha IV, 302. sohîa IV, 447. suvvaï, sunijjaï IV, 242. çunîade IV, 302. suniûna IV, 241. soûna IV, 237. 241. souâna II, 146. soccâ II, 15. çudam IV, 288. sua II, 174. IV, 432. suo I, 209. soccham III, 171. conj.: III, 172.  $\sqrt{\text{clish}}$  silesaï IV, 190. silittham II, 106. c. â âleddhuam I, 24. II, 164. âleddhum II, 164. âliddho II, 49. 90.  $\sqrt{\text{evas c. ud}}$  ûsasaï I, 114. - c. nis nîsasaï IV, 201. — c. vi vîsasaï I, 43.

#### S.

sa II, 184. III, 3. IV, 370. 406. 414. 439. saahim IV, 345. saï [sakṛt] I, 128. saï [sadâ] I, 72. saï [svayam] IV, 395. 430. sainnam I, 151. saim IV, 339. 402. saïram I, 151. saïlâ IV, 326. saî I, 177. saüņi IV, 391. saüņiham IV, 340. sauņo I, 180. sauņāham IV, 445. sauntale IV, 260. saürâ I, 162. saüham I, 162. saena IV, 332. samvaccharo, olo II, 21. samvattiam II, 30. samvattao II, 30. samvattanam II, 30. samvaro I, 177. samvaliam IV, 439. samvudo I, 177.

sancho II, 102.

samvellaï IV, 222. saṃsai IV, 197. ( $\sqrt{\text{sraṃs}}$ ). saṃsao I, 30. samsiddhio I, 70. samhâro I, 264. sakannî IV, 330. sakkaï v. Vçak. sakkam III, 141. sakkayam I, 28. II, 4. sakkâro I, 28. II, 4. °ram IV, 260. sakkâlo I, 254. sakko II, 2. IV, 309. sakkham I, 24. sakkhino II, 174. sagaraputta IV, 324. samkadu IV, 395. samkaro I, 177. °ru IV, 331. samkalam I, 189. samkhâi etc. v. √styâ c. sam. samkhuddaï IV, 168. samkho I, 30. I, 187. IV, 309. sankho I, 30. samkhaham IV, 422, 3. saṃgaṃ I, 130. saṃgamo I, 177. ºmi IV, 418. saṃgara IV, 345. saṃgalaï IV, 113. samgahiâ v. Vgrabh c. sam. saṃgaho IV, 434. sanghaï IV, 2. samghâro I, 264. samgho I, 187. sacâvam I, 177. saccam II, 13. saccavaï IV, 181. sacchâyam I, 249. sacchâham I, 249. sajjano I. 11. onu IV, 422, 22. onaham IV, 422, 8. sajjo II, 77. sajjham II, 26. sajjhasam II, 26. sajjhâo II, 26. sajjhao II, 26. 124. sajjhu IV, 370. samci IV, 422, 4. sanjattio I, 70. samjam I, 245. samjâ II, 83. samjogo I, 245. saṃjhâ I, 6. 25. 30. II, 92. sañjhâ I, 30. sañiâ IV, 303. sadaï v. Vsad. saddhâ II, 41. sadhâ I, 196. sadhilam I, 89. sadho I, 199. saniam II, 168. saniccharo I, 149. saniddham II, 109.

samtho IV, 325. samdo I, 260. sandho, samdho I, 30. sannâ II, 42. 83. sanham [çlaxnam] II, 75. 79. sanham [sûxmam] I, 118. II, 75. satanam IV, 307. satam IV, 307. sattanha III, 123. sattarî I, 210. sattâvîsâ I, 4. satto II, 2. sattha [svastha] IV, 396, 422, 22. satthari IV, 357. satthahim [çâstraih] IV, 358. satthi II, 45. sattho [sartha] I, 97.  $\sqrt{\text{sad}}$  sadaï IV, 219. - c. ava osiamtam I, 101. - c. ni nisanno, numanno I, 174. — c. pra pasia I, 101. II, 196. sadosu IV, 401. saddahaï etc. v.  $\sqrt{dh}$ â c. çrad. saddahaṇaṃ, °hâṇaṃ IV, 238. saddâlo II, 159. saddo I, 260. II, 79. saddhâ I, 12. II, 41. samtim IV, 441. saṃto v.  $\sqrt{as}$ .
saṃdaṭṭo II, 34.
saṃdaṭṭo II, 34.
saṃdaṇaï IV, 67.
saṃdisaï IV, 180.
saṃdumaï IV, 152.
saṃdesaḍâ IV, 419.
saṃdeseṃ IV, 434.
saṃdhihiṃ IV, 430.
saṃdhukkaï IV, 152. sannamei IV, 83. sannumaï IV, 21. sapâvam I, 177. sapivâso II, 97. sappivâso II, 97. sappham II, 53. sapphalam II, 204. sabadhu IV, 396. sabbhâvam II, 197. sabharî I, 236. sabhalaü IV, 396. 397. °lam I, 236. sabhikkhû I, 11. samaenam III, 137. samana III, 123. samane IV, 265. samani III, 42. samattu v. Vâp c. sam. samatto II, 45. samanniam III, 46. samappaï v. Vâp c. sam. samappetûna v. Var c. sam.

samam II, 201. samâ I, 269. samara IV, 371. samaramganaï IV, 395. samaro I, 258. samâulena IV, 444. samânaï IV, 110. 142. samânu IV, 418. 438. samâraï IV, 95. samâvei v. Vâp c. sam. samijjhâi II, 28. samiddhî I, 44. 128. III, 23. samîpam IV, 322. samudda IV, 326. samuddo II, 80. samudro II, 80. samuham I, 29. samosara v. Vsar c. samapa. sampaâ I, 15. sampaï [samprati] I, 206. sampaï [sampad] IV, 372. 385. 400. sampaya IV, 335. 347. 400. 418. ºyâ I, 15. sampayam I, 209. saṃpâiavam v.  $\sqrt{\text{pad}}$  c. sam. saṃphâso I, 43. saṃbhavaho IV, 395. saṃbhâvaï IV, 153. saṃmaḍḍio II, 36. sammaddo II, 36. sammam [samyak] I, 24. sammam [çarman] I, 32. III, 56. sammanam IV, 316.
sammanam IV, 316.
sammuha IV, 395. 414. ham I, 29.
saya II, 158. IV, 422, 12. sayam II, 105.
saena IV, 332. sayâim IV, 357. 418.
saahim IV, 345. sayadho I, 196. odham I, 177. 180. sayano II, 114. sayam II, 209. sayala IV, 264. 441. olam II, 15. sayavâru IV, 356. sayâ I, 72. sayho II, 124. Vsar saraï IV, 234. · c. apa osaraï, avasaraï I, 172. oçaladha IV, 302. osâriam, avasâriam I, 172. — c. samapa samosara II, 197. — c. ud ûsaraï I, 114. ûsârio II, 21. — c. nis nîsarai I, 93. IV, 79. nîsarahi IV, 439. — c. pra pasaraï IV, 77. 78. pasariaüm IV, 354. sara [saras] IV, 422, 11. saro I, 91. sare, sarammi, sarasi IV, 448. sara [çara] IV, 344. 401. 414. saraü IV, 357. saru, sarem IV, 357. saraï IV, 74. v.  $\sqrt{\text{smar}}$ . sarao I, 18. 31. sararuham I, 156.

saralâ IV, 387. sarâvi IV, 396. sari I, 142. sariâ I, 15. sariâha IV, 300. sariccho I, 44. 142. II, 17. sariyâ I, 15. sarisa II, 195. sariso I, 142. IV, 279. sarisava I, 187. sarisima IV, 395. sarihim IV, 422, 11. sarena IV, 441. sarehim IV, 422, 11. saro II, 74. 78. saroruham I, 156. √sarp c. upa uvasappaï IV, 139. uva-çappanîâ IV, 302. salajja IV, 430. salahaï IV, 88. salâhâ II, 101. salila I, 82. IV, 395. salilaṃ IV, 308. salilavasanam IV, 197. salonî IV, 420. salonu IV, 444. sallaïu IV, 387. °aïhim IV, 422, 9. sa va IV, 358. savai I, 33. savalo I, 237. savaho I, 179. 231. savva IV, 422, 6. declin.: III, 58. 59. 60. 61. savvu IV, 366. 438. savvam I, 177. II, 79. savvassa III, 85. IV, 316. savve III, 147. savvâņa III, 85. savvahim IV, 429. savvao I, 37. II, 160. savvamga IV, 224. 412. savvamgem IV, 396. savvamgåo IV, 348. savvamgio II, 151. savvajjo I, 56. II, 83. savvañño IV, 303. savvaṇṇû I, 56. II, 83. savvatto II, 160. savvattha III, 59. 60. savvado II, 160. savvâsaņa (?) IV, 395. sasanehî IV, 367. sasarîro IV, 323. sasaharu IV, 422, 8. °harassa III, 85. sasâ III, 35. sasi IV, 382. 395. 418. 444. sasî IV, 309. sasimamdala IV, 349. sasireha IV, 354.  $\sqrt{\mathrm{sah}}$  sahaï I, 6. sahesaï IV, 422, 23. sahevvaüm IV, 438. sahamto III, 180. saha IV, 339. sahaï IV, 100. sahahim IV, 382. sahakâro I, 177. sahayâro I, 177. saharî I, 236.

sâhulî II, 174.

sahalam I, 236. sahasa II, 158. IV, 352. sahassasiro II, 198. sahâ I, 187. sahâo III, 85. sahâva IV, 422, 23. °vo I, 187. sahi II, 195. IV, 332. 379. 390. 398. 401. 414. 417. 444. declin.: III, 27. 29. 36. 124. sahie IV, 358. 367. sahiâ I, 269. sahiaehim I, 269. III, 65. sahum IV, 356. 419. sâ I, 33. II, 204. III, 33. 86. IV, 439. sâ [çvan] I, 52. III, 56. sâaddhaï IV, 187. sâuuayam I, 5. sâûayam I, 5. sâno I, 52. III, 56. sâdisi IV, 368. sâmao I, 71. sâmaggaï IV, 190. sâmaccham II, 22. sâmattham II, 22. sâmannu IV, 418. sâmayaï IV, 193. sâmalâ IV, 330. sâmali IV, 344. °lîe III, 153. sâmâ I, 260. II, 78. sâmi IV, 334. 430. sâmiu IV, 409. sâmia IV, 422, 10. sâmiaho IV, 340. sâmihum IV, 341. sâmiddhî I, 44. sâyaro II, 182. oru IV, 334. oraho IV, 395. 419. °re III, 142. °ri IV, 383. sâra IV, 422, 12. sâraï IV, 84. sâramgam II, 100. sâravaï IV, 95. sârasa IV, 370. sârikkham II, 17. ºkkhu IV, 404. sâriccho I, 44. °ccham II, 17. sâru IV, 365. sâlavâhano I, 211. sâlâhano I, 8. 211. onî I, 211. sâva IV, 420. sâvago I, 177. sâvaņu IV, 357. 396. sâvo I, 179. 231. sâsa IV, 387. 395. sâsam I, 43. sâsijjaï II, 180. sâhaï IV, 2. sâhasu II, 197. sâhaü, ºhao v. sâhû. sâhattaï IV, 82. sâhaṇâ, ºṇî III, 31. sâharaï IV, 82. sâhasu II, 197. v. sâhaï. sâhassînam III, 123. sâhâ I, 187. sâhu IV, 366. 422, 22.

sâhû I, 187. declin : III, 21. sâhemi II, 204. si II, 217. si v. Vas. siâ v. Vas. siâlo I, 128. siâvâo II, 107. simhadatto I, 92. simharâo I, 92. simgam I, 130. ºgahum IV, 337. simgâro I, 128. simgho I, 29. 264.  $\sqrt{\text{sic}}$  simcaï IV, 96. 239. seaï IV, 96. - c. ud ûsitto I, 114. - c. nis nîsitto I, 43. — c. sam saṃsittaü IV, 395. sijjirîe IV, 224. sittham I, 128. sitthî I, 128. II, 34. sidhilo I, 215. °lam I, 89. sidhilo I, 215. 254. siniddham II, 109. sinho II, 75. sittham II, 77. siddhao I, 187. siddhatthâ IV, 423. √sidh sijjhaï IV, 217. - c. ni nisehaï IV, 134. sinâtam IV, 314. sindûram I, 85. simdhavam I, 149. sinnam I, 150. sippaï IV, 255. sippî II, 138. sibhâ I, 236. sim III, 81. simino I, 46. 259. simpaï IV, 96. simbho II, 74. IV, 412. siram I, 32. III, 85. siru IV, 445. sirena IV, 367. sire, sirammi, sirasi IV, 448. siri IV, 423. 445. siraviaņâ I, 156. sirâ I, 266. siri IV, 370. 401. sirî II, 104. sirim, sirîe II, 198. sirimamto II, 159. siriso İ, 101. siroviana I, 156. sila I, 4. IV, 337. silâyalu IV, 341. silitham II, 106. v. Vçlish. silimho II, 55. 106. silesaï IV, 190. sileso II, 106. siloo II, 106. sivatitha IV, 442.

sivino 1, 46, 259, II, 108, sivinae II, 186, sivu IV, 440. sivva IV, 230. sisira IV, 415. °ru IV, 357. sihaï IV, 34. 192. sihara II, 97. sihikadhanu IV, 438. sîaro I, 184. sîala IV, 415. ºlu IV, 343. ºlâ IV, 343. sîalattanam III, 10. sîbharo I, 184. sîmâ IV, 430. sîmâdharassa III, 134. sîyâṇam II, 86. sîla IV, 428. ºlam III, 81. ºļam IV, 308. sîlena II, 184. sîsaï IV, 2. sîsam II, 92. sîsu IV, 389. sîsi IV, 446. sîso I, 43. IV, 265. sîha IV, 406. sîho I, 29. 92. 264. II, 185. sîhu IV, 418. sîhena I, 144. II, 96. sîhaho IV, 418. sîharo I, 184. su IV, 367. 383. 414. 418. 422, 20. sua v. Íru. suaï IV, 146. suahim IV, 376. 427. (Vsvap). suanu IV, 336. 406. suanassu IV, 338. 385. 389. 411. suanehim IV, 422, 11. suinamtari IV, 434. suilam II, 106. suisatthu IV, 399. suuriso I, 8. 177. suo v. V çru. suo [suta] III, 35. 43. sukadam I, 206. sukammam IV, 264. sukammâne, ono III, 56. sukiu IV, 329. sukidu IV, 329. sukilam II, 106. sukumalo I, 171. sukusumam I, 177. sukrdu IV, 329. sukka [çukla] II, 106. sukkam II, 11. sukkam [çushka] II, 5. sukkahim IV, 427. sukkham II, 5. sukkhu IV, 340. sugao I, 177. sugamdhattanam I, 160. sughe IV, 396. 410. sungam II, 11. sujjo II, 64. IV, 314. suțțhu IV, 422, 6. sunahaü IV, 443. sumdo I, 160.

sunham I, 118. sunhâ [sâsnâ] I, 75. sunhâ [snushâ] I, 261. sutâram I, 177. suttam IV, 287. suttî II, 138. sutto v. Vsvap. sudamsano II, 105. sudarisano II, 105. suddham I, 260. suddhoanî I, 160. sunusâ IV, 314. sumdara IV, 348. sumdari II, 196. sumdariam I, 160. II, 107. sumderam I, 57. 160. II, 63. 93. supaligadhido IV, 284. supahâyam II, 204. supurisa IV, 367. 422, 2. °sâ II, 184. suppaṇahâ, ⁰hî III, 32. subbaṃ II, 79. subhiccu IV, 334. sumanam I, 32. sumaraï v. √smar. sumaraņu IV, 426. sumiņo I, 46. summilâe IV, 284. sumhâ II, 74. suyyo IV, 266. suraŭ IV, 332. 420. suratthâ II, 34. suravahû I, 97. surahi II, 155. surâ I, 102. suruggham II, 113. suvamsaham IV, 419. suvanna I, 26. suvannareha IV, 330. suvannio I, 160. su varahi IV, 387. suve [sve] II, 114. suve [cvah] II, 114. suvvaï v. 7/çru. susâ I, 261. susânam II, 86. suhao I, 113. 177. 192. suhakaro I, 177. suhacehadî IV, 423. suhacchî IV, 357. °cchiahim IV, 376. 427. suhado I, 177. suham I, 187. III, 26. 29. 30. suhamam II, 101. suhaya IV, 419. suhayaro I, 177. suhâsiu IV, 391. suhiâ IV, 263. suhu IV, 370. 441. suhumam I, 118. II, 113.

suhena I, 231.

√sû savaï IV, 233.

- c. pra pasavaï IV, 233. pasûna I, 166. onam I, 181.

sûdaï IV, 106.

sûra IV, 448. sûro II, 64. 207. sûraï IV, 106.

sûrio II, 107.

sûriso I, 8.

sûsaïre v. Veush. sûsâso I, 157.

sûhavo I, 113. 192. se II, 188. III, 81. IV, 287. seam I, 32. sejjâ I, 57. II, 24.

sendûram I, 85.

sennam I, 150. sepho II, 55.

sebhâliâ I, 236. seram II, 78.

selâ I, 148. sellu IV, 387. sevaï IV, 396.

sevâ II, 99.

sevvâ II, 99.

seso I, 260. sesassa I, 182. sesaho IV, 401.

sehaï IV, 178. seharu IV, 446.

sehâliâ I, 236.

so I, I7. 177. II, 99. 180. III, 3. 56. 86. 148. 164. IV, 280. 322. 323. 332. 340. 367. 370. 384. 390. 395. 401. 420. 422, 4. 7. 15. 22. 429. 438. 442. 445.

soaï III, 70.

soamallam I, 107. II, 68.

soi IV, 401.

souâna } v. Veru.

soûna |

soeva v. Vsvap. sokkhaham IV, 332.

soccham } v. Vçru.

somdîram II, 63.

sottam II, 98. sobhanam IV, 309.

somaggahanu IV, 396.

somâlo I, 171. 254. soriam II, 107. sollaï IV, 90. 143.

sovai v. Vsvap.

sosaü v. V. çush. soha IV, 382.

sohillo II, 159.

sohîa v. Vçru.

saumariam I, 1.

Vskhal khalia I, 4. oio II, 77. oiam II, 89.

Pischel, Hemacandra.

— c. pra paskhaladi IV, 289.

ystambh thambhijjaï, thambhio II, 9.

Vstu thunaï IV, 241. thuvvaï, thunijjaï IV, 242.

Vstyâ c. sam saṃkhâi IV, 15. saṃkhâ-yaṃ I, 74. IV, 15.

vsthâ citthaï I, 199. 236. III, 79. IV, 16. citthadi IV, 360. cishthadi IV, 298. 447. thâsi III, 145. thâi I, 199. III, 145. IV, 16. 436. thâmo III, 155. citthaha III, 91. citthamti III, 20, 26. 28. 50. 52. 55. 56. 122. 124. thamti IV, 395. thâsî, thâhî, thâhîa III, 162. thâhi III, 175. thiu IV, 391. 401. thiau IV, 415. otthiu IV, 439. otthia III, 70. IV, 448. thiam III, 16. 29. 30. 101. 115. 116. 118. 119. 129. IV, 374. 381. °tthiaho IV, 416. thiâ III, 120. 121. °thiâham IV, 422, 8. thido IV, 404. thiam IV, 16. citthiûna, thâûna IV, 16. thavaï IV, 357. thavio, thâvio I, 67.

e. ud utthaï IV, 17. utthio, utthio IV, 16. utthiau IV, 415. 416. utthavio IV, 16.

— c. upa uvastide IV, 291.

- c pra patthio, patthio IV, 16. patthavaï, patthâvaï IV, 37. pathâviaï IV, 422, 7. patthâvio IV, 16.

— c. prati paritthiam, partthiam I, 38. paritthavio, otthaviam I, 67. otthaviam

I, 129.

- c. sam samthavio, othâo I, 67.

√sphut phuttaï IV, 177. 231. phudaï IV, 231. phodamti IV, 422, 5. 430. phodemti IV, 350. 367. phuttisu IV, 422, 12. phutta IV, 352. phutti IV, 357.

IV, 387. su varahi IV, 387. sumarijiai IV, 426. √smar saraï, sumaraï IV, 74. sumari

- c. vi vimharaï IV, 74. 75. vimharimo

II, 193.

Vsvap suaï IV, 146. sovaï, suvaï I, 64. suahim IV, 376. 427. soevâ IV, 438. suppaï II, 179. sutto II, 77.

- c. pra pâsutto, pasutto I, 44.

### h.

ha I, 67.

haü (?) IV, 357.

haum IV, 338. 340. 370. 375. 379. 391. 410. 411. 420. 422. 423. 425. 439.

hamçe IV, 288.

hamso II, 182.

hamho II, 217.

hakkaï IV, 134.

hakkhuvai IV, 144.

hage IV, 282, 299, 301, 302, haŭje IV, 281, 302. hanaï IV, 58. hanumamto I, 121. II, 159. hanuma II, 159. hatthadaü IV, 445. odâ IV, 439. hatthi IV, 443. hatthullâ II, 164. hattho II, 45. 90. hatthu IV, 422, 9. hatthem IV, 366. hatthâ II, 164. III, 130. hatthahim IV, 358. hatthunnamiao III, 70. haddhî II, 192. V han hanaï IV, 418. hammaï IV, 244. hanijjaï, hanihii, hammaï, hammihii, hamtavvam, hamtûna, hao IV, 244. hayam I, 209. II, 104. - c. ni nihao I, 180. hamti IV, 406. v. V bhû. hamda II, 181. hamdi II, 180. 181. ham I, 40. III, 105. hammaï v. Vhan. hammaï IV, 162. hayavihi IV, 357. hayâsa IV, 383. °so I, 209. °sassa II, 195. Vhar haraï I, 155. IV, 209. 234. 239. haramti II, 204. harijjaï, hîraï IV, 250. harâviâ IV, 409. hiam I, 128. - c. anu anuharaï IV, 259. 418. ºharahim IV, 367. - c. ava oharaï I, 172. avahadam I, 206. - c. â âharaï IV, 259. âhadam I, 206. — c. vyâ vâharaï IV, 76. 259. vâharijjaï IV, 253. vâhittam I, 128. vâhitto, vâhio II, 99. - c. upa uvaharaï IV, 259. — c. nis nîharaï IV, 259. - c. pari pariharaï IV, 259. 334. 389. - c. pra paharaï IV, 84. 259. — c. prati padiharaï IV, 259. - c. vi viharai IV, 259. - c. sam samharaï I, 30. IV, 259. hara I, 183. harassa I, 158. harae II, 120. harakkhamdâ II, 97. harakhamdâ II, 97. haradaî I, 99. 206. <sup>o</sup>haram I, 134. 135. hari III, 38. IV, 391. 420. 422, 6. orî III, 38. hariamdo II, 87. hariâlo II, 121. harinâim IV, 422, 20. harinâhivam III, 180. harisaï IV, 235.

hariso II, 105. hare II, 202.

haro I, 51. haladdâ 1, 88. III, 34. haladdî I, 88. III, 34. halam IV, 326. halâ II, 195. IV, 260. hali IV, 332. 358. haliâro II, 121. halio I, 67 haliddo I, 254. halidda I, 88. haliddî I, 88. 254. haluam II, 122. hale II, 195. hallaphala II, 174. hallohalena IV, 396. havaï v. V bhû. havaï IV, 238. V has conj. III, 28, 32, 36, 139—145. 149. 152. 153. 154. 156. 157. 158. 159.  $160. \ 166 - 169. \ 173. \ 175 - 178. \ 181.$ 182. hasaï II, 198. III, 87. IV, 196. 239. hasamtu IV, 383. hasitûna IV, 312. hassaï, hastjjaï IV, 249. hasiu IV, 396. hâsiâ III, 105. - c. upa ûhasiam, ohasiam, uvahasiam I, 173. hasiro II, 145. hastî IV, 289. hahâna III, 129. hâ I, 67. II, 192. Vhâ hîno I, 103. hinam II, 104. hûno I, 103. — c. pra pahîna I, 103. - c. vi vihîno, vihûno I, 103. hâravaï IV, 31. hâlio I, 67. hâvane II, 178. °hâsahe IV, 350. hâhâ II, 217. hi IV, 422, 14. hiaam I, 128. hiayam I, 269. II, 204. IV, 23. hiaya II, 201. III, 142. IV, 439. hiaum IV, 370. hiaena III, 87. hiayae II, 164. hiaï IV, 330. 395. 420. hiae I, 199. ºhiao II, 186. ºhiassa I, 269. hiâ IV, 422, 2. hiadaum IV, 350. 367. 422, 5. 430. hiadâ IV, 357. 422, 12. 23. 439. hiam v.  $\sqrt{\text{har}}$ . hiaya v. hiaam. hidimbâe IV, 299. himdîadi IV, 299. hitapakam, oke IV, 310. hittham II, 136. hidaena IV, 265. hira II, 186. hirio II, 104. hirî II, 104. hivaï IV, 238.

hî II, 217. IV, 282. 302. hî hî IV, 285. 302. hîraï v. Vhar. hîro I, 51. hîsamaṇam IV, 258. hu II, 198. IV, 390. Vhu huṇaï IV, 241. huṇijjaï IV, 242. huâ v. Vbhû. huṃkâraḍaeṃ IV, 422, 20. hujja v. Vbhû. huttaṃ II, 99. (Vhve). huttaṃ [kṛtvas] II, 158. huttaṃ [abhimukha] II, 158. hudavaha IV, 264. hudâsaṇo IV, 265. huṃti, huṃto v Vbhû. huṃ II, 197. hulaï IV, 105. 143. huvaï v. Vbhû.

huvvaï IV, 242. huhuru IV, 423. hûaü IV, 422, 15. hûam [hûtam] II, 99. III, 156. hûam [bhûtam] v. V bhû. hûâ v. V bhû. hûno v. V hâ. he II, 217. hettha IV, 448. hettham II, 141. hetthillam II, 163. helli IV, 379. 422, 13. ho II, 217. hoi v. V bhû. hojja v. Vbhû. homtao IV, 355. 372. 373. otaŭ IV, 379. 380. hosaï ( v. V bhû. hohî (

### Verbesserungen.

p. 9, 23 l. maṇaṃsî. p. 27, 3 v. u., p. 30, 12. tilge § p. 67, 8 l. dhi-r-atthu. p. 70, 22 l. bhae. p. 112 anm. 2 l. B statt b. p. 141, 8 l. bho viayavammaṃ | p. 143, 14 l. bambha° p. 143, 20 l. °vacchâ p. 143, 21 l. duvvavasideṇa p. 144, 17. 18 l. karomi bhadanta | kalemi bhaṃte | p. 144, 19 l. porâṇam p. 148, 3 l. paliççaṃtâ.

In sûtra I, 97. IV, 22. 59. 65. 68-73. 76. 82 ist statt ñ überall g der handschriften beizubehalten. Andere verbesserungen sehe man in den erläuterungen.

# HEMACANDRA'S GRAMMATIK DER PRÂKRITSPRACHEN

## (SIDDHAHEMACANDRAM ADHYÂYA VIII)

HERAUSGEGEBEN ÜBERSETZT UND ERLÄUTERT

VON

#### RICHARD PISCHEL.

II. THEIL. ÜBERSETZUNG UND ERLÄUTERUNGEN.

HALLE A. S.,

VERLAG DER BUCHHANDLUNG DES WAISENHAUSES.

1880.



#### MEINEM HOCHVEREHRTEN LEHRER

## ADOLF FRIEDRICH STENZLER

## ZUM 50 JÄHRIGEN DOCTORJUBILÄUM

AM 12. SEPTEMBER 1879.



Der zweite theil meiner ausgabe von Hemacandra's Prâkritgrammatik ist keine übersetzung in dem sinne wie es Cowell's übersetzung des Vararuci ist. Er soll den ersten theil durchaus nicht überflüssig machen, sondern nur sein verständniss auch denen erschliessen, die mit indischen grammatikern nicht vertraut sind. Ich habe vorzugsweise die linguisten im auge gehabt, denen, wenigstens zum grösseren theile, das buch bisher unzugänglich gewesen sein dürfte. Daher habe ich manches erklärt, was für Sanskritaner von fach keiner erläuterung bedurft hätte, habe es aber vermieden ausdrücke wie adhikâra, gaņa u. dergl. zu definiren, die bereits im Petersburger wörterbuche genügend behandelt worden sind. Hemacandra gibt in dem commentare zu den einzelnen regeln sehr oft gegenbeispiele, die durch iti kim gekennzeichnet sind und keinen andern zweck haben, als den wortlaut der regel zu verdeutlichen und diese selbst schärfer hervorzuheben. Neues bringen sie nicht und ich habe sie daher oft nicht übersetzt, oft nur erläuternd umschrieben. Eine wörtliche wiedergabe wie in Cowell's übersetzung des Vararuci, widerstrebte mir durchaus. Ebenso habe ich nur ausnahmsweise deutsche bedeutungen angegeben. Der vortheil, den die hinzufügung derselben vielleicht für einzelne benutzer meines buches gehabt haben würde, steht in keinem verhältnisse zu der verschwendung an raum die sie erfordert haben würde. Statt dessen habe ich möglichst viel belegstellen aus der literatur beigebracht auf grund jahrelanger umfassender sammlungen. Ich hätte mittelst derselben Hemacandra an vielen stellen ergänzen können, namentlich in der lautlehre;

VI Vorwort.

es schien mir aber nicht rathsam den umfang des buches noch mehr zu erweitern. Von besonderer wichtigkeit war es für mich, dass ich eine zweite handschrift des Trivikrama benutzen konnte. Zwar ist auch diese handschrift sehr fehlerhaft, aber viel vollständiger als mein erstes manuscript und sie hat mir namentlich für das Apabhramça unschätzbare dienste geleistet. Herrn Dr. Burnell, dessen güte ich sie verdanke, sage ich meinen aufrichtigsten dank. Ferner konnte ich, wenigstens für einen theil der übersetzung, schon die handschriften von Hemacandra's Deçînâmamâlâ verwerthen. Dadurch hat namentlich der abschnitt über die wurzelsubstitute IV, 1 ff. sehr wesentliche und wichtige verbesserungen erfahren und ich bitte bei benutzung des ersten theiles stets den zweiten theil nachzuschlagen. Nicht mehr ausbeuten konnte ich den ersten band des Corpus inscriptionum Indicarum, Jacobi's ausgabe des Kalpasûtram und Bollensen's ausgabe des Mâlavikâgnimitram; auf kleinere arbeiten habe ich, wenn es mir irgend möglich war, noch bei der correctur hingewiesen. Durchweg sind die citate aus der Ratnâvalî nach Cappeller's ausgabe in Böhtlingk's Sanskritchrestomathie umgeändert worden. Weber's ausgabe des Hâla und Siegfried Goldschmidt's ausgabe des Setubandha sind leider noch immer nicht erschienen.

Hemacandra war keine wissenschaftliche grösse, so gern ihn auch manche gelehrte dazu machen wollen. Er war ein compilator der schlimmsten art, der seine vorgänger in rücksichtslosester weise geplündert hat und dessen werke flüchtigkeiten aller art enthalten. Ihm fehlte jede spur wissenschaftlicher kritik und jede belesenheit in der literatur. Nach meinen erfahrungen bei bearbeitung der Degînâmamâlâ zweifle ich sogar, dass er je selbst den Hâla und Setubandha gelesen hat; sicher hat er aus ihnen keine eigenen sammlungen gemacht. Er nahm die beispiele wie die regeln von seinen vorgängern herüber. dienst ist, möglichst viele derselben benutzt und zuweilen eine bessere anordnung des stoffes getroffen zu haben. Trotzdem sind Hemacandra's werke für uns von der grössten wichtigkeit, weil sie uns die resultate indischer forschung auf bestimmten gebieten in abgeschlossener weise vor augen führen. Daher wird auch seine Prâkritgrammatik die grundlage bilden müssen auf der es später möglich sein wird eine wissenschaftliche grammatik der Prâkritsprachen zu-gründen.

Vorwort.

Wie ich bereits in dem vorworte zum ersten theile bemerkt habe, war auch der zweite theil schon im herbst 1874 druckfertig. Bei dem geringen absatz des ersten theiles nahm jedoch die verlagshandlung in ansehung der verhältnissmässig bedeutenden herstellungskosten anstand, die herstellung des zweiten theiles ohne weiteres in angriff zu nehmen. Inzwischen erwies es sich als wünschenswerth, dass bei der durch die verzögerung des druckes nothwendig gewordenen umarbeitung dieses theiles an stelle der erläuterungen eine vollständige übersetzung trete. Die arbeit war für mich wenig erfreulich, wird aber, wie ich hoffe, für manchen nützlich sein. Sie wurde in der zeit von november 1877 bis august 1878 gemacht. Der umfang des buches ist dadurch nur ganz unwesentlich vermehrt worden, da ich die erläuterungen nunmehr bedeutend gekürzt und fast alle excurse weggelassen habe. Vieles wird in den artikeln erscheinen, die ich in Bezzenberger's beiträgen zur kunde der indogermanischen sprachen zu veröffentlichen begonnen habe. Hier habe ich meist nur die thatsachen zusammengestellt.

Breslau, den 18. august 1879.

R. P.



Das wort atha "nun" soll die aufeinanderfolge ausdrücken und den adhikâra bezeichnen. Die grundlage ist das Sanskrit; das, was in ihm seinen ursprung hat, oder von ihm herkommt, heisst Prâkrit. Nach dem Sanskrit wird das Prâkrit behandelt, und dass das Prâkrit unmittelbar hinter dem Sanskrit gelehrt wird, soll darauf hinweisen, dass die regeln sich auf das Prâkrit beziehen, das seinen ursprung aus dem Sanskrit in dessen fertigem oder unfertigem zustande hat, nicht aber auf das aus den volkssprachen stammende. Das mit dem Sanskrit identische Prâkrit aber ist bereits durch die regeln über das Sanskrit abgethan. Man muss wissen, dass im Prâkrit stämme, suffixe, genera, casusbegriffe, composition, termini technici u. s. w. wie im Sanskrit sind. Ebenso gilt die regel lokât. Daher muss mit ausnahme von r, f, lr, lf, ai, au, na, na, ça, sha, visarga und pluta das alphabet (des Prâkrit) aus (nach) dem der umgangssprache gelernt (beurtheilt) werden. na und na treten jedoch ein in verbindung mit anderen consonanten ihrer classe. Nach der ansicht einiger sind auch ai und au gestattet. Ein vocalloser consonant, der dual und der dativ pluralis sind (im Prâkrit) ebenfalls nicht vorhanden. —

Die entsprechenden stellen aus Trivikrama und Simharâja habe ich: de grammaticis Prâcriticis Breslau 1874 p. 34. 35. mitgetheilt; cfr. auch Dhanika zum Daçarûpa 108, 18. 19: || prakṛter âgataṃ prâkṛtam | prakṛtiḥ saṃskṛtam | tadbhavaṃ tatsamaṃ deçîty anekaprakâram ||. Am deutlichsten gibt die verschiedenen bestandtheile des Prâkrit Siṃharâja an l. c. p. 40. Die eintheilung der tadbhavâs (Beames I, p. 11 ff. und de gr. Prâcr. p. 30. 31.) in sâdhyamânasaṃskṛtabhavâs und siddhasaṃskṛtabhavâs wird klar aus Hemacandra II, 146 und III, 147. 156. vaṃdittâ in II, 146 steht für Skt. vanditvâ, ist also nach prâkritischen lautgesetzen abgeleitet aus einer grammatisch bereits fertig gebildeten (siddha) Sanskritform; mithin ist vaṃdittâ ein

2 1, 1-2.

siddhasamskytabhavaç çabdas. Dagegen sind sâdhyamânasamskytabhavås alle diejenigen Pråkritwörter, welche das Sanskritwort, von dem sie stammen, noch in seiner primitiven, unfertigen form ohne suffix oder affix u. s. w. voraussetzen. Vor allem kommt hier, wie in III, 147 bemerkt wird, die declination und conjugation in betracht. Die sâdhyamâna° sind demnach der selbständigere bestandtheil des Prâkrit. cfr. de gr. Prâcr. p. 31. Das wort atha knüpft den achten adhyâya an die vorhergehenden 7 adhyâyâs an, welche die Sanskritgrammatik Hemacandra's enthalten. — Zu lokât vergleiche man B-R s. v. loka; Mahâbhâshya fol. 10°, Kâtantram I, 1, 23. Die worte: lokâd iti ca vartate beziehen sich unzweifelhaft auf eine regel in H.'s Sanskritgrammatik, die lokât lautet. — Zu dem beispiele kaiavam wird in A und C am rande Hâla v. 127 citirt, wo auch die von Weber zuerst benutzte handschrift kaiava liest. Offenbar liegt daher hier ein alter schreibfehler vor, der sich gerade bei diesem worte auch sonst findet und unkritischen grammatikern veranlassung zu einer regel gab, die die zulassung des ai auch im Prâkrit gestattete, obwohl andere handschriften die richtige form geben. (ZDMG. 28, 380.) Cak. p. 106, 6 (68, 16 ed. Böhtl.) haben TFLVSINR, also 8 MSS., 1 Devanâgarî, 3 drâvidische und 4 bengalische, die form kaidavassa oder kaitavassa. In indischen ausgaben von dramen finden sich ai und au öfter; es ist überall e und o zu corrigiren. Ein ähnlicher fall wie bei kaiava liegt vor in airâvaṇa Bhaṭṭikâvya 13, 33. Jayamangala bemerkt: airâvaṇa airâvata ity ubhayam api prâkṛte sâdhu | Bharatamallika sagt: airâvata airâvana ity ubhayam prâkrte sâdhu | yady apy aikârasya prâkrte nityam ekârâdeça uktas tathâpy aid et tâ ca kesham cid ity uktatvât tanmatenedam udâhṛtam ||. Für das sinnlose aid et tâ ca ist zu lesen: aidautau ca, wie am ende des commentares zu unserer regel steht, eine stelle, die Bharatamallika im auge hatte. Dagegen bemerkt Mârkandeya im Prâkṛtasarvasvam: bhaṭṭikâvye airâvaṇamadaparimalagandhavahâbaddhadantisamrambharasam ity apabhramçabhâshâyâ eva samâveço na prâkrtasya | prâkrte sarvathâpy aikârâsambhavât | cfr. H. I, 208 und I, 169. —

2. Bis zu ende der grammatik gilt als adhikâra (grundregel): bahulam (oft) d. h. alle folgenden regeln sind mannigfachen ausnahmen

1, 3-4.

und erweiterungen unterworfen. Daher gilt eine regel in gewissen fällen, in andern nicht; zuweilen ist sie arbiträr, zuweilen findet auch noch anderes statt. Dies wird jedesmal an der betreffenden stelle angegeben werden. — Die worte kvacit bis anyad eva sind der erste theil einer kârikâ; cfr. Böhtlingk zu Pâṇini II, 1, 32. Nach Ballantyne zur Laghukaumudî No. 823 stammt der vers, der vollständig auch von Mârkaṇḍeya fol. 39° des Londoner MS. citirt wird, aus der Sârasvatagrammatik. (Jenaer Lit. 1876 p. 798). Siṇnharâja, der ebenso wie H. und Trivikrama nur die erste hälfte anführt, bemerkt dazu noch: tac ca prayogâyattam. — Wie den Sanskritgrammatikern (Böhtlingk zu Pâṇini III, 3, 113), so dient auch den Prâkritgrammatikern bahulam dazu, um damit alles zu erklären, was sich unter bestimmte regeln nicht bringen lässt, oder gegen sie verstösst, ein ebenso bequemes, wie unwissenschaftliches hilfsmittel. —

- 3. Was den ṛshi eigenthümlich ist heisst ârsham. Das Prâkrit der ṛshi ist bahulam. Auch das wird an den betreffenden stellen angegeben werden. In diesem Prâkrit sind nämlich alle folgenden regeln ausnahmen unterworfen. Das ârsham prâkṛtam ist das Prâkrit der Jainâs, das Trivikrama ebenso wie das deçyam, das auf die volkssprachen zurückgehende Prâkrit, von seiner grammatik ausschliesst, weil beide selbständiger herkunft seien und ihre eigenen, von den übrigen Prâkritdialecten verschiedenen, gesetze hätten. cfr. de gr. Prâcr. p. 29. —
- 4. In der composition werden vocale in mannigfacher weise bald verlängert bald verkürzt d. h. für einen langen vocal des Sanskrit tritt in compositis im Prâkrit oft ein kurzer ein und umgekehrt. So â in amtâveî und sattâvîsâ neben Skt. antărvedi und saptăvimçati; zuweilen findet nie verlängerung statt, wie in juvaïjaņo = yuvatijana (wo also stets i erscheinen soll; sieh jedoch unten;), zuweilen ist die quantität schwankend. vârimaî erklärt eine glosse in C mit: vâriņo matir vârimatih, E übersetzt es mit "waterlike sense", l. L. mit vârimatih, Trivikrama dagegen mit vârimayî. bhuâyamtam Setub. I, 3. païharam cfr. padighara Mâlatîm. 95, 9. Die stellung, welche A dem beispiel goriharam, gorîharam gibt, ist irrthümlich, da von der Sanskritform gaurîgrham auszugehen ist, mithin das beispiel unter diejenigen

4 1, 5-6.

gehört, in denen ein langer vocal des Skt. im Prâkrit kurz erscheinen kann.  $velu^\circ$  efr. H. I, 203. —  $niamba^\circ = nitambaçilâskhalitavîcimâ-lasya;$  es ist ein bahuvrîhi zu einem mascul. oder neutr. im genetiv; das beispiel stammt wahrscheinlich aus Hâla. Die verkürzung ist in silă für çilâ. jăunâ efr. H. I, 178; zu naïsottam = nadîsrotas efr. Setub. I, 54. 58. II, 14. 36. — Was juvaïjano anbetrifft, so lässt Trivikrama auch juvaîjano zu. Man vergleiche: Hâla A. 67 juaïjana-lakkhasahe; juvaïjana Mahâv. 119, 3. Pratâpar. 218, 11. juaïlakkho Çak. 120, 7. juadijana Mṛcch. 73, 9. juvadikaratâḍidâ Mṛcch. 69, 23; dagegen juvaîsatthao Ratn. 293, 5. — Zum ganzen sûtram sehe man auch Weber, Hâla p. 36. —

- 5. Der für das Sanskrit vorgeschriebene samdhi kann im Prâkrit, wenn zwei wörter zusammentreffen, eintreten oder nicht. vâsesî, vâsaïsî = vyâsa + ṛshiḥ; visamâyavo = vishama + âtapaḥ; dahiîsaro = dadhi + îçvaraḥ; dazu eine glosse in C: dadhi-îçvaraḥ dadhipradhâna îçvaraḥ. Trivikrama und Simharâja haben dafür kaîsaro = kavíçvaraḥ; sâûayaṃ = svâdu + udakam. Contraction tritt nicht ein in demselben worte, wie pâo = pâdaḥ; paî = patiḥ; vacchâo = abl. sing. zu vṛxa; muddhâi, muddhâe instr. gen. abl. loc. des fem. zu mugdha; zu mahaï, mahae in C die glosse: kâṃxati; Trivikrama erklärt es mit pûjayati cfr. H. IV, 192. Nach H. I, 2 ist es zu erklären, dass sich zuweilen gegen diese regel contraction der vocale auch in einem und demselben worte findet, so in kâhî für kâhii = karishyati; bîo = biio = dvitîyaḥ. cfr. G. वीजो S. विद्यो, बीजो. Hâla 85. 213, wo das wort fälschlich mit v geschrieben ist, ebenso wie Piūgala p. 534, 2, wo bia° zu lesen ist. Paul Goldschmidt zu Setub. I, 6. —
- 6. Die vocale i,  $\hat{i}$ , u,  $\hat{u}$ , gehen mit einem folgenden unähnlichen vocale keinen samdhi ein. In den beispielen findet sich hier und sonst ein grosses schwanken der handschriften, indem bald in der einen, bald in der andern, ganze verse anstatt einzelner die regel belegender beispiele angeführt werden. Das schwanken der MSS. und der Bombayer ausgabe, ferner der umstand, dass in vielen fällen A ganz allein die verse gibt, und dass diese selbst in A sich oft nur am rande von anderer hand nachgetragen vorfinden, dass endlich Trivikrama, der H.'s commentar getreulich copirt, stets nur die zur begründung

I, 6. 5

der regel nothwendigen worte citirt, scheint mir dafür zu sprechen, dass die verse interpolationen sind. Sie stammen vermuthlich fast alle aus der Saptaçatî und dem Setubandha; einen grossen theil kann ich schon jetzt als daraus entlehnt nachweisen. Die randglossen der handschriften beweisen, dass gerade diese werke den abschreibern sehr wohl bekannt waren; es lag ihnen daher sehr nahe, die fragmente in H. zu ergänzen. Dazu kommt, dass diese zusätze in C von derselben hand meist am rande stehen; hätte sie der schreiber ursprünglich im texte gefunden, so läge kein grund vor sie an den rand zu setzen. Ich bin also in bezug auf die überlieferung der handschriften anderer ansicht als Aufrecht im Catalogus codd. MSS. Oxon. p. 181\*. - Hinter bhavati fügt C hinzu: aita et. - A gibt den ersten vers vollständig so: bhîyaparittânamaïm païnnam asino tuhâhirûdhassa | manne samkâvihure na verivagge vi avayâso . Man lese bhîa° und avaâso. Dazu gibt eine randglosse in C die übersetzung, obwohl C selbst nur die vier letzten worte im texte hat: bhîtaparitrânamayîm (cd. vîta°) pratijñâm ases tavâdhirûdhasya | manye çañkâvidhure na vairivarge (cd.º vidhuravairi°) spy avakâçah | (cd. akâçah) | paryâyah ||. Das beispiel ist wohl aus der Saptaçatî. Die regel ist zu beachten in vi avayâso. --Das zweite beispiel übersetzt eine randglosse in A: vande âryavajram svâminam |. Eine randglosse in C lässt zwei erklärungen zu: âryavairam und âryavajram und verweist wegen der letzteren auf H. II, 105. Einer mittheilung Jacobi's nach sind die worte aus dem Rshimandalasûtram v. 203 genommen. Ihre Sanskritübersetzung ist dort vandâmi âryavajram. — daņu° = danujendrarudhiraliptaķ. Dieses compositum, zu dem man Setub. I, 2 vergleiche, gehört wohl mit den folgenden worten sahai uimdo unmittelbar zusammen. Eine randglosse in C übersetzt: râjate upendrah | cfr. H. IV, 100. B theilt fälschlich sahaïu imdo ab. "Es strahlt Vishņu bespritzt mit dem blute des Danaerfürsten". nahappahâ° übersetzt Trivikrama: nakhaprabhâvalyarunah. — samjhâ° = sandhyâvadhvavagûdhah; glossen in C und E übersetzen: avarûdhah. — Dahinter fügen ABCb hinzu: navavâriharo vva vijjulâpadibhinno (B navâriharo, C °hare, b °vâriha vva) = navavâridhara iva vidyutpratibhinnah | Auch F scheint diese worte gehabt zu haben, da diese handschrift mit bhinno beginnt. — efr. zu samjhâ° Ratnâvalî p. 311, 8. —

6 I, 7—8.

gûdho' = gûdhodaratâmarasânusârinî bhramarapanktir iva. Davor haben AC noch: rakkhaü vo romalayâ mâyâmahilattane mahumahassa = raxatu vo romalatâ mâyâmahilâtve (mahilâtvam = strîtvam) madhumathasya. Der saṃdhi in gûdhoara' (= gûdha + udara) und in 'rasâṇu' (= rasa + anu') soll zeigen, dass die regel nur für vorausgehendes i, î, u, û, gilt. Ferner muss der folgende vocal ein unähnlicher sein; bei ähnlichem vocal kann saṃdhi eintreten wie in puhavîso = pṛthivî + îçaḥ. — Ueber die bedeutung von varṇa sieh zu H. I, 179. —

- 7. e und o gehen mit einem folgenden vocale keinen samdhi ein. -- Hinter amge haben Ab noch: mayaraddhayasaradhoranidhara (b mayaraddhasara°) cheu (b ccheu) vva dîsamti. Die Sanskritübersetzung des ganzen beispiels ist = vadhvâ nakhollikhana âbadhnatvâh kancukam ange | makaradhvajaçaradhoranidharaç cheda iva drçyante |. - Vor tam cea haben Ab noch: uvamâsu a pajjattebhakalabhadamtâvahâsam ûrujuam; der ganze vers ist also = upamâsu ca paryâptebhakalabhadantavahasam ûruyugam | tad eva mṛditabisadandavirasam âlaxayâmaha idânîm | - acchariam = âçcaryam. - Das folgende beispiel soll durch den samdhi in atthâloana = artha + âlocana zeigen, dass die regel nur von e und o gilt. Dahinter fügen ABb im texte, C am rande hinzu: iarakaînam (Bb iyara°) bhamamti buddhîo attha (b accha) ccea (B cea; b ccia) nirârambhamimti (b °miti; lies bhavemti?) hiayam kaïmdânam. Eine randglosse in C übersetzt dies: arthâlokanataralâ itarakavînâm bhramanti buddhayah | arthâ eva nirârambhayanti hṛdayam kavîndrânâm. — Ich würde âloana lieber mit âlocana übersetzen. —
- 8. Der mit einem consonanten verbundene vocal, welcher nach elision des consonanten übrig bleibt, wird hier udvṛtta genannt. Ein vocal geht mit einem folgenden udvṛtta-vocal keinen saṃdhi ein.—

Vor gayane fügen ABC ein: visasajjamtamahâe sudamsanasambhamaparopparârûdhâ und hinter kunamti fügen sie hinzu: tuha kaülanârîo. mahâe ist — zu scandiren. Ich fasse die worte — vṛshasajjanmaghâyâḥ | sudarçanasambhramaparasparârûdhâḥ | gagana eva gandhakuṭîm kurvanti tava kaulanâryaḥ | . Unzweifelhaft aus Hâla. Eine glosse in C hat folgende erklärungen: saṃkîrṇacitraviçeshavâcî gandhapuṭīçabdaḥ | bahupratimâyukto Buddhamaṭho gandhapuṭir vâ

I, 9—11.

und am rande rechts steht: gagana eva gandhapuțim kurvanti. Auch 1. L. übersetzt gandhaputim. gandhaüdi ist = gandhakuţi. cfr. Childers, Pâli Dictionary s. v. Jât. 92, 23. - Unsere regel wird durch dieses wort belegt. Der udvrtta-vocal ist hier u, das nach elision des k übrig bleibt und nun nach unserer regel mit dem vorhergehenden a keinen samdhi eingeht. Zu den folgenden beispielen geben glossen in C die übersetzung: niçâkarah niçâcaro vâ | rajanîcarah rajanîkaro vâ | manujatvam || nisiaro = niçicarah. Aus H. I. 2 ist es wieder zu erklären, wenn sich zuweilen doch contrahirte formen neben uncontrahirten finden, wie kumbhâro neben kumbhaâro = kumbhakârah (der udvrtta-vocal ist â); sûriso neben suuriso = supurushah. Zu kumbharo cfr. Marațhî (M.) Gujarâtî (G) कुंभार Sindhî (S.) कंभार und कुंभर Bangâlî (B) कुमार Urdû (U) कुम्हार Beames I, 298. Ebenso soṇâro Hâla 194 = suvarṇakâraḥ M.U. सोनार S. सोनारो B. सोणार Kashmîrî (K) sonur Leech p. 562. — carmakâra wird Prâkrit cammârao (mit kah svârthe) Mrcch. 104, 19. M. चाम्हार G.U. चमार S. चमार K. tsamar und so viele andere. — Zuweilen findet sich nur samdhi; so in sâlâhano worüber man H. I, 211 sehe; eine glosse in C hat: sâtanâmâ simhanâmâ yaxas sa vâhanam asyeti sâtayâhanah . — cakkâo = cakravâkah, ein deçî - wort. Sieh Cak. 88, 2. 192, 22. De gr. Prâcr. p. 25. M. U. चकवा (sprich cakvâ) G. चकवो S. चक्यो. — In folge dieses verbotes gelten bei vocalischem samdhi auch in einem compositum die glieder als getrennt. - Was Hemacandra udvrtta nennt, nennen Trivikrama und Simharâja çesha; ihre regel ist: çeshe s cy acah.

- 9. Der endvocal einer verbalform geht mit einem folgenden vocal keinen samdhi ein. Man sagt also hoi iha nicht hoîha = bhavati iha.
- 10. Ein vocal wird vor einem andern oft elidirt. So in tia-  $\hat{siso} = tiasa + \hat{i}so$  das a; in  $\hat{nisas}\hat{as}\hat{as}\hat{as} = \hat{nisas}a + \hat{us}\hat{as}\hat{a}$  das avor  $\hat{u}$ . Lassen, Inst. Prâcr. p. 173. 174. —
- 11. Der endconsonant der wörter wird abgeworfen. So  $j\hat{a}va = y\hat{a}vat$ ;  $t\hat{a}va = t\hat{a}vat$ . Nach H.'s ansicht geschieht dies auch in jaso = yaças, tamo = tamas, jammo = janman, wo also s und n abgeworfen sind und die endung o nach III, 2 angetreten ist, da diese wörter nach

- 1, 32 im Prâkrit masculina sind. In einem compositum aber kann in rücksicht darauf, dass zwei getrennte (selbständige) worte vorliegen, der endconsonant (des ersten wortes) als endconsonant behandelt werden oder auch nicht, so dass in diesem falle apocope oder assimilation statt finden kann; z. b. sad + bhixuh wird zu sa bhikkhû, wenn man sad als selbständiges wort ansieht, in welchem falle es nach unserer regel den endconsonanten (d) abwerfen würde; betrachtet man dagegen das compositum sadbhixuh als ein ganzes, d also als mittleren consonanten, so wird assimilation eintreten und die form sabbhikkhû lauten. Ebenso in den folgenden beispielen. —
- 12. çrad und ud werfen ihren endconsonanten nie ab. sadda-hiam = çraddhitam; efr. H. IV, 9. Pâli saddahati. Hâla 23; Acyutaç. 8: saddahiahiaasulaho (ed. sadhdha°). saddhâ Çak. 38, 5 und häufig im Prabodh. uggayam = udgatam z. b. Urv. 67, 15. unnayam = unnatam z. b. Mṛcch. 169, 21. Trivikrama und Siṃharâja ziehen I, 11 und 12 in eine regel zusammen: antyahalo ş çradudi.
- 13. Bei nis und dus ist der abfall von s beliebig. Wegen der verlängerung des i und u cfr. I, 43. 115. Lassen p. 142.
- 14. Wenn auf antar, nis, dus ein vocal folgt, so wird der endconsonant dieser worte nicht abgeworfen. amtarappâ = antarâtmâ; zuweilen findet jedoch (nach H.'s ansicht) abfall statt wie in amtouvarim = antar-upari.
- 15. Mit ausnahme des wortes vidyut verwandelt ein femininum seinen endconsonanten in â; d. h. es tritt an solche feminina die femininalendung â an und der frühere endconsonant, der dadurch zwischen zwei vocale tritt, wird elidirt. Nach H.'s ansicht soll die regel die apocope des endconsonanten verbieten. Skt. sarit Pâli saritâ, Çaurasenî saridâ, Mâhârâshtrî sariâ, Apabhramça saria Urv. 72, 9. pratipad Pâli paṭipadâ, saṃpad Pâli saṃpadâ. cfr. auch Ernst Kuhn: Beiträge zur Pâli-grammatik, Berlin 1875, p. 68. (Im folgenden stets als KP. abgekürzt.) Zuweilen wird auch ein schwächer articulirtes y hörbar, wie in sariyâ u. s. w., was sich aus I, 2 erklärt; cfr. zu I, 180. vidyut wird nicht vijjuâ, sondern vijjû. Ausser vijjû wird II, 173 auch die form vijjulâ, bei Vararuci IV, 26 vijjulî erwähnt. Das 1. L. führt aus Pingala vijjuli an. Urvaçî 27, 13 steht vijjuliâ, wozu man Bollensen

I, 16-20.

9

sehe; die drâvidische recension hat p. 633, 18 vijjulladâ (B vijjuladâ) was = vidyullatâ ist und sich auch sonst z. b. Vṛshabh. 262, 17° findet. Das für die Mâhâ° hier verbotene vijjuâ liegt im Pâli vijjutâ und in der Çaurasenî — Mṛcch. 91, 19 wo vijjudâe, Veṇîs. 60, 17 wo °vijjudaṃ zu lesen ist — vor. Grill übersetzt vidyutkam! Die ed. Calc. 1870 liest °vijjulaaṃ, das sie fälschlich mit °vidyullataṃ (bahuvrîhi zu durdinam) übersetzt. Im Pâli ist auch vijju und vijjullatâ (auch Jât. 12, 26. 103, 5. 7) gebräuchlich. — cfr. M. U. B. विजली G. विजली M. विजू S. विज्

- 16. Ein auf r endigendes femininum verwandelt das r in  $r\hat{a}$ . Die regel soll verhindern, dass man nicht formen wie  $gi\hat{a}$ ,  $dhu\hat{a}$ ,  $pu\hat{a}$  bilde. Das Pâli hat für  $dhur\hat{a}$ : dhuro und dhuram.
- 17. Für den endconsonanten des wortes xudh wird hâ substituirt. Dazu eine glosse in A: ârshe khuhâ ity api. cfr. Weber, Bhagavatî II, 274. Das Sanskrit hat bereits xudhâ; das Pâli hat die aspiration aufgegeben und bildet khudâ. Childers s. v. Ras. 22, 3. Dâṭhâvaṃso I, 42. H.'s auffassung des sachverhalts ist sehr naiv. Alle hier erwähnten fälle von s. 15—22 erklären sich, wie bekannt, aus dem übertritt der betreffenden wörter aus der consonantischen in die vocalische declination.
- 18. In çarad u. s. w. wird der endconsonant zu a. sarao Hâla 189. Setub. I, 16. 28. 34. Bâlar. 127, 14. Das l. L. führt aus Piñgala an saraa und saraasasî "herbstmond". Pâli: sarado (mascul.) neben dem acc. plur. fem. sarado. KP. p. 67. bhishaj Pâli: bhisakko.
- 19. Die endconsonanten von diç und prâvṛsh werden zu sa. disâ Paul Goldschmidt, Setub. s. v. Mṛcch. 117, 19. 130, 3. Urv. 5, 15. Ratn. 292, 12. Bâlar. 122, 12. Lassen p. 293. Auch Pâli disâ. pâuso Hâla 69. pâusaṇadî Urv. 33, 14. Pâli pâvuso.
- 20. In âyus und apsaras kann der endconsonant zu sa werden. dîhâuso = dîrghâyus Mâlav. 47, 20. cfr. ibid. 60, 15 tassa âusattham; häufiger ist dîhâû Mṛcch. 141, 16. 154, 15. Çak. 165, 12. Urv. 80, 12. 84, 9. l. L. aus Meghakumâracaritra und Saṃgrahaṇîratna; Çak. 44, 6 ist mit der mehrzahl der MSS. dîhâuṇâ zu lesen. Das Pâli hat âyu und âyuṃ Jât. 35, 11. 36, 27. 37, 24. 38, 23. 39, 18. Die form accharasâ kann ich nicht belegen; häufig ist accharâ z. b. Çak. 21, 6.

- 118, 10. 158, 2. Urv. 7, 18. 16, 15. 31, 14. 40, 11. 51, 13. Ratn. 322, 30. Bâlar. 202, 13. 218, 11. cfr. de gr. Prâcr. p. 43. Bei Trivikrama folgt hier ein sûtram, das bei Hemacandra fehlt: || saç âçishi || vety anuvartate | âçisçabde antyahalas saç âdeço bhavati | çitvât pûrvasya dîrghaḥ | (cfr. Trivikrama I, 1, 15; de gr. Prâcr. p. 37) âsîsâ | âsî | Hemacandra erwähnt das wort nur kurz in II, 174: | âçîḥ âsîsâ |. Çak. 83, 1 habe ich den hdd. folgend âsisâ edirt; die kürze findet sich auch Mahâv. 133, 5: âsisâṇaṃ, wie auch Nâgân. 77, 15 für âsisâṃ zu corrigiren ist. Veṇŝs. 23, 17 ist die länge des î bezeugt: âsîsâe; (auch ed. Calc. 1870, p. 49, 3), die durch S. **असीस** (fem.) bestätigt wird.
- 21. In kakubh wird für den endconsonanten ha substituirt. efr. kakubhâ B-R. s. v. kakubha.
- 22. In dhanus kann für den endconsonanten ha eintreten. dhanuham Prasannar. 181, 14. Karp. 48, 15° wo °he zu lesen ist. — Bâlar. 113, 17 ist ein genetiv dhanuho edirt. Die form dhanû ist nom. zu dhanu (masc.). —
- 23. Ein schliessendes m wird zu anusvâra. peccha "sieh", soll nur andeuten, dass die vorstehenden beispiele accusative sind. Zuweilen findet die verwandlung in anusvâra auch statt bei einem nicht auslautenden m, wie im locativ vaṇaṃmi zu vana.
- 24. Aus schliessendem m kann, wenn ein vocal folgt, anusvâra werden. Die regel gestattet also auch in diesem falle die I, 23 vorgeschriebene wandlung, andrerseits verbietet sie abfall des m (nach I, 11) und lässt auch m zu. Das beispiel ist = vande rshabham ajitam. Aus dem adhikâra bahulam ist zu erklären, dass auch für andere consonanten m eintritt. Lies iham (= iha). Wegen  $\hat{a}leddhuam$  cfr. H. II, 164. Trivikrama trennt den letzten theil der regel als besonderes sûtram ab:  $\parallel$  yattatsamyakvishvakpṛthako mal  $\parallel$  yadâdînâm avyayânâm antyasya makâro bhavati  $\parallel$  litvân na vikalpaḥ  $\parallel$  (de gr. Prâcr. p. 37) jam  $\parallel$  tam  $\parallel$  sammam  $\parallel$  vîsum  $\parallel$  piham  $\parallel$
- 25. Für na, na, na tritt, wenn auf sie ein consonant folgt, anusvara ein. Unter den hier gegebenen beispielen sind kameuo, lamehanam und ukkamtha von H. sehr schlecht gewählt. Wenn man nämlich I, 1 gegen ende und I, 30 mit unserer regel vergleicht, so sieht man, dass es sich hier offenbar um nasale handelt, welche bei

I, 26.

der verwandlung des Sanskritwortes in die Prâkritform aus ihrer classe heraustreten. Aus I, 30 ergibt sich, dass die nasale, wenn sie mit consonanten ihrer classe verbunden werden, nicht durch den anusvåra ersetzt zu werden brauchen, sondern unverändert bleiben können. Diese regel würde aber durch I, 25 unmöglich gemacht sein, wenn es sich hier nicht eben um andere consonanten als die zu denen die einzelnen nasale classenmässig gehören handelte. Wenn sich pankti zu pantî wandelt, so tritt  $\bar{n}$  aus der gutturalclasse in die dentalclasse über und in diesem falle ist die schreibung mit anusvâra nöthig, also pâsâdavantîo Mrcch. 69, 1, vimânapantio Bâlar. 49, 2, soânavantie Hâla 281, valâapantî ZDMG. 26, 739, 3 falsch, richtig dagegen pantîhin Karp. 99, 20°. Ebenso wie mit pamtî verhält es sich mit parammuho, chammuho, samjhâ und vimjho; dagegen gehören kamcuo, lamchanam und ukkamthâ zu I, 30, wo wir sie auch wiederfinden. - Wie H. I, 30 bemerkt, fordern andere die verwandlung in die betreffenden nasale überall. Für das Pâli ist nach Kaccâyana VII, 5, 1 wie für das Sanskrit nach Pânini VIII, 4, 58 die verwandlung in den entsprechenden classennasal nöthig; die neuindischen sprachen dagegen kennen, tatsamâs ausgenommen, nur die schreibung mit anusvâra. Beames I, 78, 275, 295, 296. Die MSS. des Hemacandra schwanken, doch ist die schreibung mit anusvâra bedeutend vorwiegend. Ich habe die abweichungen der MSS. untereinander durchweg nur in dem abschnitte über die verbalsubstitute IV, 1 ff. angegeben und zwar habe ich dort fast immer anusvåra geschrieben, da diese substitute aus den neuindischen sprachen entlehnt sind. Auch sonst habe ich im Prâkrit die schreibweise mit anusvâra vorgezogen. —

26. Bei *vakra* u. s. w. tritt je nachdem hinter dem ersten u. s. w. vocale ein zusatz-anusvâra ein. —

vaṃkaṃ cfr. Pâli vanko; M. वांक, वांकडा mit zahlreichen compositis; G. वांकुं B. बाँका U. बंक, वांक S. वांकुण to waddle, विंगो, zigeunerisch bango; ob auch das noch nicht gedeutete beng "teufel" (cfr. Pott II, 407. ZDMG. 24, 694)? cfr. auch das vedische vanku, von den commentatoren meist mit vakragamana erklärt. — Bhagavatî II, 227. Hâla 176. 257. Pingala 520, 19. Viddhaç. 228, 28°. Dagegen führt l. L. aus dem Munipaticaritra und Samgrahanîratna die form vakka an,

die sich auch im Pali vakko und im Singhalesischen वक, ferner in anuvakkam Mâlav. 42, 15, pakidivakko Çâk. 45, 5 ed. Böhtl. (alle Dev. und drav. MSS.), vakkida Balar. 246, 14, vakka Vṛshabh. 10, 21b; 11, 1<sup>b</sup> Ratn. 302, 19. (49, 8 ed. Calc.) 308, 7 (65, 1) findet. Pras. 175, 21° wird vankunî gelesen und Viddhaç. 149, 16ª muss vankima statt vakkima corrigirt werden, da dort Mâhârâshtrî vorliegt. Trivikrama I, 4, 79 gibt als beispiel vakram | vakkam | und Mârkandeya macht für die prâcyâ bhâshâ, die sprache des Vidûshaka, die ein unterdialect der Çaurasenî ist, (cfr. meine schrift: Die recensionen der Çakuntalâ Breslau 1875, p. 16) für vakra eine ausnahme von der für die Mâhârâshtrî vorgeschriebenen form. Die handschriften sind aber zu verderbt, als dass ich die regel mit sicherheit verbessern könnte. Mârkandeva citirt eine stelle, die Ratn. 301, 19 zu sein scheint, wo die ausgaben kudilena haben. Somit scheint für die Caurasenî nur vakko nicht vanko die richtige form zu sein. — Für tamsam = tryasram steht gegen die regel tassam Karp. 48, 2°, 11°. Zu amsum cfr. M. अंस् neben आस् U. अंसू. Hâla 155. 306. Urv. 83, 13. Mudrâr. 214, 4. Viddhac. 175, 17<sup>a</sup>, 22<sup>a</sup>. Das Pâli hat assu und so Venîs. 66, 7. Vikr. 666, 3. — Çak. 31, 13 habe ich mit den handschriften ZR acchu geschrieben, wie auch die gute handschrift P der Urv. 83, 13 hat. Lassen p. 253 meint: "quae legitur forma acchu pro açru barbariem sapit", man vergleiche jedoch U. und afghanisch अष्क; Kashmîrî aush und ashü. U. hat auch त्रांझ. — Zu maṃsû cfr. Bhagav. I, 404, 6, wo es Weber irrthümlich = mâmsa fasst; cfr. E. Müller: Beiträge zur grammatik des Jainaprâkrit Berlin 1876, p. 22. 45. (MJ. im folgenden). Pâli massu und massum Dhpd. 134, 14. Alw. I. 92, 13. Jât. 64, 33. — Zu puncham cfr. U. पुंच, dagegen S. पुच्च M. G. B. पुच्च und so auch in der Magadhî Mrcch. 10, 4 und im Pâli. — Statt gumcha steht guccha in der Caurasenî Ratn. 300, 18. So auch die neuindischen sprachen. — Zu mundhâ cfr. M.S. मुंढी, zu bumdham M. बुंध, zu kumpalam U. कोंपल. — damsana ist überaus häufig; Hâla wortindex s. v.; in den dramen z. b. Mrcch. 23, 14, 21, 29, 11, 97, 15, 169, 14. Urv. 16, 15, 19, 3, 24, 1 u. s. w. Ebenso damsî = darçin Urv. 8, 11. — Zu vimchio cfr. H. II, 16. Die von Vararuci gelehrte form vimchuo erweist sich durch S. विक् ebenfalls als richtig. M. विंचु G. विंकी, doch auch विक् wie U. विकू, I, 27—29.

Fag I B. Fag I. Pâli vicchiko. Hâla 241 hat Weber vimchua corrigirt; es ist mit P (ZDMG. 28, p. 407) vimcua zu lesen. — Für giṃthî steht Mṛcch. 44, 3 die von H. ebenfalls zugelassene form giṭṭhî, ebenso majjâro Hâla 289. Çak. 145, 9. So auch das Pâli. cfr. auch H. II, 132. — Für vayaṃso hat die Çaurasenî nur vaasso. — mâṇaṃsî cfr. Hâla 273. 287. 355. A. 25. Bâlar. 142, 3. 242, 4. — Zuweilen tritt anusvâra ein um das metrum auszufüllen wie in devaṃnâgasuvaṇṇa — devanâgasuvaṇṇa, zuweilen tritt er nicht ein. Im Jainaprâkrit wird manaḥçilâ zu maṇosilâ Uttarâdhyayanasûtram in l. L., und atimuktaka zu aïmuttayaṃ. — Zu der ganzen regel cfr. Lassen p. 253 f. 278 ff. KP. p. 33 f. MJ. p. 22. Beames I, 318 ff. —

Hierher würde auch, wenn die lesart richtig wäre, mamkaduâ (voc.) = markața Nâgân. 44, 15. 45, 9 gehören. Es müsste wenigstens mamkada heissen, wie 53, 7 steht. H. IV, 423 steht makkadu; Mṛcch. 151, 18 makkadaâ; Viddhaç. 122, 3° makkato (lies °do), p. 150, 5° makkalâ, p. 202, 9° makkado. Pâli makkato (auch Jât. 218 f.) M. मानड G. मानडो. Die richtige form ist also auch im Prâkrit makkado.

- 27. Die gerundia auf na, sowie die auf na und su ausgehenden casus können am ende anusvâra annehmen.  $k\hat{a}\hat{u}nam$  etc. = gerundium von  $\sqrt{kar}$ . vacchenam instr. sing., vacchesum loc. plur. zu vaccho = vrxa. cfr. auch H. III, 100. —
- 28. In den worten vimçati u. s. w. (ein gaṇa) wird der anusvâra ausgestossen. sakkayam cfr. Mṛcch. 44, 2: sakkadam; Karp. 22, 3. 9° steht sakkia. Pâli sakkato und sakkaţo. sakkâro wird in 1. L. aus Munipatic. und Uttarâdhy. belegt. cfr. Bhagav. II, 254: sakkârettâ. Pâli aber sankhâro. Trivikrama hat für diese beiden worte ein besonderes sûtram I, 1, 45: || saṃskṛtasaṃskâre ||. cfr. Pâli vîsati, vîsaṃ aber tiṃsaṃ und tiṃsati. Zu H. I, 92. —
- 29. In den worten mâmsa u. s. w. kann der anusvâra ausfallen.

   Zu mâsam cfr. M. HiH neben HiH S. HiH neben HiH; zigeunerisch mas Pott II, 456 f. Paspati p. 355. Liebich p. 145. mâsalam M. HiHH C. 17, 7 steht mamsalo. kesuam S. AH H. I, 86. Wegen sîho, siṃgho sieh H. I, 92. 264. Danach sind die formen sîho, siṃgho und siṃho in der Mâhârâshṭrî zulässig, siṃho aber, wie scheint,

nur in der composition wie z. b. Bâlar. 209, 11 im eigennamen simhanâda und Bâlar. 234, 8 in narasimha. Doch erwähnt Trivikrama I, 1, 48. 3, 86 simho auch selbständig. Viddhaç. 121, 17° steht in Mâhârrâshṭrî siṃghalî = siṃhalî. sîha Hâla 177. A. 21. Bâlar. 50, 11. Pâli sîho. siṃha C. 17, 1. çiṃha Çak. 154, 6. Die form siṃgho die Çâk. 102, 2 ed. Böhtl. von einigen Dev. hdd. und der Malayâlamhd. V gegeben wird, ist für die unterdialecte schwerlich richtig. — Ueber die neuind. sprachen sieh Beames I, 262. —

- 30. Für anusvâra kann der nasal der classe des auf anusvâra unmittelbar folgenden consonanten eintreten. varga ist bei Hemacandra wie in den Prâtiçâkhyas, bei Vopadeva und im Kâtantram I, 1, 10 zusammenfassender name von je 5 consonanten desselben organs von k-m. Der ka-varga umfasst k, kh, g, gh,  $\bar{n}$ , der ca-varga c, ch, j, jh,  $\tilde{n}$ , der ṭa-varga ṭ, ṭh, ḍ, ḍh,  $\bar{n}$ ; der ta-varga ṭ, th, ḍ, dh,  $\bar{n}$  und der pa-varga p, ph, b, bh, m. Der letzte eines varga (vargasyântya) ist also der nasal:  $\bar{n}$ ,  $\tilde{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,  $\bar{n}$ ,
- 31. Die wörter prâvṛsh, çarad und taraṇi müssen als masculina gebraucht werden. Das wort taraṇi wird aufgeführt, um, da es (im Sanskrit) mascul. und femin. ist, sein geschlecht (im Prâkrit) auf das masculinum zu beschränken. cfr. zu H. I, 18 19 und de gr. Prâcr. p. 5. 6. —
- 32. Mit ausnahme der wörter dâman, çiras, nabhas müssen Sanskritneutra auf as und an im genus masculinum gebraucht werden. Die beispiele sind der reihe nach yaças, payas, tamas, tejas, uras, janman, narman, marman; und wenn sich auch Skt. çreyas, vayas, sumanas, çarman, carman im Prâkrit als neutra (auf -am) gebraucht finden, so ist dies aus H. I, 2 zu erklären. cfr. KP. p. 75. 78. E. Müller: Der dialect der gâthâs des Lalitavistara Weimar 1874 (MG.)

I, 33—35.

- p. 17 f. MJ. p. 51 f. Weber, Hâla (WH.) p. 53 f. In der Çaurasenî und den übrigen unterdialecten (ausser dem Apabhramça in versen) ist das genus mascul. nie gebraucht. Lassen p. 295. —
- 33. Die synonyma von axi und die wörter vacana u. s. w. können als mascul. gebraucht werden. axi nach H. I, 35 auch als femin. Die beispiele sind = adyâpi sâ çapati tavâxîṇi und nartitâni tenâsmadaxîṇi. mâhappo, mâhappaṇ = mâhâtmyam, bhâyaṇâ = bhâjanâni. Der gaṇa ist ein âkṛtigaṇa. Fälle wie nettâ neben nettâiṃ von netra, kamalâ neben kamalâiṃ u. s. w. erklären sich aus den auch für das Sanskrit geltenden regeln. cfr. B-R. unter den wörtern. —
- 34. Die wörter guṇa u. s. w. können als neutra gebraucht werden.

   F stellt guṇâiṃ, guṇâ hinter maggaṃti. Vor vihavehiṃ fügen AF im texte, C am rande hinzu: ege lahuasahâvâ guṇehi (CF °hiṃ) lahiuṃ (F lahiṃ lahivuṃ) mahaṃti (F mahiṃti) dhaṇariddhiṃ (C °ddhe, F °ddhi) | anne vimalasahâvâ (F vimahâvâ) . . . . Dazu fügt C die übersetzung: eke laghukasvabhâvâ guṇair labdhuṃ vâṃchaṃti dhanavṛddhiṃ (richtiger = dhana + ṛddhi) | anye vimalasvabhâvâ vibhavair mârgayaṃti guṇân || khaggaṃ = khaḍga; maṃḍalaggaṃ = maṇḍalâgra; rukkhâiṃ sieh II, 127. —
- können auch als feminina gebraucht werden. dhuttimâ = dhûrtiman. pitthî, pittham = prshtha. Einige lehren, dass prshtha als femin. gebraucht werden müsse, wenn es sein r in i verwandelt. cfr. zu I, 129. acchî = axi; panho = praçna, coriâ = caurikâ, während coriam natürlich = cauryam ist. Die folgenden beispiele sind = kuxi, vali, nidhi, vidhi, raçmi, granthi (cfr. IV, 120). Wenn sich aber gaddâ und gaddo neben einander finden, so erklärt sich das aus dem Sanskrit, wo gartâ und garta vorhanden sind. cfr. II, 35. Mit iman wird in dieser regel das im sinne des suffixes tvan stehende iman (dit) und das für die wörter prthu u. s. w. vorgeschriebene iman (imanic) zusammengefasst. cfr. Vopadeva VII, 53. 61. Pâṇini V, 1, 122. Benfey, Vollständige Sktgr. § 554, VI. H. bezieht sich natürlich auf seine eigene Sanskritgrammatik. Einige fordern das genus femin. für iman, wenn es substitut von tvan ist, als nothwendig.

- 36. Wenn bâhu als femin. gebraucht wird, nimmt es als endung â an. Die beispiele bâhayâ yena dhṛtâ ekayâ und vâmetaro bâhus bâhâ schon im Skt. cfr. B-R. s. v. bâha. Hâla 136. Çak. 85, 7. 132, 13. Am ende eines compositums bâhao Urv. 67, 15. Pâli bâhâ (Dhpd. 86, 27. 95, 18. 24. 98, 23). M. बाही G. बांही S. बांह (fem.) U. बांह (fem.)
- 37. Für den nach den regeln des Sanskrit eintretenden auf kurzes a folgenden visarga tritt o ein mit abfall des auslautes, d. h. as wird zu o. Zu do efr. Böhtlingk, Pâṇini und Vopadeva index s. v. dit. Ebenso wird auch aus bhavataḥ bhavao, aus santaḥ saṃto etc. indem man dabei die fertige Sktform berücksichtigt. Im texte ist natürlich ataḥ parasya zu trennen. —
- 38. nis und prati können sich der reihe nach in o und pari (d. h. nis in o und prati in pari) verwandeln, wenn auf nis das wort mâlya und auf prati die wurzel sthâ folgt. Dass in dieser regel die worte ohne wechsel des numerus aufgeführt werden, (d. h. die duale nishpratî und otparî gebraucht werden) geschieht, um dadurch anzudeuten, dass es sich um vollständige substitute handelt. cfr. zu III, 22. 27. Vor omâlayam fügen AF im texte und C am rande hinzu: sâ taïm sahatthadinnam ajja vi o suhaya gamdharahiam pi | uvvasiyanayaragharadevaya vva.... Die zahlreichen fehler in F habe ich übergangen; C übersetzt nur nirmâlyakam vahati. Der vers ist Hâla v. 197, wo man wie hier mit den nothwendigen verbesserungen taï, °dinnam und weglassung der y, lese. cfr. ZDMG. 28, p. 397. pariṭṭhâ = pratishṭhâ, pariṭṭhiam = pratishṭhitam (nach H.).
- 39. Die regel ist ein adhikâra. Alle regeln von I, 40 bis I, 176 beziehen sich auf den ersten vocal. Was unter erstem vocale zu verstehen ist, zeigen die folgenden regeln. cfr. Cowell, Vararuci p. 107 anmerkung. —
- 40. Wenn auf einen vocalisch endigenden casus eines pronomens oder ein indeclinabile ein anderes mit einem vocale beginnendes pronomen oder indeclinabile folgt, fällt der anfangsvocal des zweiten oft ab.

   amhettha = asme i. e. vayam atra; jaïmâ = yadîyam.
- 41. Hinter einem (andern) worte kann der anfangsvocal des adverbium api abfallen. Steht es also am anfange eines satzes, so muss

es stets *avi* lauten. efr. z. b. Mṛcch. 46, 5. 57, 6. Çak. 49, 8: häufig im anreihenden *avi* a z. b. Mṛcch. 5, 1. 21, 15. 41, 1. 43, 5. 78, 12. 136, 17 u. s. w.

- 42. Hinter einem (andern) worte wird das erste i von iti abgeworfen und t nach einem vocale verdoppelt. - Die beispiele sind: kim iti | yad iti | dṛshṭam iti | na yuktam iti | tatheti | jhatiti | priya iti | purusha iti 1. - Die regel wird durch die Saptaçatî völlig bestätigt. cfr. Weber s. v. ti und tti. Spuren der MSS. folgend habe ich diese regel auch in der Çak. durchgeführt, ebenso Cappeller in der Ratnâvalî. — jhatiti zerlegt sich in jhat + iti und jhat muss, wenn es selbständig steht, nach H. I, 11 sein t verlieren; so entsteht jha tti, was man dann als ein wort zu schreiben pflegt. Es findet sich z. b. Mrech. 29, 21, 114, 21, 168, 19. Uttar. 61, 2, 161, 7. Mâlat. 102, 6. Mahâv. 96, 14. Pras. 154, 15<sup>a</sup>. Bâlar. 49, 3. 93, 12. 113, 14. 121, 9. 270, 8 u. s. w. Fälschlich jhadatti Karp. 25, 19a. 21a (cfr. Bâlar. 149, 20). — Hinter nilayâc schiebt A ein: tammi dalasavarasattimaggâe | pahuṇâ sapariaram bhayavaîi vihio namokkâro; C hat dies am rande mit der richtigen lesart: °sitthamaggâe, übersetzt aber nur: iti Vindhyaguhânilayâyâh; die folgenden worte sind = tasmin dala Cabaras shtamargayah prabhuna saparikaram bhagavatyâ vihito namaskârah — Wegen ia sieh zu I, 91.
- 43. Wenn nach den regeln des Prâkrit vor oder hinter einem ç, sh, s, ein y u. s. w. (d. h. y, r, v, ç, sh, s) elidirt worden ist, so wird der vor den sibilanten stehende vocal verlängert. Verdoppelung des stehenbleibenden sibilanten kann hier nach den regeln II, 89. 92 nicht eintreten. Man beachte hier die von der jetzt üblichen schreibweise abweichende, durch die regel geforderte schreibung mancher Sktwörter. Ueber visrambha sieh zu IV, 219, über vîsamaï zu IV, 159. —
- 44. In den wörtern samyddhi u. s. w. kann das erste a verlängert werden. Im text verbessere man manansî. Der gana ist ein âkṛtigaṇa, die regel findet also auch noch auf andere als die hier erwähnten wörter anwendung.
- 45. Im worte daxina wird das erste a verlängert, wenn h darauf folgt, d. h. wenn sich x zu h verflüchtigt. Die entwicklungsreihe ist: daxina, dakkhina, dâkhina, dâkhina. dâhino Hâla 139. 307. A. 54. Mṛcch. 97, 15. 117, 18. Venîs. 61, 6. Bâlar. 249, 7. Ratn. p. 293, 3.

dâhiṇapavaṇao dagegen Pratâpar. 215, 19 dakkhiṇapavaṇassa. Bhagav. I, 438. II, 204. 215. Das l. L. führt an aus Saṃgrahaṇratna dâhiṇutturaṃ aus Megha Saṃgraha Kalpasiddh Xetrasam dâhiṇu, aus letzterer auch dakkhiṇa. Dieses z. b. Mṛcch. 9, 9. 99, 19. 130, 5. 155, 4. 164, 7. 168, 18. Urv. 45, 2. Bâlar. 264, 4. 278, 19 u. s. w. Sieh auch H. II, 72. Pâli nur dakkhiṇo. U. दाहिना S. डाविण southern. M. डावीण a southerly wind und Beames I, 310. —

46. In den wörtern svapna u. s. w. verwandelt sich das erste a in i. - sivino Hâla A. 65. Urv. 24, 17. Mâlat. 72, 16. Mâlav. 53, 3. Nâgân. 12, 1. 8. 22, 6. 27, 9. 29, 6. Venîs. 18, 13. 20. 21. Bâlar. 238, 14. Pratâp. 212, 9 u. s. w. — Im Jainaprâkrit tritt auch u ein. sumino belegt l. L. aus Meghaº und Kalpasiddhº. - Pâli supinam, soppanam, soppam. — Zu îsi efr. De gr. Prâcr. p. 13. Das in der Prâkrtamañjarî daselbst erwähnte îsa steht Mâlat. 94, 5 îsa mannum ujjhia, wahrscheinlich falsch. îsi auch z. b. Setub. II, 39. Pratâp. 206, 11. Cak. 133, 1. Mâlat. 50, 15. Uttar. 73, 5. Mahâv. 22, 20. 24, 6. Venîs. 61, 15, Nâgân, 8, 8, Bâlar, 120, 5, Karp, 23, 3°, 48, 6°, 75, 21° u. s. w. Vararuci und Mârkandeya lehren auch isi, wenn den handschriften zu trauen ist; diese form steht: Mudrâr. 32, 9. Venîs. 12, 10. Bâlar. 220, 6. Karp. 71, 12<sup>b</sup> (isîsi). Çâk. 4, 9 ed. Böhtl. (isîsi). Die v. l. zum Venîs. hat îsi, îsa und isa; die ed. Calc. 1870 hat (p. 24, 8) richtig îsi und so ist in den prosastellen der dramen gewiss überall zu schreiben. vediso = vetasa. Nach Mârkandeya verwandelt vetasa sein a in der Caurasenî nicht in i und in folge dessen kann nach H. I, 207 auch t nicht in d übergehen, daher vedaso Çak. 31, 16. 105, 9. — Zu viliam cfr. Hâla 53. — muimgo, aber Mâlav. p. 16, 23 mudanga (Shankar Pandit p. 20, 1 mianga). Mrcch. 122, 8 midange. Pâli mutingo Jât. 3, 5. (muddinga Sept suttas Pâlis par Grimblot p. 146, 26, dagegen zeile 28 mudinga; man lese mutinga). kiviņo Hâla 138. Mrcch. 19, 6. 136, 18. 19 und so zu verbessern Hâla A. 21. — Im p. p. p. von dâ geht a nur in i über, wenn es mit dem suffixe na gebildet ist (dinna = dad + na), mit dem suffixe ta (datta = dad + ta) bleibt a. — Von den beiden formen dinna und datta ist dinna die allein übliche, bei Hâla und im Setub. bisher ausschliesslich nachgewiesene. Aus den dramen kann ich datta nur in dem compositum somadatto Urv. 7, 2 belegen, wo es auch

die drâvid. rec. p. 620, 7 hat; denn Ratn. 18, 2 ed. Calc. wo man bisher °dattâbhiṇaâ las, hat Cappeller p. 292, 32 eine andere bessere lesart aufgenommen. diṇṇo ist auch in den dramen überaus häufig z. b. Mṛcch. 37, 8. 44, 3. 51, 23. 53, 10. 66, 14. 78, 9. 95, 8. 102, 19. 113, 20. 117, 7. 126, 7. 132, 13. 134, 4. 137, 3. 157, 5. 159, 23. Çak. 59, 7. 113, 8. 120, 6. 159, 12. Urv. 48, 2. 67, 19 u. s. w. Pâli dinno und cfr. Childers s. v. datto p. 611. S. इम्रण p. p. p. इनो. —

- 47. In den wörtern pakva, añgâra und lalâṭa kann das erste a in i übergehen. pikko Hâla 61. 252. Bâlar. 142, 2. 209, 7. 292, 13. Dagegen pakko Karp. 70, 9ª. Dhûrtas. 86, 6. Ratn. 301, 19. (paripakkaṃ) Mṛcch. 79, 25 (supakkaṃ). M. पिका und पिकिंग neben पद्धा G. पिकवं. Pâli pakko. Zu ingâlo cfr. M इंगळ, इंगळा, इंगोळ G. इंगार Bhagav. I, 404. II, 289. Nach Mârkaṇḍeya findet bei añgâra die verwandlung des a in i in der Çaurasenî nicht statt; cfr. añgâla Mṛcch. 10, 1. Pras. 246, 8ª. 19ª. 1ª. Zu niḍâlaṃ, ṇaḍâlaṃ cfr. H. I, 257. II, 123. Hâla 22. Karp. 51, 1ª. C. 87, 8. Veṇŝ. 60, 5 wo mit P niḍâla zu lesen ist; die ed. Calc. 1870 p. 136, 11 hat niḍala; Bâlar. 101, 6 neben lalâḍa p. 74, 21. 270, 5. niḍola Bâlar. 259, 8 ist ein versehen für niḍâla. Pâli nalâṭaṃ neben lalâṭaṃ. M. विडळ, विढळ, विढळ. An das vedische rarâṭa erinnert S. विराह, विड्रं, विराही; daneben aber auch विजाद; Singhales. विला. —
- 48. In madhyama und katama wird das zweite a in i verwandelt. Auf die Çaurasenî und die übrigen prosa-dialecte findet diese regel keine anwendung. majjhamo Urv. 6, 19. kadamo Mṛcch. 39, 6. 130, 3. Urv. 35, 13. Çak. 132, 7. Im Pâli ist majjhimo die allein übliche form. kaïmo Hâla 122. —
- 49. In saptaparna kann das zweite a zu i werden Das ch tritt ein nach H. I, 265. chattavanna° Çak. 18, 5; fälschlich sattavanna° Priyad. 15, 5. —
- **50.** In dem secundärsuffixe maya kann für das erste a das substitut ai eintreten; d. h. y kann sich hier vocalisiren oder ausfallen.
  - 51. Im worte hara kann für das erste a ein  $\hat{i}$  eintreten.
- 52. In dhvani und vishvac tritt für das erste a ein u ein. jhunî H. IV, 432. 433. Dagegen dhunî Vṛshabh. 54, 5°. 20° Pras. 131, 6°. S. धृनि. Zu vîsum cfr. Pâli visum. Wie erklärt sich sunao?

20 1, 53.

Aus der nebenform çunaka (hund). çvan bildet dagegen sâ und sâno.

— Hâla 140. 177 geben einige handschriften die form sunaho (ZDMG. 28, 384. 393), die auch Mṛcch. 113, 20 in çunahakâ und 105, 4 in sunahasarisena erscheint. Pâli sunakho Childers s. v. Jât. 175. 176. Daneben auch sâ, sâno.

53. Dieses sûtram gehört zu denen die die meisten schwierigkeiten bereiten. Hier nämlich wie II, 79 schwanken die handschriften zwischen candra, vandra, bandra, wozu b noch canda fügt, das auch Trivikrama hat. Dass nicht candra "mond" gemeint ist, ergibt sich aus II, 80, wo candra als erstes beispiel unter den wörtern auf dra aufgeführt wird, in denen r stehen bleiben oder ausfallen kann, während unser wort nach II, 79 stets sein r behält. Ferner ist in C eine randglosse: camdraçabdah samûhavâcî | ayam camdreti varjjanât rephalopo na | und zu II, 80: atra camdraçabdah samûhavâcî | camdrakhanditety âdinâ âder ata utvam api bhavati |. Sodann hat A eine randglosse, in der eine etymologie des wortes gegeben wird; leider ist aber nur der letzte theil derselben mit sicherheit lesbar: bavayor aikvât bumdrah (sic) samûhaḥ |. Daraus ergibt sich wenigstens das mit sicherheit, dass hier die schreibung mit b angenommen ist. Endlich ist zu H. II, 79 in A noch die glosse: bamdrah samûhah |. Die bedeutung des wortes ist also festgestellt. H. II, 79 erklärt das wort für ein samskrtasamah, doch ist ein wort candra, vandra, bandra "menge" nicht bekannt. Trivikrama I, 2, 19 liest: || candakhandite nâ vâ || candakhanditaçabdayor nakârena sahitasya âder avarnasya ud bhavati tu cudam | candam | khudio | khandio |. In I, 4, 79 polemisirt nun Trivikrama gegen H. II, 79. Er sagt: sarvatra lavarâm acandra iti kecit | tad ayuktam | camdo camdro iti svayam evodahrtatvat tathavidhaprayogâdarçanâc ca | uttarasûtroktavikalpa eyâbhyupagantayyah |. Sein folgendes sûtram ist = H. II, 80. Triv. fand also candra und meinte es sei candra "mond" gemeint; in diesem falle wäre er, wie ich oben bemerkt habe, mit seinem tadel im rechte. Die glossen in AC weisen unzweifelhaft auf ein seltenes wort hin; hätte dies candra gelautet, so würde H. gewiss eine andeutung gegeben haben, dass nicht candra "mond" gemeint sei. Da die beste handschrift bandra überliefert, habe ich dies in den text gesetzt. — In bandra und khandita kann

das erste a zu u werden, in khandita zugleich unter ausfall des n. — Die irrthümliche beziehung der worte asya nakârena sahitasya auf beide worte der regel, mag die lesart canda hervorgerufen haben; die regel involvirt aber nicht den ausfall des n auch in bandra, wie ich früher fälschlich glaubte. Im texte lese man daher mit A bumdram statt budram. — Zu khudio cfr. Hâla 37. 350. Mṛcch. 162, 7. Ar. 95, 3. So ist auch Uttar. 11, 10 zu lesen, wo die ausgabe khundida hat. M. चुड्णे. In S. चिंड्ण, चिंडाइण ist das a der wurzel khand in i übergegangen, wozu man Beames I, 130 vergleiche. — Nicht hierher gehört wohl Mṛcch. 100, 12: khudido. Stenzler vergleicht passend B. कुटिने und U. कुटना; dazu ist auch S. कुटण zu stellen. —

- 54. Im worte gavaya wird aus dem mit v verbundenen a, u d. h. va wird durch samprasârana zu u. Nach H.'s ansicht erfolgt nach dem übergange des a in u der ausfall des v nach I, 177. Zu  $ga\ddot{u}a$  in C die glosse:  $str\hat{v}tve$ .
- 55. Im worte prathama kann das a hinter p (eigentlich pr) und th in u übergehen und zwar beide gleichzeitig (also pudhumam) oder je eins (also pudhamam oder padhumam); ausserdem können beide a bleiben, (also padhamam). Letzteres ist die vorherrschende, sehr häufige, form. Die Pâli-form pathamo wird oft auch im Prâkrit von den handschriften gegeben (wie im Hâla), ist aber überall ganz falsch. Fraglich ist mir auch, ob Bollensen Urv. 23, 19. 24, 1. 83, 19 mit recht padhuma in der Çaurasenî neben padhama Urv. 22, 20. 27, 13 zugelassen hat. cfr. Bollensen zu p. 23, 19. Die Mrcch. hat nur padhama auch in den übrigen unterdialecten (68, 23. 94, 3. 102, 19. 130, 13. 18. 138, 15. 139, 10. 153, 21). In der Urv. hat A an den beiden ersten stellen ebenfalls padhama und so habe ich auch durchweg in der Cak. geschrieben, obwohl manche handschriften auch padhuma geben; cfr. zu Cak. 3, 4. 67, 11. 71, 4. 73, 5. 105, 13. 118, 6. 138, 4. — Die drâvid. hdsch. schreiben in der regel pudama, worüber man meine schrift: Die recensionen der Çakuntalâ Breslau 1875, p. 13. und Vikramorvaçîyam p. 629, 26. 630, 18. 20. 633, 18 vergleiche. --
- 56. In wörtern nach art von  $abhij\tilde{n}a$  wird, wenn  $j\tilde{n}a$  in na übergegangen ist, das a von  $j\tilde{n}a$  zu u. Die beispiele sind =  $abhij\tilde{n}a$ ,  $krtaj\tilde{n}a$ ,  $sarvaj\tilde{n}a$ ,  $\hat{a}gamaj\tilde{n}a$ . Die verwandlung des a in u findet nur

- statt, wenn jña in na übergegangen ist, sonst wird ahijjo, savvajjo gebildet. Zum gana abhijnâdi gehören alle bei denen nach dem übergange des jña in na, u erscheint. Sehr weise! KP. p. 24. —
- 57. In çayyâ u. s. w. wird das erste a zu e. sejjâ Karp. 26, 19<sup>b</sup>. 48, 18<sup>a</sup> (diese strophe auch Kâvyaprakâça p. 212 citirt). 70, 19<sup>b</sup>. genduam Viddhaç. 149, 19<sup>a</sup>. 11<sup>b</sup>. 150, 23<sup>b</sup>. Schon im Sanskrit wird genduka aufgeführt. B-R. s. v. cfr. Skt. Pâli genduka. Zu purckamman cfr. Pâli pure und die folgenden composita bei Childers. —
- 58. In valli, utkara, paryanta, âçcarya kann das erste a in e übergehen. ukkero Bâlar. 129, 6. 7. 167, 10. 210, 2. Viddhaç. 118, 17<sup>b</sup>. ukkaro ist edirt C. 16, 17. peramto sehr häufig; z. b. Urv. 31, 17. Mâlat. 30, 12. 43, 11. 50, 1. 54, 8. 97, 10. Mahâv. 97, 13. Bâlar. 49, 2. 67, 15. 76, 16. 226, 3. 278, 20. 287, 9. Ar. 25, 10 u. s. w. pajjamta Çak. 86, 4. Venîs. 33, 6. C. 87, 8. Wenn die lesart richtig ist, gehört hierher auch vaïero = vyatikara Bâlar. 234, 9; cfr. aber vadiaro Çak. 13, 2. Von den fünf formen die hier für âçcarya aufgeführt werden, sind in den dramen acchariam (z. b. Urv. 9, 12. Mṛcch. 172, 6 [die schreibweise acca° wird oft von den handschriften gegeben, ist aber irrthümlich]) und accharîam (z. b. Çak. 14, 4. 157, 5. Ratn. 296, 25. 300, 7. 13. 306, 1 u. s. w.) gebräuchlich. Die andern kann ich nicht belegen.
- 59. In brahmacarya wird das a von ca zu e. Zu den regeln
  57 -- 59 vergleiche man Beames I, 135. 136. Lassen, Inst. p. 118. 125.
  129. KP. p. 21. MJ. p. 14. —
- 60. Im worte antar wird das a von ta zu e. Lassen, Inst. p. 132 anm.††). amteura z. b. Çak. 38, 5. 57, 11. 70, 7. 137, 8. 138, 1. Mâlav. 29, 6. 33, 10. Bâlar. 243, 12. Viddhaç. 200, 25° u. s. w. Pâli antepuram. Zuweilen findet diese verwandlung nicht statt, wie in amtaggayam = antargatam. amto° übersetzt eine glosse in C mit: antaḥviçrambhaniveçitânâm. (lies: antarvisra°). cfr. antakkaraṇam Urv. 72, 12. antomuhuttam Bhagav. II, 163. 199. 219. amtosalla 266. Weber I, 405.
- 61. Im worte padma wird das erste a zu o. pommam Hâla 74. Pras. 270, 31. Bâlar. 157, 12. 168, 4. Viddhaç. 274, 27 b. Karp. 50, 9 b; fälschlich pamma Pras. 246, 1 b. Karp. 100, 6 c. Die verwandlung findet nicht statt, wenn nach H. II, 112 die lautgruppe dm durch u

getrennt wird. paima Hâla A. 19. Acyutaç. 36. 44. 90. 94, wo überall paima für paduma zu lesen ist. Mṛcch. 71, 1. 77, 13. padumâim Priyad. 18, 13. Pâli padumo, padumam.—

- 62. In namaskâra und paraspara geht das zweite a in o über. paroppara Prab. 9, 16. Bâlar. 218, 11, dagegen parappara Mâlat. 141, 1. Uttar. 108, 1.
- 63. In arpay (caus. zu wurzel ar) kann das erste a in o übergehen. Die beispiele = arpayati, arpitam. cfr. M. श्रोपेंं.
- 64. In der wurzel svap wird das erste a zu o und u. suvaï Hâla s. v. svap. Mṛcch. 43, 12. 46, 9. 50, 4. 90, 20. Prabodh. 60, 15. Bâlar. 178, 11. cfr. H. IV, 146. Pâli supati. U. सोना. Ueber das subst. svapna sieh zu H. I, 46. —
- 65. Im worte *punar* kann, wenn es auf die negation *na* folgt, für das erste *a*, *â* und *âi* substituirt werden. Es findet sich dies auch bei dem blossen *punar* (d. h. ohne dass die negation vorhergeht). efr. H. II, 217.
- 66. In den worten alâbu und aranya kann das erste a abgeworfen werden. Bâlar. 229, 21 ist alâbûhim edirt. Pâli alâbu, alâpu, lâbu (Mahâv. 64, 10) lâbukâ (Jat. 158, 9), lâpu. rannam ist die in versen vorzugsweise gebrauchte form, die in der prosa unzulässig ist. rannam Hâla 131. Urv. 58, 9. 71, 9. 72, 10; fälschlich Viddhaç. 121, 5°. arannam Çak. 33, 4. Mâlat. 12, 4. C. 17, 16. 95, 10. Uttar. 190, 2. Dhûrtas. 84, 12. Vṛṣhabh. 55, 28°. Ratn. 314, 32. Pâli arañña, doch wird auch im Pâli in versen rañña herzustellen sein, so Mahâv. 33, 3. 11. (cfr. aber 33, 4) Dhpd. v. 98. 99. In v. 99 verlangt das metrum raññâni. Abfall kann nur bei anlautendem a eintreten; âranya wird nur âranna. In CE die übersetzung des beispiels: âranyakuñjara iva ramayati; E: he sports like a wild elephant. vellamto ist part. praes. act. zu vellaï H. IV, 168. —
- 67. In indeclinabilien und in den wörtern utkhâta u. s. w. kann für das erste â, a eintreten. Beispiele = yathâ, tathâ, athavâ, vâ, hâ. In der Çaurasenî findet hier nach Mârkaṇḍeya nie verkürzung statt. Das bestätigen die texte. Einige verlangen, dass die regel auch für die wörter brâhmaṇa und pûrvâhṇa gelte. Dass neben einander davaggî und dâvaggî, caḍû und câḍû vorkommen, erklärt

sich aus der wechselnden form der wörter, Skt. davagni und davagni, catu und catu.

- 68. Für ein erstes â welches durch vrddhi in folge des antretens des krt-suffixes a (ghañ) entstanden ist (Pâṇini VII, 2, 116. Benfey, Vollst. gr. § 380), kann a eintreten. Die beispiele = pravâha, prahâra, prakâra oder pracâra, prastâva. Zuweilen tritt die verkürzung nicht ein, wie bei râga.
- 69. Im worte mahârâshṭra wird das erste â zu a. Sieh zu II, 119.
- 70. Wenn in wörtern wie mâmsa der anusyâra bleibt (und nicht nach H. I, 29 ausfällt), wird das erste â zu a.
  - 71. In cyamaka wird das a hinter m zu a.
- 72. In den wörtern  $sad\hat{a}$  u. s. w. kann  $\hat{a}$  zu i werden.  $sa\ddot{i}$  Setub. I, 60. Pratâp. 225, 14. Acyutaç. 1. 20. 22. 62. 66. 69. 93; dagegen  $sa\hat{a}$  Setub. II, 24. Paul Goldschmidt zu I, 60. Beispiele =  $sad\hat{a}$ ,  $niç\hat{a}$ -karaḥ,  $kurp\hat{a}sa$ .
  - 73. Im worte  $\hat{a}c\hat{a}rya$  wird  $\hat{a}$  hinter c zu i und a.
- **74.** In *styâna* und *khalvâṭa* wird das erste â zu î. Pâli *thînaṃ* (auch Dhpd. 276, 28), aber *khallâṭo*; Viddhaç. 275, 8<sup>b</sup> ist *khallâḍa* edirt. Die form *saṃkhâyaṃ* aber erklärt sich aus H. IV, 15.
  - 75. In sâsnâ und stâvaka wird das erste â zu u.
- 76. Im worte âsâra kann das erste â zu û werden. Zu ûsâro cfr. M. श्रोसाडा rain driven in by the wind. silâsâro C. 16, 18. dhâ-râsâro Urv. 55, 17.
- 77. Im worte  $\hat{a}ry\hat{a}$ , wenn es "schwiegermutter" bedeutet, wird das  $\hat{a}$  hinter ry zu  $\hat{u}$ . Hiervon verschieden ist  $ajjuk\hat{a}$  de gr. Prâcr. p. 26. —
- 78. Im worte *grâhya* wird das erste â zu e. *gejjha* Bâlar. 75, 19. *duggejjha* Setub. I, 3. Hâla A. 20. *anugejjhâ* Mṛcch. 24, 21. Fälschlich *duggajjhaṃ* Acyut. 62 und *duggejja* (v. l. duggea!) C. 42, 8.
- 79. Im worte dvâra kann â zu e werden. deram Singhalesisch 71. — duâram oder duvâram ist häufig; z. b. Çak. 115, 5. Mṛcch. 39, 3, 50, 23. 70, 9. 72, 13. 81, 25. Mâlat. 94, 1. Bâlar. 35, 6. Ratn. 303, 2. 309, 10. 312, 22 u. s. w. duâraam Mahâv. 100, 6. Mṛcch. 6, 6. 44, 25 u. s. w. duâlam Mṛcch. 43, 11. 45, 2. 79, 17. bâram. Hâla A. 45. 55. (so zu schreiben!). G. बार, बार्ण, Khaladshi ber(r) Brugsch, Reise

I, 80 — 84.

25

nach Persien I, 337., aber afghan. var. dâraṃ Hâla 110. 142. 259. l. L. aus Xetrasamâsaṭîkâ. M. दार S. दर, दरी U. दर. — Wie erklärt sich neraïo neben nâraïo? Sie werden von den wörtern nairayika und nârakika kommen. — Im Jainaprâkrit tritt e für â auch sonst ein. Die beispiele = paçcâtkarma und asahyadevâsura. —

- 80. Im worte pârâpata kann das â hinter r zu e werden. Pâli pârevato U. परेवा efr. S. पारेजो. pârâvado Mṛcch. 71, 14. 79, 24. 80, 4. Çak. 138, 2. Viddhaç. 228, 6 b.
- 81. Im suffix mâtra kann â zu e werden. Beispiele, in denen den Indern mâtra als suffix gilt (Pâṇini mâtrac) sehe man bei B-R. s. v. p. 709. Der anubandha ţ bedeutet bei H. vermuthlich wie bei Vopadeva (cfr. IV, 9 und VII, 92), dass das femin. auf î gebildet wird. Nach H. I, 2 ist es zu erklären, wenn sich e für â auch im worte mâtra findet. Die beispiele = etâvanmâtra und bhojanamâtra. Lassen, Inst. p. 128. 251. Beispiele sind häufig. —
- 82. Im worte ârdra kann das erste â zu u und o werden. Paul Goldschmidt zu Setub. II, 8. Weber, ZDMG. 26, 741. ullam Hâla 303. 333. A. 13. Karp. 27, 16 b. 98, 3°; Urv. 53, 6 ist jalollaam zu lesen, wie auch der reim zeigt. Zu olla cfr. ollavida Mṛcch. 71, 4. Karp. 97, 5 b. M. योज, योजविणं etc. G. योदं B. योज, योज, aber U. योदा. Zu allam cfr. Pâli allo. Childers s. v. S. याजो. Pâli auch addo und so Bâlar. 125, 13. Vor bâha haben AC im texte: pahiavahû nivvamtaragaliajalolle ghare anullam pi | uddesam (lies sam) aviraya bazu in C die übersetzung: pathikavadhûr nîvrântaragalitajalârdre gṛhe anârdram api uddeçam aviralabâshpasalilapravâheṇa ârdrayati uddeçam pradeçam ity arthaḥ |. Die vor bâha stehenden worte enthalten zwar noch zwei beispiele zu der regel, da aber BEFb und Trivikrama sie nicht haben, habe ich sie ausgeschieden. aviraya ist wörtlich = avirata.
- 83. Im worte âlî geht, wenn es "reihe" bedeutet â in o über. Bedeutet es "freundin", so findet dieser übergang nicht statt. olî ist natürlich avalî U. श्रवनी gesprochen: aulî.
- 84. Ein langer vocal wird, wo er sich auch findet, kurz, wenn eine consonantengruppe auf ihn folgt. diṭṭhikka° übersetzt eine glosse in C richtig: dṛshṭaikastanapṛshṭham; aharuṭṭhaṃ Bâlar. 270, 6, da-

- gegen p. 278, 16 aharottham; Karp. 22, 19 bimbutthe. Die gegenbeispiele = âkâçam, îçvarah, utsavah. —
- 85. Es gilt: nach einer consonantengruppe. Aus einem ersten i kann, wenn eine consonantengruppe darauf folgt, e werden.  $venh\hat{u} = vishnu$ ; pettham = pishtam; vellam = bilvam. Zuweilen findet, wie in  $cint\hat{a}$ , der übergang nicht statt.
- 86. Im worte kimçuka kann das erste i in e übergehen (wobei m ausfällt). cfr. zu I, 29.
- 87. Im worte  $mir\hat{a}$  wird i zu e. Ein Sktwort  $mir\hat{a}$  wird sonst nirgends erwähnt. Trivikrama erklärt  $mer\hat{a}$  mit  $s\hat{\imath}m\hat{a}$ ; es ist also M. G.  $\Re$  (femin.) grenze, rand.
- 88. In pathin, pṛthivî, pratiçrut, mûshika, haridrâ, bibhîtaka wird das erste i zu a. paho B-R. s. v. patha; puhaî, puḍhavî: Beiträge zur vgl. sprachf. VIII, p. 132 und zu H. I, 131. KP. p. 13, anm. mûsao (C. 5, 4.) = Skt. mûshaka; daneben mûsio Mṛcch. 9, 11 (D. mûsao); Çak. 145, 9, wo die bengal. hdschr. unduro haben, geben die Dev. hd. und die drâviḍ. hd. P mûsao, die drâviḍ. LF mûsio, V ist lückenhaft. Pâli mûsiko. In paṃthaṃ kira desittâ = panthânaṃ kila deçayitvâ kommt paṃthaṃ von pantha, dem (noch nicht belegten) synonym von pathin. —
- 89. In *çithila* und *inguda* kann das erste *i* in a übergehen. saḍhila kann ich nicht belegen. siḍhila sehr häufig z. b. Çak. 132, 12. Urv. 30, 4. siḍhilehi Çak. 11, 1. Bâlar. 36, 5. C. 58, 10. siḍhiladâ Çak. 63, 1. M. पढळ, sonst werfen aber die neuind. sprachen in diesem worte, wie in seiner älteren, H. I, 215. 254. erwähnten, form *çithira* die erste silbe ab. M. ढिला B. ढिला G. ढीलुं U. ढीला S. ढिलो, ढिलो, alle mit zahlreichen ableitungen; daneben S. ढलो (ढलाई, ढल्ला) B. ढल. Karp. 22, 21<sup>b</sup>. 71, 1<sup>a</sup> ist ḍhilla edirt. Pâli sithilo und wohl auch saṭhilo Dhpd. v. 312, was Fausböll und Childers auf çaṭha zurückführen. cfr. Weber, Ind. Streifen I, 167, 10. ingudî Çak. 39, 4 und das Pâli. Für das wort nirmita darf man aber nicht â (für i in °mi°) als zulässig aufstellen, da (die Prâkritformen nimmâam und nimmiam) aus den Sktformen nirmâta und nirmita sich ergeben. —
- 90. Im worte tittiri wird das i hinter r zu a. Pâli tittiro. (Jât. 218. 219.) M. तिनिर S. तिनिर U. तीतर.

I, 91-94.

- 91. Wenn das wort iti am anfange eines satzes steht, so geht das mit t verbundene i (das i hinter t) in a über. Das beispiel = iti vikasitakusumasaras. BCEFb fügen hinzu: ia jampiâvasâne, was eine glosse in C übersetzt mit: iti kathitâvasâne, E genauer mit iti jalpitâvasâne. ia am anfange des satzes: Bâlar. 113, 17. Viddhaç. 150, 20°. Karp. 22, 16°. 51, 5°. 53, 15°. Acyutaç. 22. 45. 82. 93. 103. Paul Goldschmidt zu Setub. 1, 34. efr. übrigens I, 42.
- 92. In den wörtern jihvâ, siṃha, triṃçat, viṃçati geht i in i über und ti (in viṃçati) fällt ab. Der ausfall des anusvâra erfolgt nach H. I, 28. 29. jîhâ M. U. जोस zigeun. cîb Liebich p. 164 (andere, ungenauere formen bei Pott II, 215 f. Paspati 125. 540). Urv. 15, 3. 16, 12. 18, 10. Mṛcch. 167, 3. C. 17, 3. Bâlar. 168, 4. Ueber sîho sieh zu I, 29. Aus H. I, 2 erklärt es sich, dass die verwandlung zuweilen unterbleibt wie in siṃhadatta und siṃharâja. tîsâ, vîsâ cfr. H. I, 28. Beames II, 137.
- 93. Wenn in dem praefix nir (nis) das r (s) elidirt wird, geht i in i über. Die beispiele = nihsarati, nihçvâsa; nirnaya, nihsahâni angâni. Das letzte beispiel steht Priyad. 39, 18, ist aber gewiss nicht von dort entnommen. —
- 94. Im worte dvi und im praefix ni wird i zu u. Die beispiele = dvimatra, dvijati, dvividha, dvirepha, dvivacana. Nach H. I, 2 ist die verwandlung zuweilen beliebig wie in dviguna; fälschlich viuna Hâla 291 S. बीणो. Mrcch. 177, 10 steht diune, 22, 13 diunadarâ, Cak. 140, 13 diunânudâvo, Nâg. 17, 4 diunido (= dvigunita). — duio efr. H. I, 101. dudio Mrcch. 51, 10. 69, 5. 6. 78, 8. 81, 5. 134, 2. Cak. 137, 2. Urv. 5, 12. 10, 1. 19, 8. Mahâv. 52, 17. Vṛshabh. 10, 30° u. s. w. Oft falsch dudîo z. b. Mudrâr. 31, 3. Mâlatîm. 12, 10. 28, 3. 10. 44, 1. Bâlar. 174, 10. Ar. 27, 11. Vṛshabh. 29, 20b und sonst. Pâli dutiyo. cfr. dudhâ = dvidhâ Bâlar. 6, 9. Çâk. 78, 8 ed. Böhtl. und H. I, 97. — biio sieh zu I, 5. Zuweilen findet der übergang in u nicht statt, zuweilen tritt auch o (für i) ein, wie in dovayanam == dvivacanam. — Die für ni gelehrte verwandlung in nu wird in dieser allgemeinheit von den texten nicht bestätigt und dürfte die regel so schwerlich richtig sein. Meist behält ni sein i und der übergang in u ist nur eine ausnahme, wie dies ja H.'s regeln selbst zu beweisen

- scheinen. cfr. H. I, 174. IV, 123. numajjai = nimajjati; über numanno sieh H. I, 174. Trivikrama gibt als beispiele numajjai und numanto = nimantra. nimajjai steht Pratâp. 201, 8. Hâla A. 11 steht ebenfalls ni°, wogegen H. IV, 123 in demselben verse nu° liest. Bâlar. 229, 21 steht nimajjiyai (sie). nivadai = nipatati. —
- 95. In pravâsin und ixu wird das erste i zu u. ucchû Çak. 144, 12 (cfr. 206, 17). Pâli ucchu. U. जख neben देख Singhales. उन् neben देख M. G. जस Beames I, 135. 218. 310. KP. p. 25. MJ. p. 15. Fausböll zu Dhpd. p. 197. —
- 96. Im worte yudhishthira wird das erste i zu u. Man beachte H. I, 107. 254. Venîs. 102, 4 steht juhitthiro und Karp. 25, 18\* juhiththila. —
- 97. Im worte  $dvidh\hat{a}$ , wenn es mit der wurzel kar (krg) verbunden ist, geht das i in o und in u über; auf den übergang in u weist ca in der regel hin, welches unsere regel mit regel 94 verknüpft. Die beispiele  $= dvidh\hat{a}kriyate \mid dvidh\hat{a}krtam \mid dvidh\hat{a}gatam \mid$ ; zuweilen findet der lautwandel auch statt wenn  $dvidh\hat{a}$  allein steht, wie in  $dvidh\hat{a}pi$  sa  $suravadh\hat{u}s\hat{a}rthah$ , wie eine randglosse in C übersetzt. cfr. H. I, 92. Für  $kr\tilde{n}$ ° lese man im texte krg°. —
- 98. Im worte nirjhara kann i zugleich mit n in o übergehen! Setub. I, 56. II, 34. M. श्रोद्वर. nijjhara Pras. 247, 27<sup>a</sup>. Bâlar. 241, 6; fälschlich nijjara Bâlar. 263, 22. —
- 99. Im worte harîtakî wird das erste î zu a. Pâli harîtakî, harîtako und harîtako (Jât. 80, 12).
- 100. Im worte kaçmîra wird î zu â. Mudrâr. 169, 9 ist kasmîra (!) edirt. —
- 101. In den wörtern pânîya u. s. w. wird î zu i. Bollensen zu Urv. 41, 4. Paul Goldschmidt zu Setub. I, 1. 65. pâṇiaṃ Hâla 240. 332. Mṛceh. 45, 7. 9. 77, 11. 113, 21. 115, 1. 2. 136, 11. In den neuind. sprachen ist das wort verkürzt worden: M. S. G. पाणी B. U. पानी zigeun. pânin Liebich p. 149. Pott II, 343 (panin). Paspati p. 405 (pani). aliaṃ Hâla 20. 27. A. 30. Mṛceh. 24, 25. 57, 14. 15. 95, 17. 145, 16. 153, 18. 165, 1. Urv. 30, 21. Mâlav. 36, 17. Ratn. 324, 19. Nâg. 93, 7. Mudrâr. 83, 1. Priyad. 41, 5. 60, 5. Bâlar. 154, 1. 10. C. 9, 17. 52, 10. 86, 10. 87, 13. 16. Pâli aliko. alîa nur in

schlechten texten: Venîs. 24, 4. 97, 9. 107, 4. Nâg. 44, 7. Prabodh. 37, 16. Pras. 151, 30<sup>b</sup>. Vrshabh. 262, 11<sup>b</sup>. 9, 27<sup>b</sup>. Mudrâr. 46, 1 u. s. w. — jiai Hâla 127. 144. In der Caurasenî stets langes î. — viliam = vriditam Setub. I, 6 v. l. p. 99. Acyut. 82. Es könnte auch = vyalîka sein; cfr. H. I, 46. — sirîsa Çak. 2, 15. — duiam sieh zu I, 94. taïam Mrcch. 69, 14, 15, 166, 24. Mudrâr. 31, 3, daneben taïjjo H. IV, 339. 411 und tio Pingala 533, 6. 536, 6. 538, 1. 540, 6; auch taîa? Hâla A. 48. Pâli tatiyo. — gahiran Hâla A. 31. Setub. I, 1. II, 15. ânian Hâla 59. Setub. I, 65. samânia Hâla 60. În der Çaurasenî nur langes î. osianta Setub. I, 40 dazu Paul Goldschmidt und p. 100. — pasia Hâla 347, in der Çaurasenî stets langes î. — gahian Setub. I, 3. 50. WH. s. v. Vgrah. Çak. 120, 6. Auch in den unterdialecten stets kurz: Mrech. 3, 23. 15, 5. (16, 14. 17. 21.) 25, 3. 28, 22. 41, 10. 50, 2. 53, 10. 58, 1. 77, 9. 133, 7. 142, 11. (157, 5. 158, 23. 161, 8. 165, 2. 169, 12. 170, 19. 173, 8.) Cak. 33, 14. 40, 4. 64, 1. 77, 11. 13. 96, 4. 9. 105, 15. (114, 11. 117, 2. 3.) 120, 11. 126, 10. 137, 3. 145, 9. 159, 7. Urv. 19, 16. 31, 13. 36, 3. 48, 20. 80, 15. 20. 82, 13. 84, 1. Ratn. 295, 8. 297, 32. 298, 4. 299, 9. 300, 19. 307, 7. 311, 21. 315, 21. Demnach corrigire man Urv. 5, 12 niggahîdo mit BP und der ed. Calc. in niggahido und Mâlav. 43, 16 gihîdâe in gahidâe cfr. Shankar P. Paṇḍit's ausgabe p. 61, 16 mit der kritischen note. Durch das metrum ist die länge geschützt oder hervorgerufen: Mrcch. 17, 1. 170, 15; zweifelhaft scheint mir gihida Mrcch. 112, 10. cfr. jedoch die v. l. zu Çak. 117, 2. 3. Pâli gahito (und gahîto). Childers s. v. — In folge des adhikâra bahulam ist bei diesen die verkürzung theils nothwendig theils nur zulässig, daher sind auch formen wie pânîam u. s. w. richtig. —

- 102. Im worte jîrna wird î zu u. junnasurâ Hâla 200 (ZDMG. 28, 398). 289. 331. 370. Çak. 35, 9. M. जुना G. जुनुं S. यूनो. Dagegen jinna Mṛcch. 93, 9. 162, 23. Pratâp. 201, 13. Die worte jinne bhoanamatte übersetzt eine glosse in C jîrne bhojanam (sic); wenn ich richtig corrigirt habe, sind die worte = jîrne bhojanamâtre. cfr. Hâla 256. Pâli jinno.
- 103. In hîna und vihîna kann î in û übergehen. Eine randglosse in C übersetzt das beispiel: prahîṇajarâmaraṇâḥ. — cfr. Hindî विद्वनी Çakuntalâ ed. Pincott (London 1876) p. 51, 2. (p. 135).

- 104. Im worte *tîrtha* wird î zu û, wenn nach H. II, 72 rth in h übergegangen ist. tûham Hâla 192 (ZDMG. 28, 396).
- 105. In pîyûsha, ûpîda, bibhîtaka, kîdrça, îdrça wird î zu e. keriso z. b. Mṛcch. 141, 7. Prab. 10, 15. 39, 13. Urv. 50, 6. 52, 3. keliçe Prab. 46, 14. 16. 50, 14. 53, 15. 16. 56, 1. eriso Hâla 10. A. 40. Paul Goldschmidt zu Setub. II, 26. Mṛcch. 151, 20. 155, 5. Prab. 4, 9. —
- 106. In nîda und pîțha kann î in e übergehen. Ich habe gegen die handschriften neddam geschrieben. Vararuci III, 52 schreibt die verdopplung des d als nothwendig vor und Var. I, 19 ist daher von Cowell mit recht corrigirt werden. H. II, 99 stellt die verdopplung anheim. Meiner ansicht nach gehören verdopplung und übergang von î in e nothwendig zusammen, so dass nur die formen nîdam und neddam für das Prâkrit richtig sind. Anders: Fausböll zu Dhpd. v. 148. KP. p. 19. cfr. Childers s. v. niddham. nîdam Hâla 103. —
- 107. In den wörtern mukula u. s. w. wird das erste u zu a. maülo und ableitungen Hâla 5. 326. Setub. I, 66. Mṛcch. 80, 21. 81, 2. Mâlat. 50, 16. 99, 19. Ratn. 293, 2. Mudrâr. 34, 4. Mahâv. 22, 20. Mâlav. 58, 23. Bâlar. 218, 9. maüḍa Veṇîs. 59, 22. Neben aguru findet sich schon im Sanskrit auch agaru. Wie H. I, 109 lehrt, erscheint das wort guru im Prâkrit beliebig mit a nur als garuo d. h. wenn kaḥ svârthe antritt. Damit stimmt der gebrauch überein: Hâla 152. 153. 186. 271. 359. Setub. II, 1. Mṛcch. 148, 1. Çak. 10, 3. Mâlav. 30, 9. 32, 18. cfr. Paul Goldschmidt zu Setub. II, 1. Childers s. v. garu und garuko. Nach unserer regel muss Setub. II, 17 garu-îhi gelesen werden (cfr. ibid. p. 101); guruo Setub. II, 14 ist nach H. I, 109 ebenfalls zulässig, falsch ist aber garu Çâk. 79, 9. 86, 3 ed. Böhtl.; die hdschr. haben richtig guru. S. ग्रो cfr. M. गरोदर. Zuweilen geht u auch in â über wie in viddâo = vidrutaḥ. viddâo ist natürlich = \*vidrâtaḥ von √drâ mit vi.
  - 108. In upari kann u zu a werden. —
- 109. In guru kann das erste u zu a werden, wenn das den sinn des wortes nicht ändernde suffix ka antritt. Sieh zu I, 107. —
- 110. In *bhrukuṭi* wird das erste *u* zu *i*. Veṇîs. 60, 5, 61, 18. Bâlar. 270, 5. Falsch *bhuuḍî* Pratâp. 220, 20 und *huuḍî* Acyut. 58. —

- 111. Im worte purusha wird das u in ru zu i. paürisam = paurusham. puriso z. b. Mṛceh. 9, 10. 17, 19. 24, 25. 29, 3. 54, 3. 57, 15. 95, 11. 104, 7. Çak. 126, 14. 141, 10. Urv. 35, 12 u. s. w. Ebenso das Pâli. purushottama erscheint als purusottamo Urv. 35, 15 (alle hdd. und Vikr. 639, 8), dagegen purisottamo Veṇîs. 97, 9 und puliçottamo Prab. 32, 7. 14.
  - 112. Im worte xuta wird das erste u zu î.
  - 113. In subhaga und musala kann das erste u zu û werden. —
- 114. Mit ausnahme der worte utsaha und utsanna, wird ein mit tsa und ccha verbundenes (ihnen vorhergehendes) erstes u zu û. — Die beispiele = utsuka, utsava, utsikta, utsavati. Der (ort) von dem papageien aufgeflogen sind heisst \*ucchuka (aus ud + çuka) und das wird im Prâkrit zu ûsuo; ûsasaï = ucchvasiti. Sieh H. II, 21. 22. Lassen, Inst. 142. 151. Lassen erklärt formen wie ussuo für falsch; Varar. III, 42 erkennt sie an, doch ist die lesart dort äusserst unsicher; die hdd. schwanken sehr und geben überaus häufig in allen diesen worten die Sktform mit utsa°, Mrcch. 151, 17 steht ussankhalaâ; ussuo Çak. 84, 13. Mâlav. 30, 21. 33, 6. Häufig ist ûsao oder ûsavo Çak. 121, 11. 12. Urv. 51, 14. Ratn. 292, 9. 12. 293, 13. 295, 19. 298, 30. Mudrâr. 186, 12. Ar. 92, 6. C. 93, 6. Nâg. 41, 2. 51, 15. Mâlatîm. 11, 5; fälsehlich mahossavo Mudrâr. 139, 7. 140, 3. — ucchâho Çak. 36, 12 und so zu lesen Mâlav. 8, 8 (cfr. D und Shankar P. Pandit p. 7, 13). — Die form nirucchavam Cak. 118, 13, die Lassen bedenklich findet und Böhtlingk zu Çâk. 77, 6 verwirft, ist nach H. II, 22 durchaus richtig. -
- 115. Im praefix dur (dus) kann u in  $\hat{u}$  übergehen, wenn r (s) abfällt. Die beispiele = duhsaha, durbhaga (H. I, 192), duhsaho virahah.
- 116. Wenn eine consonantengruppe folgt, geht ein erstes u in o über. Die beispiele = tunda, munda, pushkara, kuttima, pustaka, lubdhaka, mustâ, mudgara, pudgala, kuntha, kunta, vyutkrânta. Die regel ist viel zu allgemein gehalten; u bleibt auch vor mehreren consonanten viel häufiger stehen; selbst in den hier genannten wörtern findet es sich. tondam M. तोंड, aber tundam Mṛcch. 112, 8. Pâli nur tundam (auch Jât. 213, 14, 222, 1) mundam Mṛcch. 80, 20, 122, 7.

- Prab. 49, 4. 53, 14. So auch M. und Pâli. U. 填電. pokkharaṃ Mṛceh. 2, 16. 54, 2. 95, 11. pokkhaliṇî 112, 11. M. पोखर, ebenso U. aber nur in bedeutung B-R. 15). Pâli pokkharaṃ; pukkhaliṇî Mṛceh. 113, 22. potthao Mṛceh. 69, 17. Pâli potthako. M. G. U. S. पोषो S. auch पोषु U. auch पोषा Singhal. पोत. motthâ M. G. S. मोष M. U. auch मोषा. moggaro Bâlar. 245, 18. 251, 3. Pâli muggaro. M. G. मोगर U. मोगरा poggalaṃ Weber, Bhagavatî s. v. Pâli puggalo und so Prab. 46, 14. koṃto U. कोत. Zu vokkaṃtaṃ efr. Pâli vokkamati. Das v ist nicht "euphonisch". KP. p. 27. MJ. p. 16 f.
- 117. Im worte *kutûhala* kann *u* in *o* übergehen und wenn dies geschieht kann *û* zu *u* verkürzt werden. *kouhallaṃ* H. II, 99. Hâla 21. 344. Die Çaurasenî hat nur *kodûhalaṃ* und *kudûhalaṃ*; ersteres ist von *kautûhala* regelmässig gebildet, *o* also auf *au* zurückzuführen.
- 118. Im worte sûxma kann û zu a werden. saṇhaṃ Hâla 218. parisaṇhaṃ Setub. I, 1. Weber (Hâla s. v. ZDMG. 28, 402) und Paul Goldschmidt, Setub. p. 68 stellen ebenso wie Childers s. v. saṇho das wort richtig zu çlaxṇa. H. trennt zwar II, 75 beide worte ausdrücklich, doch darf uns dies an der richtigen erklärung nicht irre machen. Anders, aber falsch, Jacobi KZ. 23, 598. cfr. S. सम्भो ölig, fettig und सन्हों fein, dünn. Uebrigens beachte man, dass H. II, 77 laṇhaṃ, aber II, 79 saṇhaṃ lehrt. saṇhaṃ auch Bhâmaha zu Vararuci III, 33. M. सान, साना und नहान. laṇha (fälschlich lahṇa geschrieben) Karp. 51, 15°. 76, 5°. 98, 7°. Im Jainaprâkrit wird sûxma zu suhumaṃ. Bhagavatî II, 157. 176. 227. MJ. p. 20. l. L. aus Kalpasiddh°, dagegen aus Meghak° suhammaṃ, was nach H. II, 101 in suhamaṃ zu verbessern sein dürfte. Pâli sukhumaṃ. —
- 119. Im worte  $duk\hat{u}la$  kann  $\hat{u}$  in a übergehen und in diesem falle wird l verdoppelt. Im Jainaprâkrit wird es zu dugullam. MJ. p. 35.
- 120. Im worte udvyûdha kann û zu î werden. uvvûdham Çak. 88, 2. —
- 121. In bhrû, hanîmat, kaṇḍûya, vâtûla wird û zu u. bhumayâ H. II, 167. Setub. I, 44. 47. Cowell, Vararuci IV, 33 und die Prâkṛtamañjarî stellen es zu bhû. U. भौज bedeutet sowohl "erde", wie "augenbraue". hanumant und hanûmant im Skt. nebeneinander. Ar. 189, 10 ist haṇûmanto edirt, Bâlar. 198, 10 und sonst haṇumanto. —

- 122. Im worte madhûka kann û zu u werden.
- 123. Im worte nûpura kann û zu i und e werden. niuran kann ich nicht belegen. neuram ist häufig, z. b. Hâla 191. Mṛcch. 41, 2. Urv. 31, 7. Mâlav. 33, 2. 35, 8. 37, 19. Ratn. 294, 32 u. s. w. neula Mṛcch. 99, 7. 10. Prab. 39, 8. Pratâp. 220, 14 steht nûvurâim und Bâlar. 248, 17 fälschlich noura. M. G. नेपूर U. नेपूर und नूपूर. —
- 124. In kûshmândî, tûnîra, kûrpara, sthûla, tâmbûla, gudûcî, mûlya wird û zu o. kohandî cfr. U. कोंडा, kohalî M. कोहळं. tonîram Karp. 50, 12°. kopparam M. G. कोपर. thoram H. I, 255. II, 99. Karp. 51, 11°. 54, 21°. 72, 1°. 74, 7°. M. थोर S. थोस्ही, thickness, fatness. tambolam Mâlat. 80, 6. Mṛcch. 71, 6. Viddhaç. 122, 1°. Karp. 98, 10°. U. तंबोल, aber M. तांबूल G. तांबूळ; mollam M. U. मोल.
  - 125. In sthûnâ und tûna kann û zu o werden.
- 126. Für ein erstes r tritt a ein. In  $duh\hat{a}iam = dvidh\hat{a}-krtam$  erklärt sich das i nach H. I, 128. Im dramenpråkrit erleidet, wie es scheint, die regel noch mehr ausnahmen als in der Måhåråshtri.
- 127. In  $krç\hat{a}$ , mrduka, mrdutva kann das erste r zu  $\hat{a}$ , werden.

   Was  $krç\hat{a}$  bedeutet, weiss ich nicht. Dass die regel auf das femin. von krça beschränkt sein sollte, ist nicht anzunehmen. —
- 128. In den worten  $krp\hat{a}$  u. s. w. wird das erste r zu i. mrshta wird zu mittha nur, wenn es "lecker", "wohlschmeckend" bedeutet, sonst zu mattha. mittha kann man ebenso gut auf mishta zurückführen, wie Weber, Hâla 71 thut. Wegen vittam sieh zu II, 29 und wegen  $viddhaka\hat{a}$  zu II, 40.
- 129. Im worte pṛshṭha kann ṛ zu i werden, ausser wenn es das letzte glied eines compositums ist. cfr. H. I, 35. Die beispiele = pṛshṭhapratishṭhâpitam (°pari°) und mahîpṛshṭham. piṭṭhado Mṛcch. 105, 25. Mâlav. 29, 6. 59, 4. Veṇîs. 35, 5. 10. piṭṭado Mṛcch. 99, 8. 130, 1. piṭṭiṃ Mṛcch. 165, 9. piṭṭhaalaṃ Urv. 39, 3. Am ende eines compositums mit a: mahipaṭhṭhaṃ Pratâp. 214, 9. dharaṇîvaṭṭhe Uttar. 63, 12. dharaṇivaṭhṭha Bâlar. 248, 5. 287, 16; aber 245, 15 fälschlich dharaṇipiṭhṭhe. Verdorben ist 267, 1. Sehr auffallend ist, dass H. die form puṭṭhî gar nicht erwähnt, die Vararuci IV, 20 aufführt und die allein sich bisher im Hâla findet; WH. s. v.; cfr. auch

- Karp. 53, 14° Bâlar. 238, 10. Ratn. 316, 22, auch in kâlapuțtham Venîs. 64, 18. KP. p. 22. G. B. पिठ G. auch पुठ (femin.) S. पुठी, पुठि M. पुठा U. पीठ U. und Afghan. पुष्ट. —
- 130. In masṛṇa, mṛgānka, mṛtyu, çṛnga, dhṛshṭa kann r in i übergehen.
- 131. In den wörtern rtu u. s. w. wird das erste r zu u. Für rtu wird neben  $u\hat{u}$  in I, 141 auch  $ri\hat{u}$  gestattet, das sich findet z. b. Bâlar. 131, 12  $(rid\hat{u})$ ;  $u\hat{u}$  Setub. I, 18 wo uu zu lesen ist; udum Çak. 2, 8. Pâli utu. M.  $\mathbf{T}_{\mathbf{T}}$  G.  $\mathbf{T}_{\mathbf{T}}$ ,  $\mathbf{T}_{\mathbf{T}}$  S.  $\mathbf{T}_{\mathbf{T}}$ .  $pa\ddot{u}ttho$  cfr. pavuttham Çak. 139, 15.  $puha\hat{u}$  nach I, 88 =  $prthiv\hat{u}$ , dagegen  $puhuv\hat{u}$  nach II, 113 =  $prthv\hat{u}$ . So werden die worte auch hier getrennt. vuddho zu II, 40. usaho zu I, 133.  $ujj\hat{u}$  zu II, 98. Beispiele sind für die meisten der hier genannten wörter häufig.
  - 132. In nivṛtta und vṛndâraka kann r zu u werden.
- 133. In vṛṣhabha kann ṛ mit dem v zu u werden. Der hier und I, 131 gemachte unterschied von usaho = ṛṣhabha und usaho = vṛṣhabha ist natürlich unsinnig. Nach I, 141 tritt zu usaho und vasaho noch risaho. cfr. Çak. 95, 7. Die Çaurasenî hat ausserdem noch vusaho Mṛceh. 6, 7. Pras. 175, 1°. Bâlar. 73, 18. 93, 10. 287, 15 und so ist Mâlav. 55, 18 statt pusaho zu lesen. In der Vṛṣhabh° ist öfter visaha° edirt. Pâli vasabho, aber vuso = vṛṣha.
- 134. Das end-r eines secundären (d. h. nicht selbständig, sondern als erstes glied eines compositums stehenden) wortes wird zu u. Die beispiele =  $m\hat{a}trmandala$ ,  $m\hat{a}trgrha$ , pitrgrha,  $m\hat{a}trshvas\hat{a}$ ,  $pitrshvas\hat{a}$ , pitrvana, pitrpati. Trivikrama fügt zu  $m\hat{a}usi\hat{a}$  noch  $m\hat{a}u-cch\hat{a}$ , zu  $piusi\hat{a}$  noch  $piucch\hat{a}$  hinzu, wofür H. eine besondere regel II, 142. hat. Hâla 113. 298. 302. (ZDMG. 28, 421; mit ST  $piucch\hat{a}$  zu lesen). Karp. 29, 11. 13. steht  $m\hat{a}ussao$  und  $m\hat{a}ussi\hat{a}$ . Pâli  $m\hat{a}tucch\hat{a}$  und  $pitucch\hat{a}$ . Im Pâli ist die basis in der composition: pitu piti  $m\hat{a}tu$   $m\hat{a}ti$  matti  $bh\hat{a}tu$   $bh\hat{a}ti$  (Dhpd. 160, 6) Childers s. s. v. v. Im text lies: s ntya rt.
- 135. Im worte *mâtṛ*, wenn es unselbständig steht, kann ṛ zu i werden, zuweilen auch, wenn es selbständig gebraucht ist. efr. H. III, 46. Mṛceh. 54, 4 *mâdughara*; Çak. 158, 12 *mâdivacchalo*.

- 136. Im worte  $mrsh\hat{a}$  wird r zu u,  $\hat{u}$ , o. Im Pâli nur u.  $mus\hat{a}v\hat{a}o$  etc. =  $mrsh\hat{a}v\hat{a}da$ . —
- 137. In vrshta, vrshti, prthak, mrdanga, naptrka wird r zu i und u. vitthî Hâla 264. Pâli vutthi (auch Jât. 93, 20.) aber vatto = vrshta. puham Pâli puthu, puthag. miimgo zu H. I, 46.
- 138. Im worte brhaspati kann r zu i und u werden (ausser zu a). — Von dem worte brhaspati geben die grammatiker eine grosse anzahl formen. Vararuci IV, 30 kennt nur bhaapphaî, die Prâkrtamañjarî gibt hayappai (de gr. Prâcr. p. 15). Hemac. hier und II, 53. 69. 137: bahapphaî, bhayapphaî, bihapphaî, buhapphaî, buhapphaî, bihassaî, bhayassaî. Aus Trivikrama I, 2, 84. 3, 75. 4, 46. 74. kommen neu hinzu: bahassaî, bahappaî, haassaî, haapphaî. vuhapphaî neben buha° in I, 4, 46 ist wohl nur fehler der handschrift, wie die schreibung mit v überhaupt, cfr. jedoch S. विरस्पति. Simharâja fol. 36 a fasst alle hier zur anwendung kommenden regeln zusammen: || brhaspatih || tu brhaspatau || (Triv. I, 2, 84). brhaspatau rta idutau vâ bhavatab || hyau brhaspatau tu bahoh || (Triv. I, 3, 75) bṛhaspatau bakârahakârayor yathâsamkhyam hakârayakârau tu bhavatah | || çleshmabrhaspatau tu phoh || (Triv. I, 4, 46) anayoh phor dvitîyasya samyuktasya pho bhavati tu || so brhaspativanaspatyoh || (Triv. I, 4, 74) anayos samyuktasya sakâras tu bhavati | bihapphaî | buhapphaî | bahapphaî | bihassaî | buhassaî | bahassaî | haapphaî | haassaî | âdeçâbhâve kagatadeti (Triv. I, 4, 77) salopah | bihappaî | buhappaî | haappaî | bahappaî | iti dvâdaçabhidâh— Ratn. 310, 29 hat Cappeller bihapphadio, die ed. Calc. 1871 (p. 72, 12) bihappadi°. U. bihphai thursday. —
- 139. Im worte vṛnta wird ṛ zu i, e, o. cfr. H. I, 67. II, 31. venṭaṃ Hâla 363. 364. Mṛcch. 21, 16. Çak. 119, 6. Viddhaç. 119, 29°. tâlavenṭaṃ Urv. 75, 10. Uttar. 16, 7. Karp. 74, 17°. tâlavenṭaaṃ Mṛcch. 38, 4. 59, 7. vinṭaṃ citirt l. L. aus Xetrasamāsaṭîkā und tâlavinteṇa (sic!) steht Veṇîs. 92, 22; man corrigire tâlavenṭeṇa, wie die bengal. rec. richtig hat. tâlavinta (sic) auch Vikr. 660, 1; Bâlar. 131, 13 muss tâlavenṭaṃ für tâlavittaṃ geschrieben werden. vomṭaṃ B. निटा. Pâli vantam.
- 140. Für das alleinstehende, nicht mit einem consonanten verbundene, r wird ri substituirt. riccho = rxa.

- 141. In rna, rju, rshabha, rtu, rshi kann r zu ri werden. rijjû zu II, 98. risaho zu I, 133. riû zu I, 131. risî Mṛcch. 326, 14. Viddhaç. 228, 23°; isi z. b. Çak. 41, 1. 61, 11. 155, 9. Urv. 80, 17 u. s. w.
- 142. In der wurzel  $dr_{\zeta}$  wird r zu ri, wenn an sie das suffix kvip (i. e. = 0 Benfey, vollst. gr. § 363, 7 I) oder tak (i. e. kṛt-a) oder sak (i. e. kṛt-s) tritt. In  $sadr_{\zeta}$  ist  $dr_{\zeta}$  mit suffix kvip i. e. ohne suffix; in  $sadr_{\zeta}a$  ist  $dr_{\zeta}$  mit tak i. e.  $dr_{\zeta}$  mit kṛtsuffix a, in  $sadr_{\zeta}a$  ist  $dr_{\zeta}$  mit sak i. e. kṛtsuffix sa, was die Siddhântakaumudî ed. Calc. 1871 II, 2 338, 4 ksa nennt. kvip, tak, sak sind termini technici der Aindragrammatiker: Vopadeva 26, 83. Kâtantram 4, 3, 75. (Kaccâyana VIII, 19). Nach Pâṇini III, 2, 60 treten kvin und  $ka\tilde{n}$  (statt kvip und tak) an  $dr_{\zeta}$  an. Lassen, Inst. p. 115. Die beispiele =  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{\zeta}a$ ,  $sadr_{$ 
  - 143. Im worte âdrta wird dhi für r substituirt. —
- 144. Im worte dṛpta wird ari für ṛ substituirt. dario Acyutaç. 80. Pras. 175, 1ª. Vor dariasîheṇa = dṛptasiṃhena schieben AC ein: bhama dhammia vîsattho so suṇao ajja (om. C) mârio teṇa | golânaïtî-rakuḍaṃgavâsiṇâ... C rand übersetzt: bhrama dhârmika viçvastaḥ saḥ (sic) çvâ mâritas tena godânadîtîrakuṃjavâsinâ dṛptasiṃhena | Es ist Hâla v. 177 mit mehreren v. l. cfr. auch ZDMG. 28, 393.
- 145. In klṛpta und klṛnna wird ili für lṛ substituirt. Dieses sûtram von litta bis s. 146 âdishu e steht in C nur am rande nachgetragen; dort findet sich auch die übersetzung zu den beispielen, nämlich: klṛptakusumopacâreshu und dhârâklinnapatram. Hinter °vattaṃ fügen AC hinzu: âsurahikasâyakesaradvaṃtaṃ (sic A; C °raddhataṃ) pariṇamaï baṃdhaṇucciyaparijarahaṃ jûhiâkusumaṃ | Man verbessere °kesaraddhaṃtaṃ und °ṇuccia°. Das beispiel dhârâklinnapatram âsurabhikashâyakesaradhvântaṃ pariṇamati bandhanoccitaparijaraṭhaṃ yûthikâkusumam |. C hat noch folgende glosse: kecit tu klidau ca

ârdrabhâve ity atra lṛkâraṃ peṭhus | tanmate | i. e. "einige lesen hier (in diesem worte, nämlich klinna) den lṛ-vocal nach der regel "auch in klid "feucht sein"" (ist lṛ); nach deren ansicht (hat Hemac. hier die regel gegeben)." Woher das sûtram klidau ca ârdrabhâve stammt, weiss ich nicht. Aus der annahme des lṛ- vocales in klinna erklärt sich auch kinnaü H. IV, 329. Trivikrama lässt klinna weg. —

- 146. In vedanâ, capeţâ, devara, kesara kann e in i übergehen. Glossen in A und C übersetzen: vikaţacapeţâvinoda und C setzt noch he davor, um anzudeuten, dass der vocativ gemeint ist. maha° übersetzt eine glosse in C: prasṛtadaçanakesaram und fügt hinzu: mahamaho gandhe | anena prasṛtasya âdeçaḥ | cfr. H. IV, 78. diaro Hâla 35. 58. 318. Für die Çaurasenî ist nach Mârkaṇḍeya die verwandlung in i nicht zulässig. mahilâ und mahelâ aber ergeben sich aus den Sktworten mahilâ und mahelâ, sind also saṃskṛtasamâs.
  - 147. In stena kann e zu û werden. —
- 148. Ein (am anfang stehendes) ai wird zu e. Die beispiele = çaila, trailokya, airâvaṇa, kailâsa, vaidya, kaiṭabha, vaidhavya. Sieh zu H. I, 1. 169. Wenn man den besten MSS. trauen darf, kennt die Çaurasenî nur den übergang von ai in e, nicht in aï. Die regeln 1, 151—153 finden daher auf sie voraussichtlich keine anwendung.
- 149. In saindhava und çanaiçcara wird ai zu i. siṃdhava auch im Pâli. Childers, Academy 1872 p. 399 und s. v. Als hinter saṇiccharo einzuschieben, steht in A am rande in grosser schrift: kulajammo apamâṇaṃ ghaḍayasueṇâvi sosio jalahî | kiṃ vimaleṇa kuleṇaṃ saṇicharo harai ṇa tamohaṃ und die glosse: ghaṭakasutena. Das beispiel = kulajanma apramâṇaṃ ghaṭakasutenâpi çoshito jaladhiḥ | kiṃ vimalena kuleṇa çaṇaiçcaro harati na tamaugham (= tama + ogha = tamas + ogha; cfr. B-R. s. v. tama 4) a) und H. I, 32). Viddhaç. 299, 2 ist saṇiccara edirt. Im Jainaprâkrit findet sich saṇimcaro Bhagav. II, 225, das wohl für saṇiamcaro steht nach H. II, 168. saṇiaṃ auch Hâla 104. Uttar. 32, 8. Mâlat. 94, 6. Pras. 175, 5 ; fälschlich saṇiyaṃ Priyad. 22, 18. Pâli sanikaṃ und saniṃ. S. য়िचয়য় U. सनीचर aber M. য়नয়য়. Ebenso ist ai zu i geschwächt in mittea = maitreya Mṛcch. 4, 22. 23. 6, 3. 17, 20 u. s. w.
  - 150. Im worte sainya kann ai zu i werden.

- 151. Im worte sainya, in daitya und derartigen wörtern wird für ai, ai substituirt. Die regel schliesst die verwandlung in e aus. Das verbot des e kann sich auf sainya aber nicht erstrecken, da sennam im vorhergehenden sûtram zugelassen wird. In caitya findet bei auflösung der consonantengruppe ty zu tiy (wobei dann t nach H. I, 177 ausfällt) die verwandlung in ai nicht statt: caitya: cetiya: cetia: ceia. Im Jainaprâkrit erscheint es als cî°.
  - 152. In vaira u. s. w. kann ai zu ai werden (neben e).
- 153. Im worte daiva wird ai zu e oder aï. Die abtrennung dieser regel von der vorhergehenden kann wohl höchstens bezwecken, anzudeuten, dass e das üblichere ist. Trivikrama führt das wort als letztes beispiel zu der vorhergehenden regel auf. Für daiva wird speciell bezeugt, dass der übergang von ai in aï in der Çaurasenî nicht stattfinden darf. Râmatarkavâgîça MS. East-India-Office No. 1106, fol. 34: rukkho vṛxasya daive tu aïr na hi syât. Dasselbe lehrt Mârkaṇḍeya. —
- 154. In uccais und nîcais wird für ais aa substituirt. Die formen uccaam und nîcaam erklären sich zwar aus den Sktworten ucca und nîca mit suffix ka (svârthe H. II, 164), die regel wird aber gegeben, um andere bildungen von uccais und nîcais als die hier gelehrten, auszuschliessen. Ohne ka findet sich uccam Mudrâr. 130, 1. Ratn. ed. Calc. 100, 17 (fehlt mit unrecht bei Cappeller p. 320, 14; Fritze p. 83 mit recht "sprich doch leise!") cfr. vedisch uccâ und nîcâ. —
- 155. Im worte dhairya wird ai zu î. Setub. II, 14. 39. S. G. wit (fem.) M. U. (masc.). Ebenso îsânîe Urv. 5, 15; dazu Bollensen.
- 156. In anyonya, prakoshtha, âtodya, çirovedanâ, manohara, saroruha kann o zu a werden und, wenn dies geschieht, wird für ka und ta, wo sie sich finden (d. h. in prakoshtha und âtodya) va substituirt. Nach Mârkaṇḍeya geschieht dies in der Çaurasenî bei prakoshtha nie und in der that findet sich nur paottho Mṛcch. 68, 23. 69, 5. 6. 14. 15. 21. 22. 70, 5. 6. 22. 23. 71, 11. 12. 72, 1. Bâlar. 80, 1. Viddhaç. 301, 14°. Karp. 50, 11°. Da alle handschriften annunnaṇ, paüṭṭho u. s. w. mit u statt des hier zu erwartenden o schreiben, habe ich nicht gewagt zu corrigiren; u gilt in solchen fällen den Prâkritgrammatikern als o hrasvatve. aṇṇuṇṇaṃ Bâlar. 217, 8. maṇahara Hâla

169. 294. Bâlar. 137, 10. Viddhaç. 120, 31<sup>b</sup>. Karp. 51, 17<sup>b</sup>. 52, 14<sup>b</sup>. In Mâlat. 86, 20. 102, 2 steht maṇuharo, wohl unrichtig.

157. Im worte socchvâsa wird o zu û.

158. Für o im worte go werden aüa und âa substituirt. — cfr. H. II, 174. Pâli gâvî. S. गज, गांद; G. गाए und गाय M. गार्द und गाय B. गावी U. गाव, गार्द. — Kern, KZ. 21, 237 ff. Im sûtram ist mit ABF aüâa zu lesen. —

159. Ein erstes au wird zu o.

160. In den worten saundarya u. s. w. wird au zu u. — Pratâp. 220, 9 findet sich somdajjam = saundaryam; cfr. auch Bollensen zur Urv. 5, 15. —

161. Im worte kauxeyaka kann au zu u werden.

- 162. In kauxeyaka und paura u. s. w. wird für au, aü substituirt. In kauxeyaka nach der vorhergehenden regel ausser aü auch o und u. Wie ai zu e, so scheint in der Çaurasenî auch au nur zu o zu werden; unsere regel würde also für sie nicht gelten; doch cfr. maüli Urv. 75, 11. paüra Mudrâr. 31, 16. In der Mâgadhî paülâ Mṛcch. 160, 11. neben polâ, polajane Mṛcch. 167, 1. 2 (aus versehen pau gedruckt), aber pora Çak. 138, 11. Uttar. 27, 3. Bâlar. 149, 21. Mudrâr. 139, 5. —
- **163.** Im worte gaurava wird au zu â und aü. MJ. p. 9. Pâli gâravo. Nach Mârkaṇḍeya ist die form gâravaṇ in der Çaurasenî nicht zulässig.
- 164. Im worte nau wird für au substituirt âvâ. Das wort fällt unter H. I, 15. Mṛcch. 41, 20. Pâli nâvâ, so auch Rgveda I, 97, 8. Anders Bollensen, ZDMG. 22, 619. M. G. U. नाव (fem.)
- 165. In zahlwörtern nach art von trayodaça wird der erste vocal zugleich mit dem folgenden consonanten und dessen vocal zu e.—teraha Pingala 537, 9. 538, 7. 8. Pâli terasa und telasa, tevîsa und tevîsati, tettiṃsa und tettiṃsati. Beames II, 135 (die erklärung ist natürlich irrthümlich) 139.
- 166. In sthavira, vicakila, âyaskâra wird der erste vocal zugleich mit dem folgenden consonanten und dessen vocal zu e. thero, auch Pâli. M. थर, थरडा. Hâla 200. A. 32. Ar. 28, 13. 94, 2 ist thero (देरी) edirt, dagegen thaviro Nâg. 3, 2. muddha° übersetzt eine glosse in C: mugdhavicakilaprasûnapuñjâ; eine andere glosse in C bemerkt dazu: vicakilaçabdo mallîpushpavâcakah. Das citat ist aus

Karpûramanjarî 21, 4° (fälschlich °viaîla° gedruckt); die strophe wird auch Kâvyaprakâça 191, 12 citirt. Viddhaç. 121, 1° ist vicaïla, 149, 17° viaïla edirt.

- 167. Im worte kadala kann der erste vocal zugleich mit dem folgenden consonanten und dessen vocal zu e werden. M. G. केट (fem.) S. केलो U. केला. Zu kayalam eine glosse in C: kadalyâh phalam vikâro ç vayavo vâ | kecit tu kadalîvâcakam kadalaçabdam âhuh | jâter nîp | (Pâṇini IV, 1, 63: nîsh). cfr. I, 220.
- 168. In karwikâra kann aus dem i zugleich mit dem (folgenden) consonanten und dessen vocal e werden. M. G. क्एर M. auch करहर U. कनर.
- 169. Im worte *ayi* kann aus dem (ersten) vocale zugleich mit dem folgenden consonanten und dessen vocale *ai* werden. Die beispiele *ayi bibhemi* und *ayi unmattike*. Nach dieser regel wird *ai* auch im Prâkrit gebraucht.
- wird der erste vocal zugleich mit dem folgenden consonanten und dessen vocal zu o. Ein Skt.-wort pûtara ist bisher nicht bekannt. Trivikrama erläutert es mit adhamah | jalajantur vâ . boram Hâla 204. 244. M. बोर (fem.) G. (n.). Die schreibung vo° ist falsch. nomâliâ Hâla 284. Çak. 9, 11. 12, 13. 13, 3. 15, 13. nohaliâ Hâla 6. popphalam M. पोफल (fem.) und पोफली G. पोफळ (n.). Viddhaç. 174, 24° lese man popphali (statt phophalli) und Karp. 97, 11° popphala (statt popphula). Nach Mârkaṇḍeya ist in der Çaurasenî die contraction von badara unzulässig. —
- 171. In mayûkha, lavaṇa, caturguṇa caturtha, caturdaça, caturvâra, sukumâra, kutûhala, udûkhala, ulûkhala kann der erste vocal zugleich mit dem folgenden consonanten und dessen vocal zu o werden. loṇaṃ Hâla 321. Ebenso das Pâli. M. U. नोणा S. नूणु B. नोणा, "gesalzen". zigeun. lôn Pott II, 336 f. Paspati p. 122. 340. Liebich p. 144. Nach Mârkaṇḍeya ist die contrahirte form in der Çaurasenî nicht zulässig. aï lavaṇuggamâ = ayi (oder wenn ia zu lesen = iti) lavaṇodgamâḥ. somâlo sieh zu I, 254. caüttho sieh zu II, 33. okkhalaṃ M. उवळ U. उवनी. Zu cogguṇo stehen in A die mir nicht ganz klaren worte, deren zweiter theil metrisch unrichtig ist: taṃ

jamtam sâ vi kudî so uchú laṭṭhiâ vi sâ ceva | pîlâ vaï (l. paî?) tu kuguṇo ajja raso cogguṇo jâo |. Vor taha hat C im texte: jaha llaṃghasi (lies: laṃghesi) paravaïṃ niayavaïṃ bharasahaṃ pi mottûṇaṃ | taha (cd. tada) manne kohalie ajjaṃ kallaṃ va phiṭṭihisi. Dazu wird die übersetzung gegeben: yathâ laṃghayasi parapati (l. °tiṃ) nijakapatiṃ bharasaham api mutkâ (l. muktvâ) tathâ manye kautûhalike adya kalyevâvi (sic; l. kalyam iva??) naṃxyasi (sic; l. bhaṃxyasi). — Die formen moro und maûro aber erklären sich aus den wörtern mora und mayûra. Danach scheint H. mora als Sanskritwort anzusehen; bis jetzt ist es im Skt. nicht nachgewiesen, im Pâli und den neuind. sprachen (M. G. U. मोर S. मोर) sehr gebräuchlich. Im Prâkrit: Hâla A. 66. Urv. 72, 8. Çak. 155, 10. 158, 13. Uttar. 163, 10. femin. morî Mṛcch. 10, 4. Çak. 58, 8. 85, 2. Viddhaç. 120, 3 b. — In der Mâgadhî maûlake Çak. 159, 3. —

- 172. In den praefixen ava und apa und in der einen zweifel ausdrückenden partikel uta kann aus dem ersten vocal zugleich mit dem folgenden consonanten und dessen vocal o werden. Die beispiele = avaharati, avatarati, avakâça, apasarati, apasârita, uta vanam uta ghanaḥ. Bisweilen geschieht dies nicht, wie avagata, apaçabda, uta raviḥ. —
- 173. Im worte upa kann für den ersten vocal zugleich mit dem folgenden consonanten und dessen vocal  $\hat{u}$  und o substituirt werden. Die beispiele = upahasita, upâdhyâya, upavâsa.
- 174. Für den ersten vocal sammt dem folgenden consonanten und dessen vocal kann im worte nishanna uma substituirt werden. Sieh zu H. I, 94.
- 175. Im worte *prâvaraṇa* können für den ersten vocal sammt dem folgenden consonanten und dessen vocal die substitute *aṃgu* und âu eintreten. cfr. M. **पांचल्ण** Pâli pâpuraṇaṃ (neben pârupaṇaṃ).
- 176. Dies ist ein adhikâra. Was wir von hier an aufzählen (durchgehen) werden, gilt, wie man wissen möge, von einem hinter einem vocale stehenden, unverbundenen, nicht am anfang stehenden (consonanten).
- 177. ka, ga, ca, ja, ta, da, pa, ya, va, werden, wenn sie hinter einem vocale stehen, sich nicht am anfange (des wortes) befinden,

42 I, 177.

und unverbunden sind, gewöhnlich elidirt. — Die beispiele = tirthakara, loka, çakata (H. I, 196); naga, nagara, mrgânka; sacî, kacagraha; rayayam (so zu lesen) = rajata, prajapati, gaja; vitana, rasatala, yati; gadâ, madana; ripu, supurusha; dayâlu, nayana, (über diese sehe man die vorrede I, p. X.) viyoga; lâvanya, vibudha (sieh zu H. II, 79), vadavânala. - Da in der regel gesagt ist: "gewöhnlich", so findet die elision zuweilen nicht statt. - Die beispiele (die mit ausnahme von vidura, samavâya, deva und dânava weiter unten hin gehören, wo von den compositis die rede ist) = sukusuma, prayagajala, sugata, agaru, sacâpa, vijana, sutâra, vidura, sapâpa, samavâya, deva, dânava. Der consonant muss hinter einem vocale stehen, um elidirt werden zu können, nicht wie in çamkara, samgama, naktamcara, dhanamjaya, dvishamtapa (im texte daher wohl bisamtavo zu lesen), puramdara; samvudo haben alle handschriften und b; es kann, wie die alphabetische ordnung zeigt, nur = samputa sein; in E findet sich: samvudo (sic) samvitah | śamvudo samputah |. Die Mâhârâshtrîform von samvita ist samvuo H. I, 131; samvudo bei Vararuci I, 29 ist die Caurasenîform: Mṛcch. 15, 7. (cfr. H. I, 209); samvudo ist die Jainaform Bhagavatî II, 158. 183; man muss wohl sampudo corrigiren; samvara. — Der consonant darf nicht mit einem andern verbunden sein, wie in arka, varga, arcya, vajra, dhûrta, uddâma, vipra, kârya, sarva. — Zuweilen findet elision auch eines verbundenen consonanten statt. - Nach H.'s ansicht ist in nakkamcaro = naktamcara das t ausgefallen und der çesha k nach II, 89 verdoppelt worden; man sollte nämlich nattamearo erwarten. — Der consonant darf nicht am anfang stehen, wie in kâla, gandha, cora, jâra, taru, dava, pâpa, varṇa. Von ya aber, wenn es am anfange eines wortes steht, wird in I, 245 gelehrt werden, dass es in ja übergeht. Von den compositis aber wird gelehrt werden, dass sie, in rücksicht darauf, dass sie aus zwei getrennten wörtern bestehen, auch wie zwei getrennte wörter behandelt werden können. Daher findet in jedem einzelnen falle beides statt, (nämlich, ausfall des consonanten, wenn man die beiden theile als ein ganzes betrachtet, wie in suhayaro, beibehaltung, wenn als zwei wörter, wie in suhakaro = sukha oder çubha + kara. Ebenso in sahakâra, âgamita, jalacara, bahutara, gubhada oder sukhada u. s. w. cfr. H. I, 11. Anderer ansicht ist

Bhâmaha zu Vararuci II, 1. — Bisweilen wird, wie in punar, ca, cihna, auch ein anfangsconsonant abgeworfen. — Zuweilen wird ca zu ja wie in piçâcî; in egattam (= ekatva), ego u. s. w. erklärt sich der übergang von k in g nach H. IV, 447. logassu° wird in CE (die °garâ lesen) übersetzt: lokasya udyotakarâh. A's °gare kann loc. sing. oder acc. plur. sein. Im Jainaprâkrit (dem auch der übergang von k in g angehört, MJ. p. 5) findet sich auch noch anderes; so wird in âkuñcana ca zu ţa.

- 178. In yamunâ, câmuṇḍâ, kâmuka, atimuktaka wird ma elidirt, und wenn elision stattfindet, tritt an die stelle von ma der anunâsika. Für die Çaurasenî gilt diese regel nicht; diese hat jamuṇâ Urv. 23, 13. 41, 3. câmuṇḍâ Mâlat. 11, 13. kâmuo Mṛcch. 25, 21. 71, 6. Urv. 21, 18. 31, 14. Mâlav. 50, 8 u. s. w. Zu aniu tayaṃ sieh H. I, 26. 208.
- 179. Ein pa, welches hinter a,  $\hat{a}$  und nicht am anfange eines wortes steht, wird nicht ausgeworfen. Die beispiele = capatha, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa, capa
- 180. Wenn nach der regel kagacaja u. s. w. (H. I, 177) elision (der consonanten k, g, c, j, t, d, p, y, v) stattgefunden hat, wird ein übrig gebliebenes a,  $\hat{a}$ , wenn es hinter einem a,  $\hat{a}$  steht, so ausgesprochen, dass ein schwächer articulirtes ya hörbar wird. Ueber das euphonische y sieh (Pâṇini VIII, 3, 18 ff. und die scholien zu VIII, 3, 17.) MJ. p. 3 f. Weber, Bhagavatî I, p. 397 ff. Trivikrama drückt dieses y in der schrift nie aus. H's. beschränkung des eintritts des y scheint mir für das Jainaprâkrit nicht richtig; ich stimme darin mit Eduard Müller überein. Die Jaina-handschriften haben es namentlich auch nach i,  $\hat{\imath}$  fast durchweg und diese ausdehnung des gebrauches erkennt auch eine çixâ bei Mârkaṇḍeya an:  $\|$  anâdâv aditau varṇau paṭhitavyau yakâravad  $\|$  iti pâṭhaçixâ  $\|$  Die beispiele, soweit sie nicht schon zu I, 177 erklärt sind  $= k\hat{a}camani$ ,  $p\hat{a}t\hat{a}la$ , qakuna, praquna, praquna, pracura,  $r\hat{a}j\hat{v}va$ ,

nihata, ninada, vâyu, kavi, lokasya, devara. Zuweilen tritt y auch in andern fällen ein, wie in piyaï = pibati, sariyâ = sarit (H. 1, 15.)

- 181. In kubja, karpara, kîla wird ka zu kha, in kubja nur, wenn es nicht eine blume (Achyranthes aspera nach B-R.) bedeutet. khujjo (bucklig) Çak. 31, 16. Viddhaç. 276, 1°. Pras. 174, 19. 24. 25. 26. 27. 30°; fälschlich kujjo Hâla 235. (corrigirt: ZDMG. 28, 406.) Karp. 76, 24°. Priyad. 49, 6. Pâli khujjo. M. GAT. khapparam M. GAT; khîlao M. GAT (fem.) G. GAT Pâli khîlo. Die strophe aus der die worte bamdheum kujjaya° genommen sind, geben AC vollständig: pâiyakavvam (l. pâia°) paḍhium bamdheum kujjayapasûnam | kuviam ca pasâeum ajja vi bahavo na yâṇamti (l. jâ°). Das ist = prâkṛtakâvyam paṭhitum bandhayitum kubjakaprasûnam | kupitâm ca prasâdayitum adyâpi bahavo na jâṇanti || A fügt ausserdem im texte noch hinzu: taha ya padâbhâve upagîtyâryâ i. e. wenn die worte taha ya (= tathâ ca, offenbar hinter bamdheum) fehlen, ist das metrum upagîti. Im Jainaprâkrit tritt die aspiration auch sonst noch ein. KP. p. 40. MJ. p. 34. —
- 182. In marakata, madakala, kanduka wird ka zu ga und zwar in kanduka das erste ka. maragaam Setub. II, 22. 35. Mṛcch. 71, 1. Karp. 50, 5<sup>b</sup>. 52, 13<sup>a</sup>. 53, 8<sup>b</sup>. 54, 16<sup>a</sup>. 17<sup>a</sup>. 54, 8<sup>b</sup>. 70, 10<sup>b</sup>. 74, 2<sup>a</sup>; fälschlich maraaam Acyutaç. 43. gemduam sieh zu I, 57. —
- 183. In kirâta wird ka zu ca. Diese regel gilt nur, wenn kirâta ein individuum aus dem stamme der Pulinda bedeutet. Bedeutet es aber einen affen, so wird (die verwandlung) nicht gefordert. Das beispiel namâmo (imperativisch zu fassen) harakirâtam. Nach Mârkaṇḍeya bleibt in der Çaurasenî stets k und so steht kirâo Bâlar. 168, 2. Karp. 76, 24<sup>b</sup>. Im texte verbessere man °rûpiṇi. Trivikrama zieht die regeln H. I, 183. 189. 191 in ein sûtram zusammen: || châgaçṛākhala-kirâteshu lakacâḥ ||.
  - 184. In çîkara können für ka, bha und ha eintreten.
  - 185. Im worte candrikâ wird ka zu ma. KP. p. 22. –
- 186. In nikasha, sphațika, cikura wird ka zu ha. phaliho zu H. I, 197. cihuro Karp. 51, 3°. Acyutaç. 35. Fälschlich ciura° Viddhaç. 121, 19°. Hâla 191. (richtig cihuraṃ Daçarûpa p. 187, 17 und T ZDMG. 28, p. 396). 303 (keine v. l. ZDMG. 28, p. 422). Sâhityadar-

I, 187. 45

paṇa 73, 4 (l. cihurakaḍappeṇa). Prab. 45, 11. Mṛcch. 171, 2. (AB richtig cihula°). — Hugga sagt, dass das wort cihura sich auch im Skt. finde. — Zu hugga hat C eine glosse: huggaçabdaç câṇakyavâcakaḥ (C° ṇi°) | tasya nâmamâlâyâm ity asti || kuntalâ mûrdhajâ vâlâç (? C svabhrâç?) cikurâç cihurâ iti || Eine nâmamâlâ des Câṇakya, sowie ein beiname desselben Hugga, sind meines wissens sonst noch nicht bekannt. Stammen etwa daher auch die citate Hemacandra's zum Abhidhânacintâmaṇi v. 170. 1008. 1018? Zu v. 567 meint H. offenbar unseren vers: cikurâḥ | cihurâ api. |. Trivikrama hat: cihuras saṃskṛte ç pîti huṃgâ-câryaḥ (sic), was eine zweite handschrift Burnell's (Tanjore Nr. 10,006) ändert zu: cihuras saṃskṛte ç pîty âhur âcâryâḥ, offenbar eine verunstaltung des echten textes, wie auch b's Durga.

187. kha, gha, tha, dha, bha werden, wenn sie hinter einem vocale stehen, nicht mit einem andern consonanten verbunden sind und nicht ein wort beginnen, gewöhnlich zu ha. - Die beispiele = çâkhâ, sukha, mekhalâ, likhati; megha, jaghana, mâgha, lâghate (nicht = çlâghate cfr. H. IV, 88); nâtha, âvasatha, mithuna, \*kathati (= kathayati); sâdhu, vyâdha (so richtig eine glosse in C; bâho, wie Bb lesen, wäre = bâdha), badhira, bâdhate, indradhanu; sabhâ, svabhâva. nabhas, stanabhara, çobhati. — çañkha, sañgha, kanthâ, bandha, stambha (H. II. 8). Die 4 folgenden worte übersetzen glossen in C mit: âkhvâti, râjati (H. IV, 100), katthati (l. °te; könnte auch = kathyate sein H. IV, 249), sidhraka, wozu die erklärung: vrxaviçeshah; \*bandhati (= badhnâti), labhyate; garjanti khe meghâh. Hinter mehâ fügt b hinzu: phulla niva panatthira mora | nattho camdujou | vasaratto || hala patto | Die trennungsstriche, (die in b auch sonst sehr oft falsch stehen) sind überall zu entfernen, da ein vers vorliegt. Liest man mit einer randglosse in A das richtige camdujjoo, mit Fb gajjamte (cfr. H. III, 142) und mit der randglosse in A panaccira ( $\sqrt{nart}$  c. pra und suffix ira H. II, 145), so erhält man einen richtigen âryâvers, der so zu übersetzen ist: garjante khe meghâh phullâ nîpâh pranrttâ mayûrâh | nashtaç candroddyoto varshârâtrah sakhi prâptah ||. — gacchati ghanah; sarshapakhala; pralayaghana; asthira, jinadharma, pranashtabhaya, nabhas. Mit ausnahme von nabhas sind die beispiele sehr schlecht gewählt, da es composita sind, deren zweiter bestandtheil nach H.'s eigener lehre (sieh zu I, 177) als selbständiges wort behandelt werden kann.

- 188. Im worte prthak kann tha zu dha werden. Zu I, 137.
- 189. In çṛn̄khala wird kha zu ka. Der übergang von kh in k ist bei çṛn̄khala im Prâkrit bis jetzt nicht nachweisbar. san̄khalâ Mṛcch 41, 10. (dazu Stenzler); ussan̄khalaâ Mṛcch. 151, 17. visan̄khala Setub. II, 13 dazu Paul Goldschmidt; Mâlat. 115, 8. sin̄khalâ Setub. I, 14. Acyutaç. 41. Mâlat. 54, 7. Priyad. 6, 10. Ar. 192, 9. 230, 1. Viddhaç. 200, 10<sup>b</sup>. 13<sup>b</sup>. 18<sup>b</sup>. Pâli san̄khalâ, san̄khala, san̄khala, san̄khalan. Dagegen findet er sich in den neuindischen sprachen: M. सांकळ und साकळ neben सांखळ; G. सांकळ U. सांकल B. शिकल und सांकरी S. P. संघर.
- 190. In  $punn \hat{a}ga$  und  $bh \hat{a}gin \hat{i}$  wird ga zu ma. Es ist wohl vasamti mit AB zu lesen und das beispiel  $punn \hat{a}g \hat{a}ny$  uçanti (vaçanti;  $\sqrt{vaç}$ ) zu deuten.
  - 191. In châga wird ga zu la.
- 192. In durbhaga und subhaga wird ga zu va, wenn u nach H. I, 115 zu  $\hat{u}$  geworden ist.
- 193. In khacita und piçâca wird der reihe nach für ca, sa und lla substituirt d. h. in khacita, sa und in piçâca, lla. M. खर्मणे neben खर्चणे. Zu pisallo gehört M. पिसळणे to become mad und पिसाळणे to madden.
  - 194. In jațila kann ja zu jha werden.
- 195. Ein auf einen vocal folgendes, unverbundenes, nicht am anfang stehendes ta wird zu da. Die beispiele = nata, bhaṭa, ghaṭa, ghaṭa; ghaṇṭâ; khaṭvâ; ṭakva, wozu Trivikrama erklärend bemerkt deçaḥ (MS. 10,006 hat ṭakko | ṭaṇkaḥ |) Zuweilen findet der übergang nicht statt wie in aṭaï, (was entweder falsche lesart ist oder einem unterdialecte angehört.)
- 196. In saṭâ, çakaṭa, kaiṭabha wird ṭa zu ḍha. In dem femin. çakaṭikâ (mit kaḥ svârthe) findet sich in der prosa nur der regelmässige übergang von ṭa in ḍa: saaḍiâ Mṛcch. 94, 15. 16. 17. 19. 95, 6. 8. 9. 12. 21. 24. Zu keḍhavo efr. H. I, 240.

- 197. In sphațika wird ța zu la. Das ha nach I, 186. Neben phaliho: Setub. VI, 65. IX, 26 (sieh Paul Goldschmidt zu I, 57). Mṛcch. 68, 18. 69, 1. Urv. 39, 2. 66, 13. Nâg. 52, 8. Mâlav. 53, 19. Viddhaç. 121, 28°. 30°. 174, 18°. Karp. 52, 20°. findet sich auch phadiho Setub. I, 57. IX, 46. und phadio Ratn. 318, 30. Pras. 129, 36°. Pâli phaliko und phalikâ.
- 198. Im worte capețâ und im causativ der wurzel paț kann ța zu la werden. Wegen des pha sieh H. I, 232. Das Sanskrit hat die wurzeln sphaț und sphal; daher stammen unsere formen sowie die neuindischen.
- 199. Ein auf einen vocal folgendes, unverbundenes, nicht am anfang stehendes, tha wird zu dha. Die beispiele = matha, çatha, kamatha, kuthâra, pathati; vaikumtha; tishthati; hrdaye tishthati.
- 200. In ankotha wird aus tha verdoppeltes la. Eine glosse in C übersetzt: ankothatailamraxitam und fügt hinzu: tuppaçabdo deçyah. efr. Hâla 291. (ZDMG. 28, 419). M. तुपट rich and oily; तूप clarified butter. Das Skt. hat bereits ankola und ankolla in ankollasâra B-R. s. v. M. G. अंकोल.
- 201. In pithara kann tha zu ha werden und wenn dies eintritt, wird ra zu da.
- 202. Ein da, welches auf einen vocal folgt, unverbunden ist und nicht am anfange (eines wortes) steht, wird gewöhnlich zu la. Die beispiele = garuda, tadâga, krîdati; munda, kunda; khadga; ramati dimbhah. Da gesagt ist "gewöhnlich", so ist bisweilen beides, da und la zulässig. âmelo H. I, 105. 234. Zuweilen findet der übergang gar nicht statt, wie in nibida, gauda, pîdita, nîda, udu, tadit. Statt garulo steht galudo Acyutaç. 2. 29. 34. und in der Mâgadhî: Nâg. 64, 5. 15 (galuo!); auch garudo Setub. II, 41. Nâg. 62, 13. 90, 2. (66, 18 garuo!) Bâlar. 244, 22. Zu nadam in C die glosse: tṛṇaviçeshaḥ. Uebrigens dürfte statt l in diesem falle überall ! (云) zu schreiben sein, wie im Pâli. KP. p. 36. cfr. auch Beames I, § 60,
  - 203. In veņu kann ņa zu la werden. Pâli veļu.
- 204. Im worte tuccha kann für ta, ca und cha substituirt werden. Diese regel und die folgende gehört ebenso wie 230. 232.

233. 242. 245 u. a. nicht hierher, da in ihnen von der verwandlung anlautender consonanten die rede ist.

- 205. In tagara, trasara, tûbara wird ta zu ţa.
- 206. In prati u. s. w. wird ta zu da. Die beispiele, soweit sie nicht von H. selbst erklärt sind, = pratipanna, pratihâsa, pratihâra, pratisparahin, pratisara (im text "sa" zu schreiben?), pratinivṛtta, pratimâ, pratipad, pratiçrut, pratikaroti. Zu den aus dem Jainaprâkrit augeführten formen cfr. Bhagavatî I, 395 und index; MJ. p. 26. H. I, 177. Im l. L. werden aus Kalpas" neben antagadam auch avagayam, alamkiyam und aus Uttar" suyadam citirt.
- 207. In vetasa wird ta zu da, wenn a in i übergegangen ist. Das i kann nach H. I, 46 eintreten und itve wird in der regel gesagt, um auf dieses sûtram zurückzuweisen. Sieh zu I, 46.
- 208. In garbhita und atimuktaka wird ta zu na. Bisweilen geschieht es nicht. Wie ist erâvano zu erklären? Von dem worte airâvana. airâvata aber bildet erâvao. Ueber aniu tayam H. I, 26. 178.
- 209. In rudita wird ta sammt der silbe di zu nna (natürlich = rud+na). Hier haben einige die regel gegeben: "in den wörtern rtu u.s. w. wird ta zu da." Dieses da gehört aber zu den eigenthümlichkeiten der Çaurasenî und Mâgadhî und wird daher (hier) nicht genannt. Denn im Prâkrit (zar' ἐξοχήν) werden formen wie riû, uû, rayayam, eam u.s. w. gebraucht, (wo ta elidirt worden ist), nicht formen wie udû, rayadam u.s. w. Kommen sie aber doch einmal (im hauptprâkrit) vor, so sind sie nach regel IV, 447 zu erklären d. h. es hat eine vertauschung der dialecte stattgefunden. Wegen dihî werden wir die regel geben: "für dhṛti tritt dihi ein." (II, 131). Zu den kecit gehört auch Vararuci, dessen regel II, 7 auf falschen lesarten beruht. Auf diese nimmt auch H. am schlusse des commentares rücksicht. Ueber die unsinnige erklärung sehe man meine bemerkungen in Vikramorvaçîyam p. 614 f.
- 210. In saptati wird ta zu ra. Pâli sattari. Ueber die neuind. sprachen: Beames II, 137.
  - 211. In atasî und sâtavâhana wird ta zu la. cfr. H. I, 8.
  - 212. In palita kann ta zu la werden.

- 213. In *pîta* kann *ta* zu *va* werden, wenn noch das die bedeutung des wortes nicht ändernde suffix *la* antritt. *pîvala* = Skt. *pîvara*.
- 214. In vitasti, vasati, bharata, kâtara, mâtulinga wird ta zu ha Für die Çaurasenî schreibt Mârkaṇḍeya die form bharadho vor, die Ar. 237, 4. Bâlar. 155, 3. 310, 9 steht, sonst dort bharada gedruckt z. b. 55, 17. 150, 21. Mṛcch. 128, 13 bhâladhe juye, dagegen 129, 3 bhâlade. kâhalo sieh zu I, 254. Vom worte mâtulunga aber bildet man mâulungaṃ.
- 215. In methi, çithira, çithila, prathama wird tha zu dha. Die regel verbietet ha. medhî M. मेडी und मेडा. sidhilo zu I, 89. padhamo zu I, 55.
- 216. In niçîtha und pṛthivî kann tha zu ḍha werden. puḍhavî zu I, 88.
- 217. In daçana, dashṭa, dagdha, dolâ, daṇḍa, dara, dâha, dambha, darbha, kadana, dohada kann da zu ḍa werden. ḍaṭṭho Hâla 241. ḍaḍḍho Hâla 137. 151. 234. Setub. II, 31; zu H. I, 218. ḍolâia Hâla A. 1. Im worte dara findet die verwandlung des da zu ḍa nur statt, wenn es "furcht" bedeutet; ist es aber adverb und bedeutet "ein wenig", "etwas", so bleibt das da dental. dara "etwas" sehr häufig: Hâla s. v. Setub. s. v. Uttar. 125, 4. Mâlatîm. 49, 19. 61, 6. C. 16, 16. Viddhaç. 276, 1°. 301, 14°. Zu ḍaro "furcht" cfr. M. G. B. U. दर S. उक्, aber Pâli daro. In der Çaurasenî findet sich bei allen hier genannten wörtern, so viel ich weiss, nur dentales d.
- 218. In den wurzeln daç und dah wird da zu da. Die Çaurasenî hat daṃsadi Çak. 160, 1, das Apabhraṃça daṭṭha Mṛcch. 39, 8. dahaï WH. s. v. Paul Goldschmidt zu Setub. II, 31. Mṛcch. 9, 25 steht dhajjadi (A da°), Mahâv. 96, 11: vidhajjia. Pâli dasati und dahati. Die neuindischen bei Beames I, 225.
- 219. In zahlwörtern und im worte gadgada wird da zu ra. Die beispiele = ekâdaça, dvâdaça, caturdaça. Bhagav. I, 424. 425. Pâli ekârasa, bârasa, catuddasa. Neuindisch: Beames II, 133 ff.
- **220.** Im worte  $kadal\hat{\imath}$ , wenn es nicht den baum Musa sapientium bedeutet, wird da zu ra. Hinter  $karal\hat{\imath}$  hat A im texte die glosse:  $hastipat\hat{a}k\hat{a}$ , elephantenfahne" und die zweite hand fügt am rande hin-

zu: harinaviçeshaç ca "und eine bestimmte art gazelle." Eine randglosse in C hat: gajapatâkâ. Sieh B-R s. v. kadalî. — cfr. H. I, 167. Bâlar. 131, 14 ist kaṇaakeriâ — kanakakadalikâ edirt.

221. In der wurzel dîp mit praefix pra und im worte dohada wird da zu la. — palîvei Hâla 33. Setub. I, 52. dohalo Hâla 292. Mâlav. 27, 8. 30, 12. 31, 19. 35, 7. 42, 10. Pâli dohaļo. Schon im Skt. dohala.

222. Im worte *kadamba* kann *da* zu *la* werden. — Hâla 37. Setub. I, 15. 23.

223. In der wurzel dîp kann da zu dha werden.

224. In kadarthita wird da zu va.

225. In kakuda wird da zu ha. Pâli kakudho.

226. In nishadha wird dha zu dha.

227. In oshadha (so alle handschriften und b; Trivikrama hat aushadha) kann dha zu dha werden.

228. Ein na welches auf einen vocal folgt, unverbunden ist und nicht am anfang steht, wird zu na. — Die beispiele = kanaka, madana, vacana (oder vadana) nayana, manayati (caus. zur  $\sqrt{man}$ ). cfr. H. IV, 7. Im Jainaprâkrit bleibt zuweilen auch n.

229. Ein unverbundenes, am anfang (eines wortes) stehendes na kann zu na werden oder bleiben. — Diese regel wird nur für das Jainaprâkrit gültigkeit haben; die handschriften H.'s folgen ihr und ich bin daher nicht von ihr abgewichen. Die neuind sprachen haben nie n am anfange eines wortes, das gewöhnliche Prâkrit nie n.

230. In nimba und nâpita wird na der reihe nach zu la und nha (in nimba zu l, in nâpita zu nh). — M. जिंब G. जिंबडो M. न्हावी.

231. Ein pa, welches auf einen vocal folgt, unverbunden ist und nicht am anfang eines wortes steht, wird gewöhnlich zu va. — Die beispiele = çapatha, çâpa, upasarga, pradîpa, pâpa, upamâ, kapila, kuṇapa, kalâpa, kapâla, mahîpâla (schlechtes beispiel), \*gopati, tapati; kampati; apramatta; sukhena paṭhati. "Gewöhnlich" wird gesagt, weil pa auch ausfallen kann, wie in kapi, ripu. cfr. H. I, 177. 179. Da demnach für pa ausfall und verwandlung in va richtig ist, so lasse man in jedem einzelnen falle das eintreten, was besser klingt. Ebenso Bhâmaha zu Vararuci II, 2. und Mârkaṇḍeya, der zu der regel:

prâyaḥ kagacajatadapabayavâṃ lopaḥ || bemerkt: prâyograhaṇataç câtra kaiçcit prâkṛtakovidaiḥ | yatra naçyati saubhâgyaṃ tatra lopo na manyate ||. Paul Goldschmidt wollte (Setub. p. 9) für va überall ba geschrieben wissen, hat aber später diese ansicht mit recht zurückgenommen. (Göttinger nachrichten 1874 p. 512 anm.\*\*\*). — KP. p. 39. MJ. p. 28. Beames I, 199 f. Childers s. v. posâvanaṃ. Jenaer Literaturzeitung 1875 p. 317. —

232. Im causativum der wurzel paṭ und in parusha, parigha, parikhâ, panasa, pâribhadra wird pa zu pha. — phâlei zu H. I, 198. phaṇaso Bâlar. 209, 7. (cfr. 8). Viddhaç. 150, 6 h. M. G. फण्स.

233. In prabhûta wird pa zu va. — cfr. ZDMG. 32, 104 f.

- 234. In nîpa und âpîda kann pa zu ma werden. âmelo H. I, 105. 202.
- 235. In pâpardhi wird das nicht am anfang stehende pa zu ra. Viddhaç. 121, 5 a. M. G. पार्ध (fem.) "jagd;" पार्धी "jäger."
- 236. Ein pha welches auf einen vocal folgt, unverbunden ist, und nicht am anfang (eines wortes) steht, kann zu bha und ha werden. Zuweilen tritt bha, zuweilen ha ein, zuweilen beide. Die unübersetzten beispiele = muktâphala, saphalam, çephâlikâ, çaphari, guphati; gumphati; pushpa; tishṭhati phaṇî; kṛṣhṇaphaṇî. Zu çiphâ in C die glosse: ciphâ jîvaviçeshal.
- 237. Ein ba welches auf einen vocal folgt, unverbunden ist, und nicht am anfang (eines wortes) steht, wird zu va. Die regel lehrt indirect, dass ba am anfange der wörter unverändert bleibt.
- 238. In bisinî wird ba zu bha. Da die regel für das femininum gegeben ist, findet der übergang in folgendem beispiele nicht statt: bisatantupelavânâm. Im Pâli aspiration auch im neutrum: bhisaṃ Childers s. v. Jât. 100, 7. M. ebenfalls भिसं (neutr.). bhisiṇî Hâla 4. 8. Sâhityadarpaṇa 79, 1.
- 239. In kabandha wird ba zu ma oder ya. cfr. de gr. Prâcr. p. 14. Nach Mârkaṇḍeya gilt die regel für die Çaurasenî nicht.
  - 240. In kaitabha wird bha zu va. cfr. I, 196.
  - 241. In vishama kann ma zu dha werden.
- 242. In manmatha wird ma zu va. Paul Goldschmidt (Setub. p. 10) will bammaho schreiben, was irrthümlich ist. Mrcch. 10, 13 ist

bammaham wohl nur druckfehler, (so auch ed. Calc. çak. 1792 p. 26, 6). Die südindischen handschriften und grammatiker haben nur va. Für die Çaurasenî ist die form va° sehr zweifelhaft. Sie steht Bâlar. 24, 11. 242, 4. Viddhaç. 121, 5°. Karp. 72, 18° (vers). Dagegen mammaho Mâlat. 104, 5. Nâg. 11, 8. Pras. 151, 12°. 152, 30°. 221, 11°. Bâlar. 135, 10. Viddhaç. 226, 11°. Karp. 97, 10°. Ar. 196, 15. Vṛṣhabh. 10, 5°. 12, 24°. 30, 18°. 52, 10°. 55, 10°. So lesen auch alle MSS. und die Teluguausgabe (Madras 1874 p. 161, 1) in Çak. 53, 2 (35, 14 ed. Böhtl.), nur die Malayâlamhd V hat va° und H liest maana. Für die Çaurasenî dürfte die richtige form sein mammadho, die ich Çak. 53, 2 hergestellt habe. — Richtig steht vammaho: Dhûrtas. 69, 17. 71, 10. und so muss corrigirt werden: Viddhaç. 121, 18°. Karp. 48, 15°. 50, 16°. 53, 14°. Acyut. 58. —

- 243. Im worte abhimanyu kann ma zu va werden.
- 244. In bhramara kann ma zu sa werden. bhasaro Bhagav. II, 187 ist wohl nicht mit Weber (im index) zu corrigiren, wenn auch H. I, 254 für die Mâhârâshṭrî la fordert. Hemac. zum Abhidhânac. v. 1212 bemerkt selbst: bhasalo deçyâm saṃskṛte ç pi und Trivikrama I, 3, 77 sagt: bhasalaçabdo bhramaraparyâyaḥ saṃskṛtavad eva. Ich habe es Kâvyaprakâça 183, 4 gefunden. B-R. führen aus dem Çabdakalpadruma auch bhasana an.
- 245. Ein am anfang eines wortes stehendes ya wird zu ja. Die beispiele = yaças, yama, yâti; avayava, vinaya. Aus dem adhikâra bahulam (H. I, 2) erklärt sich, dass die verwandlung auch hinter einem praefix statt findet, wo ya nicht initial ist; (es steht aber am anfange des zweiten gliedes eines compositums!), so in saṃyama, saṃyoga, avayaças; bisweilen geschieht dann die verwandlung nicht, wie in prayoga. Im Jainaprâkrit findet auch abfall des ya statt. MJ. p. 36. —
- 246. Im worte yushmad wird ya zu ta, wenn das wort in seiner vollen bedeutung steht. Ist aber bloss von der lautlichen gestalt des wortes die rede wie in: yushmadasmatprakaranam, das capitel über yushmad und asmad", dann findet die verwandlung des ya in ta nicht statt. Die beispiele = yushmâdīça und yushmadīya. (kero sieh zu H. II, 147.) Das d in yushmad erklärt sich daraus, dass yushmad als inneres glied des compositums behandelt ist. cfr. H. I, 11.

- 247. In yashţi wird ya zu la. Nach Mârkandeya gilt die regel für die Çaurasenî nicht; diese bilde jaṭṭhî; so steht Vṛshabh. 29, 21<sup>b</sup> und fälschlich auch in der Mâhârâshṭrî Sâhityadarpaṇam 73, 5. Dagegen laṭṭhi in prosa: Bâlar. 305, 10. Viddhaç. 146, 5<sup>b</sup>. 226, 19<sup>a</sup>. 228, 10<sup>a</sup>. 299, 22<sup>b</sup> (nom. propr.) Karp. 24, 10<sup>b</sup>. 49, 17<sup>a</sup>. 101, 21<sup>b</sup>. In der Mâhârâshṭrî und metrischen prosa: Viddhaç. 118, 14<sup>a</sup>. 150, 17<sup>b</sup>. Karp. 50, 1<sup>a</sup>. 51, 16<sup>a</sup>. 53, 4<sup>b</sup>. 70, 10<sup>b</sup>. 74, 2<sup>a</sup>. Pâli laṭṭhi und yaṭṭhi. Beames I, 249. 250. Die beispiele = veṇuyashṭi, ixuyashṭi, madhuyashṭi. —
- 248. Im worte uttarîya und in den suffixen anîya, tîya und dem kṛt-suffix ya kann ya in jja übergehen. Die beispiele = utta-rîya, karanîya, vismayanîya, yâpanîya (so Trivikrama; eigentlich = \*ya°); dvitiya (H. I, 5. II, 79); peyâ.
- 249. Im worte châyâ, wenn es nicht "schönheit" (sondern "schatten") bedeutet, kann ya zu ha werden. Die beispiele = vṛxasya cchâyâ, sacchâya, mukhacchâyâ. châhî Hâla 49. 138. Acyutaç. 38. Doppelsinnig: Hâla 34 (cfr. ZDMG. 28, 358). U. काहीन discoloration.
- **250.** In *katipaya* kann für *ya* abwechselnd *âha* und *va* eintreten. Der anubandha *d* deutet darauf hin, dass das *a* von *pa* vor *âha* abgeworfen wird.
- 251. In kiri und bhera wird ra zu da. kidî aus Skt. kiţi, das Hemac. Abhidhânac. v. 1288 selbst anführt; bhera ist im Skt. noch gar nicht nachgewiesen, wohl aber erwähnt H. l. c. v. 1277 bheda. Eine glosse in l. L. erklärt es mit mandûkâdih. Dergleichen regeln haben nur den zweck, die anwendung von nur einer unter mehreren, gleiche bedeutung habenden, Skt. formen für das Prâkrit vorzuschreiben. Hier werden die formen kirî und bhero als nicht prâkritisch bezeichnet.
  - 252. In paryâna kann für ra das substitut dâ eintreten.
  - 253. In karavîra wird das erste ra zu na.
- 254. In den wörtern haridrâ u. s. w. wird das unverbundene ra zu la. Im texte ist vadhalo zu lesen, wie schon im wortverzeichniss corrigirt ist. Aus dem adhikâra bahulam (I, 2) ist zu erklären, dass in carana die verwandlung des ra in la nur eintritt, wenn es "fuss" bedeutet, sonst bleibt ra wie in caranakaranam "rythmus der verse." In bhramara findet die verwandlung nur statt, wenn ma nach H. I, 244 (sieh dort) in sa übergeht, sonst bildet es bhamaro. In einigen der

hier genannten bleibt auch ra oft. Im Jainaprâkrit sagt man auch duvilasange = dvâdaçângah, wie eine glosse in C erklärt, die zur erläuterung der form hinzufügt: ârshatvât prâkrtadasya lah | hrasvah samyoge (H. I, 84) | ata et sau pumsi mâgadhyâm (H. IV, 287) | ukârah ut kûshmândîty âdinâ. Letztere regel ist in der falschen lesart von C H. I, 124 citirt. Die falsche lesart muss zur falschen erklärung des u herhalten. Das l. L. citirt duvâlasa aus Meghakumâraco, daliddo Mrech. 13, 25. 18, 9. 21, 8. 29, 1. 3. 54, 3. 55, 25. 70, 7. 122, 14. 127, 23, 128, 3, 6, 136, 20, 154, 10, 163, 23, 164, 2; daliddadâ Mycch. 6, 8, 17, 18, 54, 1. — jahutthilo zu H. I, 96. — sidhilo zu H. I, 215. muhalo Prab. 39. 8. — calano Mrech. 41, 4. 12. 121, 10. 24. 173, 7. Çak. 27, 9. 62, 6. 84, 14. Mâlav. 30, 12; doch in der Caurasenî auch carano in der bedeutung "fuss": Urv. 53, 9. 72, 19. (die drâvid. rec. hat an der letzteren stelle p. 658, 18 calana). Nur karuno Cak. 109, 9 (Cauras.). Urv. 67, 11. (Apabhr.). imgâlo zu I, 47; nur sakkâro Cak. 23, 8. 27, 6. — somâlo (cfr. H. I, 171) ist keine Çaurasenîform; diese ist suumâro Mrcch. 37, 5. Cak. 19, 6, 54, 4, Mâlay. 31, 19 oder sukumâro Urv. 5, 9. suumâro auch in der Mâhârâshţrî Çak. 2, 14 (alle handschriften). cilão zu I, 183. - kâhalo ist ebenfalls keine Caurasenîform; diese ist kâdaro Çak. 17, 12. 84, 16. Urv. 27, 6. Mâlav. 35, 13. Apabhr. kâdale Mrcch. 120, 9.

- 255. In sthûla wird la zu ra. Wie erklärt sich thûlabhaddo? Es wird von sthûra kommen mit la nach regel 254. Grössere kritiklosigkeit ist kaum denkbar. cfr. H. I, 124. Das beispiel = sthûlabhadra.
- 256. In lâhala, lângala, lângûla kann das erste la zu na werden. Wie Cowell zu Vararuci II, 40 (p. 120) bemerkt, ist ein wort lâhala sonst nicht bekannt. Trivikrama erklärt es als çabaraviçeshah. Nach Mârkandeya gilt diese regel für die Çaurasenî nicht. —
- 257. Auch in *lalâța* wird das erste *la* zu *na. ca* (und, auch) soll auf *âdel*, im vorhergehenden sûtram zurückweisen. Zu H. I, 17.
- 258. In çabara wird ba zu ma. Man schliesse aus der alphabetischen anordnung ja nicht, dass çavara die richtige schreibweise sei.
  - 259. In svapna und nîvî kann va zu ma werden. Zu H. I, 46.

- **260.** ça und sha werden zu sa. Die beispiele = çabda, kuça, nṛçaṃsa, vaṃça, çyâmâ, çuddha, daça, çobhati, viçati; shaṇḍa, nikasha (I, 186), kashâya, ghoshati; viçesha, çesha.
- 261. Im worte snushâ kann sha zu nha werden. Bâlar. 168, 5 steht suṇâ (!), dagegen 176, 15 richtig susâ. Pâli suṇhâ, suṇisâ (auch Dhpd. 221, 22.) und husâ. cfr. S. नुंह, नुंड —
- 262. Im worte daça und im worte pâshâṇa können ça und sha je nach ihrem vorkommen (d. h. ça in daça und sha in pâshâṇa) zu ha werden. Paul Goldschmidt zu Setub. I, 12. Das l. L. führt aus Kalpas° bâraha, aus Kalpas° Xetra° Saṃgraha° auch bârasa an. In der Çaurasenî wird das sha von pâshâṇa nach Mârkaṇḍeya nie zu ha; nach demselben kann in daça und caturdaça in der Çaurasenî ça zu sa und ha werden, ausser in eigennamen wie daçaratha und daçamukha, wo s stehen müsse. In den übrigen zusammensetzungen mit daça wie câraha, bâraha trete nur ha ein. —
- 263. In divasa kann sa zu ha werden. Paul Goldschmidt zu Setub. I, 12. de gr. Prâcr. p. 14. 15.
- 264. ha kann hinter anusvâra zu gha werden. Zuweilen auch ohne dass ein anusvâra vorhergeht. siṃgho zu I, 29. Ar. 213, 2 steht saṃghadî = saṃhati. Zu dâgho cfr. M. डागेणें S. दाग्णु U. dâghnâ.
- 265. In shat, çamî, çâba, sudhâ, saptaparņa wird der anfangsconsonant zu cha. chaṭṭho auch Pâli und neuind. Beames II, 132. 113.

  Mṛceh. 70, 22. 23. 100, 7. 8. Çak. 40, 9. chagguṇṇaaṃ Ar. 32, 2. Viddhaç. 173, 15. 17. 18. 20<sup>b</sup>. 174, 20<sup>b</sup>. chaṃmuho = shaṇmukha, chappao = shaṭpada; fälsehlich sappado Pras. 154, 7<sup>a</sup>. saccaļaṇa° Çâk. ed.

  Madras 1874 p. 256, 23. Zu châvo cfr. Pâli châpo und châpako M.

  TITS und TITS a term of endearment for a child; TITS a young
  male elephant; zigeunerisch châvo "sohn" "knabe" Pott II, 181—183.

  Liebich p. 163. Götting. g. anz. 1875, p. 627. (Falsch: Miklosich, Beiträge zur kenntniss der zigeunermundarten Wien 1874. p. 26). chattivanno zu H. I., 49.
  - 266. Im worte sirâ kann der anfangsconsonant zu cha werden.
- 267. In bhâjana, danuja, râjakula kann ja sammt seinem vocale a elidirt werden. — Nach Mârkandeya geschieht dies bei bhâjana in der

Çaurasenî nicht; und so steht bhânnam Mṛcch. 41, 6. Çak. 72, 16. 105, 9. Veṇis. 25, 3. 5. Prab. 59, 4. danuvaho erklärt von einer glosse in C mit danujavadha. râulam Mṛcch. 105, 4. Nâg. 54, 11. lâulam Mṛcch. 36, 22. 135, 2. Prab. 47, 5. 9. 49, 13. 15. Dagegen râuülam Çak. 115, 3. 6. 119, 1. Ratn. 309, 9. Ebenso deulam für devakulam H. I, 271. Hâla 65. 110. 193. Mṛcch. 29, 24. 30, 11. 12. 151, 14.

- 268. In vyâkaraṇa, prâkâra, âgata können ka und ga mit ihren vocalen elidirt werden. âo Hâla 190. WH. p. 32.
- 269. In kisalaya, kâlâyasa, hṛdaya kann ya mit seinem vocal elidirt (beziehungsweise apocopirt) werden. kisalaṃ Hâla 19. kâlâyasa wird nach Mârkaṇḍeya in der Çaurasenî nicht verkürzt. Die beispiele mahârṇavasamâḥ sahṛdayâḥ; yâvat te sahṛdayair gṛhyante; niçamanârpitahṛdayasya hṛdayam (glosse in C). Vor jâlâ schiebt die zweite hand in A am rande ein: || tâlâ jâyaṃti guṇâ jâlâ te sahiaehiṃ ghippaṃti (sic) | ravikiraṇânuggahiâiṃ huṃti kamalâiṃ kamalâiṃ || Es ist Hâla A. 41. Eine andere glosse erläutert tâlâ mit tasmin kâle und jâlâ mit yasmin kâle (cfr. H. III, 65); eine glosse in C: yadâ | yasmin kâle | te sahṛdaye (sic) gṛhyante.
- 270. In durgâdevî, udumbara, pâdapatana, pâdapîtha kann das innere da mit seinem vocale elidirt werden. "Das innere" wird gesagt, damit man die regel nicht auf du in durgâdevî beziehe.
- 271. In yâvat, tâvat, jîvita, âvartamâna, avața, prâvâraka, devakula, evameva kann das innere va mit seinem vocale elidirt werden. jâ Hâla 143. In der Çaurasenî habe ich nur jâva gefunden. tâ Hâla s. v. In der Çaurasenî nur dâva; efr. zu H. IV, 262. Ueber tâ in der Çaurasenî: Lassen, Inst. p. 222. jîam = jîva. deulam zu H. I, 267. Das "innere" wird gesagt, weil die regel nicht von dem schliessenden va in evameva gilt. —

Am schlusse des pâda haben BCFb im texte, A in grosser schrift von zweiter hand am rande:

yad dormandalakundalîkrtadhanurdandena siddhâdhipa (b simhâdhipa) krîtam vairikulât tvayâ kila dalatkundâvadâtam yaçah k

bhrântvâ (C bhrâṃtâ) trîṇi jaganti khedavivaçaṃ tan mâlavînâṃ vyadhâd (B svadhâd) |

I, 271. 57

âpâṇḍau stanamaṇḍale ca dhavale gaṇḍasthale ca sthitim (F °sthâleshu sthitim; b° sthale ç vasthitim) || F fügt arhaṃ hinzu.

"Der wie eine aufbrechende jasminblüthe weisse (strahlende) ruhm, der von dir fürwahr durch den schaft des bogens, der durch den ring deiner arme kreisförmig gemacht worden war, erworben wurde von dem geschlechte der feinde, o Siddharâja, nahm, nachdem er durch die drei welten geschweift war, von müdigkeit überwältigt, seinen aufenthalt auf der weissen rundung der brüste und den glänzenden wangen der prinzessinnen von Mâlava."

- 1. Die regel ist ein adhikâra, der bis II, 115 gilt. Was wir von hier an aufzählen werden, ist von einer consonantengruppe (von verbundenen consonanten) zu verstehen.
- 2. In çakta, mukta, dashṭa, rugna, mṛdutva kann die consonantengruppe zu ka werden. Ueber H.'s ansicht von dem ursprunge des doppelten ka sieh zu II, 89. sakko Urv. 10, 13. Mit dem infinitiv verbunden, ist sakko = çakya; Bollensen zur Urv. 12, 20. Ueber mukko: Stenzler zu Mṛcch. 29, 20. Beispiele sind überaus häufig: Mṛcch. 29, 19. 20. 31, 23. 24. 25. 32, 1. 5. 71, 9. 109, 19. 136, 16. 168, 4. Urv. 43, 15. 47, 2. (die drâviḍische rec. p. 644, 21. 647, 15 hat beide male fälschlich mutto) Bâlar. 10, 9. 24, 9. 170, 11. 180, 6. 181, 4. 195, 9. 202, 16. 203, 14. 204, 19. 209, 5. 210, 2. 231, 6. 234, 8. 245, 17. 246, 13. 249, 4. Prab. 45, 11. 50, 14. 56, 10 u. s. w. mutto habe ich nur Uttar. 20, 12 in pamutto gefunden, während 84, 2 pamukko steht. Die erste stelle ist zu corrigiren. Das Pâli hat mukko neben mutto. lukko Viddhaç. 121, 17. (übersetzt mit lupta).
- 3. xa wird zu kha, zuweilen auch zu cha und jha. Die beispiele = xaya, laxana, xîna, xîyate. chînam Hâla und Setub. s. v. xi. jhînam Mṛcch. 29,5. 69,23. 74,20. Urv. 56,21. Ar. 216, 6. jhijjamtî Viddhaç. 226, 4<sup>b</sup>.
- 4. shka und ska werden in einem (einfachen) nomen zu kha (kkha). Die beispiele und gegenbeispiele = pushkara, pushkarinî, nishka, skandha, skandhâvâra, avaskandha; dushkara, nishkampa, nishkraya, namaskâra, saṃskṛta (H. I, 28), saṃskâra, taskara. Das nomen darf nicht zusammengesetzt sein: Lassen, Inst. p. 261. 264.
  - 5. In çushka und skanda kann shka und ska zu kha werden.
- 6. In xveṭaka u. s. w. wird die consonantengruppe zu kha. Das wort xveṭa (so alle handschriften, b und Trivikrama) ist ein synonym von visha (gift). Nach Mārkaṇḍeya findet in der Çaurasenî im worte

sphotaka die verwandlung von spha in kha nicht statt. efr. Çak. 30, 1. vipphodao. Pâli und neuindisch haben nur ph.

- 7. In sthânu wird die consonantengruppe zu kha, wenn das wort nicht "Çiva" bedeutet, (sondern "stumpf", "pflock" u. s. w.). Das gegenbeispiel = sthâno rekhâ. (Vielleicht gehört rehâ zu rehaï H. IV, 100, und ist nicht = rekhâ).
- 8. Im worte stambha wird sta zuweilen zu kha, wenn es nämlich "pfosten aus holz u. s. w." bedeutet. vâ steht hier in dem zu II, 105 besprochenen sinne. khambho Mṛcch. 68, 18. Viddhaç. 149, 27°. Dhûrtas. 74, 10. Acyut. 42. 51. thambho Mâlav. 53, 19. Viddhaç. 174, 19°. M. खांच G. खांच und खंभ B. खंचा U. खंभ, खंभा, खंगा, खं, aber S. यंभु Pâli thambho.
- 9. In stambhu, wenn es "unbeweglichkeit" bedeutet, wird stazu tha und tha. —
- 10. Im worte *rakta* kann die consonantengruppe zu *ga (gga)* werden. Aus den dramen nur *ratto* zu belegen: Mṛcch. 71, 3. 73, 12. Çak. 134, 13. Mâlav. 28, 17. 45, 11 u. s. w.
  - 11. Im worte çukla kann die consonantengruppe zu nga werden.
  - 12. In kṛtti und catvara wird die consonantengruppe zu ca (cca).
- 13. Mit ausnahme von caitya wird tya zu ca (cca). Die beispiele = satya, pratyaya.
- 14. In pratyûsha wird tya zu ca (cca), und, wenn dies geschieht, kann sha zu ha werden.
- 15. tva, thva, dva, dhva werden der reihe nach zuweilen zu ca, cha, ja, jha. (tva zu cca, thva zu ccha, dva zu jja, dhva zu jjha). ABCFb fügen hinter "ggâmi hinzu: caïûṇa tavaṃ kâuṃ saṃtî patto sivaṃ paramaṃ; eine glosse in C übersetzt das ganze: bhuktvâ sakalâṃ pṛthvîṃ vidvân buddhvâ ananyakagâmi | tyaktvâ tapaḥ kṛtvâ çântyâ prâptaḥ çivaṃ paramam || Trivikrama hat nur die ersten vier worte. Das citat stammt wohl aus einem Jainawerke, da die hier gelehrten formen sich bis jetzt nur im Jainaprâkrit nachweisen lassen. Es dürften diese formen zu denjenigen gehören, in denen sich das in versen gebrauchte Jainaprâkrit von der Mâhârâshṭrî unterscheidet, während sie sonst meist zusammenfallen. bhoccâ, soccâ, Bhagavatî I, 436. Ebenso daccâ, thiccâ, kiccâ; Bhagav. I, 398 anm. 2. MJ. p. 63. (kiccâ bei H.

- I, 128 ist das subst. femin. *kṛtyâ* und hat mit den absolutiven nichts gemein). Das l. L. citirt *bhoccâ* aus Uttarâdhya°, *soccâ* aus Kalpasiddh° und Meghaku°, *naccâ* aus Uttarâdhya° und *ņaccâ* aus Karmagrantha.
- 16. In *vṛçcika* kann für *çci (çca* sammt dem vocale *i) ñcu* substituirt werden. Die regel verbietet *cha*; andrerseits findet sich auch dies. Zu I, 26.
- verbietet kha in diesen worten. Zuweilen tritt cha auch im worte sthagita ein. Im Jainaprâkrit findet sich auch ikkhû (= ixu), khîraṃ (= xîra), sârikkhaṃ (= sâdṛxya) und anderes. In der Çaurasenî, Mâgadhî und im Apabhraṃça ist bei vielen dieser worte kha statt ccha, viel gebräuchlicher, bei einigen allein nachweisbar. Mârkaṇḍeya lehrt, dass die verwandlung in ccha in der Çaurasenî nie stattfindet bei xaṇa, xîra, sadṛxa. cfr. zu II, 20. Nie wird vaccho in der Çaurasenî gebraucht, sondern stets rukkho, wie Râmatarkavâgîça (sieh zu I, 153) und Mârkaṇḍeya (rukkho vṛxasya kevalaḥ syât) ausdrücklich bemerken. Damit stimmen die dramen ganz überein: Mṛcch. 40, 24. 72, 8. 73, 6. 7. 77, 16. 87, 11. 12. Çak. 9, 10. 10, 2. 12, 2. 6. Mâlav. 61, 15 u. s. w. Pâli rukkho M. U. Ra zigeuner. ruk Pott II, 270. Paspati p. 466. Liebich p. 156. Beames I, 309 313, dessen resultat irrig ist. Zu châro efr. zigeun. châr Pott II, 212. Paspati p. 529. Liebich p. 163.
- 18. Im worte  $xam\hat{a}$ , geht xa in cha über, wenn es "erde" bedeutet. Dies gilt auch von dem secundären (d. h. erst im Prâkrit gebildeten, H. II, 101) substitute von  $xm\hat{a}$ . Bedeutet  $xam\hat{a}$  "geduld", so wird es  $kham\hat{a}$ . Hâla 247. Pâli  $kham\hat{a}$  "geduld" und "erde",  $cham\hat{a}$  "erde". —
- 19. Im worte *ṛxa* kann *xa* zu *cha* werden. Çak. 35, 9: *riccho*; dagegen *rikkho* Bâlar. 221, 5. 250, 18. Wie erklärt sich *chûdhaṃ* = *xiptam?* Nach H. II, 127. —
- 20. Im worte xaṇa wird xa zu cha, wenn es "fest" "festtag" bedeutet. Çak. 118, 13. 119, 7. Nach Mârkaṇḍeya ist dieser übergang in der Çaurasenî nie zulässig; dann wäre Çak. 118, 13 mit NJy "kkhaṇe zu lesen.
- 21. Mit ausnahme von niçcala werden thya, çca, tsa, psa zu cha (ccha), wenn ihnen ein kurzer vocal vorhergeht. Die beispiele und gegen-

beispiele = pathya, pathyâ, mithyâ; paçcima, âçcarya, paçcât; utsâha, matsara, samvatsara, cikitsati; lipsati, jugupsati, apsaras; utsârita; niçcala. Für niccalo gilt dieselbe regel wie II, 4 für dukkaram u.s. w. Lassen, Inst. p. 261. — Im Jainaprâkrit wird thya auch in tathya zu ca (cca). Bhagav. I, 411. MJ. p. 42.

- 22. In sâmarthya, utsuka, utsava kann die consonantengruppe zu cha (ccha) werden. — Zu I, 114. Hâla A. 33.
- 23. Im worte  $sprh\hat{a}$  wird die consonantengruppe zu cha. Die regel verbietet pha. Aus dem adhikâra bahulam (I, 2.) ist es zu erklären, dass sich zuweilen auch andere lautübergänge finden, wie nip-piho = nihsprha. Auch dieses beispiel fällt unter dieselbe regel wie dukkaram. (H, II, 4. cfr. zu II, 21.)
- 24. dya, yya, rya werden zu ja (jja). Die beispiele = madya, avadya, vaidya, dyuti, dyota; jayya, çayyâ; bhâryâ, kârya, paryâya, paryâpta, maryâdâ. bhâriâ = bhâryâ nach H. II, 107. —
- 25. In *abhimanyu* kann die consonantengruppe zu *ja (jja)* oder *ñja* werden. Da *abhimanyu* gesagt ist, findet die regel auf das einfache *manyu* keine anwendung.
- 26. In sâdhvasa wird die consonantengruppe ebenso wie dhya und hya zu jha (jjha). Die beispiele = sâdhvasa; vadhyate, dhyâna, upâdhyâya, svâdhyâya, sâdhya (eine glosse in A erklärt es mit çradhya), vindhya; sahya, mahyam, guhya, nahyati.
- 27. Im worte dhvaja kann die consonantengruppe zu jha (oder dha) werden.
- 28. In der wurzel indh wird für die consonantengruppe  $jh\hat{a}$  substituirt.
- 29. In vṛtta, pravṛtta, mṛttikâ, pattana, kadarthita wird die consonantengruppe zu ṭa (ṭṭa). H. I, 128 wird für vṛtta gelehrt viṭtaṃ. Statt paaṭṭo hat die Çaurasenî pavutto oder paütto z. b. Mṛcch. 42, 12. 327, 1. Mâlav. 39, 12, wie stets saṃvutto. Uebergang des ṛ in a und cerebralisirung des tta scheinen zusammenzugehören. maṭṭiâ Mṛcch. 94, 16. 95, 8. 9. Çak. 155, 10 (v. l. mittiâ° und mattiâ°); paṭṭana schon im Skt; kavaṭṭio H. I, 224.
- 30. rta wird zu ta (tta) mit ausnahme von dhûrta u. s. w. Obwohl die Prâkritgrammatiker die cerebralisirung als regel aufstellen,

dürfte sie doch seltener erfolgen, als die beibehaltung des dentalen ta. efr. Beames I, 333. 334. Die beispiele, die H. nicht selbst erklärt hat, = kaivarta, varti, jarta, pravartate, vartula, râjâvartaka, wozu glossen in CE: maṇiviçeshaḥ; râyă° haben alle handschriften und b; nartakî, saṇvartita.

- 31. In *vṛnta* wird die consonantengruppe zu *nṭa*. Zu H. I, 139. Die Prâkṛṭamanjarî lehrt die form *tâlavenda*: de gr. Prâcr. p. 15.
- 32. In asthi und visaṃsthula wird die consonantengruppe zu tha (ṭṭha). aṭṭhi Hâla s. v. C. 87, 9. Ebenso das Pâli. Ganz irrig urtheilt Beames I, 317. visaṃṭhulaṃ Mṛcch. 41, 10. (v. l. p. 260, cfr. ed. Calc. çak. 1792 p. 96, 3.) 117, 19. Urv. 60, 18. Prab. 39, 8 (so zu lesen). Ein substantiv visaṃṭhuladâ Mṛcch. 38, 21.
- In styâna, caturtha, artha kann die consonantengruppe zu tha (ttha) werden. — Pâli thînam Childers s. v. Dhpd. 276, 28. caüttho Mrcch. 69, 21. 22. (sieh jedoch Stenzler p. 273.) caüttho Mrcch. 100, 6. 169, 7. Mit ausnahme von p. 100, 6 muss caduttho oder caduttho gelesen werden, wie ich Cak. 44, 5 caduttho hergestellt habe. catur findet sich in der Mrcch. richtig nur als cadu° Mrcch. 6, 6, 16, 11, 45, 25 (tu zu du zu corrigiren). 55, 16. 78, 3. 93, 16. 18. (tu beide male zu verbessern). 147, 17. In der Mâlav. 60, 8 ist cadussâlâdo, Prab. 68, 7 cadasso zu verbessern. — artha wird zu attho, wenn es "grund" "ursache" bedeutet, dagegen zu attho, wenn es "geld" "vermögen" bedeutet. Im Pâli wird artha zu atto in der bedeutung", a lawsuit", dagegen zu attho in der bedeutung "thing", "cause" u. s. w. cfr. Childers, Academy 1872 p. 399, doch findet sich die cerebralisirung (aber ttha) auch bei der bedeutung "grund", "ursache" und im adverbial gebrauchten instrumentalis sing. atthena, on account of "u. s. w. Childers s. s. v. v. KP. p. 49. Dies würde mit H.'s regel stimmen; ich habe aber attho ausser im Jainaprâkrit nirgends gefunden, sondern nur attho in allen bedeutungen des wortes. Im Jainaprâkrit ist die scheidung wie hier gelehrt: Bhagavatî s. v. MJ. p. 44. —
- 34. shṭa wird zu ṭha (ṭṭha) mit ausnahme von ushṭra, ishṭâ, saṃdashṭa. Die beispiele und gegenbeispiele = yashṭi, mushṭi, dṛshṭi, sṛshṭi, pṛshṭa, kashṭa, surâshṭrâḥ, ishṭa, anishṭa; ushṭra, ishṭâcûrṇam iva saṃdashṭaḥ. Ob ich recht daran gethan habe, die worte iṭṭâ° bis

odațțo zusammenzuziehen, ist mir sehr zweifelhaft. Vielleicht hat A auch hier die beste lesart. In C steht am rande: kiramtam uddham arunâyavam padipphuraï | ravino gayanammi nisânacakkavalannuvamam (?) vimva (sic; l. bimbam). Dahinter würden nach C die worte cunnam va samdațțo gehören. Das ist aber unmöglich; ich vermuthe vielmehr, dass die worte ițțâcunnam va vor kiramtam gehören. Dann erhält man eine richtige âryâstrophe; in diesem falle wäre im texte zu schreiben: ițțâcunnam va | samdațțo | -ishțâ (ziegel) M. G. tz (fem.) U. tz (fem.) Die übersetzung des beispiels wäre = ishţâcûrnam iva kirad ûrdhvam arunâtapam pratisphurati | raver gagane niçânacakravâlopamam (? ovalanno ?) bimbam ||

- 35. Im worte garta wird die consonantengruppe zu da (dda). Die regel verbietet ta (tta). Sieh I, 35.
- 36. In sammarda, vitardi, viccharda, chardi, kaparda, mardita wird rda zu ḍa (ḍḍa). vicchaḍḍido Uttar. 20, 11. Mâlat. 100, 2. Ar. 88, 14. Dagegen ist vicchaḍida Mâlat. 94, 17 druckfehler und vicchaddia 108, 14 falsch. vicchaḍḍo Ar. 202, 11.
- 37. In gardabha kann rda zu ḍa (ḍḍa) werden. Nach Mâr-kaṇḍeya in der Çaurasenî nur gaddaho. So Mṛcch. 29, 19. 45, 16. 79, 13. 175, 14. S. गडङ (esel); aber M. गाढन und गधडा G. गधेडो U. गधा.
- 38. In kandarikâ und bhindipâla wird die consonantengruppe zu ṇḍa. Die bedeutung von kandarikâ ist nicht sicher. Zu bhiṇḍi-vâlo cfr. M. भिंडीपान (schleuderstein); nach Molesworth in der poetischen sprache auch भिंडीमाळ (fem.), womit man die v. l. bhiṇḍimâlâ zu Halâ-yudha II, 321 vergleiche. —
- 39. In stabdha werden die consonantengruppen der reihe nach zu tha und dha (ddha). (d. h. sta zu tha und bdha zu ddha). —
- 40. In dagdhą, vidagdha, vṛddhi, vṛddha wird die consonantengruppe zu dha (dḍha). WH. s. v. dah; daḍdho Setub. II, 31. daḍdho Ar. 89, 2. Im texte sollte man (mit Trivikrama) daḍdho erwarten (H. I, 218); da° haben aber alle handschriften und b. vuḍḍhî und vuḍdho mit u nach H. I, 131. vuḍḍho ist sehr häufig. Hâla A. 33. Mṛcch. 44, 4. 69, 20. 71, 22. 80, 13. 117, 23. 120, 9. 124, 4. 125, 20. 126, 7. 127, 5. 129, 8. 141, 25. 152, 22. Urv. 79, 7 u. s. w. So auch die neuindischen sprachen: Beames I, 163. Zuweilen unterbleibt die

cerebralisirung, wie in vyddhakavinirûpitam. viddhakaî war schon H. I, 128 erwähnt worden. Ich kann viddho nicht belegen.

- 41. In graddhâ, rddhi, mûrdhan, ardha kann die am ende stehende consonantengruppe zu dha (ddha) werden. iddhi Paul Goldschmidt zu Setub. I, 11. Zu mumdhâ in C die randglosse: rakrâdâr anusvâraḥ (H. I, 26). Aus den dramen sind nur die nicht-cerebralisirten formen zu belegen. saddhâ zu H. I, 12. riddhî Mrcch. 6, 4. 21, 7. 77, 10. 94, 19. muddhâ ist im dramenprâkrit nicht beliebt; man braucht sîsaṃ (z. b. Mṛcch. 24, 14. 16. 17. 68, 14. 74, 5. 78, 10. Çak. 39, 4.) oder mundaṃ (z. b. Mṛcch. 80, 20. 122, 7. Prab. 49, 4. 53, 14.) oder siro (= çiras z. b. Urv. 27, 17). addhaṃ z. b. Mṛcch. 31, 17. 20. 23. 25. 32, 5. 43, 11. 69, 16. 100, 12. 133, 10. 168, 20. 21. Çak. 63, 14. 118, 4. 120, 1. Urv. 5, 12 u. s. w.
- 42. mna und  $j\tilde{n}a$  werden zu na (nna). Die beispiele = nimna, pradyumna;  $j\tilde{n}ana$ ,  $samj\tilde{n}a$ ,  $praj\tilde{n}a$ ,  $vij\tilde{n}ana$ .
- 43. In pañcâçat, pañcadaça, datta wird die consonantengruppe zu na (nna). Zu H. I, 46.
  - 44. Im worte manyu kann die consonantengruppe zu nta werden.
- 45. sta wird zu tha (ttha) mit ausnahme von samasta und stamba. Die beispiele = hasta, stuti, stotra, stoka, prastara, praçasta, asti, çâsti ( $\sqrt{c}$ s).
  - 46. Im worte stava kann sta zu tha werden.
- 47. In paryasta wird sta abwechselnd zu tha (ttha) und ta (tta); (d. h. bald zu ttha, bald zu tta). Ausserdem lehrt H. IV, 258 noch palhattham und palottam; cfr. H. II, 68 und zu IV, 200.
- 48. Im worte utsâha kann die consonantengruppe zu tha (ttha) werden und in diesem falle wird ha zu ra. cfr. zu H. I, 114.
- 49. In âçlishṭa werden die consonantengruppen der reihe nach zu la und dha (ddha). Sieh das wortverzeichniss s. v. çlish c. â. Hierher auch Urv. 51, 6. 53, 4.
- 50. In *cihna* kann die consonantengruppe zu *ndha* werden. Die regel verbietet *nha*, das sich andrerseits doch auch findet. Nach Mârkaṇḍeya tritt in der Çaurasenî nie *ndha* ein. *cinhaṃ* Mṛcch. 159, 23. Nâg. 63, 6. 80, 6. Im Apabhraṃça Urv. 58, 11.

- 51. In bhasman und âtman kann die consonantengruppe zu pa (ppa) werden. appâ sieh III, 56.
- **52.** *țma* und *kma* werden zu *pa (ppa)*. Bisweilen wird auch *cma* zu *pa (ppa)*. Nâg. 49, 7 steht *rukkiņî*.
- 53. shpa und spa werden zu pha (ppha). In folge des adhikâra bahulam ist dieser übergang zuweilen beliebig (nur zulässig, nicht nothwendig), zuweilen findet er nicht statt. buhapphaî zu H. I. 138. Die beispiele, in denen die aspiration unterbleibt, = nishprabha, nishpauṃsna, paraspara, fallen unter das gesetz von dukkaraṃ. Zu H. II, 4.
  - 54. In bhîshma wird shma zu pha (ppha).
- 55. In çleshman kann shma zu pha werden. Im Jainaprâkrit wird çleshma zu sembho Bhagav. I, 439. MJ. p. 46. Pâli silesumo und semho. KP. p. 51. M. 東南 und 東井 (beide femin.). Singhal. 東井. Im S. lautet das wort ң草 (fem.). Mârkaṇḍeya lehrt: || pho vâ çleshmaṇi shmasya pho vâ syât | sepho | sembhâ garuî | strîtvaṃ lokataḥ | cfr. H. II, 74.
- 56. In tâmra und âmra wird die consonantengruppe zu mba.—amba Hâla 61. Paul Goldschmidt zu Setub. I, 30. Çak. 119, 6. Pâli ambo "the mango tree"; ebenso M. ग्रंबा, ग्रांब, ग्रांबा; G. ग्रांबो S. ग्रंब Singh. U. ग्रंब. Zu tambo cfr. tambavaṇṇî Bâlar. 264, 3. 4. (gedruckt ttaṃba°), wogegen Karp. 23, 17 fälschlich tammavaṇṇî und Ar. 220, 1 tammapaṇṇî steht. M. तांब rust of iron, redness of sky u. s. w. तांबं copper; G. तांबु und वांबुं copper; U. तांबा Pâli tambo. Aus welcher sprache die deçî-wörter ambira und tambira (Hâla 571. ZDMG. 26, p. 744) stammen, weiss ich nicht. cfr. Singhal. तंबर red colour, the red water lily.
  - 57. hva kann zu bha (bbha) werden. Zu H. I, 92.
- 58. hva des wortes vihvala kann zu bha (bbha) werden und in diesem falle kann va im worte vi zu bha werden. Eine randglosse in A: rahor iti dvitvanishedhaḥ (H. II, 93) | vakrâdâv ata (l. anta H. I, 26) ity anusvâre | bhiṃbhalo ç pi | Nach den angeführten regeln wäre zu erwarten bhiṃhalo. Acyutaç. 23 steht viṃhaļia. Cc. 44, 9 ist ein substantiv bhembhaladâ edirt, das 55, 13 als bhemhalidâ wiedererscheint.

- 59. Im worte ûrdhva kann die consonantengruppe zu bha werden. M. ਤਮਾ nebst zahlreichen compositis; G. ਤਮ੍ਹੇ S. ਤਮੀ.
- 60. Im worte kaçmîra kann die consonantengruppe zu mbha werden. cfr. H. I, 100.
- 61. nma wird zu ma (mma). Die regel verbietet die elision des ma, die nach H. II, 78 erfolgen sollte. Die beispiele = janman (H. I, 32), manmatha (H. I, 242), manmana, welches wort auch Hârâvalî v. 20 (ed. Calc. 1872) als neutr. aufgeführt wird und Mrcch. 39, 9 erscheint.
  - 62. gma kann zu ma (mma) werden.
- 63. In brahmacarya, tûrya, saundarya, çaundîrya wird rya zu ra. Die regel verbietet die verwandlung in ja (jja). Die form bamhacariam steht nach H. II, 107. tûram Mahâv. 121, 7. Urv. 56, 5. Venîs. 23, 11. 64, 2. 73, 16. Bâlar. 147, 18. 200, 10. Zu somdîram efr. somdîradâ Mṛcch. 54, 4. 74, 12. Für sumderam steht somdajjam Pratâp. 220, 9.
- 64. In dhairya kann rya zu ra werden. sûro und sujjo erklären sich aus den verschiedenen Sktformen sûra und sûrya. sûro z. b. Mṛceh. 73, 12. 100, 8. Urv. 48, 4. 51, 2. Nâg. 17, 4. 21, 7. 62, 12. Vṛṣhabh. 9, 11°. Im l. L. wird es aus Megha° Xetra° Kalpas° und Pingala belegt. sujjo z. b. Çak. 79, 9. Urv. 15, 8. 48, 11. 51, 14. 53, 14.
- 65. In paryanta wird rya zu ra, wenn es hinter e steht. (H. I, 58).
  - 66. In âçcarya wird rya zu ra, wenn es hinter e steht. (H. I, 58).
- 67. In *âçcarya* wird für *rya*, wenn es hinter *a* steht, *ria*, *ara*, *rijja*, *rîa* substituirt. cfr. Kaccâyana VIII, 8.
- 68. In paryasta, paryâṇa, saukumârya wird rya zu lla. Die form pallaṃko kommt vom worte palyaāka mit elision des ya und verdopplung des la; paliaṃko aber erklärt sich aus H. II, 107. cfr. zu H. IV, 200.
- 69. In *bṛhaspati* und *vanaspati* kann die consonantengruppe zu sa (ssa) werden. Zu H. I, 138.
- 70. Im worte *bâshpa* wird die consonantengruppe zu *ha*, wenn es "thräne" bedeutet; in der bedeutung "rauch" wird es zu *bappho.*—bâho "thräne" Hâla 34. 220. 283. 332. Acyutaç. 60. Mṛcch. 325, 15.

Urv. 51, 8. 53, 6. 54, 10. 59, 6. 60, 17. 61, 5. 69, 21. (ak. 82, 11. Uttar. 78, 5. Ratn. 298, 26. Bâlar. 156, 16. 281, 3. Karp. 49, 15<sup>b</sup> (im Kâvyaprakâça p. 313, 14 ist in demselben verse vâppa edirt). 50, 4<sup>a</sup>. 74, 8<sup>b</sup> u. s. w. S. aim (fem.) "dampf", G. aim (masc.); aber M. aim; U. neben aim auch auch auch pâli hâlt die worte nicht auseinander; in ihm ist bappa = thrâne. Diese form — nicht bappho — lässt Mârkaṇḍeya auch in der (aurasenî in der bedeutung "thrâne" zu; danach wäre Mudrâr. 214, 6 vâppo und Priyad. 47, 1 vappa° zu corrigiren. Falsch ist Veṇŝs. 62, 13. 63, 17. 76, 4 die form bappha; es muss bappa oder bâha corrigirt werden; die ed. Calc. 1870 hat p. 144, 4 bâppa, p. 147, 6 bâshpa, p. 179, 1 bâppa, lesarten, die sämmtlich auf bappa hinweisen. Man vergleiche auch die v. l. zu Çak. 140, 13. —

- 71. In kârshâpaṇa wird die consonantengruppe zu ha. Wie erklärt sich kahâvaṇo? Nach der regel, dass ein langer vocal vor einer consonantengruppe verkürzt wird (H. I, 84), wird das erste â erst verkürzt und dann ha für rsha substituirt; oder es wird von dem worte karshâpaṇa kommen. Letztere ansicht ist natürlich die richtige. Pâli kahâpano.
- 72. In duḥkha, daxiṇa, tîrtha kann die consonantengruppe zu ha werden. dâhiṇo zu H. I, 45. Zu tûhaṃ cfr. H. I, 104. Vor paradukhe schiebt A im texte, C am rande ein: viralâ jâṇaṃti guṇâ viralâ virayaṃti laliakavvâiṃ | sâmannadhaṇâ viralâ . . . . || i. e. viralâ jânanti guṇân viralâ viracayanti lalitakâvyâni | sâmânyadhanâ viralâḥ paraduḥkhe duḥkhitâ viralâḥ ||.
- 73. In kûshmâṇḍî wird shmâ zu ha, ṇḍa aber kann zu la werden. Sieh zu H. I, 124. Nach Mârkaṇḍeya gilt diese regel für die Çâurasenî nicht.
- 74. Für die consonantengruppe in paxman, sowie für çma, shma, sma, hma wird ha mit (vorn) zugetretenem ma (mha) substituirt. Zuweilen erscheint auch mbha wie in bambhaceram = brahmacarya; simbho = sembho = çleshma. cfr. zu H. II, 55. Bollensen zu Urv. 39, 20. p. 323. Hemac. IV, 412 und kritische note zu I, 59. Dieser übergang von hma in mbha ist im Jainaprâkrit in brahma und seinen compositis gebräuchlich; Bhagavatî s. v. vambha und folgende. Auch Bâlar. 199, 13<sup>b</sup> ist im Pandit vambha edirt, während der separatabdruck

- p. 267, 17 bamhma hat. Viddhaç. 199, 25° ist babbhana, p. 200, 7° bambbhana gedruckt; beides wiederholt der plagiator Jîvânanda Vidyâsâgara in seiner ausgabe. Statt  $va^\circ$  ist überall  $ba^\circ$  zu schreiben. Elu =
- 75. Für die consonantengruppe in sûxma sowie für çna, shṇa, sna, hna, hṇa, xṇa wird ha mit (vorn) zugetretenem ṇa (ṇha) substituirt. Ueber saṇhaṃ zu I, 118. Die beispiele = praçna, çiçna; vishṇu, jishṇu, kṛshṇa, ushṇîsha; jyotsnâ, snâta, prasnuta; vahni, jahnu, pûrvâhṇa, aparâhṇa; çlaxṇa, tîxṇa (zu H. II, 82). Wenn aber die consonantengruppe durch einen eingeschobenen vocal getrennt wird, werden kṛshṇa und kṛtsna zu kasaṇo und kasiṇo. Sieh zu H. II, 110. —
- 76. An stelle von hla tritt ha mit (vorn) zugetretenem la (lha). Die beispiele = kahlâra, prahlâda.
- 77. ka, ga, ṭa, ḍa, ta, da, pa, ça, sha, sa, der jihvâmûlîya und upadhmânîya werden, wenn sie zu einer consonantengruppe gehören und zuerst stehen (der erste von verbundenen consonanten sind), ausgeworfen. Die beispiele, soweit sie nicht von H. selbst erklärt sind, = bhukta, siktha; dugdha, mugdha; khaḍga; utpala, utpâta (oder utpâda); mudgara; supta, gupta; çlaxṇa (zu H. I, 118), niçcala, çcotati (glosse in C; glosse in A: çcyotati); goshṭhî, shashṭha, nishṭhura; skhalita, sneha. Die art und weise, wie sich die Inder die verwandlung solcher consonantengruppen erklären, nämlich durch hinzuziehung von II, 89. 90 gibt uns keinen hohen begriff von ihrem linguistischen scharfsinn. efr. zu II, 89. 90.
- 78. ma, na, ya werden ausgeworfen, wenn sie in einer consonantengruppe zuletzt stehen (der letzte von verbundenen consonanten sind). Die beispiele = yugma, raçmi, smara, smera; nagna, lagna; çyâmâ; kuḍya, vyâdha.
- 79. Mit ausnahme von bandra werden la, va (und ba), ra überall, sie mögen der erste oder letzte von verbundenen consonanten sein, ausgeworfen. Wenn bei verbundenen consonanten wie dva u. s. w. beide regeln (II, 77 und 79) in kraft treten sollten, (ausfall des da nach II, 77 und des va nach II, 79), findet die elision statt, wie es in jedem einzelnen falle üblich ist; zuweilen wird der erste consonant elidirt, zuweilen aber der letzte, zuweilen abwechselnd der eine oder der andere.

Nur in bandra bleibt ra stets. Dieses Prâkritwort ist mit dem Sktworte identisch (ein tatsama); bei ihm findet gemäss dem verbote (in dieser regel) auch nicht nach der folgenden regel (II, 80) der ausfall des ra beliebig statt. — Ueber bandra und Trivikrama's missverständniss dieser regel, zu H. I, 53. Man schliesse ja nicht aus den beispielen dieser regel, dass viuno, vîo, vâram statt bi°, bî°, bâ° zu schreiben sei; ba und va gelten den Indern als derselbe buchstabe. So werden in unserer regel çabda und abda als beispiele für den ausfall von va angegeben und I, 177 lâvanya und vibudha gleichmässig unter va gestellt.

- 80. In der silbe dra kann ra ausgeworfen werden. Das wort hrada erhält beim wechsel der stellung (der consonanten) die form draha; dann bildet es (im Prâkrit, nach unserer regel) draho und daho. Einige billigen den ausfall des ra nicht; einer hält auch das wort draha für Skt. Die worte vodraha u. s. w. welche "junger mann" u. s. w. bedeuten und ihr ra stets behalten, sind provincialismen. — draha gibt H. Abhidhânac. v. 1091 selbst als Sktwort an. Das hat nichts auffälliges, da er Abhidhânac. v. 1 bemerkt, dass er dieses werk nach der grammatik verfasst habe. Im Pâli wird hrada zu rahado. Vor sikkhantu schiebt die 2. hand in C am rande ein: sikkariam aniaveiâim dhuahatthasimjiaavvâim und als hinter vodrahio (so C) einzuschieben, steht: kusumbha tuhmam pasaenam | te cia suhaya te ceya pamdiya te jiyamti jiyanoe; als hinter padiâ einzuschieben, steht ferner in C am rande: taramti je ceya lîlâe. Uebersetzt ist nur çixantâm tarunyah und tarunahrade patitâh. Ich glaube, dass sich aus diesen glossen zwei âryâverse herstellen lassen, die ich so lesen und übersetzen möchte: sikkariam âniaveiâi dhuahatthasimjiavvâim | sikkhamtu vodrahîo kusumbha tumham pasaenam | çîtkrtam anîtavepitani dhutahastasiñjitavyani | çixantâm tarunyah kusumbha tava prasâdena || te cia suhaâ te cea pamdiâ te jiamti jialoe | vodrahadrahammi padiâ taramti je cea lîlâe || ta eva çubhakâs ta eva paṇḍitâs te jîvanti jîvaloke | taruṇahrade patitâs taranti ya eva lîlayâ ||.
- 81. Im worte dhâtrî kann ra ausgeworfen werden, dann entsteht dhattî (H. II, 89); oder, wenn ausfall des ra erfolgt vor der kürzung des vocales â (die nach H. I, 84 eintreten muss), so entsteht dhâî (nach H. I, 177). Andrerseits findet sich auch dhârî (indem ta nach II, 77 ausfällt). So H.—

- 82. Im worte tîxna kann na ausfallen. cfr. H. II, 75. tikkho z. b. Mṛcch. 164, 15. Çak. 135, 14. Veṇis. 61, 14. Bâlar. 289, 13. Prab. 4, 4 ist tikkhano edirt. Pâli tikhino (auch Dhpd. 176, 27), tikkho und tinho (auch Jât. 46, 18). Viddhaç. 226, 11<sup>b</sup> findet sich das substantivum tikkhattanam. —
- 83. Das ňa in jňa kann ausfallen. Die beispiele = jňâna, sarvajňa, âtmajňa, daivajňa, ingitajňa, manojňa, abhijňa, prajňå, âjňâ, saṃjňâ. Zuweilen findet der ausfall nicht statt, wie in vijňána.
- 84. In madhyâhna kann ha ausfallen. majjhanno z. b. Mṛcch. 116, 6. Mâlav. 24, 13. Nâg. 17, 4. Mudrâr. 150, 5. Viddhaç. 124, 19<sup>a</sup> (so zu lesen). Karp. 97, 5<sup>b</sup>. majjhanniko Mṛcch. 117, 14. Böhtlingk zu Çâk. 20, 4. majjhanho Ratn. 321, 32. Dhûrtas. 77, 7.
- 85. In  $daç \hat{a}rha$  wird ha ausgestossen. Daraus, dass  $daç \hat{a}rha$  besonders aufgeführt wird  $(prthagyog \hat{a}t)$  (und nicht mit dem vorhergehenden sutram, in dem ebenfalls vom ausfall des ha die rede war, verbunden worden ist), folgt, dass das  $v\hat{a}$  (beliebig) von s. 80 nicht mehr gilt, sondern der ausfall des ha nothwendig ist.
- 86. In çmaçru und çmaçâna wird der erste consonant abgeworfen. maṃsû zu H. I, 26. masâṇaṃ (Mâgadhî maçâṇaṃ) Mṛcch. 72, 8. 155, 4. 168, 18. Mâlatîm. 11, 12. Ar. 205, 2. C. 61, 11. 63, 11. 64, 9. 66, 13. 71, 9. 11. 86, 7. 92, 11. Beide worte fallen übrigens unter II, 77. Im Jainaprâkrit wird aus dem worte çmaçâna auch sîyâṇaṃ und susâṇam. Ich habe gegen H. I, 180 sîyâṇaṃ geschrieben, weil meiner überzeugung nach die regel für das Jainaprâkrit zu eng gefasst ist und die form mit ya für dieses Prâkrit angemessener sein dürfte. susâṇaṃ belegt das l. L. aus dem Uttarâdhyayanasûtra. Pâli susânaṃ. KP. p. 55. MJ. p. 23. 45.
  - 87. Im worte hariçeandra wird çea ausgeworfen.
- 88. Im worte  $r\hat{a}tr\hat{\imath}$  kann die consonantengruppe (tr) ausgeworfen werden.
- 89. Ein consonant, welcher (durch elision von einer consonantengruppe) übrig geblieben, oder (für eine consonantengruppe) substituirt worden ist, wird verdoppelt, wenn er nicht am anfange des wortes steht. Z. b. in Skt. kalpataru muss nach H. II, 79 das la ausfallen; pa ist dann der çesha, der übrigbleibende consonant, und dieser wird nach •

- 90. Sollen der zweite und vierte consonant der consonantenreihen (d. h. die aspiraten) verdoppelt werden, so treten vor sie die vor ihnen stehenden consonanten; vor den zweiten (die tonlose aspirata) der erste (die entsprechende tenuis), vor den vierten (die tönende aspirata) der dritte (die entsprechende media). — Die regel ist also: Aspiraten werden verdoppelt durch die entsprechenden nicht aspirirten. - Im texte verbessere man: upari pûrvau. — Die beispiele = vyâkhyâna, vyâghra, mûrchâ, nirjhara, kâshṭha, tîrtha, nirdhana, gulpha (mit wechsel des geschlechts), nirbhara; yaxa; für gha gibt es kein beispiel; axi, madhya, prshtha (I, 129), vrddha, hasta, âçlishta (II, 49), pushpa, vihvala (II, 58) ulûkhala (im texte ist okkha° zu lesen), nakhâ, kapidhvaja; khâta. — Viele handschriften beachten diese regel nicht, sondern schreiben oft auch die aspiraten doppelt. cfr. WH. p. 26. 27. Paul Goldschmidt zu Setub. I, 1. Shankar P. Pandit in seiner ausgabe der Mâlavikâ (Bombay 1869) p. IX. X. und meine bemerkungen in den Nachrichten von der kgl. gesellschaft der wissenschaften zu Göttingen 1873, p. 206 ff. Dieser aufsatz bedarf jetzt mancher nachträge und verbesserungen.
- 91. Im worte *dîrgha* kann vor das übrig bleibende *gha* sein vorangehender laut *(ga)* treten. Zu *diggho* und *dîho* kommt aus II, 171 noch *dîharo*. *diho* ist häufig; Hâla s. v. Sâhityad. 79, 2. Mṛcch. 39, 2. 41, 22. 69, 8. 78, 25. 116, 17. 168, 20. Ratn. 307, 1. 318, 26. Mâlat. 30, 12 u. s. w. Pâli *dîgho*. *diggho* habe ich nur in

- digghiâ (= dîrghikâ) Mṛcch. 134, 7. Ratn. 299, 12. Nâg. 49, 5 wofür Vṛshabh. 30, 3<sup>b</sup> dîhiâ steht und in digghattaṇaṇ (= dîrghatva) Karp. 97, 22<sup>a</sup> gefunden. dîharo nur Hâla 63. Hemac. IV, 414. 444. Uttar. 125, 6. Bâlar. 235, 15. Karp. 49, 14<sup>b</sup>. 98, 15<sup>a</sup>.
- 92. Wenn der stehengebliebene und substituirte consonant auf einen langen vocal oder anusvâra folgt, dieselben mögen secundär (d. h. erst durch prâkritische lautumwandlung in das wort gekommen), oder ursprünglich sein, so findet nicht verdopplung statt. Die beispiele = xipta (II, 127), nihçvâsa, sparça. In diesen drei beispielen ist der lange vocal in der Prâkritform secundär (lâxanika), ebenso m in tamsam. Die letzten beispiele = sandhyâ, vindhya, kâmsyatâla.
- 93. ra und ha werden nicht verdoppelt. ra kommt als übrigbleibender consonant nicht vor. (Für einen Inder wird diese bemerkung durch dhârî H. II, 81 widerlegt). Die beispiele = saundarya, brahmacarya, paryanta; vihvala; karshâpaṇa.
- 94. Im worte dhṛshṭadyumna wird das substitut ṇa nicht verdoppelt. Veṇŝs. 35, 19 steht dhiṭṭhajjuṇṇo.
  - 95. Im worte karnikâra kann das substitut na verdoppelt werden.
- 96. Im worte dṛpta wird das übrigbleibende ta nicht verdoppelt.

   H. denkt sich die entstehung von dario folgendermaassen. Nach I, 144 wird in dṛpta für ṛ substituirt ari, wir erhalten also zunächst daripta; nach II, 77 fällt pa aus, es bleibt also darita; nach II, 89 sollte daraus daritta werden; unsere regel verbietet aber die verdopplung und es tritt daher I, 177 in kraft, wodurch dario entsteht. Ueber das beispiel, zu I, 144. —
- 97. In compositis ist die verdopplung eines übriggebliebenen und eines substituirten consonanten beliebig. Die beispiele = nadîgrâma, kusumaprakara, devastuti, haraskandau (glosse in C: dvivacanasya bahuvacanam), âlânastambha. Aus dem adhikâra bahulam (I, 2) erklärt sich, dass die regel auch auf andere als einen übriggebliebenen oder substituirten consonanten anwendung findet; so in sapipâsa, baddhaphala, malayaçikharakhanda, pramukta, adarçana, pratikûla, trailokya. efr. WH. p. 30.
- 98. In taila u. s. w. wird je nachdem der letzte oder nicht letzte, aber nicht der anlautende consonant verdoppelt. Da H. für

rju hier die verdopplung des ja vorschreibt, so habe ich auch in I, 141 (cfr. I, 131) ujjû geschrieben. Wie dort, so schwanken die handschriften auch sonst in diesem worte sehr zwischen ujû und ujjû. Das Pâli hat uju und ujuka, aber auch ujju; Childers s. v. Ob die verdopplung bloss durch das metrum hervorgerufen ist, wie Fausböll zu Dhpd. v. 18 (cfr. zu v. 108) meint, ist mir sehr zweifelhaft. Cak. 80, 4. 130, 5 habe ich ujju° geschrieben; doch ist die überlieferung nicht sicher; Stenzler schreibt Mrcch. 88, 18. 90, 21 uju°; aber an erster stelle haben drei, an zweiter zwei handschriften ujju. Die v. l. ujjaa, die C hat, ist in bengal. handschriften häufig. Cappeller hat Ratn. 302, 19, 308, 7, 309, 24 ujju° edirt. So steht auch Karp. 25, 1°. 2°. Priyad. 48, 6. Ar. 61, 6; aber Mudrâr. 192, 13 verlangt das metrum ujuâ (gedruckt rjuâ; ob etwa rijuâ zu schreiben und auch H. I, 141 rijû?); fälschlich ujûa Mudrâr. 27, 12. M. उज. efr. Hâla 160. 318. — Für mandûka° Mrcch. 9, 11 dürfte mit der ed. Calc. çak. 1792 (p. 22, 11) mandûa° zu lesen sein. vrîdâ scheint die Çaurasenî zu meiden; die dramen gebrauchen lajjâ. cfr. zu II, 104. Im Jainaprâkrit sagt man neben padisoo = pratisrotas auch vissoasiâ = visrotasikâ. Dazu eine randglosse in C: vigatam sroto yasyâm sâ visrotasikâ | und eine andere: visrotasikâ | mayûravyamsakety âdaya (sic; l. °sakâdayaç ca Pâṇini II, 1, 72 iti samâsa ikaç ca | vratabhangaparinamena vishayeccha ity arthah |.

- 99. In sevå u. s. w. kann, je nachdem, der letzte und nicht letzte (mittlere), aber nicht der anlautende consonant verdoppelt werden. neddam zu H. I, 106.
  - 100. In çarnga wird vor na ein a eingeschoben.
- 101. In  $xm\hat{a}$ ,  $clagh\hat{a}$ , ratna wird vor dem letzten consonanten der consonantengruppe ein a eingeschoben.  $cham\hat{a}$  zu H. II, 18.  $sal\hat{a}h\hat{a}$  C. 95, 8. cfr.  $sal\hat{a}hano$  Hâla 117 und die verbalformen: H. IV, 88. Hâla 12. 348. Mṛcch. 38, 1. 128, 4. Prab. 4, 8. 12, 11. Mâlat. 33, 13. Ratn. 304, 18. 309, 5. 319, 15 u. s. w. Pâli  $sil\hat{a}gh\hat{a}$ ,  $sil\hat{a}ghati$ . raanam Hâla A. 31. 39. Setub. s. v. Mṛcch. 41, 3. 68, 25. 70, 24 u. s. w. Für die Çaurasenî ist die richtige form radanam, die ich Çak. 38, 5. 103, 6. 117, 7 (Mâgadhî ladanam Çak. 113, 3. 117, 5) hergestellt habe.

Cappeller schreibt in der Ratn. überall nur raanå. — Im Jainaprâkrit findet der einschub des a auch bei sûxma statt. — Zu H. 1, 118.

- 102. In sneha und agni kann vor dem letzten der verbundenen consonanten ein a eingeschoben werden. sancho und aganî kann ich nicht belegen; nur sasanchî im Apabhrança H. IV, 367, 5. neho Hâla s. v. neha; Mṛcch. 105, 16. 157, 6. Sonst haben die dramen sineho z. b. Mṛcch. 27, 17. Çak. 9, 14. 56, 15. 90, 12. 132, 1. Mâlav. 34, 7. Mâlat. 39, 2. Uttar. 68, 8 u. s. w. So auch Hâla 116. 203. 321. Pâli sineho und sneho; aggi, aggini, gini. —
- 103. Im worte plaxa wird vor la, dem letzten consonanten der consonantengruppe, a eingeschoben.
- 104. In rha, çrî, hrî, krtsna, kriyâ, dishtyâ wird vor dem letzten der verbundenen consonanten ein i eingeschoben. — Die ersten beispiele = arhati (varh), arhâ, garhâ, barha. - Im Jainaprâkrit aber sagt man  $ki\hat{a} = kriy\hat{a}$ . Das ganze beispiel übersetzen glossen in CE mit hatam jñânam kriyâhînam. — arihaï z. b. Çak. 24, 12. 57, 8. 58, 13. Ratn. 323, 1. alihadi Çak. 116, 1. alihanto Prabodh. 46, 11. 51, 12. 52, 7. 54, 6. 58, 7. 59, 9. 60, 13. Die Dev. und drâvid. rec. der Çak. und Mâlavikâ (29, 6. 56, 6) haben die form aruhadi, die nach H. II, 111 ebenfalls zulässig ist, ob in der Caurasenî, ist mir höchst zweifelhaft; cfr. Böhtlingk zu Çâk. 17, 7. 8. Das Pâli hat arahati, araham etc. (cfr. H. II, 111), ebenso das Jainaprâkrit arahamto Bhagavatî s. v. — Für barihino (= barhina, pfau), das man erwarten sollte, steht Uttar. 21, 9 varahino, und barhin (pfau) ist Viddhaç. 148, 1<sup>b</sup>. Karp. 50, 10<sup>b</sup> als barahî edirt. Pâli bariham, barihî. — sirî ist sehr häufig; z. b. Mrech. 94, 5. Urv. 5, 10. 88, 13. Mâlatîm. 11, 10. 12, 3. Mudrâr. 29, 14. Ratn. 297, 31. 306, 16 u. s. w. Zu hirî cfr. Çâk. ed. Böhtl. 108, 21: hiriâmi; dagegen ohariâmi Uttar. 23, 12. Pâli hirî. Die dramen meiden das wort ebenso wie vrîdâ. — diţthiâ z. b. Mrcch. 68, 2. 74, 11. Cak. 52, 10. 167, 7. Urv. 10, 20. 26, 15. 49, 4. 75, 2. 78, 18. 88, 13 u. s. w. —
- 105. In rça, rsha, tapta, vajra wird vor dem letzten der verbundenen consonanten in gewissen fällen ein i eingeschoben. So in âdarça, sudarçana, darçana; varsha, varshâh, varshaçatam. Da die

freistellung eine bedingte (d. h. für jeden einzelnen fall besonders festgesetzte, nicht allgemein gültige) ist, ist der einschub des i zuweilen nothwendig; so in parâmarsha, harsha, amarsha. — Aus den worten vyavasthita° kva° ni° muss man schliessen, dass vâ bei Hemac. nicht bloss "beliebig", sondern, wie hier, auch "zuweilen", "in gewissen fällen" bedeutet. Dasselbe ist bekanntlich bei Vopadeva, Kaccâyana und im Kâtantram der fall; H. berührt sich also hier wieder mit den Aindragrammatikern. efr. zu H. II, 8. Senart zu Kaccâyana I, 2, 2 und meine bemerkungen zu H. I, 142. 179. — darisanam habe ieh in den dramen nicht gefunden; daṃsaṇaṃ ist überaus häufig. varisâ und vâsâ ist wie in I, 43 nom. plur. fem.; varisa Bâlar. 276, 3; das adj. varisî Veṇŝs. 60, 6. — parâmariso Mṛcch. 15, 6. 70, 1. cfr. âmariso Acyut. 53. Uttar. 20, 11. hariso Hâla 23. 317. Setub. I, 37. II, 40. Mṛcch. 71, 19. Mudrâr. 215, 2. Veṇŝs. 62, 12. 65, 7. Ratn. 300, 21. Sieh auch zu IV, 235. — vaïraṃ Pâli vajiraṃ.

- 106. Vor la, wenn es der letzte von verbundenen consonanten ist, wird ein i eingeschoben. Die beispiele = klinna, klishţa, çlishţa, plushţa, plosha, çleshman (H. II, 55), çukla, çloka, kleça, ambla, glâti (\sqrt{glâ}), glâna, mlâti (\sqrt{mlâ}), mlâna, klâmyati, klânta. Zuweilen findet der einschub nicht statt, wie in klama, plava, viplava, çuklapaxa. Beispiele sind häufig; cfr. auch Fausböll zu Dhpd. p. 101. KP. p. 51.
- 107. In syât, bhavya, caitya und in worten nach art von caurya wird vor dem ya der consonantengruppe ein i eingeschoben. Die beispiele = syât, syâdvâda, bhavya, caitya; caurya, sthâvirya, bhâryâ, gambhîrya, gabhîrya, âcârya (H. I, 73), saundarya, çaurya, vîrya, varya, sûrya, dhîrya, brahmacarya.
- 108. Im worte svapna wird vor na ein i eingeschoben. Zu H. I, 46.
- 109. In snigdha können vor dem na der consonantengruppe a und i eingeschoben werden. niddham habe ich nirgends, saniddham nur in susaniddhâ Mṛcch. 57, 10 gefunden; sonst stets siniddham z. b. Mṛcch. 2, 22. 59, 24. 72, 7. Çak. 53, 8. 84, 11. 132, 11. Urv. 51, 7. 53, 5. Mâlav. 5, 9. 51, 13 u. s. w.

- 110. In kyshņa können, wenn es eine farbe (schwarz) bezeichnet, vor dem letzten der verbundenen consonanten (na) a und i eingeschoben werden. Bezeichnet es aber den gott Vishņu-Kṛshṇa, so bildet es kaṇho. kasaṇo Hâla 82. 315. Setub. II, 28. Mṛcch. 2, 21. Urv. 21, 8. 51, 10. 67, 18. Ratn. 311, 21. Mâlat. 43, 14. 88, 17. Mahâv. 98, 4. Veṇis. 61, 10. Karp. 51, 2°. Nirgends ist mir kasiṇo begegnet, dagegen kisaṇo Bâlar. 141, 3 und sonst. Falsch ist kaṇṇo (schwarz) Bâlar. 244, 22; es ist kaṇho zu lesen, wie C. 86, 8. 9. 10 (gedruckt kahṇo und kahvo). kaṇho = Kṛshṇa Hâla 115. 117. A. 18. Vṛshabh. 259, 26°. 8, 24°. 10, 9° u. s. w. Dort zuweilen fälschlich kanho gedruckt; kaṇṇa Hâla 86 ist kaṇha zu verbessern (ZDMG. 28, 368).
- 111. Im worte arhat wird vor dem letzten der verbundenen consonanten u, a, i eingeschoben. Zu II, 104.
- 112. In padma, chadma, mûrkha, dvâra kann vor dem letzten der verbundenen consonanten ein u eingeschoben werden. paümam zu H. I, 61. murukkho ist nach Mârkaṇḍeya der prâcyâ bhâshâ, die der Vidûshaka spricht, eigenthümlich. Indess Mṛcch. 52, 11. 15. 81, 4. Karp. 24, 10° gebraucht der Vidûshaka die form mukkho. Im Pras. p. 174, 25°. 175, 23° ist fälschlich murukha gedruckt. cfr. U. दूरह. duvâraṃ u. s. w. zu H. I, 79.
- 113. Die wie  $tanv\hat{\imath}$  gebildeten wörter auf u mit affix des fem.  $\hat{\imath}$  schieben vor dem letzten der verbundenen consonanten ein u ein. d. h. die adjectiva auf u bilden ihr femin. auf  $uv\hat{\imath}$ ; so tanu, laghu, guru, bahu, prthu, mrdu. Zuweilen geschieht es auch sonst, wie in srughna. Im Jainaprâkrit bildet  $s\hat{\imath}xma$ , suhuman (zu H. I, 118). Im texte lese man  $d\hat{\imath}$ °; zu H. III, 31; besser auch srugh°.
- 114. çvas und sva schieben vor dem letzten der verbundenen consonanten ein u ein, wenn sie in der wortform mit demselben vocal erscheinen. Das wort ekasvara beschränkt den einschub des u für sva auf die fälle, wo es als endung e erhält, wie çvas zu suve wird (auch Pâli), also auf den loc. sing. m. und n., nom. acc. dual. fem. und n., nom. plur. m. Trivikrama hat || ekâci çvassve || und im commentar: ekasvarayoç çvas sva ity etayos u. s. w. Beispiele sind mir nicht vorgekommen.

- 115. Im worte  $jy\hat{a}$  wird vor dem letzten consonanten ein  $\hat{i}$  eingeschoben. Setub. I, 45. 54. Venis. 61, 23. 62, 17. 64, 18. 65, 2 u. s. w.; im compositum  $\hat{i}$ 0 Venis. 61, 6 (v. l.). Pâli  $\hat{i}$ 1 yû und  $\hat{i}$ 2 Skt.  $\hat{j}$ 1 vû.
- 116. In karenû und vârânasî findet umstellung des ra und na statt. Da die regel (nur) für das femin. (karenû) gegeben wird, so folgt, dass sie für das mascul. nicht gilt. Prab. 32, 9 steht ebenso wie Bâlar. 307, 13 vârânasî. Pâli bârânasî und kaneru. Nach Childers s. v. wäre letzteres masc. und fem.; indess Abhidhânappadîpikâ v. 866 (gaje kaneru purise so hatthiniyam itthiyam) hat Subhûti die v. l. karenu und Abhidh. v. 362 (hatthinî tu kanerukâ) wird für das fem. nur die eine form kanerukâ gelehrt. Dhpd. p. 160, 19. 162, 1 ist kaneru femin. Daher wird Abhidh. v. 866 die richtige lesart karenu sein und Pâli und Prâkrit in der beschränkung der umstellung auf das femin. (so sonderbar sie ist, cfr. KP. p. 57) zusammentreffen.
- 117. Im worte âlâna werden la und na umgestellt °khaṃbho = °stambha.
- 118. Im worte acalapura werden ca und la umgestellt. aca° ist name einer stadt.
- 119. Im worte mahârâshṭra werden ha und ra umgestellt. cfr. H. I, 69. Bâlar. 72, 19 marahaṭhṭha° Viddhaç. 121, 20° marahaṭhṭhi°. Karp. 23, 1° steht durch das metrum geschützt: maraṭhî verkürzt aus M. मराठी. Im Prâkrit müsste man aber maraḍhî erwarten.
- 120. Im worte hrada werden ha und da umgestellt. Zu H. II, 80. Im Jainaprâkrit sagt man: hara°. Das beispiel = hrade mahâpuṇḍarîke.
  - 121. Im worte haritâla können ra und la umgestellt werden.
- 122. Im worte laghuka können, nachdem gha zu ha geworden ist, la und ha umgestellt werden. ha (und nicht gha, lahoh und nicht laghoh) wird in der regel gesagt, um anzudeuten, dass die umstellung statt findet, nachdem gha in ha übergegangen ist. Würde gha selbst seine stelle (mit la) wechseln, so würde es an den anfang des wortes treten (laghuka zu ghaluka werden) und dann (nach H. I, 187) nicht in ha übergehen. cfr. M. हजा G. हजा B. U. हजा S. हजी.

- 123. Im worte lalâța können la und da umgestellt werden. Da in der regel lalâțe ca (H. I, 257) für das erste la vorgeschrieben ist na, ist hier von dem zweiten la die rede. Zu I, 47.
- 124. In der silbe hya können ha und ya umgestellt werden. Die lautverbindung yha, die später beim pronomen yushmad wiederkehrt, ist dem Pâli sehr geläufig, dem Prâkrit aber, soweit wir es bis jetzt kennen, gänzlich fremd.
- 125. Für stoka können thokka, thova, theva substituirt werden. thovam H. IV, 376, 1. thoam Setub. I, 32. Hâla 49. Mṛcch. 157, 6. Pâli thoko. Childers zieht thevo zu  $\sqrt{step}$ .
- 126. Für duhitar kann dhûâ, für bhaginî, bahinî substituirt werden. In der prosa: dhûdâ Mṛcch. 54, 7. Urv. 15, 7. 16, 20. 18, 5. 7. und in ajjâdhûdâ Mṛcch. 53, 15. 23. 54, 7. 94, 4. 11. 325, 14. Daneben auch dhîâ in der verbindung dâsîe dhîâ "sklavinnentochter." Mṛcch. 17, 8. 51, 7. 10. 72, 19. 77, 12. C. 9, 16 und oft. Die richtige form für die prosa ist übrigens dhîdâ, die Cc. 84, 7 steht. Pâli dhîtâ; Prâkṛtamañjarî zu Vararuci IV, 33: dhîdâ ca duhitâ matâ. bahinî Mṛcch. 11, 9. 113, 19. 138, 25. 140, 1. 7. Mâlat. 12, 9 u. s. w.; mit kaḥ svârthe: bahiniâ Mṛcch. 94, 4. 328, 5. Çak. 15, 4. 85, 4. 6. Prab. 68, 7. Mâlat. 54, 19. Mahâv. 118, 18. 119, 3. Ratn. 324, 23. 327, 7. 9. 13. 328, 20 u. s. w.
- 127. Für *vṛxa* und *xipta* können der reihe nach *rukkha* und *châdha* substituirt werden. *rukkho* zu H. II, 17.
- 128. Für das wort *vanitâ* kann *vilayâ* substituirt werden. Einige sagen, dass *vilayâ* auch im Sanskrit vorkomme.
- 129. Für das wort  $\hat{i}shat$ , wenn es unselbständig gebraucht ist (d. h. am anfange eines compositums steht) kann  $k\hat{u}ra$  substituirt werden. Das beispiel =  $cimceveshatpakv\hat{a}$ . Dazu findet sich in A eine ergänzung am rande: bâlâ dhalâpannî (?) nimhî (oder nihîm) (?) ahiṇavachalli va mâhulimgassa | cimca vva kûrapakkâ kuṇei lâlâulam hiaam .
- 130. Für das wort strî kann itthî substituirt werden. Sieh de gr. Prâcr. p. 25. 26. Ich habe die regel des Vararuci XII, 22 dort falsch verstanden. Sie besagt nicht, dass itthî in versen nicht gebraucht werden dürfe, sondern dass nur itthî nicht thî in der prosa zulässig sei. itthî in der Mâhârâshṭrî ist bis jetzt nur bei späten dichtern nach-

weisbar, nämlich: Acyutaç. 15. Pratâp. 220, 9. Sâhityad. 178, 3. Falsch ist kâaïpuraṭhṭhiâo (mit ṭh) Pratâp. 200, 16. In der prosa steht itthî z. b. Mṛcch. 60, 19. Çak. 38, 5. 103, 6. Ar. 30, 9. 201, 6. Mudrâr. 216, 7, meist in compositen; gewöhnlich mit kaḥ svârthe itthiâ Mṛcch. 44, 1. 2. 112, 6. 134, 1. 25. 148, 22. 23. Urv. 16, 9. 24, 10. Mâlav. 34, 4. C. 85, 10. Priyad. 18, 2. Viddhaç. 148, 11<sup>a</sup>. Vṛshabh. 58, 26<sup>b</sup> u. s. w. Falsch ist tthiâo Prab. 17, 8; lies itthiâo. Das Pâli hat neben itthî auch thî; ich habe letztere form nur in versen gefunden. Childers s. v. Minayeff, Grammaire Pâlie p. 54, 36. — Der vorschlag des i in diesem worte auch in der sprache der gâthâs; MG. p. 14 § 8. Urdû istrî und istirî, Sindhî und Singhal. istrî, ebenso in den drâvidischen und malayischen sprachen, in die das wort gedrungen ist.

- 131. Für das wort *dhṛti* kann *dihi* substituirt werden. *dihî* Sâhityad. 219, 14.
- 132. Für das wort *mârjâra* können *mañjara* und *vañjara* substituirt werden. Zu H. I. 26.
- 133. Für das wort vaidūrya kann verulia substituirt werden.—
  veruliam Mṛceh. 70, 25, aber 71, 3 veduriam (sic) und Karp. 29, 16\*
  veduriam.—
- 134. Für idânîm können enhim und ettâhe substituirt werden.—
  enhim Hâla s. v. Pratâp. 202, 8. Mṛcch. 29, 22. 40, 6. Karp. 23, 4°.
  Bâlar. 120, 6 u. s. w. ettâhe Hâla 89. In der Çaurasenî tritt dafür dânim
  ein, H. IV, 277, wofür die handschriften oft dâni schreiben.—
- 135. An die stelle von *pûrva* kann das substitut *purima* treten. In den dramen nur *puvvo*. Zu H. IV, 270. —
- 136. Für das wort *trasta* können *hittha* und *taṭṭha* substituirt werden. Paul Goldschmidt zu Setub. II, 42. —
- 137. Im worte *bṛhaspati* kann für *baha* substituirt werden *bhaya*. Zu H. I, 138. —
- 138. Für malina, ubhaya, çukti, chupta, ârabdha, padâti können der reihe nach substituirt werden maïla, avaha, sippi, chikka, âḍhatta, pâikka. maïlaṃ Hâla 34. 120. 155. Setub. I, 39. 43. Nâg. 34, 5. avahaṃ Setub. I, 54. II, 41. Weber zu Hâla v. 170. Paul Goldschmidt zu Setub. I, 54. Einige lehren auch uvahaṃ. avahoâsaṃ wird in C mit ubhayâvakâçam glossirt, was zur erklärung des scholiasten des

Setub. stimmt. H. erklärt es mit ubhayabalam, denn dieses wort ist hier nicht als Prâkrit aufzufassen, (obwohl ubhaa im Prâkrit sich findet, Paul Goldschmidt zu Setub. I, 54) sondern als Sanskritübersetzung des vorhergehenden und daher im wortverzeichniss zu streichen. Es bedeutet "auf beiden seiten", wie Venîs. 60, 9. 11 zeigt. Im Jainaprâkrit sagt man ubhayokâlam, was wohl "beide male" bedeutet; cfr. Skt. ekakâlam. ubhayo° für ubhao° habe ich absichtlich nicht geändert. — Die worte sind somit ganz klar (cfr. ZDMG. 28, 390 f.). — sippî Hâla 61. Setub. I, 22. 63. 66. II, 21. Bâlar. 195, 9. 264, 3. Viddhaç. 150, 12b. 228, 9a. Karp. 21, 15a. M. niu, füu G. niu S. fuu U. tiu und tiu, malayisch sîpût (auster), Pâli sippî. Von çukti, das Karp. 71, 19a. 1b. 8b. C. 17, 2 als suttî erscheint, kann das wort nicht direkt abgeleitet werden. — pâikko Bâlar. 199, 10. Priyad. 49, 2. Mâlatîm. 114, 8 (gedruckt pâika). M. B. uta U. ta. —

- 139. Dadurch dass (das wort daṃshṭrâ) in einer regel für sich aufgeführt wird (nicht verbunden mit den wörtern der vorhergehenden regel), wird angedeutet, dass vâ (beliebig) nicht mehr gilt. Für das wort daṃshṭrâ wird dâḍhâ substituirt. Mâlatîm. 99, 2. C. 17, 8. Bâlar. 249, 8. 259, 17. 270, 6. Falsch ist Veṇîs. 24, 7 dâṭhiṇo; die ed. Calc. 1870 hat p. 50, 6 richtig dâḍhiṇo. Die falsche lesart daṇṭhâ hätte MJ. p. 6 nicht wieder vorgebracht werden sollen. Wie die glossen in ABCFb besagen, findet sich dâḍhâ auch im Sanskrit. B.-R. s. v. Pâli dâthâ. Ueber die neuind. sprachen: Beames I, 225. —
- 140. Für das wort bahis werden bâhim und bâhira substituirt. bâhiram Dhûrtas. 80, 8. So auch zu lesen Mṛcch. 50, 23 und 43, 11 bâhila. —
- 141. Für das wort adhas wird hettha substituirt. Hâla 370. Pâli hetthâ, hetthato. M. हर G. हरन B. U. हर S. हरि, हरो.
- 142. Für das wort svasar, wenn es hinter mâtar und pitar folgt, wird siâ oder châ substituirt. Zu H. I, 134.
- 143. Für das wort tiryac wird tiricchi substituirt. Im Jainaprâkrit wird auch tiriâ dafür substituirt. tiriccho Bâlar. 68, 14. 76, 19. 246, 9. Viddhaç. 123, 21°. 300, 5°; falsch: tirajjo Karp. 47, 29°. Das l. L. citirt tiriyâ aus Uttarâdhya° und tiriyam aus Karmagr° und Kalpas°. cfr. MJ. p. 37. 54. Das beispiel tiryak prexate.

- 144. Für das wort grha wird ghara substituirt, ausser wenn das wort pati darauf folgt. Die beispiele und das gegenbeispiel = grha, grhasvâmin, râjagrha; grhapati. Dieselbe regel gilt auch für das Pâli. Childers s. v. gharam, s. v. gahapati und Kaccâyana II, 1, 40. 4, 30. gharam ist sehr häufig; in den dramen z. b. Mṛcch. 51, 25. 71, 15. 20. 23. 25. 72, 13. Mudrâr. 26, 11. Ar. 58, 9. u. s. w. Am ende von compositis hara oder haraa Çak. 68, 1. Mṛcch. 73, 4. 141, 15 oder gharaa Çak. 125, 6. Mṛcch. 142, 4. gahavaî Hâla 174. 300. 363. Mṛcch. 37, 4. gihavaî Acyutaç. v. 48. M. G. B. U. घर S. घर zigeuner. ker, kher u. s. w. Paspati p. 121. Miklosich: Beiträge zur kenntniss der zigeunermundarten p. 19.
- 145. Für ein suffix, das ausdrückt den wurzelbegriff als ein "characteristicum" oder eine "pflicht" oder "gut" vollziehen, wird (im Prâkrit) ira substituirt. Einige sagen, dass ira im sinne des kṛt-suffixes trn stehe. Die können aber wörter wie namira, gamira u. s. w. nicht erklären, da trn in diesen fällen durch ra u. s. w. aufgehoben wird. — d. h.: Nach Pâṇini III, 2, 134. 135. (cfr. Kâtantram IV, 4, 14. 15) tritt das suffix tr (tar) an wurzeln im sinne von "dessen characteristicum", "dessen pflicht" oder "das gut vollziehend". Einige Prâkritgrammatiker lehren, dass im Prâkrit für dieses tr (t. t. trn) das suffix ira in denselben bedeutungen eintrete. H. wendet sich gegen diese, indem er die regel in dieser fassung für zu eng erklärt. trn nämlich tritt an manche wurzeln wie nam, gam u. s. w. nicht an, sondern diese nehmen andere suffixe an, die den sinn von trn haben. So tritt an nam nach Pânini III, 2, 167 ra, an gam nach III, 2, 164 aber suffix vara cfr. Kâtantram IV, 4, 49. 50. Auf dieses ra, vara u. s. w. bezieht sich im commentar râdinâ. Da nun im Prâkrit ira auch an nam und gam tritt, nämlich die wörter namira und gamira bildet, so folgt daraus, dass es nicht mit trn identificirt werden kann. -- Eine directe beziehung auf Vararuci IV, 24 liegt nicht vor, da Vararuci die regel durch hinzufügung von *çîle* noch enger fasst als die Prâkritgrammatiker gegen die H. polemisirt. Was Jacobi (Jenaer Literaturzeitung 1876 Nr. 51 p. 797) über das verhältniss H.'s zu Vararuci äussert, gehört ins bereich der phantasie. — Cowell schreibt typa was ebenso falsch ist wie Goldstücker's unnâdi. (Max Müller, preface to Rg. - Veda vol. IV, p. LXXIII.)

Von den beispielen gehört hasiro zu vhas, roviro zu vrud (H. IV, 226. WH. p. 68), lajjiro zu vlajj, jampiro zu vjalp (H. IV, 2), veviro zu vvep, bhamiro zu vbhram, ûsasiro zu vçvas mit ud.

146. Für das suffix  $tv\hat{a}$  werden tum, a (t. t. at),  $t\hat{a}na$ ,  $tu\hat{a}na$  substituirt. — Die beispiele =  $drshtv\hat{a}$ ,  $muktv\hat{a}$ ,  $bhr\hat{a}ntv\hat{a}$  (eigentlich \*bhramya),  $ratv\hat{a}$  ( $\sqrt{ram}$ ; eigentlich = \*ramya),  $grh\hat{t}tv\hat{a}$ ,  $krtv\hat{a}$ ,  $bhittv\hat{a}$  ( $\sqrt{bhid}$ ),  $rutv\hat{a}$ . vamdittu entsteht durch abfall des anusvâra (aus vanditum),  $vamditt\hat{a}$  durch ausfall des va aus der fertigen Sanskritform ( $vanditv\hat{a}$  sieh zu H. I, 1), kattu aber ( $\sqrt{kar}$ ) sagt man im Jainaprâkrit. — Dass das suffix des infinitivs tum wirklich auch im sinne des absolutivums steht, zeigt Weber, Bhagavatî I, 433. Hâla p. 66. cfr. MJ. p. 61 f. Ueber kattu Bhagav. I, 433. 436. MJ. p. 62.

147. Für ein suffix das die angehörigkeit ausdrückt wird kera substituirt. - Ueber das wort kera (keraka) habe ich ausführlich gehandelt im Indian Antiquary II, p. 121-123; dagegen Hörnle ibid. p. 210-213 und meine erwiederung p. 366-370. cfr. auch de gr. Prâcr. p. 25. Hörnle im Journal of the Asiatic Society of Bengal; Beames II, 281 ff. der einen sehr merkwürdigen philologischen standpunkt vertritt. Ich habe im Indian Antiquary alle mir damals zugänglichen belege für das vorkommen des wortes gegeben, nämlich: Hâla A. 17. Mrech. 4, 3. 13, 9. 21, 21. 37, 13. 38, 3. 40, 9. 53, 20. 63, 16. 64, 19. 65, 10. 11. 68, 11. 74, 8. 88, 24. 90, 14. 95, 6. 96, 21. 22. 97, 3. 100, 18. 20. 104, 9. 112, 10. 118, 17. 119, 5. 122, 14. 15. 130, 10. 132, 2. 16, 133, 2. 139, 16, 146, 16, 152, 6, 153, 9, 164, 3, 8, 167, 3, 21. 173, 9. Çak. 116, 11. Mâlav. 23, 9. Mâlat. 104, 12. Mudrâr. 26, 10. Dazu füge ich jetzt noch hinzu: Priyad. 48, 7. 14. Çak. 96, 10. 155, 9. 161, 7. Viddhaç. 200, 21ª. Dieses wort ist auch herzustellen Prab. 32, 8, (cfr. v. l. II, p. 115 und den commentator II, p. 34: kerako s dhîne deçî) und wohl auch Çak. 113, 3. - Wie unsere regel und die unmittelbar folgende zeigt, vertritt kera im Prâkrit die Sanskritsuffixe îya und kîya. Ausser in parakeram Mâlav. 23, 9, findet sich keram nur selbständig = kâryam, sonst steht überall die weiterbildung mit kah svarthe: kerako, die vorzugsweise mit pronominibus personalibus und para verbunden wird. — Ueber die zigeunersprachen: Pott I, 144. Paspati p. 52 ff. — Die gegenbeispiele = madîyapaxa, pâṇinîyâḥ.

- 148. Für das die angehörigkeit ausdrückende suffix hinter para und râjan (suffix kîya) werden der reihe nach kka, ikka und, wie ca (auch) in dem sûtram andeutet, auch kera substituirt. dit ikka (= dikka) bedeutet, dass vor ikka die silbe an von râjan abfällt. Es tritt also kka an para, ikka an râjan, kera aber an beide. cfr. I, 44 und zu II, 147.
- 149. Für das die angehörigkeit bezeichnende taddhitasuffix a (añ) hinter yushmad und asmad wird eccaya substituirt. amheccayam = âsmâkam. efr. Pâṇini IV, 3, 2. Siddhântakaumudî I, 2568. Laghukaumudî Nr. 1164. Nach Pâṇini ist das suffix aṇ (nicht añ). Vopadeva VII, 22 gebraucht shṇa.
- 150. Das suffix vat (vati Pâṇini V, 1, 115—118) wird zu vva. Eine randglosse in A übersetzt das beispiel: mathurâvat pâṭa-liputre prâsâdâḥ.
- 151. Für das suffix îna welches in der regel "hinter pathin, anga u. s. w. wenn sarva vorangeht" vorgeschrieben worden ist, wird bei sarvânga substituirt ika. Nach Pâṇini V, 2, 7 (cfr. Siddhânta-kaumudî I,² 659) tritt das suffix îna an die wörter anga, karman, patra, pâtra, pathin an, wenn sie mit sarva als erstem gliede zusammengesetzt sind. (cfr. Benfey, Vollst. Sktgr. § 598 Nr. 1, 2, 1). Für sarvânga wird diese regel durch unser sûtram im Prâkrit ungültig; man bildet nicht savvangîno, sondern savvangio Skt. \*sarvângika. Wo Sanskritregeln citirt werden, beziehen sie sich nicht auf Pâṇini, sondern gewiss auf H.'s eigene Sanskritgrammatik. Da ich handschriften davon nicht besitze, muss ich mich begnügen auf die entsprechenden regeln Pâṇini's zu verweisen.
- 152. Für das suffix na (= taddhita-a), das in der regel "na tritt auch an pantha wenn der begriff "fortdauernd (gehend)" ausgedrückt werden soll" für pathin vorgeschrieben ist, tritt ika (ikat) ein. Die regel, auf die bier hingewiesen wird, ist identisch mit Pâṇini V, 1, 76 (cfr. Siddhântak. I,² 643, die Kâçikâ und Pâṇini IV, 3, 29). Benfey, Vollst. Sktgr. § 551, XX, b. Es soll also im Prâkrit stets pathika (pahio) gebraucht werden, nicht pântha; doch finde ich paṃthio Hâla A. 44.
  - 153. Für îya hinter âtman wird naya substituirt. Zu H. III, 56.

- 154. Für das suffix tva können dit ima und ttana substituirt werden. - Da iman (im Skt.) auf die wörter prthu u. s. w. beschränkt ist, (Pânini V, 1, 122), so wird die regel hier gegeben, um zu lehren, dass es (im Prâkrit) auch an wörter tritt, die sonst andere suffixe haben. pînatâ wird im Prâkrit zu pînayâ, zu pînadâ aber in anderen dialecten. Deswegen wird hier keine regel gegeben: "für tâ tritt dâ ein". - Nach Pânini V, 1, 119 stehen tva und tâ um auszudrücken: "dessen zustand" und in demselben sinne tritt nach V, 1, 122 hinter den wörtern pythu, mydu, mahat u. s. w. auch iman an. Unsere regel soll diese beschränkung für das Prâkrit aufheben, indem hier iman (nom. imâ) überhaupt für tva eintritt. (cfr. auch Siddhântak. I,2 p. 653 anm. 5. Laghuk. Nr. 1241. Benfey, Vollst. Sktgr. p. 226 Nr. LI.) Der schluss des commentares ist gegen eine regel gleichen inhalts mit Vararuci IV, 22 gerichtet. Vararuci lehrt, dass tal i. e. das femininalsuffix tâ im Prâkrit in dâ übergehe. H. dagegen erinnert mit recht daran, dass ta im Prâkrit (d. h. der Mâhârâshţrî) elidirt wird und nur in den unterdialecten wie Çaurasenî, Mâgadhî u. s. w. in da übergeht (cfr. H. I, 209). — Die beispiele = pînatva, pushputva. Ueber ttana WH. p. 68. Auch im dramenpråkrit ist dieses suffix sehr beliebt.
- 155. Für taila wird, ausser wenn es auf ankotha folgt, dit ella substituirt. Das beispiel = surabhijalena kaţutailam. Sieh Böhtlingk, Pâṇini index s. v. tailac; Benfey, Vollst. Sktgr. p. 235 CXXV. Im texte ist aus versehen anankotha° stehen geblieben für ankotha° der MSS. und b's.
- 156. Für das auf yad, tad, etad folgende, mit dit âv beginnende suffix atu, (i. e. âvat) welches ein maass ausdrückt (= vatup = taddhitasuffix vat, Pâṇini V, 2, 39. VI, 3, 91) wird ittia substituirt und etad fällt aus. H. will sagen: yâvat tâvat, werfen ihr âvat (âvatu) ab und nehmen dafür ittia und an stelle von etâvat tritt ittiam.
- 157. Für die auf idam, kim, yad, tad, etad folgenden suffixe atu oder âvatu (i. e. at und âvat) werden dit ettia, ettila, eddaha substituirt und etad fällt aus d. h. die genannten substitute treten an seine stelle. Hâla s. s. v. v. ettio = etâvat z. b. Mṛcch. 60, 12. 77, 10. 24. Çak. 89, 6. Urv. 45, 4. Mâlav. 23, 13 u.s. w., ebenso ettiko Mṛcch. 125, 24. 165, 14. Çak. 29, 9. 76, 6. Urv. 25, 7. 46, 8. 84, 9 u. s. w.

- 158. Für kṛtvas, das in der regel ,,kṛtvas steht bei der multiplication" (= mal) (cfr. Vopadeva VII, 70) gelehrt worden ist, wird huttaṃ substituirt, so in çatakṛtvas, sahasrakṛtvas. Wie erklärt sich piahuttaṃ = Skt. priyâbhimukham? Es wird von dem worte hutta kommen, das den sinn von abhimukha hat. Ueber dieses wort cfr. de gr. Prâcr. p. 23. 24. Weber, ZDMG. 28, 410. Çak. 55, 16.
- 159. âlu, illa, ulla, âla, vaṃta, maṃta, itta, ira, maṇa treten je nach dem gebrauch an die stelle des taddhitasuffixes mat. Weber, Bhagav. I, 437 f. WH. p. 68. Die beispiele gehören der reihe nach zu Sanskrit: sneha, dayâ (dayâlu auch Skt.), îrshâ, lajjâ (Mâlav. 72, 23 cfr. Shankar P. Paṇḍit p. 110, 8); çobhâ, châyâ, yâma, vikâra oder vicâra, mâṃsa (= Skt. mâṃsala), darpa; çabda, jaṭâ (auch Skt. jaṭâla), phaṭâ, rasa, jyotsnâ; dhanavant, \*bhaktivant (Skt.° mant); hanumant, çrîmant, \*puṇyamant (Skt.° vant); zu kâvya, mâna, garva, rehaï H IV, 100, dhana. Einige lehren auch das substitut mâ (nom. zu man) wie haṇumâ = hanuman. Die gegenbeispiele = dhanin, arthika (oder ârthika).
- 160. Für das suffix tas können tto, do substituirt werden. Die beispiele = sarvatas, ekatas, anyatas, \*katas (= kutas), yatas, tatas, itas. Die formen auf tto sind in der Mâhârâshṭrî vielfach zu belegen; Hâla s. s. v. v., die auf do, in der Çaurasenî üblich, kommen der Mâhârâshṭrî schwerlich zu. cfr. H. I, 37.
- 161. Für das suffix tra (tral Pâṇini V, 3, 10) treten hi, ha, ttha ein. Beispiele häufig.
- 162. Für das suffix  $d\hat{a}$  hinter eka können si, siam,  $i\hat{a}$  substituirt werden.
- 163. Die suffixe dit illa und ulla treten hinter ein nomen um ein befinden (entstehen u. s. w.) auszudrücken. Einige lehren (in demselben sinne) auch âlu und âla. Die beispiele der reihe nach zu grâma, purâ oder puras (cfr. II, 164; Trivikrama: purobhavam), adhas (H. II, 141), upari, âtman. dit bedeutet, wie ich nochmals bemerken will, dass der letzte vocal sammt etwa folgenden consonanten des nomen bei antritt des suffixes abfällt.
- 164. Ohne den sinn eines wortes zu ändern, können die suffixe ka, dit illa und ulla antreten. Die beispiele (ohne ka) =  $ku\bar{n}kuma$ -

rasapinjara (Karp. 50, 3b), candra, gagane, dharapidharapaxodbhranta; dies scheint mir die richtige erklärung dieser dem Setub. II, 24 entnommenen worte, welche der scholiast und Paul Goldschmidt unrichtig aufgefasst haben. Eine verdorbene randglosse in A übersetzt: dharanibharapaxyudbhrâmtakam. cfr. Setub. II, 14. Stenzler zu Kumâras. I, 20. Bollensen zu Urv. 44. Die folgenden worte duhiae râmahiayae, die wohl auch aus dem Setub. stammen, übersetzt eine glosse in A mit: durhrdayake râmahrdayake; duhiac würde ich lieber = duhkhite fassen nach anleitung von H. II, 72. — iha, açleshtum. — ka tritt auch zweimal an, wie in bahuayam = bahu + ka + ka. — Dass in dem sûtram ka (nicht a) gesagt wird, geschieht wegen der Paiçâcîsprache (in der ka bleibt), so in vadane vadanam samarpayitvâ. — Die andern beispiele = nirjitâçokapallavena, purillâ (nom. plur.) zu purâ oder puras; mama priyah, mukha, hastau (im Prâkrit plural); andrerseits (ohne ka u. s. w.) = candra, gagana, iha, âçleshtum, bahu, bahuka, mukha, hastau. — Wenn aber durch ka ein tadel u. s. w. ausgedrückt wird, steht es wie im Sanskrit. Das ka das der regel gemäss an yâva u. s. w. antritt, hat (im Sanskrit) nur ein beschränktes wirkungsgebiet; deswegen wird (unsere) regel gegeben. — d. h. ka steht auch im Prâkrit, wie im Skt., um einen tadel u. s. w. auszudrücken (Pânini V, 3, 74. Benfey § 559). Das ka, welches antritt, ohne den sinn des wortes zu ändern (kah svårthe), ist im Skt. auf die wörter yava u. s. w. beschränkt (Panini V, 4, 29. Benfey § 566, VI), im Prâkrit aber nicht; die regel wird also gegeben, um den gebrauch des ka für das Prâkrit zu erweitern. — kap, wie AFb lesen, ist bei Pânini nur samâsânta; für H. ist diese lesart vielleicht die richtige, was ich nicht beurtheilen kann.

- 165. An nava, eka kann, ohne den sinn der wörter zu ändern, lla antreten. Neben ekallo erscheint auch ekkallo, indem nach H. II, 99 ka verdoppelt wird. ekalliâe Uttarar. 129, 9.
- 166. An upari, wenn es "obergewand" "überwurf" bedeutet, tritt, ohne diesen sinn zu ändern lla an. So Karp. 53, 7° sammu-hapavanapalulliavarilladaradâviâi (so zu lesen!) amgâim. Da jedoch Karp. 71, 1°. 74, 12° (hier vaïlla!). 75, 14°. 98, 3° die form varilla nicht avarilla erscheint, wird diese auch 53, 7° vom herausgeber gemeint sein. Burnell's MS. und der commentar geben leider über die form nicht

genügenden aufschluss. cfr. U. uparlâ superficial, the outside of a garment.

- 167. An das wort *bhrû* treten, ohne dessen sinn zu ändern, die suffixe *mayâ* und *dit amayâ*. cfr. zu H. I, 121.
- 168. An das wort *çanais* tritt ohne änderung des sinnes das suffix *dit iam.* Zu H. I, 149.
- 169. An das wort  $man\hat{a}k$  kann ohne änderung des sinnes das suffix dit ayam und iam treten. Ich habe Çak. 146, 8 die form manam in den text gesetzt, welche H. gar nicht erwähnt. manam ist die Pâliform (Childers s. v. Jât. 149, 7). S's lesart mana weist darauf hin (cfr. die v. l. zu Çak. 1, 8). Kürzung des  $\hat{a}$  in  $man\hat{a}$  wäre für die prosa unter allen umständen ebenso falsch wie kürzung des  $\hat{a}$  in  $jadh\hat{a}$ ,  $tadh\hat{a}$  u. s. w. Mârkandeya erwähnt manam.
- 170. An das wort miçra kann ohne änderung des sinnes das suffix dit âlia treten. cfr. M. मिसऊ.
- 171. Hinter das wort *dîrgha* kann ohne änderung der bedeutung ra treten. Zu H. II, 91.
- 172. Hinter tva u. s. w., (d. h. tva und tal) das in der regel "tva tal treten an, um einen zustand auszudrücken" (Pâṇini V, 1, 119) vorgeschrieben ist, kann ohne änderung der bedeutung noch einmal dasselbe tva u. s. w. (tva und tal) antreten. tal ist t. t. für das fem. taddhitasuffix tâ. So ist maüattayâi = \*mṛdukatvatayâ = mṛduka + tva + tâ. Ein steigerndes suffix hinter einem (andern) steigernden suffixe aber, steht regelrecht wie im Sanskrit. So ist jeṭṭhayaro = jyeshṭha (superl.) + tara (suffix des comparativs), kaṇiṭṭhayaro = kaṇishṭha + tara. Benfey, Vollst Sktgr. § 605, CXIII. CXIV, 5 f. p. 234.
- 173. An vidyut, patra, pîta, andha kann ohne änderung des sinnes la antreten. vijjulâ zu H. I, 15. pîvalam, pîalam zu H. I, 213. aṃdhalo M. শ্বাস্থান Wie erklärt sich jamalam (neben jamam)? Es wird von dem Sktworte yamala kommen.
- 174. Die wörter gono u. s. w. über deren thema, suffix, abfall (oder) zutritt (oder) veränderung der laute nicht gesprochen worden ist, werden mannichfaltig als unregelmässigkeiten aufgeführt. Ich habe

88 . 11, 174.

in den folgenden worten nicht immer die richtige form getroffen, da die handschriften sehr schwanken und ich viele wörter weder aus texten noch aus den neuindischen sprachen belegen kann. Einige verbesserungen geben die folgenden bemerkungen. - gono Mrcch. 97, 21. 98, 20. 99, 12. 100, 13, 107, 18, 112, 17, 117, 15, 118, 5, 12, 14, 24, 122, 15, 132, 16. cfr. de gr. Prâcr. p. 5. Pâli goņo. gâvî zu H. I, 158. baïllo Hâla 242. 279 (irrthümlich va°) Mrcch. 69, 8, 96, 12, 19, 99, 8, 101, 22, 164, 15. Viddhac. 149, 4°. Karp. 25, 19°. M. U. बैस H. बेस. — pañcâvanná, panavanna Beames II, 141. M. पंचावन G. पंचावन tevanna, tealisa Beames II, 139. — vosiraņam efr. H. IV, 229. — bahiddhâ in der bedeutung "draussen" ist im Pâli häufig. maithunam ist als adverbium in der bedeutung "gepaart", "paarweise" aufzufassen. — Statt kamduttham ist zu lesen kamduttam, was mit kamdottam auf gleicher stufe steht. Aus den MSS. hatte ich "ttha" notirt und Mâlat. 99, 19 steht kandottha. Aber Trivikrama hat kanduttam; Vararuci IV, 33 haben die MSS. meist kamdotto, die Prâkrtamañjarî kamdottam, B-R. führen kandota an. kamdotta steht Mahâv. 28, 11. Bâlar. 69, 14. 142, 2. 202, 12. 242, 2. 259, 4. Viddhaç. 120, 10° und so ist statt kandodena Karp. 70, 20<sup>b</sup> zu lesen kamdottena. Das wort findet sich auch in dem eigennamen kamdottakelî Karp. 98, 13<sup>b</sup>. Allen diesen ausgaben ist wenig zu trauen, aber die form mit ettae wird durch die MSS. der Deçînâmamâlâ bestätigt. — chi chi auch in M. B. S. — dhi-r-atthu (so zu schreiben) auch das Pâli. Minayeff, Grammaire Pâlie § 41. Jât. 59, 9. 155, 10. 11. — padisiddhî setzt ein Skt. \*pratishiddhi voraus. Die hier gelehrte bedeutung wird belegt durch Karp. 25, 14ª. 26, 5ª. 50, 8°. — âsîsâ zu H. 1, 20. — Zuweilen wird ha zu dda (wie in vaddayaram) und bha (wie in bhimoro), lla zu dda wie in khuddao. Der laut der auf die tönenden folgt heisst gåyana und dies wird zu ghåyano. (Ueber ghosha cfr. Max Müller, Rgvedaprâtiçâkhya p. CCLXI. Burnell, On the Aindra School of Sanskrit Grammarians p. 108). — vatah vadho ist rein conjecturell und schwerlich richtig. - Statt acchakkam ist mit BCFb zu lesen atthakkam. — lajjāluinī so zu lesen Hâla 132 (ZDMG. 28, 382.); lajjâluittanam Mahâv. 29, 6. — Ueber das von einigen auch für Skt. erklärte wort mâkanda: B-R. s. v. — bhattio mit tt ist Trivikrama's lesart, der etymologisirt: jagatposhakatvât bhartṛkaḥ | ṛta it |

II, 175.

bhattio | — Für karasî lesen die MSS. der Deçînâmamâlâ kadasî, was auf dasselbe hinausläuft. - Für tigicchi wird tingicchi das richtige sein; für ujjalo ist mit C und Trivikrama zu lesen ujjallo. - chimchaî Hâla 305 und p. 261. — Aus dem adhikâra bahulam (H. I, 2) erklärt sich, dass sich andrerseits gelegentlich auch gaüo u. s. w. findet. golâ neben goâvarî aber erklärt sich aus (den Sktwörtern) golâ und godavarî. Auch die wörter aus den volkssprachen, ahittha, lallakka, viddira, paccaddia, uppehada, madapphara, paditthira (so), atta, matta (so zu trennen als zwei wörter!), vihadapphada, ujjalla, hallaphala und andere, die in den ländern der Marâthen, Vidarbher u. s. w. bekannt sind, müssen aus dem gebrauche des gewöhnlichen lebens gelernt werden; ebenso die verba avayâsaï (H. IV, 190), phumphulaï, upphâlaï u. s. w. Ferner dürfen wörter wie kṛshṭa, ghṛshṭa, vâkya, vidvas, vâcaspati, vishțaraçravas, pracetas, prokta, prota u. s. w. und wörter die auf suffix kvip (= 0 Benfey § 363 I) oder ein anderes suffix ausgehen, wie agnicit, somasut, sugla, sumla u. s. w., die von früheren dichtern nicht gebraucht worden sind, nicht angewendet werden, da ihr gebrauch das verständniss erschweren würde. Ihr sinn muss durch andere wörter wiedergegeben werden. So setze man z. b. für krshta ("klug", "erfahren" B-R. s. v.) das gleichbedeutende kuçala, für vâcaspati, guru, für vishtaraçravas, hari u. s. w. Das wort ghrshta darf nur in verbindung mit einem praefix gebraucht werden, wie in mandaratataparighyshtam und taddivasanighrshtananga u. s. w. Im Jainaprakrit aber ist eventuell alles erlaubt, so ghatthâ = ghrshtâ (ohne praefix), maṭṭhâ = mṛshṭâ, vidushâ çrutalaxanânusârena (hier ist viusâ = vidushâ instr. sing. zu vidvas, das oben für das Prâkrit verboten wurde), vâkyântareshu ca punah (enthält das verbotene vâkya) u. s. w. — Wegen der hier genannten wörter namentlich auch der bhâshâçabdâs verweise ich auf die ausgabe von H.'s Deçînâmamâlâ, wo alle erläutert und, soweit dies möglich ist, belegt werden sollen.

175. Dies ist ein adhikâra. Die wörter die von hier an bis zu ende des pâda werden genannt werden, müssen als adverbien verstanden werden. — Durch die folgenden regeln wird man über den gebrauch der adverbien fast um nichts klüger; sie sind viel zu allgemein. Die texte werden uns erst aufklärung bringen.

- 176. tam ist zur einleitung eines satzes (etwa unserem deutschen "denn" entsprechend) zu gebrauchen. upanyâsa steht hier in der von Amara I, 1, 5, 9 und Hemac. Abhidhânac. 262 bezeugten bedeutung von vânmukham beginn, einleitung des satzes, der rede). Das beispiel ist aus Setub. I, 12, wo zu übersetzen ist: "So hört denn von" u. s. w. Sanskrit tad; B-R. s. v. 3. Eine randglosse in A ergänzt den vers und liest anurâyacindham entsprechend H. II, 50.
- 177. âma ist zu gebrauchen, um eine einräumung (ein zugeständniss) auszudrücken. Eine randglosse in A ergänzt das beispiel:... mudgalâ (über dya steht yya und darüber mukharâ) jalaraṃkuṇo jalaṃ sisiraṃ | annanaîsu vi revâe taha vi anne guṇâ ke vi |. Um das versmaass herzustellen, verbessere ich muhalâ und revâi (oder man messe revâe = --). Dann ist zu übersetzen: âma bahalâ vanâvalî mukharâ jalaraṃkavo jalaṃ çiçiram anyanadîshv api revâyâs tathâpy anye guṇâḥ ke ç pi ||.
- 178. navi ist zu gebrauchen, um das gegentheil auszudrücken.  $h\hat{a}vane = h\hat{a}pane$  oder ist  $h\hat{a}$  vane zu lesen? Ueber den häufigen gebrauch der starken negation navi im Apabhramça sehe man das wortverzeichniss. Urv. 71, 10 steht nai; dazu Bollensen.
- 179. puṇaruttaṃ (= Skt. punar uktam) ist zu gebrauchen, um das thun von etwas gethanem i. e. etwas überflüssiges, unnützes oder eine wiederholung auszudrücken. Das beispiel = ayi supyate pâṃsule niḥsahair aāgaiḥ punaruktam.
- 180. hamdi ist zu gebrauchen, um bestürzung, zweifel, reue, gewissheit, wirklichkeit auszudrücken. Die beispiele = carane natah sa na manitah | bhaved idanîm | (cfr. H. III, 165 und II, 134) | na bhavishyati\*bhanirî (fem. zu einem mit suffix ira (H. II, 145) von  $\sqrt{bhan}$  abgeleiteten adjectiv) | çasyate tava karye (um deinetwillen). Für satye hat Trivikrama das beispiel hamdi tuha bhanimo.
- 181. haṃda und haṃdi sind im sinne von gṛhâṇa zu gebrauchen. gṛhâṇa (imp. zu √grabh ist wohl im sinne von "wahrnehmen" oder "beherzigen" aufzufassen. paloesu cfr. H. IV, 181. In A steht von andrer hand am rande: haṃda paloesu imaṃ viyasiyavayaṇâ (l. viasia°) piyassa (l. piassa) uppei | jâyâ suapaḍhamudbhinnadaṃtajualaṃkiaṃ (l. °mubbhi°) boraṃ || und zu haṃda die glosse gṛhâṇa. Der vers ist =

Hâla v. 204. cfr. ZDMG. 28, 399. Es ist also statt genhaha oder manda am anfange zu lesen handa.

- 182. Die adverbien miva, piva, viva, va, va, via können im Prâkrit im sinne von iva (wie) gebraucht werden. Die beispiele = kumudam iva | candanam iva | haṃsa iva | sâgara iva xîrodaḥ | çeshasyeva nirmokaḥ | kamalam iva ||. Andrerseits auch iva selbst, wie in nîlotpalamâleva ||. Die schreibung timiramm iva u. s. w., die Paul Goldschmidt im Setub. befolgt, ist sicher falsch, selbst wenn WH. p. 47 recht haben sollte. Im Prâkrit sind miva, piva, viva wirklich selbständige wörter geworden und als solche auch zu schreiben. cfr. Paul Goldschmidt zu Setub. I, 5. Vararuci X, 4 beschränkt piva auf die Paiçâcî.
- 183. jena, tena sind zum ausdruck eines grundes (einer veranlassung) zu gebrauchen. So ist wohl laxane am besten aufzufassen. tena Hâla 219. jena Hâla 114. Häufig in den dramen = "deshalb" und "weshalb", wie im Sanskrit.
- 184. naï, cea, cia, cca sind zu gebrauchen um etwas genau zu bestimmen (auf ein bestimmtes maass u. s. w. zu beschränken = Skt. eva.) Die beispiele = gatyaiva | yad eva mukulanam locanânâm | anubaddham tad eva kâminînâm |. Nach H. II, 99 kann ca auch verdoppelt werden. ta eva dhanyâs ta eva supurushâh | sa eva ca rûpeṇa sa eva çîlena. Paul Goldschmidt zu Setub. I, 36; de gr. Prâcr. p. 24. H. II, 99. Bâlar. 34, 15. 16. 156, 11. Nâgân. 24, 7. Karp. 23, 12<sup>b</sup>. 25, 1<sup>a</sup> und sonst. Ueber die Çaurasenî: H. IV, 280.
- 185. bale ist zu gebrauchen, um etwas hervorzuheben und eine gewissheit auszudrücken. Das beispiel purusho dhanañjayaḥ xatri-yâṇâm.
- 186. kira, ira, hira können im sinne von kila gebraucht werden. Die beispiele = kalyam kila kharahṛdayah = Hâla v. 46; tasya kila; priyavayasyah kila; evam kila tena svapne bhanitâ. kira steht Pras. 131, 20°. 152, 29°. 154, 15° und oft hier; Viddhaç. 122, 12°, für die Çaurasenî schwerlich richtig. Das Pâli hat kira und, aber selten, kila. hira verhält sich zu ira wie Pâli hevam zu evam, Pâli hare Prâkrit hire zu are. Die wurzel her die ich beiträge zur vgl.

sprachf. VII, p. 462 gelegentlich erwähnt habe, ist M. हर्रेण G. हर्दु B. हरित U. हरना.

- 187. Im sinne von kevalam (nur) ist navara zu gebrauchen. Das beispiel = kevalam priyâny eva spashţibhavanti (H. IV, 62). Sieh zu s. 188.
- 188. Um eine unmittelbare folge auszudrücken, ist navari zu gebrauchen. Das beispiel = anantaram câsya raghupatinâ. Einige stellen aber nur eine regel auf, (indem sie lehren): "navara und navari stehen im sinne von "nur" und zum ausdruck einer unmittelbaren folge". Nach deren ansicht stehen beide in beiden bedeutungen. Neben navara findet sich auch navaram H. II, 198. 204. Bollensen zu Urv. p. 271. Lassen, Inst. Prâcr. p. 369. Hâla 15. navari "darauf" Setub. I, 36. Urv. 26, 10 und efr. das wortverzeichniss; dagegen navari "nur" Ratn. 299, 18 (aber efr. die v. v. l. l. p. 370, 30. 31; Cappeller übersetzt das wort mit "also" (p. 334, 15); das bedeutet es aber nicht; es wird navaram ekkam zu lesen sein). navara "nur" Hâla 32. 307. A. 28. 64. navala Mṛcch. 112, 5; dagegen navara "darauf" Hâla 174.
- 189. alâhi ist zu gebrauchen, um ein "abwehren", "verhindern" auszudrücken. Das beispiel = kim vâcitena lekhena. Hâla 132. WH. p. 49. MJ. p. 22.
- 190. ana, nâim sind im sinne von nañ zu gebrauchen. nañ ist t. t., der sowohl die negation na als das a privativum umfasst. Siegfried Goldschmidt hat gezeigt, dass ana die stelle des a privativum vertritt. (ZDMG. 32, 99 ff.). Man lese daher im texte anacimtiam amunamtî = acintitam ajânatî. cfr. auch Siegfried Goldschmidt, KZ. 24, 426 und meine bemerkungen in Bezzenberger's beiträgen zur kunde der indogermanischen sprachen 3, 243 ff. Das zweite beispiel ist = na karomi rosham.
  - 191. mâim ist im sinne von mâ zu gebrauchen.
- 192. Das wort  $haddh\hat{\imath}$  ist nach dieser regel oder als substitut der wörter  $h\hat{a}$  dhik zum ausdruck der verzweiflung zu gebrauchen.  $dh\hat{a}ha$  ist 2. plur. imp. praes. act. zu  $\sqrt{dh\hat{a}v}$  (laufen). H. IV, 228. Trivikrama erläutert es mit  $dh\hat{a}vata$   $dh\hat{a}vata$ . In den dramen wird  $haddh\hat{\imath}$  stets zweimal gesetzt und nur von frauen gebraucht. Candra-

çekhara zu Çak. 17, 4 (p. 175); de gr. Prâcr. p. 2. 23. Mṛcch. 12, 6. 16, 6. 50, 23. 51, 3. 95, 10. 117, 16. 170, 3. Urv. 25, 14. 75, 10. (es spricht demnach hier eine frau; efr. Vikr. 660, 10 kirâtî) Çak. 17, 5. 27, 1. 72, 7 u. s. w.

- 193. vevve ist zum ausdruck der furcht, des abwehrens, der niedergeschlagenheit zu gebrauchen. - Die beispiele = "Was bedeutet es, o rehäugige, dass du bei furcht, beim abwehren und bei niedergeschlagenheit, ja selbst wenn du liebkosest "vevve" ausrufst". ullåvirîi habe ich als gen. sing. fem. eines adj. auf ira (H. II, 159) zu ullâpa (\(\sqrt{lap\) mit ud}\) gefasst. Trivikrama übersetzt dieses beispiel nicht; in MS. Tanjore 10,006 steht jedoch am ende des sûtram: ullâvarii (sic) vi iti svapnâyâtam. Dann wäre zu übersetzen "selbst im schlafe" und A's lesart ullâvarîi wäre vielleicht die richtige. - "Ob von ihr der (i. e. als einer) liebkosenden oder niedergeschlagenen oder furchtsamen oder abgespannten (ermüdeten) vevve ausgerufen wurde, vergessen wir nicht (oder: erinnern wir uns nicht? H. IV, 74)." Trivikrama erläutert uccâdirîi mit udvedanaçîlayâ (?). In dem MS. Tanjore 10,006 fehlt die erläuterung leider. Ich vergleiche M. उचार impatience. weariness, state of urgedness or excitement; उचारेण to be sick or weary of, to conceive disgust. G. उचार weariness of. U. उचार होना to be tired, to be disgusted. — Trivikrama hat hier bebbe und im folgenden sûtram bebba. Ich habe vevve geschrieben in rücksicht auf M. वेव the inarticulate or indistinct utterance of a person under terror or confusion. S. a "woe" Trumpp p. 423.
- 194. vevva und vevve sind bei der anrede zu gebrauchen. gole voc. sing. zu golâ. Das zweite beispiel = murandale (voc. sing.) vahasi pânîyam.
- 195. mâmi, halâ, hale können bei der anrede einer freundin gebraucht werden. Das erste beispiel ergänzen randglossen in A und C:.... atthi viseso (C viçeshe) payam (C peyam) piavvâṇa (C viyavv-âṇa) | nehabhaṇiâṇa (C° bhariyâṇa) anno anno o (C uva) rohabhaṇiâṇa (C °bhariyâṇam). In A wird payam mit prâyah, piavvâṇa mit priyasadṛçânâm und die letzte hälfte mit snehabhaṇitânâm anyah roshabhaṇitânâm anyah übersetzt. Es wird nur rosa° zu verbessern und sonst wie A hat zu lesen sein. Zu übersetzen ist: sakhi sadṛçâxarâṇâm apy

asti viçeshah prâyah priyasadrçânâm (cfr. H. II, 150) | snehabhanitânâm anyo  $\varsigma$  nya uta roshabhanitânâm | . — pranamata (H. IV, 158) mânasya halâ; sakhi hatâçasya; sakhîdrçy eva gatih.

- 196. de ist zu gebrauchen, wenn man sich jemanden gewogen machen (versöhnen) will und bei der anrede einer freundin. — Das erste beispiel = de prasîda tâvat sundari. Das zweite beispiel ist Hâla A. 5. Es wird Daçarûpa p. 93 citirt und die ersten worte werden dort und bei Weber dea pasia niantasumuha° abgetheilt und gelesen. Hall übersetzt: daivât drshtvâ nitântasumukha°, wozu bereits Weber bemerkt, dass für dea eine andere erklärung als durch daivat willkommen wäre. Aus unserer regel ergibt sich, dass de âpasia abzutrennen und niattasu zu lesen ist = nivartasva, wie Trivikrama glossirt. Zweifelhaft bleibt noch  $\hat{a}pasia$ , was vielleicht doch = \* $\hat{a}pacya$  von  $\sqrt{pac}$  (gerundium) zu fassen ist, da eine verbindung aprasad unzulässig ist. — Das erste beispiel wird in A am rande so ergänzt: .... puno vi sulahâi rûsiavvâi! esâ mayacchi mayalamchanujjalâ galaï chanarâî | . Dazu die erläuternde übersetzung: he sundari tvam tâvat prasîda rûshitavyâni (sic; l. ro°) punar api sulabhâni bhavishyanti | he mrgâxi eshâ xanarâtrih | utsavarâtrih | kathambhûtâ | mrgalânchanojjvalâ | mrgalânchanaç candrah | tena nirmalâ | galati (om.).
- 197. hum wird gebraucht, wenn man etwas gibt (schenkt, zulässt), bei einer frage und zur abwehr. Die beispiele = hum grhanatmanaiva (appano H. I, 209); hum kathaya (H. IV, 2) sadbhavam (oder svabhavam); hum nirlajja samapasara (imper. zu  $\sqrt{sar}$  mit sam und apa).
- 198. hu, khu sind zum ausdruck der gewissheit, des zweifels, der erwägung, voraussetzung und des erstaunens zu gebrauchen. Unter vitarka wird (wie schon in der übersetzung angedeutet) erwägung und zweifel begriffen. Die beispiele = tam api khalv acchinnaçriyam | tat khalu çriyo rahasyam | na khalu kevalam saṃgṛhîtâ | etaṃ khalu hasati | jaladharaḥ khalu dhûmapaṭalaṃ khalu | tarîtuṃ na khalu kevalam imam | etaṃ khalu hasati | kaḥ khalv esha sahasraçirâḥ. Aus dem adhikâra bahulam (H. I. 2.) ist es zu erklären, dass hu nicht hinter einem anusvâra gebraucht werden darf. Dies wird in der that im Hâla, Setub. und den dramen beobachtet. Ich war im irrthum,

wenn ich Çak. p. 210 überall kkhu zu lesen vorschlug. Das richtige ist vielmehr kkhu (oder hu) nach kurzen vocalen und e, o die dann vor kkhu kurz zu sprechen sind, dagegen khu nach langen vocalen und anusvâra. Letzteres lehrt ausdrücklich Mârkaṇḍeya fol.  $57^*$  der Oxforder handschrift:  $\parallel$  kkhu niçcaye  $\parallel$  so kkhu tumbhâṇaṃ pidâ  $\parallel$  bindoḥ kaluk  $\parallel$  bindoḥ parasya kkhuçabdasya kaluk syât  $\parallel$ . Dies sûtram war mir früher entgangen. — eaṃ khu hasai cfr. Hâla v. 6 (ZDMG. 28, 350).

- 199.  $\hat{u}$  ist zum ausdruck eines tadels, eines einwurfes, des erstaunens, einer andeutung (mittheilung) zu gebrauchen.  $\hat{a}xepa$  ist eine redefigur, welche den zweck hat die begonnene rede zu unterbrechen, wenn man ein missverständniss besorgt. Am klarsten definirt den  $\hat{a}xepa$  der Kuvalayânanda ed. Benares saṃvat 1928 fol. 50 b: athavetyâdisûcitaḥ pratishedha  $\hat{a}xepa$ . Die beispiele =  $\hat{u}$  nirlajja;  $\hat{u}$  kim mayâ bhaṇitam;  $\hat{u}$  kathaṃ jñâtâham;  $\hat{u}$  kena na vijñâtam.
- 200. thû ist zum ausdruck eines tadels zu gebrauchen. Das beispiel = thû nirlajjo lokaḥ.
- 201. re, are sind der reihe nach bei der anrede (re) und beim liebeszwist (are) zu gebrauchen. Das erste beispiel ergänzt eine randglosse in A:... jalarayabujjamtadîhadâru vva ţhâne ţhânammi alaggamâna kenâvi bhaggihasi (l.º hisi). Zu buº die glosse hîyamâna und zu bhaº bhamxyase. Der vers ist = Hâla v. 106 mit erheblichen varianten. Nicht maḍaha sondern maüha ist schreibfehler (ZDMG. 28, 375); maḍaho ist die richtige lesart des deçî-wortes, das mit alpa, svalpa, laghu erklärt wird. Für °bujjamta° ist der glosse nach zu urtheilen °vujjhamta° zu lesen. Das zweite beispiel = are mayâ samam mâ kurushvopahâsam.
- 202. hare ist bei der anrede, beim liebeszwist, beim tadel zu gebrauchen. Die beispiele = hare nirlajja; hare purushâḥ; hare bahuvallabha. efr. zu H. II, 186.
- 203. o ist bei einer andeutung (mittheilung) und zum ausdruck der reue zu gebrauchen. Die beispiele o avinayatatpare. tattille voc. sing. fem. zu tattillo Mṛcch. 101, 21. 159, 15. In der Deçînâmamâlâ mit tatparaḥ erklärt. cfr. Stenzler zu Mṛcch. 101, 21. Regnaud: Le chariot de terre cuite, tome III, (Paris 1877) p. 27. note 45. und cfr. zu s. 204. châyâittiâe aus châyâ + suffix itta (H. II, 159) + kaḥ

svårthe fem. instr. — ittaa fem. ittia ist namentlich bei Kâlidâsa beliebt: Böhtlingk zu Çâk. 9, 21. (der aber den gebrauch des suffixes zu eng fasst und es nicht richtig ableitet); meine bemerkungen in De Kâlidâsae Çâk. rec. p. 33. 34. de gr. Prâcr. p. 23. Candraçekhara zu Çak. 11, 3 (p. 174). — Wenn aber o einen zweifel ausdrückt, so erklärt es sich als substitut für uta (H. I, 172), wie in uta viracayâmi nabhastale.

204. avvo ist bei einer andeutung (einem zuwissenthun), bei schmerz, anrede, einem vergehen, erstaunen, wonne, ehrfurcht, furcht, betrübniss, bestürzung, reue zu gebrauchen. — Das erste beispiel ergänzt eine glosse in A:... puno vi bhattim karesi gamanassa | ajja vi na humti saralâ venîi taramginâ (l. °no) cihurâ | = Hâla v. 276 wo, wie hier cihurâ (nicht ciurâ ZDMG. 28, 416) zu lesen ist. Auch ist dort tattim statt tantim zu lesen, cfr. tattillo in s. 203. tattî = tatparatâ in der Deçînâmamâlâ. Die lesart bhattim = bhaktim. — Hinter hiayam fügen die MSS, und b hinzu: taha vi na vesâ (lies besâ) havamti juvaînam (F °na) = avvo dalanti hrdayam tathâpi na dveshyâ bhavanti yuvatînâm | — avvo kim idam kim idam; im texte beide male kim zu lesen. avvo haranti hṛdayam; avvo kim api rahasyam jananti dhūrta janabhyadhikâh; avvo suprabhâtam idam; avvo adyâsmâkam saphalam jîvitam; avvo atige tvayi kevalam yadi sâ na khetsyate; avvo na yâmi xetram. Statt chittam liest eine randglosse in A chettam und ergänzt das beispiel so: khajjahusâlî (?) kuramgakîlehim jânamtâ vi hayâsâ pahilâ puchamti samsaggam (sic). C hat das beispiel vollständig im texte und liest: avvo na jâmi chittam khaddahasâ tîudamgakîlehim | jânamtâ vi hayâsâ pahiyâ (l. °hiâ) pucchanti mam maggam ||. Die worte khadda ° tîu ° oder dgl. sind mir dunkel; der rest = jananto s pi hataçah pathikah prechanti mâm mârgam . Vor avvo kaha nu eam (= avvo katham nv etat) fügen ABCF hinzu: avvo nâsemti (B °sa° F °eti) dihim (C °hi) pulayam (C mu°) vaddhimti (C vaddinti F vademti) demti ranaranayam (C° niyam) | enhim tassea (B tassa a) gunâ te ccia (B vviya)... = avvo nâçayanti dhrtim pulakam vardhayanti dadati ranaranakam idânîm tasyaiva gunas ta eva..... avvo tatha tena krtaham yatha kasya kathayâmi; (so möchte ich wenigstens sâhemi hier auffassen H. IV, 2.).

205. aï ist bei einer voraussetzung (dass etwas sei) zu gebrauchen. —
Das beispiel = aï devara kim na prexase.

- 206. vaņe ist zum ausdruck der gewissheit, des zweifels, mitleides, einer voraussetzung zu gebrauchen. Das letzte beispiel = nâsti yan na dadâti vidhipariņâmaḥ; der sinn ist, dass dies vorausgesetzt wird (nämlich, dass es nichts gibt was ein schicksalswechsel nicht gewährt). cfr. Siegfried Goldschmidt, ZDMG. 32, 103 f.
- 207. mane ist zum ausdruck einer überlegung (erwägung) zu gebrauchen. Andere verlaugen für es auch die bedeutung von manye, "denk ich, glaub ich". Hâla s. v. man.
- 208. ammo ist zum ausdruck des erstaunens zu gebrauchen. Das beispiel = ammo katham pâryate. efr. Candraçekhara zu Çak. 15, 13.
- 209. Im sinne von svayam (selbst) kann appaņo gebraucht werden. Die beispiele = viçadam vikasanti svayam kamalasarâmsi (H. I, 32); svayam eva jânâsi karanîyam = Hâla A. 27.
- 210. Im sinne von pratyekam (je einzeln) können pâḍikkam und pâḍiekkam (neben patteam) gebraucht werden. Mit patteam ist der form nach das in den dramen häufige pattiâadi oder pattiâdi zu vergleichen. Lassen, Inst. Prâcr. p. 427. Bollensen zu Urv. p. 331 ff. Mṛcch. 82, 3. 130, 13. 139, 12. 165, 9. 13. 167, 1. 2. 325, 19. Mudrâr. 212, 9. Ratn. 301, 7. 309, 24. 317, 9. Nâgân. 29, 8. 37, 1. 86, 2. Karp. 48, 17<sup>b</sup>. Pras. 175, 8<sup>b</sup>. M. पात्यविषं to entrust (?). S. प्रतीति Skt. pratîti zeigt die entstehungsweise unserer form.
- 211. ua kann im sinne von paçya (sieh!) gebraucht werden. Andrerseits können auch pulaa und die übrigen (H. IV, 181 aufgeführten verba) gebraucht werden. Das beispiel paçya niçcalanispandâ wird in b vollständig aufgeführt:... bhisinîpattammi rehaï balâyâ | nimmalamaragayabhâyaṇapariṭhṭhiâ saṃkhasutti vva ||. Es ist Hâla v. 4. ua Hâla 4. 49. 74. So ist auch Urv. 56, 21 mit der ed. Calc. 1830 p. 79, 13 und mit Lenz p. 60, 7 für das matte taha zu lesen ua. Daneben findet sich auch die 2. plur. imp. uaha. Trivikrama II, 1, 75: || ua paçya || paçyety arthe ua iti prayojyaṃ tu | .... paçyatety arthe uaha iti ea dṛṣyate || Siṃharâja fol. 45<sup>b</sup>. || uva paçya | uvaha iti ea dṛṣyate || Hemac. Deçînâmamâlâ I, 98. Bhâmaha zu Vararuci I, 14. Çak. 2, 14. So ist auch Karp. 70, 9° für paüha zu lesen. Pratâpar. 205, 9. 212, 10. Hâla 61. ist uvaha (wie bei Siṃharâja) geschrieben und Hâla A. 3 erscheint auch uasu, was aber falsch ist; es ist ua suparihâsaṃ zu

- lesen. Lenz zu Urvaçî p. 224 hat die natur dieser formen zuerst richtig erkannt; Höfer: De Prâcrita dialecto § 50, II, 3. § 187, VII, 3 hat nichts neues beigebracht, nur fälschlich Mrcch. 12, 18 hierhergezogen. Weber, Hâla p. 29 anm. 4 und im wortindex s. v. uh leitet die formen von  $\sqrt{uh}$  ab, mir gänzlich unverständlich; er meinte wohl 2.  $\hat{u}h$ . Zu  $\hat{v}\hat{u}h$  hatte es schon Çankara, der scholiast der Çak gestellt, eine etymologie, die Candraçekhara p. 173, 11 mit recht als pramâda bezeichnet. Die formen uva, uvaha weisen auf eine  $\sqrt{up}$ , zu der auch oppam drshtam bei Trivikrama III, 1, 132 gehört.
- 212. iharâ kann im sinne von itarathâ gebraucht werden. Das beispiel = itarathâ niḥsâmânyaiḥ.
- 213. ekkasariam ist im sinne von jhagiti (sofort) und im sinne von samprati (jetzt) zu gebrauchen. jhagiti (nicht jhaţiti) haben alle MSS. und b. Trivikrama hat jhaţiti. cfr. Hemac. Deçînâmamâlâ I, 149: atra ekkasariaçabdah çîghrârthe nipâteshv asmâbhir ukta iti noktah. M. एकसर, एकसर्, एकसर्, एकसरें at one time, at once. एकसरा suddenly; U. यकसर all at once.
- 214. moraüllâ ist im sinne von mudhâ (vergebens, umsonst) zu gebrauchen.
- 215. Das adverbium dara ist im sinne von ardha (halb) und im sinne von îshad (ein wenig) zu gebrauchen. daraviasiam bedeutet "halb" oder "ein wenig aufgeblüht". Zu H. I, 217.
- 216. kiņo ist bei einer frage zu gebrauchen. Das beispiel = kiṃ dhûnoshi (H. IV, 59) oder = kiṃ dhâvasi (H. IV, 238).
- 217. i, je, ra sind zum ausfüllen des versgliedes zu gebrauchen.

   Die beispiele = na punar axîni (cfr. I, 65; man ist wohl berechtigt unâi zu schreiben); anukûlam vaktum; grhnâti kalamagopî. aho, hamho, he, hâhâ, nâma, ahaha, hí, si, ayi, âhâha, ari, ri, ho und andere aber sind dadurch erledigt, dass sie im Sanskrit dieselbe form haben.
- 218. pi und die übrigen sind im Prâkrit in ihrer feststehenden bedeutung zu gebrauchen. pi, vi im sinne von api (auch).

Am schlusse des pâda steht in A am rande von anderer hand, in BFb im texte:

dvishatpuraxodavinodahetor (F°to) bhavâd avâmasya bhavadbhujasya | ayam viçesho bhuvanaikavîra param na yat kâmam apâkaroti (b°roshi)||.

II, 218.

"O einziger held der welt! Das ist der unterschied deines rechten armes von Bhava (= Çiva), der freude bereitet durch die zerstörung der burgen der feinde, dass er nicht die wünsche (das begehren) anderer zurückweist". dvishat° bezieht sich sowohl auf bhavâd als auf bhavad-bhujasya. Ebenso ist param na yat kâmam apâkaroti doppelsinnig. Auf Çiva bezogen bedeuten die worte: "dass er nicht den höchsten Kâma von sich stösst". Dies bezieht sich auf die bekannte legende von der verbrennung des Kâma durch Çiva.

1. An die stelle eines casus eines wortes das distributiven sinn hat, kann, wenn ein vocalisch anlautendes wort mit distributivem sinne folgt, ma treten. — ekkamekkassa Çak. 101, 14. (man lese dort na tume vi). egamegansi Bhagavatî I, 409. II, 171. annamannassa u. a. ibid. I, 409. KP. p. 63. MJ. p. 37. M. एकमैक u. s. w.

Für die folgenden regeln über die declination ist vor allem die kenntniss der termini technici für die casusendungen nothwendig. Diese sind in alphabetischer ordnung:

am = accus. sing. $\hat{a}m =$  gen. plur.os = gen. loc. dual.au = nom. voc. acc. dual. $\bar{n}as =$  gen. sing. $\bar{n}asi =$  abl. sing. $\bar{n}i =$  loc. sing. $\bar{n}e =$  dat. sing. $t\hat{a} =$  instr. sing.jas = nom. (voc.) plur.bhis = instr. plur.bhyas = abl. plur.bhyam = instr. abl. dual.cas = accus. plur.cas = accus. plur.cas = accus. plur.cas = accus. plur.

Beachtenswerth ist, dass si = endung des nom. sing. auch bei Vopadeva III, 1. Kâtantra II, 1, 2 (commentar) sich findet, während Pâṇini IV, 1, 2. Vararuci V, 1 su gebrauchen. Für den accus. dualis gebraucht Pâṇini aut. Diese termini technici werden flectirt; zu si heisst also der genetiv ses, der locativ sau; zu  $\bar{n}as$  der genetiv. abl.  $\bar{n}asas$  u. s. w. Die euphonischen regeln finden auf sie nur sehr beschränkte anwendung; man sagt z. b. nicht jaççobhyâm sondern jasçasbhyâm u. s. w. Das erfordert die deutlichkeit. Ferner werden, um klar zu machen, welche casus gemeint sind, bestimmte worte hinter die gelehrten formen gesetzt. So tritt hinter den nom. oft citthai (resp. citthanti) = tishthati (resp. tishthanti), hinter den accus. peccha = prexasva, mumca = muñca, geṇha = grhâṇa u. s. w., den instr. kayam = krtam, den abl. agao = agatah, laddham = labdham, den gen. suham = sukham,

III, 2—8.

101

bhavaṇaṃ = bhavanam, duddhaṃ = dugdham, viâro = vikâraḥ, samiddhî = samṛddhi und ähnliche, den loc. thiaṃ = sthitam. So hat in III, 5 peccha nur den zweck den accus. vacchaṃ zu verdeutlichen u. s. w. Dies möge hier ein für alle mal bemerkt sein. Beispiele zu den regeln werde ich meist nicht geben; man findet sie, soweit sie überhaupt schon nachweisbar sind, bei Lassen in den Institutiones Prâcriticae, Weber in seiner abhandlung über die Bhagavatî und in der einleitung zum Hâla, Paul Goldschmidt im specimen des Setubandha. Einiges enthalten auch meine bemerkungen in der Jenaer Literaturzeitung 1875 p. 794 ff. — In den endungen himto, suṃto u. s. w. schwankt A beständig zwischen ṃ und n; ich habe der gleichmässigkeit wegen überall ṃ geschrieben.

- 2. An die stelle des casussuffixes si tritt dit o nach einem auf a endigenden worte. d. h. der nominativ sing. der wörter auf a geht auf o aus. Ueber dit zu II, 163. Im texte lese man dor für do. syâdi, "si zum ersten habend" casussuffix, dagegen tyâdi, "ti zum ersten habend" personalendung. (III, 139 ff.).
- 3. Das casussuffix si kann hinter dem a von etad und tad zu dit o werden.
- 4. Die casussuffixe jas und ças (endungen des nom. und acc. plur.) werden hinter einem auf a endigenden worte abgeworfen. Der accus. plur. auf e scheint mir auch durch KP. p. 72 noch nicht erklärt zu sein. Nach H.'s lehre (III, 14) wird a nach abfall der endung zu e.
- 5. Das a der endung am des accus. sing. wird hinter einem a abgeworfen.
- 6. Nach einem auf a endigenden worte werden  $t\hat{a}$  und  $\hat{a}m$  (die endungen des instr. sing. und gen. plur.) zu na. e im instr. sing. nach H. III, 14,  $\hat{a}$  im gen. plur. nach III, 12.
- 7. An die stelle von *bhis* (endung des instr. plur.) tritt hinter einem a das blosse oder mit dem anunâsika oder anusvâra versehene *hi.* Das e nach H. III, 15. kayâ châhî = kṛtâ châyâ (H. I, 249) "ist schatten gemacht worden".
- 8. Für  $\bar{n}asi$  (endung des abl. sing.) treten hinter einem a die sechs substitute: tto, do, du, hi, himto und abfall der endung (das

sechste substitut nach H.) ein. In der regel wird da (in do, du) wegen der andern sprachen gebraucht (in denen da nicht, wie in der Mâhârâshṭrî ausfällt, sondern, wie in der Çaurasenî, Mâgadhî bleibt). —  $\hat{a}$  nach H. III, 12.

- 9. Für bhyas (endung des (dat. und) abl. plur.) werden hinter einem a substituirt: tto, do, du, hi, himto, sumto.  $\hat{a}$  oder e nach H. III, 13.
- 10. nas (endung des gen. sing.) wird hinter einem a zu ssa. sialattanam eigentlich = çîtalatvam. Zu diesem beispiel vergleiche man Pâṇini II, 1, 6. 4, 83. 84 mit den scholien; Benfey, Vollst. Sktgr. § 678 mit ausnahme und bem. Im Prâkrit kann also auch der genetiv stehen.
- 11.  $\bar{n}i$  (endung des loc. sing.) wird hinter einem a zu dit e oder mmi. Wenn für Skt. devam sich devammi, für tam tammi findet, so ist nach H. III, 135 für die endung des acc. sing. die des loc. sing. eingetreten. Wie nach III, 135 der locativ zuweilen für den accus. und instr. eintritt, so sind nach H. in diesen fällen auch die endungen des accus. und loc. vertauscht worden.
- 12. Vor den endungen des nom. plur. acc. plur. abl. sing., vor tto, do, du und der endung des gen. plur. wird a verlängert. In vacchatto muss das lange â nach H. I, 84 wieder verkürzt werden. tto, do, du werden, obwohl sie schon daraus, dass in der regel nasi gesagt worden ist, sich ergeben, doch noch aufgeführt, um im abl. plur. e für ungiltig zu erklären. Die regel III, 15 lehrt nämlich, dass a im abl. plur. in e übergeht, ein übergang der nach III, 13 beliebig ist neben dem in â. Nun sind in III, 9 auch tto, do, du als endungen des abl. plur. aufgeführt und man könnte daher glauben, dass auch vor ihnen a in e übergehen könne. Um dies zu verhindern, werden tto, do, du in unserer regel noch besonders aufgeführt, obwohl sie ja nach III, 8 auch endungen des abl. sing. sind, mithin schon im nasi unseres sûtra inbegriffen sind; vor jedem tto, do, du, ob singular- oder pluralendung, findet nur verlängerung statt.
- 13. Wenn ein substitut für *bhyas* (endung des abl. plur.) folgt, kann a verlängert (oder nach III, 15 zu e) werden.

- 14. Wenn das substitut für die endung des instr. sing. na (H. III, 6) und ças (endung des accus. plur.) folgt, wird a zu e. Für den instrumental gilt die regel nur beim antritt von na (also in der a-declination), nicht in âtman-â von âtman (H. III, 57). Interessant ist die erklärung des e im instr. sing.; nach Pâṇini VII, 1, 12. Vopadeva III, 29. Kâtantram II, 1, 23 tritt vielmehr ina an.
  - 15. Im instr. abl. loc. plur. wird a zu e.
- 16. i und u werden im instr. abl. loc. plur. verlängert. Die beispiele von: giri, buddhi, dadhi, taru, dhenu, madhu. Ueber kayam, âgao, thiam sieh oben p. 100 f. Zuweilen findet die verlängerung nicht statt, wie in dvijabhûmishu dânajalârdrâṇi (°bhûmĭsu statt °bhûmîsu). Die regel gilt nur für i und u, nicht für a und nur für den instr. abl. loc. plur., nicht z. b. für den accus. sing.
- 17. In dem auf u endenden worte catur (Prâkrit  $ca\ddot{u}$ ) ist die verlängerung im instr. abl. loc. plur. beliebig.
- verlängert. Die verlängerung tritt nur ein wenn die endung abgefallen ist und nur bei i und u, also nicht in girino, taruno (H. III, 22) und nicht in vacche von vaccha. Diese regel hat den zweck die regel über die verlängerung des vocales im acc. plur. jasças u. s. w. (H. III, 12) zu vervollständigen. lupta "wenn abfall stattgefunden hat" aber wird gesagt, um die vermuthung zu beseitigen als enthalte die regel ein verbot der endung no. navi ist loc. sing. zu no, das nach H. III, 22 im nom. und accus. plur. der mascul. auf i und u antreten kann. Im texte lese man idutah.
- 19. i und u werden ausser bei einem neutrum im nom. sing. verlängert. Einige aber stellen die verlängerung als beliebig auf und fordern für den fall, dass sie nicht eintritt, für si (endung des nom. sing.) das substitut m (Prâkrit m). Die vier letzten formen sind also als nom. sing. der masculina agni, nidhi, vâyu, vibhu (oder vidhu) aufzufassen.
- 20. Es ist hier *idutal*, als ablativ zu ergänzen. Für *jas* (endung des nom. plur.), wenn es hinter *i* und *u* steht, können bei einem masculinum die substitute *dit aü*, ao eintreten. So aggaü, aggao nom. plur. von agni, vâyaü, vâyao nom plur. von vâyu; andrerseits können

auch die formen aggino, vâuno eintreten (nach H. III, 22) und aggi, vâû nach III, 124 (sieh dort). Die gegenbeispiele, die zum verständniss absolut nichts beitragen und selbst leicht verständlich sind, übergehe ich in der übersetzung meist ganz. — In dieser und einigen späteren regeln schreibt A den vocal i so: •,•, im daher •;•.

- 21. Für jas (endung des nom. plur.), wenn es hinter einem worte auf u steht, das mascul. ist, kann das substitut dit avo eintreten.
- 22. Für jas (endung des nom. plur.) und ças (endung des acc. plur.) kann, wenn sie in einem mascul. hinter i und u stehen, das substitut no eintreten. rehamti H. IV, 100. Der dual jasçasos bedeutet, da idutas gesagt ist, dass die regel nicht gliederweise gilt. So ist es auch im folgenden sûtram. Wäre in s. III, 16 idutos (wie b liest) gesagt worden, so würde unsere regel in der jasçasos steht, so aufzufassen sein, dass no bei wörtern auf i im nom. plur., bei wörtern auf u im acc. plur. eintritt; die regel würde dann gliederweise gelten wie z. b. I, 38. Diese auffassung macht der sing. idutas unmöglich. cfr. auch zu III, 27.
- 23. Für  $\bar{n}asi$  (endung des abl. sing.) und  $\bar{n}as$  (endung des gen. sing.) kann, wenn sie auf ein mascul. und neutr. auf i und u folgen, no eintreten. Für den abl. wird die endung hi und abfall der endung verboten werden (in III, 126. 127.).
- 24. Für ţâ (endung des instr. sing.) tritt hinter einem mascul. und neutr. auf i und u ṇâ ein. gâmaṇiṇâ von grâmaṇî, khalapuṇâ von khalapû (cfr. III, 43).
- 25. An die stelle von si (endung des nom sing.) tritt bei einem auf einen vocal endigenden neutrum m (das nach H. I, 23 zu m wird). Die formen dahi, mahu aber (sind gebildet) mit rücksicht auf die fertigen Sktformen (dadhi, madhu). Einige lehren auch den anunâsika. svarât, nach einem vocale" wird gesagt, um idutas in regel III, 16 ungültig zu machen.
- 26. An die stelle von jas (endung des nom. plur.) und ças (endung des accus. plur.) treten hinter einem neutrum i mit dem anunâsika oder anusvâra und ni als substitute mit vorangehender verlängerung d. h. wenn sie antreten, wird der vorhergehende vocal verlängert. Die beispiele = yâni vacanâni vayam (oder asmâkam oder asmâ-

bhis u. s. w.; sieh wortverzeichniss); unmîlanti pañkajâni prexasva vâ; tishṭhanti dadhîni bhuñxva (H. IV, 110) vâ; bhavanti madhûni muñca va; phullanti pañkajâni gṛhâṇa vâ; bhavanti dadhîni bhuñxva vâ.

- 27. An die stelle von jas und ças können hinter einem femininum einzeln u, o mit vorangehender verlängerung treten. Der wechsel des numerus hat den zweck anzudeuten, dass die regel nicht mehr gliederweise gilt. Der wechsel des numerus ist nicht in udotau zu suchen, sondern in jasçasas III, 26. Wäre dort wie in III, 22 jasçasos gesagt worden, so müsste unsere regel so aufgefasst werden, dass u im nom. plur., o im accus. plur eintritt. jasçasos udotau wäre yathâsaṃkhyam.
- 28. Für si (endung des nom. sing.) jas (endung des nom. plur.) ças (endung des acc. plur.) kann hinter einem femin. auf  $\hat{\imath}$ ,  $\hat{a}$  antreten.
- 29. An die stelle von  $t\hat{a}$  (endung des instr. sing.)  $\bar{n}as$  (endung des gen. sing.)  $\bar{n}i$  (endung des loc. sing.) treten hinter einem femin. je einzeln die vier substitute a,  $\hat{a}$ , i, e mit vorangehender verlängerung; für  $\bar{n}asi$  (endung des abl. sing.) jedoch ist ihr antritt mit vorangehender verlängerung beliebig. Im texte lese man pratyekam. vihao = vibhavah. Die verlängerung, die hier in der regel gelehrt wird, ergibt sich auch aus III, 12, da nach III, 124 diese, zunächst für wörter auf a gegebene, regel auch für wörter auf andere vocale gilt. Sieh zu III, 124.
- 30. Für  $t\hat{a}$ ,  $\bar{n}as$ ,  $\bar{n}i$ ,  $\bar{n}asi$  (instr. gen. loc. abl. sing.) tritt hinter einem worte auf a, wenn es femin. ist, das substitut  $\hat{a}$  nicht ein. Es werden also formen wie  $m\hat{a}l\hat{a}\hat{a}$  verboten. Vararuci lässt auch  $m\hat{a}l\hat{a}a$  nicht zu.
- 31. Das (von uns) gelehrte nach der regel an u. s. w. in folge des suffixes eintretende dit  $\hat{i}$  tritt beliebig an ein femin. an; (der antritt von  $\hat{i}$  statt  $\hat{a}$  ist im Prâkrit nicht nothwendig, sondern beliebig). Andrerseits tritt nach der regel " $\hat{a}d$ " auch  $\hat{a}$  ( $\hat{a}p$ ) ein. Die worte  $an\hat{a}di$ ° beziehen sich auf eine regel in H.'s Sktgrammatik die mit Pâṇini IV, 1, 15 gleichen inhaltes ist.  $\hat{a}d$  bezieht sich auf eine Sktregel wie Kâtantram II, 4, 49. Vopadeva IV, 1.  $s\hat{a}han\hat{i} = s\hat{a}dhan\hat{i}$ . Die handschriften schreiben meist  $d\hat{i}$ ,  $d\hat{i}r$  u. s. w., nicht  $n\hat{i}$ ,  $n\hat{i}r$  u. s. w. Ich habe mich durch b und Pâṇini ( $n\hat{i}$ p) verführen lassen n zu schreiben, was, wie ich leider zu spät eingesehen habe, falsch ist. Man lese über-

all  $d\hat{i}$ ,  $d\hat{i}r$  u. s. w. Vopadeva gebraucht  $\hat{i}p$ , das Kâtantram  $\hat{i}$ , Trivikrama  $d\hat{i}p$ .

- 32.  $\hat{\imath}$  kann (neben  $\hat{a}$ ) antreten an ein femin., dessen mascul. keine gattung bezeichnet. Die beispiele  $suppa^{\circ} = \hat{\jmath}arpanakh\hat{a}; im\hat{\imath}e, im\hat{a}e$  gen. sing. zum fem. von idam,  $im\hat{\imath}nam$ ,  $im\hat{\imath}nam$  gen. plur. dazu;  $\hat{e}\hat{\imath}e$ ,  $\hat{e}\hat{a}e$  gen. sing.,  $\hat{e}\hat{\imath}nam$ ,  $\hat{e}\hat{n}am$  gen. plur. zum fem. von  $\hat{e}tad$ . Die gegenbeispiele  $= karin\hat{\imath}, aj\hat{a}$ ,  $\hat{e}dak\hat{a}$ . cfr. Pâṇini IV, 1, 42. 63. IV, 1, 4 nebst dem gaṇa; Benfey, Vollst. Sktgr. § 690, 3 und ausn. 5. Diese freistellung ( $\hat{\imath}$  oder  $\hat{a}$ ) gilt für solche wörter für die nicht eine bestimmte regel angegeben ist (nach der  $\hat{\imath}$  nothwendig eintreten muss). Daher tritt in  $\hat{g}or\hat{\imath}$ ,  $\hat{k}um\hat{a}r\hat{\imath}$  u. s. w. wie im Skt. nothwendig  $\hat{d}it$   $\hat{\imath}$  ein.  $\hat{g}aur\hat{\imath}$  nach Pâṇini IV, 1, 41.  $kum\hat{a}r\hat{\imath}$  nach Pâṇini IV, 1, 20. In  $\hat{g}aur\hat{\imath}$ ,  $\hat{k}um\hat{a}r\hat{\imath}$  muss nach bestimmten regeln des Skt.  $\hat{\imath}$  eintreten; für sie gilt also unsere freistellung,  $\hat{\imath}$  oder  $\hat{a}$ , nicht, sondern nur für solche wörter für die nicht  $\hat{\imath}$  in irgend einer regel im Skt. oder Prâkrit vorgeschrieben ist.
- 33. Im femin. von kim, yad, tad kann vor den casussuffixen, ausser vor dem suffixe des nom. sing., accus. sing., und gen. plur. dit î eintreten. Im texte lese man: si-am-âm-varjite.
- 34. In  $ch\hat{a}y\hat{a}$  und in haridra, wenn sie als fem. mit der endung  $\hat{a}$  gebraucht werden sollten, kann (für  $\hat{a}$ ) dit  $\hat{i}$  eintreten. cfr. H. I, 249. I, 88.
- 35. Die femin. svasar u. s. w. erhalten das suffix dit â. Der gaṇa svasrâdi bei Böhtlingk, Pâṇini II, p. CXXV. Die beispiele = svasar, nanândar, duhitar (alle im nom. sing.); duhitṛbhiḥ, duhitṛshu, duhituḥsutas (Pâṇini 6, 3, 23). Die wörter treten ganz in die â-declination über. gaüâ femin. zu gaüo H. II, 174. "kuh".
- 36. Wenn am (endung des accus. sing.) folgt, wird (der lange vocal) eines femin. verkürzt.
- 37. Wenn si (endung des nom. sing.) auf ein im sinne des vocativ stehendes wort folgt, tritt das in sutram III, 25 gelehrte m nicht an. taṇa = tṛṇa. Nominativ und vocativ gelten als derselbe casus.
- 38. Wenn si (endung des nom. sing.) auf ein im sinne des vocativ stehendes wort folgt, so ist der antritt des in sûtram III, 2 als

nothwendig gelehrten suffixes dit o, sowie die nach III, 19 eintretende verlängerung von i, u und die durch keine regel gelehrte verlängerung eines auf a endigenden nomens, beliebig. — Statt ca prâpto ist im texte mit AF câprâpto = ca aprâpto zu lesen. — khamâ° = xamâçramaṇa; jâi° = jâtiviçuddhena prabho; doṇṇi... = dvau (oder dve III, 120) prabho jîvaloke. Für diese findet die freistellung statt, wo nach früheren regeln (III, 2.19) o oder verlängerung des vocales eintreten sollte; in folgenden fällen aber, ohne dass eine regel für die verlängerung gegeben ist: he gautama, he kâçyapa, re re asatya; re re nirghṛṇa. capphalayâ ist der voc. eines adj. von dem deçîworte capphalaṃ = asatyam mit suffix kaḥ svârthe, das auch in nigghiṇayâ angetreten ist. Die verlängerung des a im vocativ z. b. Mṛcch. 4, 9. 11, 23. 20, 17. 21, 8. 25, 18. 80, 7. 13. 23 u. s. w. Çak. 113, 2. 10. 115, 4.

- 39. Im vocativ sing, eines wortes auf r kann a als substitut für die endung eintreten.
- 40. Im voc. sing. eines nomens und nur eines solchen auf r kann aram als substitut für die endung eintreten. nâman muss hier wie in III, 44. 47 von den verwandtschaftswörtern verstanden werden; die nomina agentis gelten als verbalformen.
- 41. Das suffix des femin.  $\hat{a}$  ( $\hat{a}p$ ) kann im vocativ zu e werden.  $ajjie = \hat{a}ryike$ ,  $pajjie = pr\hat{a}j\tilde{n}ike$  (femin. von  $\hat{a}rya$  und  $pr\hat{a}j\tilde{n}a$  mit kah  $sv\hat{a}rthe$ ). Die regel gilt nur für suffix  $\hat{a}p$ ; deswegen bleibt in pitrshvasar,  $m\hat{a}trshvasar$ , die nach III, 35  $d\hat{a}$  als suffix annehmen,  $\hat{a}$  im vocativ unverändert. Aus dem adhikâra bahulam (I, 2) ist es zu erklären, dass sich zuweilen auch o findet, wie in ammo (das demnach als vocativ eines femin. wohl im sinne von amba, mutter" gefasst wird).
- **42.** Im vocativ werden die endungen î und û verkürzt. Die beispiele von nadî, grâmanî, çramanî, vadhû, khalapû.
- 43. Ein wort auf  $\hat{\imath}$  und  $\hat{u}$  mit suffix kvip (d. h. ohne suffix Benfey § 363, 7, I.) verkürzt diese vocale.  $g\hat{a}manisuo = gr\hat{a}manisutas$ .
- 44. Die wörter auf r können als substitut für die endung u annehmen, wenn auf sie ein anderes casussuffix als si, am, au folgt d. h. ausser im nom. acc. sing. und nom. acc. voc. dualis. Da durch den plural  $(rt\hat{a}m)$  die allgemeingültigkeit der regel angedeutet ist, so kann

u in jedem einzelnen falle auch bei einem nomen (zu III, 40) eintreten. — Im texte lese man si-am-au-varjite.

- 45. Für r wird åra substituirt, wenn ein casussuffix folgt. So (wie in den angeführten beispielen nom. acc. instr. sing. und plur.) sind auch die beispiele für den abl. sing. u. s. w. aufzuführen mit berücksichtigung der elision u. s. w., wie in bhartrvihitam.
- 46. Für das r in  $m\hat{a}tr$  treten, wenn ein casussuffix folgt, die substitute  $\hat{a}$ ,  $ar\hat{a}$  ein. Aus dem adhikâra bahulam (I, 2) ist es zu erklären, dass das substitut  $\hat{a}$  antritt, wenn  $m\hat{a}tar$ , mutter", "erzeugerin", dagegen  $ar\hat{a}$ , wenn es die "göttlichen mütter" (B-R. s. v.  $m\hat{a}tar$ . f.) bedeutet. So ist  $m\hat{a}\hat{a}e$   $kucch\hat{i}e$  =  $m\hat{a}tuh$  kuxau "im leibe der mutter", aber namo  $m\hat{a}ar\hat{a}na$  "verehrung den göttlichen müttern". Nach H. I, 135 wird  $m\hat{a}\hat{i}na$  gebildet. Wenn aber nach H. III, 44 u antritt, so sagt man  $m\hat{a}\hat{u}e$   $sa^{\circ}$   $va^{\circ}$  =  $m\hat{a}tuh$  gramanyam vande. Die regel gilt nur, wenn ein casussuffix antritt; in der composition erscheint  $m\hat{a}i^{\circ}$ . Zu H. I, 134. 135. Im texte lese man gtam ud ety.
- 47. Ein nomen auf r nimmt als substitut für die endung ara, wenn ein casussuffix folgt. Die beispiele von pitar,  $j\hat{a}m\hat{a}tar$ ,  $bhr\hat{a}tar$ . Ueber  $n\hat{a}man$  zu III, 40.
- 48. Im nom. sing. kann ein wort auf r,  $\hat{a}$  als endung annehmen.  $katt\hat{a} = kart\hat{a}$ .
- 49. Im nom. sing. kann  $r\hat{a}jan$ , wenn na ausgefallen ist, als endung  $\hat{a}$  annehmen. So im nom. voc. sing.  $r\hat{a}y\hat{a}$ ; andrerseits wenn  $\hat{a}na$  substituirt wird,  $r\hat{a}y\hat{a}no$ . In der Çaurasenî aber sagt man he  $r\hat{a}ya$  und he  $r\hat{a}yan$ . Ebenso he appan (voc. sing. zu  $\hat{a}tman$ ). cfr. H. IV, 264. Çak. 31, 10. Im texte verbessere man den druckfehler:  $r\hat{a}y\hat{a}no$  || he  $r\hat{a}ya$  |.
- 50. Wenn jas, ças, nasi, nas auf das wort râjan folgen (d. h. im nom. acc. plur.; abl. gen. sing.) kann für sie das substitut no eintreten. Hinter dieser regel schiebt F ein: || âmo ḍâṇaṃ || râjançabdât parasya âmaḥ sthâne ḍâṇaṃ ity âdeço vâ bhavati | râyâṇaṃ | paxe | râṇaṃ | râyaṃ pi (sic) |. Die regel entspricht Vararuci V, 40.
- 51. Wenn auf das wort  $r\hat{a}jan \ t\hat{a}$  (endung des instr. sing.) folgt, kann für diese endung das substitut  $n\hat{a}$  eintreten.

- **52.** An stelle des im worte  $r\hat{a}jan$  stehenden ja kann i treten, wenn no,  $n\hat{a}$  und ni folgen d. h. im nom. accus. plur., abl. gen. sing., wenn sie nach III, 50 no zur endung nehmen, im instr. sing. vor der in III, 51 zugelassenen endung  $n\hat{a}$  und im loc. sing.
- $\mathbf{53.}$  An stelle des im worte  $r\hat{a}jan$  stehenden, mit den endungen des accus. sing. und gen. plur. versehenen ja kann das substitut inam treten.
- **54.** Das im worte  $r\hat{a}jan$  stehende ja kann zu i werden, wenn bhis, bhyas,  $\hat{a}m$  (so im sûtram zu verbessern), sup darauf folgen d. h. im instr. abl. gen. loc. plur.
- **55.** Der im worte  $r\hat{a}jan$  stehende theil  $\hat{a}ja$  kann zu an werden, wenn  $t\hat{a}$ ,  $\bar{n}asi$ ,  $\bar{n}as$  mit den substituten  $n\hat{a}$ , no versehen darauf folgen; d. h. im instr. abl. gen. sing., wenn sie die in III, 50. 51 gelehrten endungen no,  $n\hat{a}$  angenommen haben.
- 56. An stelle der endung an kann bei einem mascul. das substitut âna treten. Andrerseits finden in jedem einzelnen falle die grammatischen operationen wie bei râjan statt. Wenn das substitut âna antritt, so kommen die regeln III, 2 ff. zur anwendung; flectirt man aber nach râjan so kommen die regeln III, 50. 51. 53 zur anwendung. — Wie âtman, râjan gehen auch yuvan, brahman, adhvan, uxan, grâvan, pûshan, taxan, mûrdhan, çvan. Die übrigen beispiele sind von H. selbst erklärt; zu niei sieh H. IV, 181. - Von âtman finden sich in den vier kritisch herausgegebenen dramen folgende formen: nom. attå Mrcch. 140, 21. Çak. 104, 4. appâ Mrech. 12, 7, 78, 11. Çak. 19, 7, 137, 6, 140, 7. Ratn. 291, 2. 295, 9. 299, 17. 307, 31. accus. nur attânaam Mrcch. 37, 13. 90, 21. 95, 4. 96, 7. 10. 14. 133, 21. 141, 17. 162, 21. 24. 169, 7. Çak. 14, 3 (so zu lesen!) 24, 1. 60, 8. 63, 9. 64, 2. 74, 5. 124, 8. 137, 12. 159, 12. Urv. 7, 17. 23, 13. 24, 11. 19. 25, 15. 27, 6. 7. 29, 13. 40, 7. 82, 15. Ratn. 299, 16. 302, 5. 304, 11. 315, 16. 28. 316, 5. 27. 317, 8. attânam nur in dem einschub Mrcch. 327, 3. appânam 32, 14. Danach beurtheile man Weber's bemerkung Ind. Studien XIV, 235. instr. appaņā Urv. 84, 7. gen. abl. appano Mrcch. 103, 20. 104, 9 sonst nur attano Mrcch. 114, 14. 116, 19. 141, 15. 150, 13. 154, 20. 164, 4. 166, 15. Cak. 13, 10. 25, 1. 32, 1. 8. 51, 4. 54, 7. 60, 14. 61, 2. 70, 7. 73, 12. 90, 10. 106, 12, 153, 14, 160, 14. Urv. 13, 4, 15, 3, 32, 17, 46, 7. Ratn.

- 297, 32. 303, 32. 304, 11. 309, 25. 311, 4. 317, 14. 15. 325, 8. 327, 18. In composition erscheint attana° Mṛceh. 13, 9. 21, 20. 74, 8. 88, 24. 118, 17. 130, 10. 139, 16. 164, 3. 167, 2 auch selbständig in attanaaçça Mṛceh. 163, 20. Daneben atta° Mṛceh. 36, 12. 38, 3. 65, 11. 132, 19. Çak. 14, 11. 55, 1. 107, 12. Das von H. II, 153 erwähnte appaṇayaṃ ist  $= *\hat{a}tmanakam$ , das auch in attaṇaaçça vorliegt.
- 57. An die stelle von țâ (endung des instr. sing.) können hinter âtman die substitute niâ, naïâ treten. Die beispiele = âtmanâ prâvyshy upagatâyâm | âtmanâ ca vitardikhânitâ(h) |.
- 58. Für jas (endung des nom. plur.) wird nach einem auf a endigenden pronomen dit e substituirt. Die beispiele = sarve, anye, ye, te, ke, eke, katare, itare, ete. Die gegenbeispiele = sarvâ buddhayaḥ; sarvasya.
- 59. Für  $\bar{n}i$  (endung des loc. sing.) werden nach einem auf a endigenden pronomen ssim, mmi, ttha substituirt. Die beispiele von sarva und anya. So ist es überall, aber nur nach a.
- 60. Für  $\bar{n}i$  (endung des loc. sing.) kann, wenn es hinter einem auf a endigenden pronomen ausser idam, etad (Prâkritstämme: ima, ea) steht, das substitut him eintreten. Die beispiele von sarva, anya, ka-, ya-, ta- (pronom. interrogativum, relativ., demonstrativ.). Aus dem adhikâra bahulam ist es zu erklären, dass sich diese endung bei kim, yad, tad auch im femin. findet. Aus dem adhikâra bahulam ist es auch zu erklären, dass sich dann nicht das nach III, 33 zulässige dit i findet, (also nicht: kihim, jihim, tihim). Im texte ist idam-etad-varjitât und dir (statt mir) zu lesen.
- 61. Für âm (endung des gen. plur.) kann nach einem auf a endigenden pronomen dit esim substituirt werden. Aus dem adhikâra bahulam (I, 2) ist es zu erklären, dass sich diese endung auch im femin. findet.
- 62. An die stelle von âm (endung des gen. plur.) hinter kim und tad kann das substitut dit âsa treten.
- 63. An die stelle von  $\bar{n}as$  (endung des gen. sing.) hinter kim, yad, tad kann das substitut dit  $\hat{a}sa$  treten. Die regel verbietet die in III, 10 gelehrte endung ssa; doch findet sich auch diese. Aus dem adhikâra bahulam (I, 2) ist es zu erklären, dass das substitut dit  $\hat{a}sa$  an kim und tad auch im femin. treten kann.

- **64.** An die stelle von  $\bar{n}as$  (endung des gen. sing.) können hinter kim, yad, tad, wenn sie (im femin.) auf  $\hat{i}$  enden (nach III, 33), die substitute  $ss\hat{a}$ , sc treten. Die regel verbietet die anwendung von s. III, 29. Doch findet sich auch a und die übrigen endungen  $(a, \hat{a}, i, e)$ .
- 65. An die stelle von  $\bar{n}i$  (endung des loc. sing.) können hinter kim, yad, tad zum ausdruck der zeit die substitute dit  $\hat{a}he$ ,  $\hat{a}la$  und das substitut  $i\hat{a}$  treten. Die regel verbietet die endungen him, ssim, mmi, ttha (III, 59. 60). Doch finden sich auch diese.  $k\hat{a}he$  Acyutaç. 85. 87. 88. 89. 90. 92.  $kai\hat{a}$  Acyutaç. 86. 91.  $t\hat{a}l\hat{a}$   $j\hat{a}amti$  u. s. w. = Hâla A. 41.
- 66. An die stelle von  $\bar{n}asi$  (endung des abl. sing.) kann hinter kim, yad, tad das substitut  $mh\hat{a}$  treten.
- 67. Für  $\bar{n}asi$  (endung des abl. sing.) kann hinter tad das substitut dit o antreten.
- 68. Für nasi (endung des abl. sing.) können hinter kim die substitute dit ino und dit îsa antreten. kino efr. H. II, 216. kîsa Lassen, Inst. Prâcr. p. 326. Pâli kissa adverbial gebraucht; Childers s. v. ko p. 207<sup>b</sup>. In den dramen (aber nie bei Kâlidâsa) ist kîsa (Mâgadhî kîça) in der bedeutung "warum" sehr häufig; z. b. Mṛcch. 29, 8. 95, 18. 112, 8. 113, 17. 114, 8. 121, 2. 151, 12. 24. 152, 12. 161, 16. 170, 16. Ratn. 290, 30. 295, 19. 299, 1. 15. 301, 25. 302, 5. 303, 23. 30. 305, 24. 310, 29. 314, 32. 316, 23. 317, 33. Mahâv. 118, 9. Mudrâr. 209, 11. Mâlat. 99, 14. 104, 8 u. s. w.
- 69. An die stelle von  $t\hat{a}$  (endung des instr. sing.) kann hinter den auf a endigenden pronominen idam, etad, kim, yad, tad (Prâkritstämme: ima-, ea-, ka-, ja-, ta-) das substitut dit  $in\hat{a}$  treten.
- 70. An die stelle von tad tritt, wenn ein casussuffix darauf folgt, zuweilen d. h. je nach umständen, (wie man es braucht, wie es einem passt) das substitut na. nam peccha bedeutet tam paçya; soaï a nam rahuvaî = çocati ca tam raghupatih = Setub. I, 41. Auch im femin. (erscheint dies substitut), wie in hastonnâmitamukhî tâm trijațâ; to nena  $ka^{\circ} = tasmât$  (III, 67) tena karatalasthita; bhanitam ca tayâ.

- 71. kim wird zu ka wenn ein casussuffix und tra, tas darauf folgen.
- 72. Für idam wird ima substituirt, wenn ein casussuffix darauf folgt, auch im femin.
- 73. Für *idam* können, wenn *si* (endung des nom. sing.) folgt, im mascul. *ayam*, im femin. *imiâ* substituirt werden. Die beispiele = athavâyam kṛtakâryaḥ; iyam vâṇijaduhitâ.
- 74. idam kann, wenn ssim, ssa (endungen des loc. und gen. sing.) folgen, zu a werden. Die beispiele = asmin, asya. Daneben auch das substitut ima. Aus dem adhikâra bahulam ist es zu erklären, dass auch sonst a eintritt.
- 75. Für  $\bar{n}i$  (endung des loc. sing.) kann hinter idam, wenn dafür ima substituirt worden ist, zugleich mit dem ma, ha substituirt werden. In iha steht also nach H. ha für massim, mammi (ma + endung des locativs.). Diese regel gehört in die syntax. Veranlassung dazu gaben fälle wie Mṛcch. 4, 14 idha uvavase (cfr. 4, 7 aam uvavaso); 9, 10 idha raamagge; 57, 17. 100, 18. 20. 123, 21 u. s. w. Im texte ist natürlich krtemadeçat zu lesen.
- 76. Für  $\bar{n}i$  (endung des loc. sing.) tritt hinter *idam* das ttha, das nach s. III, 59 in anwendung kommen würde, nicht an. Die regel verbietet ittha; sieh jedoch zu IV, 323.
- 77. An die stelle von idam kann, wenn am, cas,  $t\hat{a}$ , bhis folgen (d. h. im acc. sing. plur. und instr. sing. plur.), das substitut na treten.
- 78. An die stelle von *idam*, wenn es mit *am* versehen ist, (d. h. im accus. sing.) kann das substitut *inam* treten.
- 79. Für *idam*, wenn es mit *si* und *am* verbunden ist und im neutr. steht (also für nom. acc. sing. neutr.), müssen die substitute *idam*, *inamo* und *inam* eintreten.
- 80. kim wird, wenn es im neutr. steht, sammt si und am (d. h. im nom. accus. sing. des neutr.) zu kim. Die beispiele = kim kulam tava; kim kim te pratibhâti. (Hâla 15).
- 81. An die stelle von *idam*, *tad*, *etad* mit *nas* und *am* (d. h. im gen. sing. und plur. dieser wörter) können der reihe nach die substitute *se sim* treten, also *se* im gen. sing., *sim* im gen. plur. Einer fordert *se* als substitut auch für den genetiv plur. von *idam* und *tad*. Die beispiele sind von H. selbst erläutert.

- 82. An die stelle von  $\bar{n}asi$  (endung des abl. sing.) können hinter etad die substitute tto,  $tt\hat{a}he$  treten.
- 83. Das ta von etad wird elidirt wenn ttha und, wie ca ("und", "auch") in der regel andeutet, tto, ttâhe folgen.
- 84. Das e in etad kann zu a und  $\hat{\imath}$  werden, wenn das substitut für  $\bar{n}i$  (endung des loc. sing.) mmi folgt.
- 85. Für etad mit si (endung des nom. sing.) können die substitute esa, inam, inamo eintreten. Die beispiele = sarvasyâpy eshâ gatiḥ; [cfr. Bâlar. 222, 11: vibhîsaṇaṃ vajjia savvassa esâ gaî (l. gadî)]; sarveshâm api pârthivânâm eshâ mahî; esha svabhâva eva çaçadharasya; idaṃ çiras.
- 86. ta in tad und etad wird, wenn si folgt (d. h. im nom. sing.), ausser beim neutrum zu sa.  $muddh\hat{a} = mugdh\hat{a}$ ;  $dhann\hat{a} = dhany\hat{a}s$ .
- 87. Für da in adas kann, wenn si folgt (d. h. im nom. sing.), das substitut ha eintreten, und wenn dies geschehen ist, tritt weder das durch s. III, 2 (für das mascul.) vorgeschriebene o, noch das durch die verweisungsregel IV, 448 nach der Sanskritregel "âd" (auch für das Prâkrit) vorgeschriebene â (âp) (im femin.), noch nach III, 25 m (im neutrum) an (sondern aha steht für alle drei geschlechter). Die regel IV, 448 verweist für alle in der Prâkritgrammatik nicht erwähnten fälle auf die entsprechenden regeln der Sanskritgrammatik. Ueber âd zu H. III, 31. Die beispiele asau purushaḥ; asau mahilâ; ado vanam; asau moho paraguṇalaghukâyâḥ; asâv asmân (III, 108) hṛdayena hasati mârutatanayaḥ; asau kamalamukhî. Ausserdem tritt nach der folgenden regel auch das substitut mu ein.
- 88. Für da in adas tritt, wenn ein casussuffix folgt, das substitut mu ein.
- 89. Wenn in adas der letzte consonant abgeworfen worden ist, können an die stelle des (nun) schliessenden da vor mmi, dem substitute der endung des loc. sing., die substitute aya, ia eintreten.
- 90. Für yushmad mit si (endung des nom. sing.) treten folgende 5 substitute: tam, tum, tuvam, tuha, tumam ein. diṭṭho = dṛshṭaḥ. tum als nom. Çâk. ed. Böhtl. 130; als accus. Acyutaç. 45. M. त.
- 91. Für yushmad mit jas (endung des nom. plur.) treten folgende 6 substitute ein: bhe, tubbhe, tubbha, tumha, tuyhe, uyhe. ciṭṭhaha =

- tishthatha. Nach regel III, 104 auch tumhe, tujjhe und dann sind es 8 formen.
- 92. Für yushmad mit am (endung des accus. sing.) treten folgende 7 substitute ein: tam, tum, tumam, tuvam, tuha, tume, tuc. Ueber tum zu III, 90.
- 93. Für yushmad mit ças (endung des accus. plur.) treten folgende 6 substitute ein: vo, tubbha, tubbhe; nach der regel III, 104 auch tumhe, tujjhe; tuyhe, uyhe, bhe.
- 94. Für yushmad mit ţâ (endung des instr. sing.) treten folgende 11 substitute ein: bhe, di, de, te, taï, tae, tumaṃ, tumaï, tumae, tume, tumâi. — jaṃpiaṃ = jalpitam.
- 95. Für yushmad mit bhis (endung des instr. plur.) treten folgende 6 substitute ein: bhe, tubbhehim; nach der regel III, 104 auch tumhehim, tujjhehim; ubbhehim, umhehim, tuyhehim, uyhehim || bhuktam ||. Und so sind es 8 formen.
- 96. Für yushmad, wenn ñasi die endung des abl. sing. folgt, treten folgende 5 substitute ein: taï, tuva, tuma, tuha, tubbha. Für nasi aber treten der regel (III, 8) gemäss die substitute tto, do, du, hi, himto und abfall ein. — taïtto, tuvatto, tumatto, tuhatto, tubbhatto; nach der regel III, 104 auch tumhatto, tujjhatto. So sind auch die beispiele mit do, du, hi, himto und mit abfall der endung aufzuführen. tatto aber kommt von Skt. tvattas, indem va elidirt wird. (Cak. 9, 10). — Wenn in einem sûtram, wie hier, die formen mit einander verbunden und in den plural gesetzt werden ("tubbhâs), so bedeutet dies, dass sie nicht selbständig, sondern mit den für die einzelnen casus vorgeschriebenen casussuffixen zu gebrauchen sind. So auch III, 98. 102. 111. 112 u. s. w. Hier dürfen also nicht taï, tuva, tuma, tuha, tubbha in dieser form für den abl. sing. gebraucht werden, sondern mit den für den abl. sing. vorgeschriebenen endungen. Wenn abfall der endung stattfindet (das t des abl. der a-declination), sind die formen: tuvâ, tumâ, tuhâ, tubbhâ, tumhâ, tujjhâ. Bei taï kommt nach H. III, 126 luk nicht vor.
- 97. Für yushmad mit  $\bar{n}asi$  treten folgende 3 substitute ein: tuyha, tubbha,  $tahimto \parallel \hat{a}gatah \parallel$ . Nach III, 104 auch tumha, tujjha und somit 5 formen.

- 98. Für yushmad treten, wenn bhyas (endung des abl. plur.) folgt, folgende 4 substitute ein: tubbha, tuyha, uyha, umha. Für bhyas aber die durch die regel (III, 9) vorgeschriebenen substitute. Also: tubbhatto, tuyhatto, uyhatto, umhatto. Nach der regel III, 104 auch tumhatto, tujhatto. So sind auch die beispiele mit do, du, hi, himto, sumto anzuführen.
- 99. Für yushmad mit nas, der endung des gen. sing. treten folgende 18 substitute ein: taï, tu, te, tumham, tuha, tuham, tuva, tuma, tume, tumo, tumâi, di, de, i, e, tubbha, ubbha, uyha. Nach der regel III, 104 auch: tumha, tujjha, umha, ujjha. Somit 22 formen.
- 100. Für yushmad mit âm (endung des gen. plur.) treten folgende 10 substitute ein: tu, vo, bhe, tubbha, tubbham, tubbhâma, tuvâma, tumâma, tuhâma, tumhâma. Wenn nach I, 27 anusvâra antritt, auch: tubbhâmam, tuvâmam, tumâmam, tuhâmam, tumhâmam; nach III, 104 auch: tumha, tujjha, tumham, tujjham, tumhâma, tujjhâma, tumhâmam, tujjhâmam || dhanam |. Und somit 23 formen.
- 101. Für yushmad, wenn es mit  $\bar{n}i$ , der endung des loc. sing. versehen ist, treten folgende 5 substitute ein: tume, tumae,  $tum\hat{a}i$ ,  $ta\ddot{i}$ ,  $tae \parallel sthitam \parallel$ .
- 102. Für yushmad treten, wenn  $\bar{n}i$  (endung des loc. sing.) folgt, folgende 5 substitute ein: tu, tuva, tuma, tuha, tubha. Für  $\bar{n}i$  aber die durch die regel (III, 11) vorgeschriebenen substitute. Also: tummi, tuvammi, tumammi, tuhammi, tubhammi. Nach der regel III, 104 auch tumhammi, tujjhammi u. s. w.
- 103. Für yushmad, wenn sup (endung des loc. plur.) folgt, treten tu, tuva, tuma, tuha, tubbha ein. Also: tusu, tuvesu, tumesu, tuhesu, tubbhesu. Nach III, 104 auch: tumhesu, tujjhesu. Einige aber verlangen für den loc. plur. e nur als beliebig (nicht als nothwendig). Nach deren ansicht (erhält man auch die formen:) tuvasu, tumasu, tuhasu, tubbhasu, tumhasu, tujjhasu. Ein anderer fordert für tubbha auch â, also: tubbhâsu, tumhâsu, tujjhâsu. Nach Çâkalya auch i; efr. De gr. Prâcr. p. 2. 3.
- 104. Für das bei den substituten von yushmad gelehrte doppelte bha (d. h. bbha) können die substitute mha, jjha eintreten. Andrerseits steht dieses (bbha) selbst. So sind auch die beispiele aufgeführt worden.

- 105. Für asmad mit si (endung des nom. sing.) treten folgende 6 substitute ein: mmi, ammi, amhi, ham, aham, aham. Die beispiele adyâham hâsitâ sakhi tena; unnama nâham kupitâ; aham karomi; tenâham dṛshṭâ; kim pramṛshṭâsmy aham; aham kṛtapraṇâmaḥ. Man lese pamhuṭṭha mhi und im wortverzeichniss unter mâmi II, 195. III, 105.
- 106. Für asmad mit jas (endung des nom. plur.) treten folgende 6 substitute ein: amha, amhe, amho, mo, vayam, bhe || bhaṇâmas |. amhe = asme, das nach Pâṇini VII, 1, 39. Yâska, Nirukta VI, 7 für alle casus des plurals steht. Nach H. steht amhe ausser für den nom. plur. auch für den accus. instr. gen. plur. (III, 108. 110. 114.)
- 107. Für asmad mit am (endung des accus. sing.) treten folgende 10 substitute ein: ne, nam, mi, ammi, amha, mamha, mam, mamam, mimam, aham | prexasva |.
- 108. Für asmad mit ças (endung des accus. plur.) treten folgende 4 substitute ein: amhe, amho, amha, ne || prexasva |.
- 109. Für asmad mit tâ (endung des instr. sing.) treten folgende 9 substitute ein: mi, me, mamam, mamae, mamâi, maï, mae, mayâi, ne || kṛtam |.
- 110. Für asmad mit bhis (endung des instr. plur.) treten folgende 5 substitute ein: amhehi, amhâhi, amha, amhe, ne || krtam |.
- 111. Für asmad treten, wenn  $\bar{n}asi$ , die endung des abl. sing. folgt, folgende 4 substitute ein:  $ma\ddot{i}$ , mama, maha, majjha. Für  $\bar{n}asi$  aber die durch die regel (III, 8) vorgeschriebenen substitute. Also:  $ma\ddot{i}tto$ , mamatto, mahatto, majjhatto ||  $\hat{a}gatah$  || matto aber kommt von Skt. mattas. So sind auch die beispiele mit do, du, hi, himto und mit abfall der endung aufzuführen.
- 112. Für asmad treten, wenn bhyas (endung des-abl. plur.) folgt, die substitute mama, amha ein. Für bhyas aber die durch die regel (III, 9) vorgeschriebenen substitute. Also: mamatto, amhatto, mamâ-himto, amhâhimto, mamâsumto, amhâsumto, mamesumto, amhesumto. e nach III, 15.
- 113. Für asmad, wenn es mit  $\bar{n}as$ , der endung des gen. sing. verbunden ist, treten folgende 9 substitute ein: me,  $ma\ddot{i}$ , mama, maham, majjha, majjham, amham, amham, damham.

- 114. Für asmad, wenn es mit âm (der endung des gen. plur.) verbunden ist, treten folgende 11 substitute ein: ne, no, majjha, amha, amham, amhe, amho, amhâna, mamâna, mahâna, majjhâna || dhanam |. Wenn aber nach I, 27 anusvâra antritt, auch: amhânam, mamânam, mahânam, majjhânam. Und somit 15 formen.
- 115. Für asmad, wenn 'es mit  $\bar{n}i$  (endung des loc. sing.) verbunden ist, treten folgende 5 substitute ein: mi,  $ma\ddot{i}$ ,  $maa\ddot{i}$ , mae, me || sthitam|.
- 116. Für asmad treten, wenn  $\bar{n}i$  (endung des loc. sing.) folgt, folgende 4 substitute ein: amha, mama, maha, majjha. Für  $\bar{n}i$  aber die durch die regel (III, 11) vorgeschriebenen substitute. Also: amhammi, mamammi, mahammi, majjhammi || sthitam |.
- 117. Für asmad treten, wenn sup (endung des loc. plur.) folgt, die 4 substitute: amha, mama, maha, majjha ein. Also: amhesu, mamesu, mahesu, majjhesu. Nach der ansicht aber, dass e beliebig sei: amhasu, mamasu, mahasu, majjhasu. Ein anderer fordert für amha auch â, also amhâsu.
- 118. An die stelle von tri tritt das substitut  $t\hat{\imath}$  im instr. u. s. w. d. h. im instr. abl. gen. loc.
- 119. Für das wort dvi treten im instr. u. s. w. (instr. abl. gen. loc.) die substitute do, be ein. Hâla s. v. do. donham Çak. 56, 15. 74, 7. Die handschriften haben donnam wie auch Venîs. p. 62, 8 steht, während p. 60, 16 Grill die ganz monströse form dohinam edirt hat (die ed. Calc. 1870, p. 138, 5 hat donnam). nna schreiben die handschriften oft fehlerhaft für nha. Die dramen haben im instr. auch duvehim Mṛcch. 44, 1. 51, 23. 327, 3. Mudrâr. 192, 2. Ein gen. duvenam: Çâk. ed. Böhtl. 38, 5. 45, 23. 53, 19.
- 120. An die stelle von dvi, wenn es mit jas und ças (den endungen des nom. und accus. plur.) versehen ist, treten duve, donni, benni, do, be. Wenn nach I, 84 verkürzung statt findet: dunni, binni. duve, z. b. Mṛcch. 24, 15. 61, 10. (mit verbum im sing.!) 81, 13. 153, 18. Çak. 24, 1. 41, 1. Urv. 10, 3. 21, 19 u. s. w. donni für alle geschlechter: Pras. 175, 15  $^b$  donni khattiakumârâ; 176, 2  $^a$  donni kumârî0 (überall wie de gr. Prâcr. p. 7 fälschlich doni gedruckt). do

Hâla s. v. Mṛech. 101, 13. Nâg. 40, 6. Pras. 221, 12<sup>b</sup>. Bâlar. 216, 20. 246, 5. U. दो. be G. ब S. ब.

- 121. An die stelle von tri, wenn es mit jas und ças (den endungen des nom. und accus. plur.) versehen ist, tritt das substitut tinni. tinni steht für alle geschlechter. Hâla 210: tinni rehâ; Mudrâr. 29, 13 tinni purisâ; 41, 17 tinni vânijiâ; 57; 8 ede tinni; 89, 2 tinni alam-kâravisesâ; 169, 11 tinni rââno. Karp. 21, 5. 6 ime tinni miamgâ; 54, 24° bâlataruno tinni; Çak. 132, 6 tinni âidîo. M. U. तीन B. तिन P. तिन. cfr. De gr. Prâcr. p. 7.
- 122. Für das wort catur mit jas und ças (den endungen des nom. und accus. plur.) treten die substitute: cattâro, caüro, cattâri ein. cattâri für das mascul.: Mṛcch. 158, 4 cattâli ime.
- 123. Für âm (endung des gen. plur.), wenn es hinter einem zahlworte steht, treten die substitute nha, nham ein. Die beispiele der reihe nach genetive von: dvi, tri, catur, pañcan, shash, saptan, ashṭan; dvi, tri, navan, daçan; pañcadaçânâm divasânâm; ashṭâdaçânâm çramanasâhasrînâm; kati. Aus dem adhikâra bahulam ist es zu erklären, dass von viṃçati an diese endung nicht antritt. Weber, Bhagavatî I, 424 ff.
- "Rest" heisst alles was bisher nicht erwähnt ist. Die regeln über die casussuffixe gelten dafür wie für die wörter auf a; d. h. bei den wörtern auf  $\hat{a}$  u. s. w.  $(\hat{a}, i, i, u, \hat{u})$  für die vorher keine grammatische operation angegeben worden ist, treten die grammatischen operationen ein, welche von III, 4 an unter dem adhikâra "für wörter auf a" (III, 2) gelehrt worden sind. So ist sûtram III, 4 eine übertragung (ausdehnung) dieser grammatischen operation von den wörtern auf a auch auf die wörter auf  $\hat{a}$ , i,  $\hat{i}$ , u,  $\hat{u}$ . [Die regel schreibt abfall der endung im nom. accus. plur. zunächst für die wörter auf a vor; sie gilt aber auch für die wörter auf  $\hat{a}$ , i,  $\hat{i}$ , u,  $\hat{u}$ wobei für die wörter auf i und u noch III, 12 zur anwendung kommt]. Ebenso ist es mit III, 5. 6. (l. tâ°) Für den instr. sing. sind aber noch die speciellen regeln III, 24. 29 gegeben worden. Ferner sind übertragungsregeln: III, 7. 8 (die dort erwähnte endung hi und abfall der endung werden in III, 126. 127 verboten werden); III, 9. (endung hi wird in III, 127 verboten werden); III, 10. (für das femin. aber ist III, 29 gegeben worden); III, 11. (endung e aber wird in III, 128 verboten

werden und für das femin. ist III, 29 gegeben worden); III, 12. Dagegen gilt III, 13 nicht als übertragungsregel, weil in III, 16 die länge des i und u im abl. plur. als nothwendig gelehrt worden ist. III, 14. 15 aber werden in III, 129 verboten werden. — Im texte möchte ich jetzt lieber etatkâryâtideçah verbinden = etasya kâryasyâtideçah. Ich hatte zu etat ergänzt sûtram und kâryâtideçah als apposition gefasst; doch würde dann wohl esha nicht etat nach einem bekannten grammatischen gesetz stehen. — In s. 125—129 stellt H. jetzt die ausnahmen zusammen. Trivikrama hat zu s. 124—129 keine entsprechenden regeln, weil er eine andere, vor der des H. bei weitem den vorzug verdienende, anordnung der sûtra hat, die ausnahmeregeln unnütz macht.

- 126. Bei wörtern auf  $\hat{a}$ , i,  $\hat{i}$ , u,  $\hat{u}$  tritt der abfall von  $\bar{n}asi$  (endung des abl. sing.), der wie für die wörter auf a (III, 8) gelten sollte, nicht ein.
- 127. Bei wörtern auf  $\hat{a}$ , i,  $\hat{i}$ , u,  $\hat{u}$  tritt für *bhyas* (endung des abl. plur.) und  $\bar{n}asi$  (endung des abl. sing.) hi, das wie für wörter auf a gelten sollte (III, 8. 9.), nicht an.
- 128. Bei wörtern auf  $\hat{a}$ , i,  $\hat{i}$ , u,  $\hat{u}$  tritt für  $\bar{n}i$  (endung des loc. sing.) dit e, das wie für wörter auf a gelten sollte (III, 11), nicht an.
- 129. Bei wörtern auf  $\hat{a}$ , i,  $\hat{i}$ , u,  $\hat{u}$ , wenn nämlich  $t\hat{a}$ , cas, bhis, bhyas, sup (die endungen des instr. sing., accus. instr. abl. loc. plur.) folgen, tritt nicht wie bei den wörtern auf a (III, 14. 15.) e ein.
- 130. An die stelle des duals aller casus und personalendungen tritt der plural. Die beispiele = dvau kurutas; dvâbhyâm; dvayos; hastau, pâdau, stanau, nayane.
- 131. An die stelle des dativs tritt der genetiv. munissa gen. sing., munina gen. plur. zu muni; dei = dadâti; namo devasya, devânam (für munaye, munibhyo dadâti; namo devâya, devebhyaḥ).

- 132. Für den dativ sing., wenn er einen zweck ausdrückt, kann der gen. eintreten. devâya "um des gottes willen", "wegen des gottes". Lassen, Inst. Prâcr. p. 299. Bollensen zu Urvaçî p. 168. Ich habe ausser den schon von Lassen gesammelten und den von Böhtlingk zu Çâk. 40, 18 erwähnten stellen mit dativen, noch folgende aus den dramen aufgezeichnet: Bâlar. 156, 14. Mṛcch. 133, 4. Karp. 23, 10°. 27, 14° (zweifelhafte lesart). 52, 5°. 102, 16° (nach Burnell's MS.). Vṛshabh. 8, 24°. 12, 1°. 55, 29°. Verderbt ist Mâlav. 60, 12. In der prosa ist der dativ falsch. Sieh meine bemerkungen in Bezzenberger's beiträgen zur kunde der Indogermanischen sprachen I, p. 111 ff. Weber's ansichten ibid. p. 343 f. Ind. Stud. XIV, p. 290 ff. bedürfen keiner ernstlichen widerlegung.
- 133. Für  $\bar{n}e$  (endung des dat. sing.) kann, wenn ein zweck ausgedrückt wird, hinter dem worte vadha, dit  $\hat{a}i$  und der gen. eintreten.  $vah\hat{a}i$ , vahassa,  $vah\hat{a}ya$  bedeuten "um des mordes willen".  $vah\hat{a}i$  setzt wohl ein femin. \* $vadh\hat{a}$  voraus.
- 134. An die stelle des accus. und der folgenden casus tritt zuweilen der genetiv. Die beispiele = sîmâdharam vande | tasyâ mukham smarâmah ||. Hier steht der gen. im sinne des accus. In dhanassa laddho, cirassa mukkâ, tesim eam anâinnam (die H. selbst erklärt hat) steht der gen. im sinne des instr.; in corassa bîhaï = corâd bibheti, und im folgenden beispiel, das = itarâni yebhyo laghvaxarâni padântena sahitebhyaḥ im sinne des abl., in piţṭhîe ke° = pṛshṭhe keçabhâraḥ im sinne des loc. muhassa bharimo hat nichts auffälliges, da smar sehr oft den gen. regiert. anâinnam ist der form nach = anâcîrnam, wie b und Trivikrama erklären. iarâi u. s. w. ist wohl Apabhramça (Pingala?), mella ist mir dunkel.
- 135. An die stelle des accus. und instr. tritt zuweilen der locativ. In grâme vasâmi, nagare na yâmi | steht der loc. für den accus., in mayi vepanâyâm marditâni | tṛṣhu teshv alaṃkṛtâ pṛṭhivî | für den instr. maï vevirîe sind natürlich instrumentale; vevirî nach H. II, 145, maliâim nach H. IV, 126. Hinter maliâim fügt die 2. hand in A am rande hinzu: vihalam jo acalamvaï (l. avalambaï) âvaïpaḍiyam (l. °diam) ca jo samuddharaï saraṇâgayam ca rakkhaï vihvalam

yo svalambate âpatpatitam ca yaḥ samuddharati çaraṇâgatam ca raxati... Dahinter gehören offenbar die worte tisu tesu u. s. w.

136. An die stelle des abl. treten zuweilen der instr. und der loe. —  $r\hat{a}y\hat{a}=r\hat{a}j\hat{a}$ ; das übrige von H. selbst erklärt.

137. An die stelle des loc. tritt zuweilen der accus. —  $vijju^\circ$  = vidyududdyote (oder vidyuddyote) smarati râtrim. [ $vijju^\circ$  ist wahrscheinlich bahuvrîhi zu  $ra^\circ$ ]. — Im Jainaprâkrit findet sich auch der instr. (statt des loc.). Auch findet sich im sinne des nom. der accus. Zu dem beispiel: MJ. p. 54 mit anm. 3.

138. Das denominativa bildende affix ya wird ausgeworfen. — Ueber kyañ und kyash Böhtlingk, Pânini erklärender index s. s. v. v. Für Hemac, ist vielleicht kyansh statt kyash richtig, was ich nicht entscheiden kann. kyac, das die Bombayer ausgabe in die regel bringt, ist wohl nur irrthümliche ergänzung des herausgebers. garuâi hat in beiden angegebenen bedeutungen kyañ Pânini III, 1, 11. 12. Siddhânta Kaumudî II, 2 223. 226. und damadamâi hat kyash Pânini III, 1, 13. Der gana dort ist ein âkrtigana. Pânini ed. Böhtl. II, p. CXV. Im Mahâbhâshyam III, fol. 19b wird auch unser wort aufgeführt: damadamâyati | damadamâyate |. Es ist schallnachahmend (cfr. Pâṇini V, 4, 57) für den ton der trommel. M. दमदमेण, subst. दमदमा a large kettle drum; ähnlich auch in anderen neuindischen sprachen; lohiâi = lohitâyati. H.'s terminologie ist hier, wie oft, von der der Aindragrammatiker verschieden; cfr. Vopadeva 21, 7, 9, 10. Kâtantram 3, 2, 8; dazu Durga. — Zum verständniss der folgenden regeln über die conjugation sei vorher dies bemerkt. Die personalendungen (tyådayas) werden in 3 triaden eingetheilt. Die erste triade (prathamatrayam, âdyatrayam) enthält der reihe nach die endungen der 3. sing. 3. dual. 3. plur. Die zweite triade (dvitîyam trayam, madhyamam trayam) enthält der reihe nach: 2. sing. 2. dual. 2. plur. Die dritte triade (trtîyam trayam) enthält der reihe nach die endungen der 1. sing. 1. dual. 1. plur. Die numeri selbst heissen innerhalb jeder triade der reihe nach: âdyam vacanam (3. sing. 2. sing. 1. sing.) [dvitîyam vacanam 3. dual. 2. dual. 1. dual.; kommt hier nicht zur anwendung, da dem Prâkrit der dual fehlt]. Die endungen der 3. plur. 2. plur. 1. plur. werden hier als das innerhalb jeder triade bahushu vartamânam vacanam bezeichnet. So

- ist also z. b. dvitîyasya trayasya âdyam vacanam = 2. sing. u. s. w. cfr. Pâṇini III, 4, 78. I, 4, 102. Vopadeva VIII, 1. I, 11. Kâtantram III, 1, 3. Danach die übersetzung.
- 139. An die stelle der endung der 3. sing. im parasmaipadam und atmanepadam treten die substitute i, e. Die beiden c (in ic, ec) haben den zweck die endungen i und e für die regel IV, 318 zu specialisiren. c ist das characteristicum der beiden personalendungen. Die beispiele von den wurzeln has und vep.
- 140. An die stelle der endung der 2. sing. im parasmaipadam und âtmanepadam treten die substitute si, se.
- 141. An die stelle der endung der 1. sing. im parasmaipadam und åtmanepadam tritt das substitut mi. Aus dem adhikâra bahulam (I, 2) ist es zu erklären, dass von dem die stelle von mip (= mi 1. sing. act.) und e (1. sing. med.) vertretenden mi auch abfall des i sich findet. Das erste beispiel = bahu yeshâm ca roshitum çakyam; so natürlich zu erklären. Für maram wäre es wünschenswerth das ganze beispiel zu haben.
- 142. An die stelle der endung der 3. plur. im parasmaipadam und âtmanepadam treten die substitute nti, nte, ire. Die beispiele = hasanti; vepanti; hasyante; ramyante; garjante khe meghâh (efr. zu H. I, 187); bibhyati râxasânâm ca; utpadyante kavihṛdayasâ-gare kâvyaratnâni; dvâv api na prabhavato bâhû; vixubhyanti. Zuweilen tritt ire auch im sing. ein. çushyati grâmacikhallah. Für den interessanten gebrauch von ire im singular hat Trivikrama als beispiel: sûsaïre tâna târiso kantho, übersetzt: çushyati tâsâm tâdrçah kanthah. cfr. Benfey, Ueber die entstehung und verwendung der im Sanskrit mit r anlautenden personalendungen. Göttingen 1870 p. 70 f. Fausböll, Dhpd. p. VI. KP. p. 94. Delbrück, Altind. verb. p. 76.
- 143. An die stelle der endung der 2. plur. im parasmaipadam und âtmanepadam treten die substitute *ittha*, ha. Aus dem adhikâra bahulam ist es zu erklären, dass *ittha* sich auch sonst findet. Das c in hac hat den zweck die personalendung für die regel IV, 268 zu specialisiren. c ist das characteristicum für ha als endung der 2. plur. efr. zu III, 139. Im texte ist mit Fb hinter vartamânasya einzuschieben vacanasya.

- 144. An die stelle der endung der 1. plur. im parasmaipadam und âtmanepadam treten die substitute mo, mu, ma. tuvarâmo u. s. w. von  $\sqrt{tvar}$ .
- 145. Die beiden substitute e, se, die an stelle der (betreffenden) personalendungen gelehrt worden sind, treten nur hinter einem auf a endigenden thema an, nicht hinter einem andern, also nur an themata wie hasa-tuvara-kara- $(\sqrt{has}, tvar, kar)$ , nicht an themata wie  $th\hat{a}$ - $vasu\hat{a}$ -ho- $(\sqrt{sth}\hat{a}, udv\hat{a})$  (H. IV, 11),  $bh\hat{u}$ ), an die nur i und si treten. Das wort eva, nur" hat den zweck eine verkehrte beschränkung zu verhindern, dass man nämlich nicht glaube, nur e und se (nicht i und si) dürfen an themata auf a treten; daher sind auch i und si nach einem thema auf a richtig. Lautete das sûtram: ata ec se, so könnte man es auch so fassen: Hinter einem thema auf a treten nur e und se (nicht i und si) an; diese falsche auffassung verhindert eva nach atas.
- 146. Für asti mit dem substitut si der zweiten triade tritt das substitut si ein. Das beispiel =  $nishthuro\ yad\ asi.$   $sin\hat{a}$  , mit si" wird gesagt, weil, wenn se substitut ist (wenn as mit se verbunden werden sollte III, 140), man atthi sagt, wie in atthi tumam = asi tvam. cfr. IV, 148. Sehr weise!
- 147. An die stelle der wurzel as (sein) mit den substituten mi mo, ma können der reihe nach die substitute mhi, mho, mha treten. gaya mho, gaya mha = gatâḥ smas. Da mu nicht angeführt wird (III, 144), so wird dadurch festgesetzt, dass es nicht gebraucht wird. Dagegen sagt man (nach III, 148) auch atthi aham, atthi amhe, atthi amho. Nun erklärt sich ja mho wenn man von der fertiggebildeten Sanskritform (smas) ausgeht, dadurch dass nach sûtram II, 74 (für sma) das substitut mha eintritt. Allerdings. Indess bei den regeln über die endungen (über die flexion) wird gewöhnlich von der unfertigen form (d. h. der wurzel oder dem wortstamm) ausgegangen. Sonst könnten wegen der formen vacchena, vacchesu, savve, je, te, ke u. s. w. regeln überhaupt nicht gegeben werden (da nämlich die endungen dieselben sind wie im Sanskrit). cfr. auch zu I, 1.
- 148. An die stelle von as mit den personalendungen tritt das substitut atthi. atthi kann also für alle personen des sing. und plur.

- stehen. Mudrâr. 31, 16. 138, 12 atthi aham; 161, 16. atthi dâva hage; 141, 14 atthi annâim pi kovakaranâim. —
- 149. An die stelle von ni (affix i, das causativa bildet) treten die 4 substitute: a, e,  $\hat{a}va$ ,  $\hat{a}ve$ . Die beispiele sind causativa von  $\sqrt{dar}$ , kar, has, cam mit upa. Aus dem adhikâra bahulam (I, 2) ist es zu erklären, dass sich bisweilen e nicht findet, wie im caus. von  $\sqrt{jn}\hat{a}$ , zuweilen  $\hat{a}ve$  nicht, wie in  $p\hat{a}ei$  dem caus. zu  $\sqrt{pad}$  (oder pac oder  $\hat{a}p$  mit pra oder plu? IV, 41.) und  $bh\hat{u}$ . In der note ist statt der zweiten 8) zu lesen 9).
- 150. An die stelle von ni (zu III, 149), wenn ihm ein langer vocal vorhergeht, kann das substitut avi treten.
- 151. Für ni (zu III, 149) hinter  $\sqrt{bhram}$  kann das substitut  $\hat{a}da$  eintreten.
- 152. An die stelle von ni (zu III, 149) treten die substitute luk (d. h. i fällt aus) und  $\hat{a}vi$ , wenn kta (= suffix ta des part. praet. pass.) und das für das passiv vorgeschriebene affix folgen. Die ersten drei beispiele sind part. praet. pass. des causativs von kar, has, xam; die übrigen 3. sing. indic. praes. pass. des causativs zu kar und has.
- 153. Wenn für ni (zu III, 149) a, e (nach III, 149) und ausfall (nach III, 152) eingetreten sind, wird ein erstes a (der wurzel) zu  $\hat{a}$ . Beispiele für  $\hat{a} = p\hat{a}tayati$ ,  $m\hat{a}rayati$ ; für  $e = k\hat{a}rayati$ ,  $x\hat{a}mayati$ ; für  $luk = k\hat{a}ritam$ ,  $x\hat{a}mitam$ ,  $k\hat{a}ryate$ ,  $x\hat{a}myate$ . Gegenbeispiele: nur ein erstes a wie in  $samg\hat{a}mei = samg\hat{a}mayati$ ; hier darf die verlängerung nicht bei dem nicht unmittelbar (dem ni) vorausgehenden a (in sam) eintreten;  $k\hat{a}riam = k\hat{a}ritam$ ; hier darf sie nicht bei dem letzten a eintreten; nur a wird zu  $\hat{a}$ , nicht  $\hat{u}$  in  $d\hat{u}sei = d\hat{u}shayati$ . Einige verlangen aber auch wenn die substitute  $\hat{a}ve$ ,  $\hat{a}vi$  eingetreten sind, verlängerung des a, wie in  $k\hat{a}r\hat{a}vei = k\hat{a}rayati$  und  $k\hat{a}s\hat{a}vio$  in  $k\hat{a}sito$   $k\hat{a}ra\hat{a}$ .
- 154. Es gilt: a wird zu  $\hat{a}$ . Das a einer wurzel (eines themas) auf a kann zu  $\hat{a}$  werden wenn mi folgt. Die beispiele von has,  $j\tilde{n}\hat{a}$  (thema  $j\hat{a}na$  IV, 7), likh; das gegenbeispiel von  $bh\hat{u}$ .
- 155. Wenn auf eine wurzel auf a, mo, mu, ma folgen, kann a zu i und, wie ca (auch) andeutet, auch zu â werden. Auch e nach III, 158. Die gegenbeispiele von sthâ und bhû.

- 156. Wenn kta (suffix ta des part. praet. pass.) folgt, wird a zu i. Die beispiele = hasitam, pathitam, namitam,  $h\hat{a}sitam$ ,  $p\hat{a}thitam$ . Formen wie gayam = gatam, nayam = natam u. s. w. sind gebildet mit rücksicht auf die fertigen Sktformen. Nur a geht in i über, nicht  $\hat{a}$  in  $dhy\hat{a}ta$ , u in  $luam = l\hat{u}na$  (IV, 258),  $\hat{u}$  in  $h\hat{u}ta$ .
- 157. a wird zu e und, wie ca (auch) andeutet, auch zu i, wenn  $ktv\hat{a}$ , tum, tavya und das für das futurum vorgeschriebene affix folgen.  $-ktv\hat{a} = tv\hat{a}$  suffix des gerundium, tum = suffix des inf., tavya = suffix des part. necessitatis.  $-k\hat{a}\hat{u}na$  gerundium von kar.
- 158. An die stelle von a kann e treten, im praesens, imperativ und particip. praes. act.  $vartam\hat{a}n\hat{a}$  = praesens, wie bei Kaccâyana VI, 1, 9. Kâtantram III, 1, 11.  $pa\tilde{n}cam\hat{i}$  = imperativ, wie bei Kaccâyana VI, 1, 10. Kâtantram III, 1, 26. catr = kṛt at. cfr. III, 181.
  - 159. a wird zu e wenn die substitute  $jj\hat{a}$ , jja folgen.
- 160. Die regel über das passiv von ci, ji u. s. w. werden wir (später) geben (IV, 241 ff). Ueber welche aber keine gegeben werden wird, die erhalten an stelle des kya (affix ya des passivs) das nach der verweisung auf das Skt. (IV, 448) regelrecht antritt, die substitute îa, ijja. Die beispiele = hasyate, hasyamâna, pathyate; passiv zu  $\sqrt{bhû}$ . Aus dem adhikâra bahulam (I, 2) ist es zu erklären, dass zuweilen auch kya nach belieben eintritt. Die beispiele = mayâ na vidyate; tena labhyate; tena âsyate (IV, 215). vijjejja, lahijjejja, acchijejja sind vielmehr optative des praes. pass. und vejja, lahejja, acchejja aus ihnen verkürzt. cfr. III, 177. Weber, Bhagavatî I, 429. WH. p. 62. KP. p. 102 f. Bei Pâṇini und Vopadeva heisst das affix ya des passivs nicht kya, sondern yak, im Kâtantram 3, 2, 31 yan. kya ist bei Pânini und Vopadeva das denominativa bildende ya.
- 161. An die stelle von kya (affix ya des passivs) treten hinter darç und vac der reihe nach die substitute dit îsa und dit ucca. Die regel verbietet îa und ijja. dîsaï Hâla und Setub. s. v. In der Çaurasenî, dîsadi, Mâgadhî, dîçadi z. b. Mṛcch. 50, 24. 138, 23. 24. 139, 8. . 10. 11. 147, 4. 15. 168, 18. Urv. 7, 2. 10, 4. 27, 13. 30, 12. 31, 17. 39, 6. 40, 6. 43, 8 u. s. w. vuccaï Çauras. Mâg. vuccadi z. b. Mṛcch. 29, 7. 36, 11. 77, 12. 79, 2. 87, 12. 138, 2. 3. Çak. 12, 8 u. s. w. Oft falsch uccadi wie Bâlar. 96, 12. Viddhaç. 301, 9b u. s. w.

- 162. An die stelle der die vergangenheit bezeichnenden affixe welche für den aorist u. s. w. im sinne der vergangenheit vorgeschrieben sind, treten die substitute  $\hat{si}$ ,  $\hat{hi}$ ,  $\hat{hia}$ . Da in der folgenden regel für die consonantisch endigenden wurzeln  $\hat{ia}$  vorgeschrieben wird, bezieht sich diese regel nur auf die vocalisch endigenden wie kr (kar) und  $sth\hat{a}$ .— In dem Jainaprâkritbeispiele devindo inam abbav $\hat{i}$  = devendra enam abrav $\hat{i}$ t und anderen ist der gebrauch des imperf. im anschluss an die fertige Sktform ( $abrav\hat{i}$ t).  $adyatan\hat{i}$  = aorist Kaccâyana VI, 1, 14. Kâtantram III, 1, 28.  $hyastan\hat{i}$  = imperfectum Kacc. VI, 1, 13. Kât. III, 1, 27.
- 163. Hinter einer consonantisch endigenden wurzel wird für die die vergangenheit bezeichnenden affixe des aorists u. s. w. îa substituirt. huvîa von huv H. IV, 60.
- 164. Für die wurzel as (sein) mit diesem die vergangenheit bezeichnenden affixe treten die substitute  $\hat{a}si$ , ahesi ein.  $\hat{a}si$  1. sing. imperf. Mrech. 54, 16. 2. sing. Mrcch. 28, 14. 3. sing. z. b. Mrcch. 36, 18. 41, 21. Urv. 11, 2. 27, 21. 35, 7. 9. Çak. 43, 6. 105, 10. 117, 12. 129, 13. 162, 13 u. s. w. So ist auch Hâla 128 zu lesen. (ZDMG. 28, 380). ahesi gehört zu  $\sqrt{bh\hat{u}}$  und ist aorist. Pâli 3. sing. ahosi, 3. plur. ahesum Childers s. v. bhavati; KP. p. 112. 113. [Jât. 51, 6. 54, 5 steht ahimsu].
- 165. Nach *jja* dem substitut des optativs kann *i* gebraucht werden. *saptamî* = optativ Kaccâyana VI, 1, 11. Kâtantram III, 1, 25. Zur form: KP. p. 106 ff.
- 166. Wenn das für das futurum vorgeschriebene affix folgt, ist als anfang desselben hi zu gebrauchen d. h. für Skt. sya tritt im Prâkrit hi ein auf welches die endungen des praesens folgen.  $k\hat{a}hii$  zu  $\sqrt{kar}$ . bhavishyat futurum. Im Kâtantram III, 1, 32  $bhavishyant\hat{i}$ , bei Kaccâyana  $bhavissant\hat{i}$  genannt.
- 167. Wenn die substitute der dritten triade (zu III, 138) mi, mo, mu, ma im sinne des futurums folgen, sind vor ihnen  $ss\hat{a}$ ,  $h\hat{a}$  zu gebrauchen. hi wird verboten, doch findet sich auch hi. Zuweilen tritt aber  $h\hat{a}$  nicht ein, wie in der 1. plur. fut. act. zu has.

- 168. An stelle von mo, mu, ma können im futurum hinter der wurzel hissâ, hitthâ gebraucht werden. Andrerseits auch hohimo u. s. w. nach III, 167.
- 169. An stelle des substitutes mi kann im futurum hinter der wurzel ssam gebraucht werden.  $kitta^{\circ} = kirtayishyâmi$ .
- 170. An stelle des für das futurum vorgeschriebenen substitutes mi kann hinter kar und  $d\hat{a}$ , ham gebraucht werden.
- 171. An stelle der wurzeln çru, gam, rud, vid, darç, muc, vac, chid, bhid, bhuj mit der für das futurum vorgeschriebenen endung mi können die unregelmässigen formen soccham, gaccham, roccham, veccham, daccham, moccham, voccham, checcham, bheccham, bhoccham gebraucht werden. Für vida wird mit A vidik zu schreiben sein.
- 172. An die stelle von gru und der übrigen (in s. 171 aufgeführten wurzeln) treten, wenn ic (i. e. i=ti= endung der 3. sing.) und die übrigen substitute (der endungen) des futurums folgen, der reihe nach socch und die andern ein; d. h. diese substitute ohne den letzten theil mit dem vocal und was folgt (ohne die silbe am), und hi (III, 166) kann ausgeworfen werden. socchii und socchihii 3. sing. fut. act. zu  $\sqrt{gru}$ ; dann folgen je zwei formen für die 3. plur. und 2. sing; dann vier für die 2. plur.; sechs für die 1. sing. und sechs für die 1. plur. Wie bei der endung mo der 1. plur. ist es auch bei den endungen mu und ma. Dem entsprechen ganz die formen des futurums von gam. Ebenso sind die beispiele für rud und die andern zu bilden.
- 173. An stelle der singularaffixe aller drei triaden (zu III, 138), wenn sie zum ausdruck eines befehles u. s. w. antreten, werden der reihe nach du, su, mu substituirt (d. h. du für die 3. sing., su für die 2. sing., mu für die 1. sing. des imperativs). da (in du) wird wegen der andern sprachen (Çaurasenî, Mâgadhî u. s. w.) gesagt. cfr. Pâṇini III, 3, 161. 162. Vopadeva XXV, 22.
- 174. An die stelle des im vorigen sûtram vorgeschriebenen su kann das substitut hi treten. dehi, desu 2. sing. imp. zu  $\sqrt{d\hat{a}}$ .
- 175. Hinter a können für su die substitute ijjasu, ijjahi, ijje und luk (d. h. abfall von su) eintreten.
- 176. An stelle der pluralaffixe der drei triaden (zu III, 138), wenn sie zum ausdruck eines befehles u. s. w. antreten, werden der reihe

nach ntu, ha, mo substituirt. — ntu für die 3. plur. imp., ha für die 2. plur. imp., mo für die 1. plur. imp.

- 177. An stelle der für das praesens, futurum und zum ausdruck eines befehles u. s. w. vorgeschriebenen affixe können die substitute jja, jjä treten. Andrerseits gelten auch die vorher gegebenen regeln. Die beispiele von has, paṭh, çru. So (wie in den angeführten beispielen) ist es überall, wie z. b. in der dritten triade aïvâejjâ und aïvâ-yâvejja = atipâdayet; (ich ziehe jetzt diese lesung vor, verbinde also aï mit dem verbum, das ich jetzt als  $\sqrt{pad}$  annehme); na same = na samanujânâmi und na samanujânîyâm. Andere aber fordern diese endung auch für andere tempora und modi. So soll hojja im sinne des. indic. opt. imp. praes., des imperf., aorist, perf., precativ, futurum II., fut. I., und des conditionalis stehen. Die regel zeigt, dass H. kein gefühl für die feinheiten der syntax des optativs hatte. In der note zu I, p. 107 ist die zahl 2) aus versehen zweimal gesetzt worden; man setze vom zweiten male ab eine immer um eins höhere zahl.
- 178. Hinter einer vocalisch endigenden wurzel können im praes., fut. und imperativ jja,  $jj\hat{a}$  zwischen wurzel und affix und, wie sich aus ca (auch) ergibt, auch an stelle der affixe treten. KP. p. 107 f.
- 179. An stelle des conditionalis können die substitute jja,  $jj\hat{a}$  treten. Das beispiel = yady abhavishyad varṇanîyaḥ. hojja, hojjâ natürlich auch optative praes.
- 180. An stelle des conditionalis treten die substitute nta (part. praes. act.) und mâṇa (part. praes. med.). Die beispiele = yady asi hariṇâdhipaṇ niveçayan; na sahann eva tato râhuparibhavam. Zu nivesaṃto in A die randglosse: nyaveçayishyathâḥ, zu sahaṃto: asahishyathâḥ.
- 181. Für çatṛ (kṛt at, das part. praes. act. bildet) und ânaç (kṛt âna, das part. praes. med. bildet) treten für jedes einzelne die substitute nta, mâṇa ein (d. h. nta tritt wie mâṇa ebensowohl an stelle von çatṛ wie ânaç). Im Prâkrit treten also nur -ant und -mâna an ohne unterschied der conjugationen.
- 182. Wenn çatr und ânaç im femin. stehen, treten an ihre stelle  $\hat{i}$  und, wie sich aus ca (auch) ergibt, auch nta,  $m\hat{a}na$ . Im femin.

III, 182.

kann also im act. neben -antî auch die schwache endung -atî gebraucht werden.

Am schlusse des pâda fügt in A die zweite hand am rande, BFb im texte hinzu:

ûrdhvam svarganiketanâd api tale pâtâlamûlâd api tvatkîrtir (F° ter) bhramati xitîçvaramane pâre payodher api | te nâsyâh pramadâsvabhâvasulabhair uccâvacaiç câpalais te vâcamyamavṛttayo ç pi munayo maunavratam tyâjitâh ||.

"Dein ruhm, o du kleinod unter den herrschern, dringt selbst über die himmelswohnung, selbst unter den boden der hölle, selbst über den ocean. Sogar die schweigenden munis, die nicht zu verführen waren durch die mannichfachen leichtfertigkeiten die den frauen von natur eigen sind, wurden veranlasst das gelübde des schweigens zu brechen". — Für  $n\hat{a}sy\hat{a}h$  (zu  $\sqrt{2}$ . as) ist es kaum nöthig  $n\hat{a}cy\hat{a}h$  zu lesen.

- 1. Man wisse, dass für wurzeln, welche in einem sütram mit einem stummen i am ende aufgeführt werden, die angegebenen substitute beliebig sind. Es wird dies auch in jedem einzelnen falle bemerkt werden. Böhtlingk, Pâṇini und Vopadeva index s. v. idit. So wird IV, 2 katheḥ gesagt, gen. zu kathi, und dieses i deutet an, dass die substitute vajjaraï u. s. w. nur beliebig, nicht nothwendig, sind und dass man auch kahaï sagen kann; IV, 7 dagegen wird jño gesagt und damit gelehrt, dass die substitute jâṇaï und muṇaï eintreten müssen.
- 2. Für die wurzel kath können die 10 substitute eintreten: vajjara, pajjara, uppāla, pisuņa, samgha, bolla, cava, jampa, sîsa, sâha. ubbukkaï aber kommt von bukk (bellen) mit ud. [Man lese mit b bhashana]. Andrerseits auch kahaï. Obwohl diese (substitute) von andern unter den deçî-wörtern aufgeführt worden sind, sind sie doch von uns zu wurzelsubstituten gemacht worden, damit sie die verschiedenen affixe annähmen. Und so ergeben sich tausende von formen wie vajjario (p. p. p.), vajjariūna (gerund.), vajjaranam (erzählung), vajjaramto (part. praes. act.), vajjariavvam (part. necess.). Und wie für eine Sanskritwurzel gelten die regeln über ausfall und zutritt der affixe u. s. w. — Für vajjaraï wird in der Deçînâmamâlâ bajjaraï geschrieben; für uppâlaï dort und in der Pâiyalacchî upphâlaï, was also die richtige form sein wird. pisunaï = Sanskrit piçun(ay)ati "klatschen," "hinterbringen;" im Prâkrit nicht in so specieller bedeutung, wie es scheint. samghaï und sâhaï gehören offenbar eng zusammen. Paul Goldschmidt zu Setub. I, 12. Weber, ZDMG. 28, 369. M. सांगणं altbaktr. çanh Joh. Schmidt, vocalismus I, 35. — bollaï Mrcch. 105, 16. Ratn. 306, 25. Ein substantiv bollam = vacanam Karp. 48, 1<sup>b</sup>. M. बोलिएं G. बोलवुं S. बोलए U. बोलना B. बोलिते. cavaï S. चवणु to say, tell. jampai M. जांपेंगं und जापेंगं. Nach Molesworth ist das

IV, 3-6. 131

wort "barbarous, and current mostly among the Parbhûs and others of Bombay," üblicher sei das causativ  $\overline{\text{sivfav}}$ . Es gehört zu Sanskrit jalp. In den dramen hat  $jampa\ddot{a}$  ebenso wenig wie bei Hâla (Weber s. v.) einen vulgären klang; Mṛcch. 34, 24. 39, 9 gebraucht es zwar Mâthura, aber Urv. 41, 11 auch die nymphe Urvaçî. Oft findet sich jappadi geschrieben, was falsch ist. Prab. 44, 1 ist für  $jappand\hat{a}$  zu lesen  $jampant\hat{a}$ . —  $s\hat{a}$  = Skt. \* cishyati zu  $\sqrt{c}$ . — In dieser regel sind offenbar die verschiedensten schattirungen des "sagens," "sprechens" zusammengestellt.

- 3. Für duḥkhaṃ kath "seinen schmerz erzählen," "klagen," kann das substitut nivvara eintreten. nivvaraï bedeutet "er erzählt seinen schmerz," "er klagt." Trivikrama hat nibbaraï; ich habe °vva° geschrieben mit rücksicht auf S. श्रोरण to talk over one's misfortunes, das auf va als wurzelanlaut hinzuweisen scheint. Präfix ist nis.
- 4. Für jugups können folgende drei substitute eintreten: jhuṇa, duguccha, duguṇcha. Andrerseits: jugucchaï und mit ausfall des ga duucchaï, duuṃchaï, juucchaï. Pâli jigucchati.
- 5. Für bubhux und das verbalthema vij können der reihe nach virava und vojja substituirt werden, also virava für bubhux, vojja für vij. vij, fächeln" ist eigentlich ein denominativum von vyaja (Pâṇini III, 3, 119). Nominalthemen können aber ohne einen classencharaeter (mit affix kvip = 0) als verbalthemen gebraucht werden acare d. h. im sinne von "handeln wie das nomen," "behandeln wie das nomen." cfr. Mahâbhâshya III, fol. 17<sup>b</sup>. Böhtlingk zu Pâṇini III, 1, 11 (II, p. 113). Vopadeva XXI, 7. Kâtantram III, 2, 8 (p. 169). Benfey, Vollst. gr. § 212.
- 6. Für dhyâ und gâ treten der reihe nach die substitute jhâ, gâ ein, also jhâ für dhyâ, gâ für gâ (singen). nijjhâi d. h. dhyâ mit ni bedeutet "sehen," "betrachten." Von denselben substituten auch die substantiva jhâṇaṃ = dhyânam, gâṇaṃ = gânam. Zu gâi cfr. gâe Mṛcch. 79, 13. dhyâ mit ni in der bedeutung "betrachten" Mṛcch. 59, 24. 69, 2. 89, 4. 93, 15. Urv. 52, 11. Mâlav. 51, 13. Mâlat. 101, 10. Bâlar. 69, 13. U. निद्याना to spy. In M. sind die verba घाणे und गाणे G. गार्व S. गारण.

- 7. Für jhâ treten die substitute jâna und muna ein. Aus dem adhikâra bahulam (I, 2) ist es zu erklären, dass zuweilen dieser eintritt nur beliebig ist, so neben janiam (p. p. p.) auch nayam, neben jâniûna (gerund.) auch nâûna, neben jânanam auch nânam = Skt. jñânam. manaï aber kommt von manyati. - munaï findet sich in der prosa nie; auch janaï ist ihr fremd. Dafür stets janadi (oder nach na ânâdi) wie im Sanskrit; z. b. Mrcch. 37, 25. (38, 13 metrische prosa) 51, 25, 101, 11, 114, 1. Urv. 9, 4 u. s. w.; ebenso natürlich auch jânâsi z. b. Mrcch. 57, 9. 65, 10. 82, 12. 101, 8. 9. 10 u. s. w. jânâdu Mrcch. 94, 13. jâniam Urv. 55, 1 (Apabhramça); in prosa jânidam z. b. Mrcch. 27, 21. 28, 17. 24. 29, 14. 82, 15. 148, 23. 166, 9, aber in compositis nâdam z. b. abbhanunnâdo Cak. 84, 11. Urv. 12, 14. 29, 13. 39, 20. 46, 3. 84, 2. vinnâdo Mrcch. 37, 21. Cak. 73, 5. 168, 15. Urv. 29, 21. 80, 4 u. s. w. Vereinzelt steht anabhijânido Mrcch. 153, 2 (ed. Calc. çak. 1792 p. 326, 9), was nicht ganz sicher ist. — munaï Hâla A. 27. Setub. II, 36. Pratâp. 202, 15. 204, 10. Urv. 26, 8 dazu Bollensen; Pingala 589, 5. Acyutaç. 82. Pâli munâti. KP. p. 99.
- 8. Für die wurzel  $dhm\hat{a}$ , wenn sie auf ud folgt, tritt das substitut  $dhum\hat{a}$  ein.
- 9. Für  $dh\hat{a}$ , wenn es auf crad folgt, tritt das substitut daha ein. Zu H. I, 12.
- 10. Für pâ (trinken) können folgende 4 substitute eintreten: pijja, dalla, paṭṭa, ghoṭṭa. Zu pijjaï cfr. U. पीजाना. Çak. 29, 5 ist pijjanti und Prab. 28, 15 pijjae passiv. Zweifelhaft scheint mir das passiv pîanti Çâk. 20, 6 ed. Böhtl. und pîadi Urv. 48, 15. (p. 648, 21 der drâvid. rec.). An letzterer stelle ist mit BP, ed. Calc. 1830, Lenz p. 50, 2 pivîadi zu lesen, das auch Mṛcch. 71, 7. 77, 11. Urv. 9, 19 steht. Echt prâkritisch ist auch pîadi Mṛcch. 87, 13, während pîadi sehr nach Skt. aussieht. ḍallaï U. डाजना to pour; paṭṭaï U. पाटना to irrigate, to water. ghoṭṭaï M. घोटणं to gulp; S. घुट्कणु to swallow or take down in gulps; U. घूटना und घूटना to gulp, to drink. Viddhaç. 149, 19 steht die ebenfalls richtige form ghuṭṭādu. Hierher gehört auch dugghuṭṭo ,, elephant" (H. Deçînâmamâlâ) = dvipa, wofür auch dugghoṭṭo und doghaṭṭo sich geschrieben findet. Die Prâkṛṭamañjarî sagt: doghaṭṭo vâraṇas smṛṭaḥ; Trivikrama II, 1, 30 hat

dughghoṭṭo dvipaḥ | pibater ghoṭṭaḥ | dvâbhyâṃ pibatîti dughghoṭṭo | Bâlar. 50, 1. 86, 12 steht doghaṭṭa°.

- 11. Für  $v\hat{a}$ , wenn es ud vor sich hat, können die substitute  $orumm\hat{a}$ ,  $vasu\hat{a}$  eintreten. Im sûtram wird wohl  $udv\hat{a}ker$  die richtige lesart sein.
- 12. Für  $dr\hat{a}$ , wenn es ni vor sich hat, können die substitute  $oh\hat{i}ra$ , umgha eintreten.  $oh\hat{i}ra\ddot{i}$  ziehe ich zu S. স্থায়িংড়া to nod from drowsiness.  $umgha\ddot{i}$  G. ऊंघवुं to sleep; S. ऊंघ sleep, ऊंघाई sleepiness; U. ऊंघना to nod from sleepiness, to doze. Auch hier dürfte  $nidr\hat{a}ker$  die richtige lesart sein.
  - 13. Für ghrâ mit â kann das substitut âiggha eintreten.
- 14. Für  $sn\hat{a}$  kann das substitut abbhutta eintreten. Im sûtram wird  $sn\hat{a}ker$  zu lesen sein.
- 15. Für  $sty\hat{a}$ , wenn es sam vor sich hat, tritt das substitut  $kh\hat{a}$  ein.
- 16. Für sthâ treten folgende 4 substitute ein: thâ, thakka, ciṭṭha, nirappa. ṭhâi Hâla und Setub. s. v. sthâ. ṭhâaï nach IV, 240; ṭhânaṃ = sthâna; paṭṭhio = prasthita; uṭṭhio = uṭṭhia; paṭṭhâvio = prasthâpita, uṭṭhâvio = uṭṭhâpita. thakkaï B. uṭṭhât to stay; sonst in den neuindischen sprachen in übertragenem sinne: "in noth, verlegenheit sein", "ermüdet sein." cfr. englisch to be at a stand; so M. uṇṇ G. uṇṇ S. uṇṇ U. uṇṇ. Viddhaç. 150, 13 ist thakkantu = "mögen aufhören." citthaï ist die in der prosa allein gebräuchliche, überaus häufige form. cfr. Vararuci XII, 16. Aus dem adhikâra bahulam (I, 2) ist es zu erklären, dass diese substitute zuweilen nicht eintreten, (sondern th dental bleibt). ciṭṭhiâṇa und thâûṇa sind gerundia.
- 17. Für  $sth\hat{a}$ , wenn es auf ud folgt, treten die substitute tha, kukkura ein. utthai M. उठेणं G. उठनुं B. उठिते U. उठना. S. scheidet उथण to get up, rise von उठण to be produced, spring up. —
- 18. Für mlâ können die substitute vâ, pavvâya eintreten. vâi = vâti von 3. vâ B-R; pavvâyaï dieselbe wurzel vâ mit pra (nach II, 97 und IV, 240). milâi H. II, 106. milânâim Mṛcch. 2, 16. milâna° Urv. 26, 13. milâamâṇa Urv. 51, 10. Mâlav. 27, 2. milâanta Mâlat. 97, 15 u. s. w.

- 19. Für 3. mâ, wenn es nis vor sich hat, treten die substitute nimmâna, nimmava ein.
- 20. Für xi kann das substitut nijjhara eintreten. M. निद्मर्ण to melt away.
- 21. Für das causativum von chad können folgende 6 substitute eintreten: numa, nûma und mit cerebralem n, nûma, sannuma, dhakka, ombâla, pabbâla. dhakkaï Hâla A. 54. Mṛcch. 36, 3. 79, 17. 164, 14. M. ढांकण und झांकण G. ढांकवुं S. ढकण B. ढांकित U. ढकना und ढांकना.
- 22. Für die causativa von 1. var mit ni und pat kann das substitut nihoda eintreten. S. निहोडणु to prostrate. U. निहूडना to bow down, to stoop. B-R. s. v. hud.
- 23. Für das eausativum von  $d\hat{u}$  (B-R. 1. du) tritt das substitut  $d\hat{u}ma$  ein. Das beispiel =  $d\hat{u}vayati$  mama hrdayam.  $dummia^\circ$  Urv. 53, 16. 60, 20. Bollensen p. 368. Hâla s. v.  $\sqrt{\text{dumm}(!)}$  Ein causativ:  $dumm\hat{u}vedi$  Mâlat. 96, 15. cfr. M. दुमदुमें to storm, rage u.s.w. (poetisch in übertragenem sinne; Molesworth s. v. 3).
- 24. Für dhavalay kann das substitut duma eintreten. Nach der regel, dass vocale für vocale in mannichfacher weise eintreten (IV, 238), erscheint auch die länge (des u); dûmian dem sinne nach = dhavalitam.
- ${f 25.}$  Für das causativum von tul kann das substitut  $oh\hat{a}ma$  eintreten
- 26. Für das causativum von ric mit vi können die drei substitute: olunda, ullunda, palhattha eintreten. Dass palhattha und nicht, wie b hat, pahuttha die richtige lesart ist, zeigt S. पान्हो empty, vacant.
- 27. Für das causativum von tad können die substitute åhoda, vihoda eintreten.
- 28. Für miçray können die substitute vîsâla, melava eintreten.
   melavaï M. मेलविंणं und मिलविंणं G. मेलववं, causativa zu √mil.
- 29. Für uddhûlay (bestreuen) kann das substitut guntha eintreten.

- 30. Für das causativum von *bhram* können die substitute *tâlianța*, tamâḍa eintreten. Im texte lese man mit Fb *bhramater*. cfr. III, 151 und IV, 161.
- 31. Für das causativum von naç können folgende 5 substitute eintreten: viuda, nâsava, hârava, vippagâla, palâva. viudaï cfr. M. वितुळणं to fade away; nâsavaï causativ. zu √naç; hâravaï = M. हारपेणं to lose, causativ. zu √har; vippagâlaï causativ. zu √gal mit vi und pra; palâvaï causativ. zu √lû mit pra.
- 32. Für das causativum von dare können folgende 3 substitute eintreten: dâva, damsa, dakkhava. — dâvaï Hâla 320. A. 32. Setub. I, 53. 63. Ratn. 321, 32. [Es ist Garrez wie Cappeller entgangen, dass sich die richtige lesart dâvijjaü schon bei Dhanika zum Daçarûpa I, 43 findet; nach demselben ibid. p. 42, 16 ist Ratn. 322, 5 statt tam tam damsemi der ausgaben zu schreiben tam te dâvemi]. Mudrâr. 32, 9 dâvida°; für dâsâviâim ist Karp. 53, 7° zu verbessern dâviâi und für दिश्चिदं (sic) Mâlat. 96, 2 wird dâvidum zu schreiben sein. M. दावेणं Garrez, Journal Asiatique 1872 p. 204. Weber, ZDMG. 26, 741. 28, 424. Paul Goldschmidt zu Setub. I, 53. Die herleitung von  $\sqrt{d\hat{\imath}}$  ist weder sprachlich noch sachlich zu rechtfertigen. [Pâli dâpeti gehört zu  $\sqrt{d\hat{a}}$  Childers s. v., cfr. auch Dhpd. 218, 13. 17.] — damsaï ist sehr häufig; z. b. Mrcch. 74, 16. 90, 21. Urv. 25, 15. 27, 5. 7. 72, 4 u. s. w. — dakkhavaï M. दाखिवें G. दाखववं zu H. IV, 181. — darisaï ist in den dramen viel seltener als damsai: Mrcch. 70, 25. 100, 4. Nach Mârkandeya ist darisaï der Avantî eigenthümlich.
- 33. Für das causativum von ghat, wenn es ud vor sich hat, kann das substitut ugga eintreten. G. ভাৰ S. ভাগু; (U. ভাৰা to spring up, rise) M. ভাৰিখা.
  - 34. Für das causativum von sparh tritt das substitut siha ein.
- 35. Für das causativum von bhû mit sam kann das substitut âsaṃgha eintreten. De gr. Prâcr. p. 5. 6 (die stelle aus der Çak. jetzt p. 160, 14). Man füge hinzu: Viddhaç. 146, 5 ado jjevva me âsaṃgho, wozu der herausgeber die note hat: âsaṃgha vicâraḥ âçvâso vâ. So wird auch aṇâsaṃgho zu lesen sein statt aṇâsaṃsâ Bâlar. 214, 19.
- 36. Für das causativum von nam, wenn es ud vor sich hat, können folgende 4 substitute eintreten: utthaṃgha, ullâla, guluguṃcha

- (so zu lesen), uppela. ullâlaï M. उज्ञाळेण to upset. U. उजाजना to overset. guluguṃchaï hier wie IV, 144 mit °lu° nach der Deçînâmamâlâ.
- 37. Für das causativum von sthâ, wenn es pra vor sich hat, können die substitute paṭṭhava, peṇḍava eintreten.
- 38. Für das causativum von jõä, wenn es vi vor sich hat, können die substitute vokka, avukka eintreten. Hierher S. दूकपु to cry out, to shout?
- 39. Für das causativum von ar (arpay) können folgende 3 substitute eintreten: alliva, caccuppa, paṇâma.
- 40. Für das causativum von  $y\hat{a}$  kann das substitut java eintreten. javaï zu  $\sqrt{1}$ .  $j\hat{u}$  B-R.
- 41. Für das causativum von plu können die substitute ombâla, pabbâla eintreten. M. স্থাৰকটা to wash slightly enthält dieselbe wurzel.
- 42. Für das denominativum vikoçay (aus der scheide ziehen, entblössen) kann das substitut pakkhoda eintreten.
- 43. Für das denominativum romanthay (wiederkäuen) können folgende substitute eintreten: oggâla, vaggola. oggâlaï M. उगळणं to bring up the cud under rumination; S. उगार्ण to chew the cud und श्रोगार्ण to ruminate; U. उगलना to spit out (√gar mit ud).
- 44. Für das im sinne der wurzel stehende causativum von kam (lieben) kann das substitut nihuva eintreten. cfr. Skt. nidhuvana coitus. —
- 45. Für das causativum von  $k\hat{a}c$  mit pra kann das substitut nuvva eintreten.
- 46. Für das causativum von kamp kann das substitut vicchola eintreten. kampei verdruckt für kampei.
- 47. Für das causativum von *ruh* mit â kann das substitut *bala* eintreten. In der Deçînâmamâlâ und Pâiyalacchî wird *valaï* geschrieben. Trivikrama hat *balavaï* dreimal mit *ba* im anlaute.
- 48. Für das im sinne der wurzel stehende causativum von dul (in die höhe heben) kann das substitut raṃkhola eintreten.
- 49. Für das causativum von rañj kann das substitut râva eintreten. râvei M. रापेंग्रं to blacken.

- **50.** Für das causativum von *ghaṭ* kann das substitut *parivâḍa* eintreten.
- 51. Für das causativum von vesht kann das substitut pariâla eintreten. vedhei H. IV, 221.
- 52. Von diesem sûtram an sind die wurzeln alphabetisch nach dem endvocal oder endconsonanten geordnet.
- 52. ner "für das causativum" hört auf zu gelten (ist nicht mehr aus IV, 21 zu ergänzen). Für krî tritt das substitut kiņa ein, wenn es aber hinter vi steht, tritt kke mit doppeltem k und, wie sich aus ca (auch) im sûtram ergibt, auch kiņa ein. kiņadha Mṛcch. 32, 17. C. 51, 10. 11. 12. 53, 7. kiņissadi C. 52, 4. 7; aber kîṇiṣṭaṃ Mṛcch. 118, 14. 125, 10. (Mâgadhî); mit nis: nikkiṇasi Mṛcch. 61, 16; mit vi: vikkiṇia Mṛcch. 32, 10. 14. vikkiṇida 50, 4. vikkiṇiadi Karp. 24, 19°. Falsch ist vikkiṇidâ Karp. 71, 20° und vikkîanti Mudrâr. 89, 2. Man lese vikkiṇidâ und vikkiṇianti. Im p. p. p. auch kîdo Mṛcch. 133, 21. 134, 13. 173, 9. S. विकिण्ण. Zigeunerisch kinâva (kaufen) und bikinâva (verkaufen).
- 53. Für bhî treten die substitute bhâ und bîha ein. Aus dem adhikâra bahulam (I, 2) ist es zu erklären, dass sich (neben bhâiam und bîhiam) auch bhîo (p. p. p.) findet. Neben bhâi nach H. IV, 240 auch bhâaï. efr. bhâami Mṛcch. 124, 22. 125, 21. Urv. 24, 13. 33, 11. C. 86, 6. bhâaçi Mṛcch. 124, 23. bhâadi Ratn. 301, 18. Nâg. 14, 1. bhâahi Mṛcch. 169, 23. Çak. 90, 12. Ratn. 300, 10. bhâissadi Çak. 135, 14. 144, 11 u. s. w. Ein causativ. bhâavesi Mṛcch. 91, 19. Daneben aber auch bihei = bibheti H. I, 169. IV, 238. Hâla 316.
  - 54. Für lî mit â tritt das substitut allî ein. Deçîn. alli.
- 55. Für lî mit ni können folgende 6 substitute eintreten: nilîa, nilukka, niriggha, lukka, likka, lhikka. lukkaï U. जुना S. जुनाए B. जुनित; likkaï M. जिनेएं S. जिनए. Weber zu Hâla v. 49. nilukka nilîna Hâla 61. Viddhaç. 148, 1 b.
- 56. Für *lî* mit vi kann das substitut virâ eintreten. M. বির্থি to melt.
- 57. Für ru können die substitute runja, runta eintreten. Für rute wird wohl ruke, wie A hat, die richtige lesart sein.
  - 58. Für *çru* kann das substitut hana eintreten.

- 59. Für dhû kann das substitut dhuva eintreten. v'dhû bildet im Skt. auch dhuvati. B-R. s. v.; man vergleiche aber auch S. भुन्ण to shake. Im texte ist dhûger zu lesen.
- 60. Für die wurzel  $bh\hat{a}$  können die substitute ho, huva, hava eintreten.  $parih\hat{n}a^{\circ} = parih\hat{n}avibhavah$ ; die folgenden beispiele = bhavitum, prabhavati, paribhavati, sambhavati. Zuweilen auch noch andere formen, wie  $ubbhua\ddot{i} = udbhavati$ ; (bhattam) = bhaktam).
- 61. Für  $bh\hat{u}$  kann das substitut hu eintreten ausser wenn ein affix folgt das e zum it hat, d. h. wo e stummer buchstabe ist. Solche affixe sind i, e (H. III, 139) und ha (H. III, 143).
- 62. Für bhû tritt das substitut nivvada ein, wenn prthagbhûta (gesondert, verschieden) und spashta (klar, deutlich) agentia sind, d. h. nivvadaï bedeutet "verschieden sein" und "deutlich sein". M. निवरणं to become conspicuous; G. निवडवुं to turn out, come up. B. निवडित to come to a close.
- 63. Für bhû kann das substitut huppa eintreten, wenn prabhu (herr) das agens ist. Und den sinn des "herr seins" hat es nur wenn es pra vor sich hat d. h. in der form pahuppaï. Das beispiel anga eva na prabhavati. Hâla 7: pahuppaṃto. pahuppaï ist keine irrthümliche lesart, die uns bei Hemac. "aufgetischt" wird (Weber, ZDMG. 28, 350), sondern ebenso wie juppaï (IV, 109) und vâhippaï (IV, 253) allein richtig und ganz unbezweifelbar.
- 64. Für  $bh\hat{u}$  tritt das substitut  $h\hat{u}$  ein, wenn das suffix kta (= ta) folgt d. h. im p. p. p.
- 65.—73. Im texte lese man überall krgeh, krgo, krgah statt krneh, krno, krnah.
- 65. Für kar kann das substitut kuṇa eintreten. kuṇaï Hâla s. v. kar. Ratn 293, 6. Dhûrtas. 72, 1. Mudrâr. 68, 2. Nâg. 24, 8. 40, 5. Pratâp. 218, 17. 220, 15. 389, 14. Pingala 522, 8. 592, 5. Bâlar. 69, 13. 120, 6. 168, 7. 195, 13. 200, 13. Viddhaç. 123, 2<sup>b</sup>. 147, 22<sup>b</sup>. 24<sup>b</sup>. 300, 28<sup>a</sup>. Cc. 36, 11. 37, 5. 39, 1. 10. 44, 12. 47, 7. 80, 14. 92, 14. Mehrere der hier angeführten stellen sind zwar als prosa gedruckt, in wirklichkeit aber verse und in Mâhârâshṭrî geschrieben, z. b. Bâlar. 120, 5. 6, wo die strophe mit câvâroha° beginnt; Nâg. 24, 6 8, wo tumaṃ die strophe beginnt u. a., andere wie Bâlar. 69, 12 14 u. a.

werden sich bei richtiger lesart auch als verse herausstellen, in andern ist kuṇaï falsche lesart, da es in prosa nie gebraucht wird, wie schon Vararuci XII, 15 bemerkt hat. — Mit praefix anu in anukuṇantî Pratâp. 219, 16. U. क्रिंट maker, doer, कुन making; Spiegel, Altpersische keilinschriften s. v. kar.

- 66. Für kar, wenn es kânexita zum object hat, kann das substitut niâra eintreten; niâraï bedeutet "blenden", "die augen ausstechen".
- 67. Für kar, wenn es nishṭambha und avashṭambha zum object hat, können der reihe nach niṭṭhuha und samdâna eintreten. niṭṭhuhaï bedeutet "hemmen", "hindern", samdânaï "sich entschliessen", "seine zuflucht nehmen".
- 68. Für kar, wenn es çrama zum object hat, kann das substitut vâvampha eintreten; vâvamphaï bedeutet "sich anstrengen", "sich eifrig womit beschäftigen".
- 69. Für kar kann das substitut nivvola eintreten, wenn oshthamâlinya "verfärbung, schmutzigsein der lippen", das entsteht wenn man zornig ist, object ist. nivvolaï bedeutet "aus zorn die lippe verfärben", schmutzig machen". — Trivikrama hat nibbolaï.
- 70. Für kar, wenn es çaithilya und lambana zum object hat, kann das substitut payalla eintreten; payallaï bedeutet "schlaff werden" und "herabhängen".
- 71. Für kar, wenn es nishpatana und acchotana zum object hat, kann das substitut niluncha eintreten; nilunchai bedeutet "hinausstürzen, herausfallen" und "zerstampfen, tödten". Die bedeutung von acchotanati erschliesse ich aus Hemac zum Abhidhanac 927 (p. 376 ed. Böhtlingk-Rieu) und aus der v. l. acchotana zu Amarakoça 2, 10, 24 neben der v. l. acchotana zu Halayudha 2, 280 (p. 108), so dass ich  $\sqrt{chut} = \sqrt{xud}$  setze; cfr. auch acchotana neben acchotana, wo chud prakritisch acchotana wäre, Pali acchotana neben acchotana vo acchotana vo acchotana neben acchotana vo acchotana neben acchotana vo acchotana neben acchotana vo acchotana neben acchotana vo acchotana neben acchotana vo acchotana neben acchotana vo acchotana neben acchotana vo acchotana neben acchotana vo acchotana neben acchotana vo acchotana neben acchotana vo acchotana vo acchotana neben acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana neben acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana neben acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana neben acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana neben acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana vo acchotana v
- 72. Für kar, wenn es xura zum object hat, kann das substitut kamma eintreten; kammaï bedeutet "scheeren", "rasiren".
- 73. Für kar, wenn es câțu zum object hat, kann das substitut gulala eintreten; gulalaï bedeutet "schmeicheln".

- 74. Für smar können folgende 9 substitute eintreten: jhara, jhūra, bhara, bhala, laḍha, vimhara, sumara, payara, pamhuha. Sehr auffallend ist vimharaï in der bedeutung "sich erinnern". bharaï Hâla s. v. smar. cfr. S. 甘和文明 und 甘和文明 G. 甘和文明. Zu bhalaï cfr. S. 甘和可明 to remember, call to mind; M. 甘和志则 to have conception of. In der prosa ist nur sumaradi gebräuchlich, wie Vararuci XII, 17 richtig bemerkt.
- 75. Für smar mit vi treten die substitute pamhusa, vimhara, visara ein. visario Çak. 96, 2. Die neuind. sprachen haben kurzes i; M. विसर्ण G. विसर्नु S. विसार्ण und Markaṇḍeya erwähnt auch visaraï. || veḥ suraḥ || ver uttarasya smarateḥ sura syât | visuraï | || saraç ea dîrgho vâ || ver uttarasya smarateḥ sara syât ver dîrgho vâ | visaraï | vîsaraï ||. In der prosa nur visumaradi.
- 76. Für har mit  $vy\hat{a}$  können die substitute kokka und pokka eintreten, wenn kürzung des o eintritt, auch kukka. Im texte ist  $vy\hat{a}hrgeh$  zu lesen.
- 77. Für sar mit pra können die substitute payalla und uvella eintreten.  $payalla\ddot{i} = \sqrt{cal}$  mit pra? efr. M.  $\overline{\textbf{qrev}}$  G.  $\overline{\textbf{qrev}}$ . Die Deçînâmamâlâ und Pâiyalacchî haben wie BF  $uvvella\ddot{i}$ ; Trivikrama wie Ab  $uve^{\circ}$ .  $uvvella\ddot{i}$  wird wohl richtiger sein.
- 78. Für sar mit pra, wenn es vom geruch gebraucht ist, kann das substitut mahamaha eintreten. mahamahaï mâlaî = ,, der geruch der Mâlatî verbreitet sich". Das Jainaprâkrit hat die ältere form maghamaghaï bewahrt. MJ. p. 33. 63. M. मघमघेण G. मघमघचं to smell sweetly and strongly; U. मघन odoriferous.
- 79. Für sar mit nis können folgende 4 substitute eintreten: nîhara, nîla, dhâḍa, varahâḍa. dhâḍaï M. धार्डणं to send, despatch.
- 80. Für 3. gar (wachen) kann das substitut jagga eintreten. M. जागेएं G. जागवुं S. जागुणु B. जागिते U. जागना Pâli jaggati.
- 81. Für 3. par mit  $vy\hat{a}$  (beschäftigt sein) kann das substitut  $\hat{a}adda$  eintreten.
- 82. Für 1. var mit sam (verhüllen) können die substitute sâhara und sâhatta eintreten. Im texte ist samvrgeh zu lesen.
- 83. Für 2. dar mit  $\hat{a}$  (rücksicht nehmen) kann das substitut  $sann \hat{a}ma$  eintreten.

- 84. Für har mit pra kann das substitut sâra eintreten. Im texte ist prahṛgeḥ zu lesen.
  - 85. Für tar mit ava können die substitute oha, orasa eintreten.
- 86. Für çak können folgende 4 substitute eintreten: caya, tara, tîra, pâra. cayaï bildet man auch von tyaj "verlassen", taraï von tar, tîraï von tîrayati (denominativ. von tîra), pâraï von pârayati (caus. von 2. par) "eine sache zu ende bringen". Nur cayaï ist hier nicht saṃskṛtasamam.
- 87. Für *phakk* kann das substitut *thakka* eintreten. Zu *phakk* in A die glosse: *phakka nîcairgatau*.
- 88. Für çlâgh tritt das substitut salaha ein. S. सनाहणु; U. weist r auf, सराहना, auch S. साराहणु. Sieh zu II, 101.
  - 89. Für khac kann das substitut veada eintreten.
- 90. Für pac können die substitute solla und paüla eintreten. paülaï M. पोळण to burn, singe; to be scorched.
- 91. Für muc können folgende 7 substitute eintreten: chaḍḍa, avaheḍa, mella, ussikka, reava, ṇilluñcha, dhaṃsâḍa. chaḍḍaï zu  $\sqrt{chard}$  nach H. II, 36. mellaï G. मेचवुं to leave, let go; caus. मेलाववुं to separate.
- 92. Für muc, wenn es duḥkha zum object hat, kann das substitut nivvala eintreten; nivvalei bedeutet, den schmerz (kummer) aufgeben, (abschütteln, fahren lassen)". M. निवळणं to become calm, quiet. Trivikrama hat nibbalaï.
- 93. Für vañc können folgende 4 substitute eintreten: vehava, velava, jûrava, umaccha. Die Deçînâmamâlâ und Trivikrama haben die jedenfalls richtigere form ummacchaï.
- 94. Für die wurzel *rac* können folgende 3 substitute eintreten: *uggaha*, *avaha*, *vidavidda* (so mit der Deçînâmamâlâ und Trivikrama zu lesen).
- 95. Für rac mit samâ können folgende 4 substitute eintreten: uvahattha, sârava, samâra, kelâya. samâraï G. समार्नुं to mend, repair, adorn.
- 96. Für sic (lies: siñcater) können die substitute siṃca, siṃpa eintreten. siṃcaï (wie Skt.) M. सिंचेंण; siṃpaï M. श्रिंपेणं G. श्रिंपवुं.

- 97. Für pracch (fragen) tritt das substitut puccha ein. S. पुरुषु G. पुरुषु B. पुरित U. पूरुना zigeun puchâva; M. पुरुष worüber Beames I, 218 zu vergleichen ist. Beispiele im Prâkrit sehr häufig.
- 98. Für garj kann das substitut bukka eintreten. B-R. s. v. bukk; B. बुद्धित to bark, oder zu S. बुक्णु to cry out, to shout.
- 99. Für garj kann das substitut dhikka eintreten, wenn vrsha (stier) subject ist; dhikkaï bedeutet,, der stier brüllt". S. दिनपु to low (as a cow); to groan.
- 100. Für *râj* können folgende 5 substitute eintreten: *aggha*, *chajja*, *saha*, *rîra*, *reha*. *rehaï* Hâla 4. 120. 312. Pras. 129, 37<sup>b</sup> 130, 1<sup>b</sup>. Viddhaç. 149, 18<sup>a</sup>.
- 101. Für majj können folgende 4 substitute eintreten: âudda, niudda, budda, khuppa. buddaï M. बुडेंग G. बुडवुं S. बुड्गु B. बुडित to drown, sink; âudda und niudda von derselben wurzel mit â und ni. Hâla 37 ist zu lesen: darabuddabuddanibudda°.
- 102. Für puñj (puñjay) können die substitute ârola, vamâla eintreten.
  - 103. Für lajj kann das substitut jîha eintreten.
  - 104. Für tij kann das substitut osukka eintreten.
- 105. Für marj können folgende 9 substitute eintreten: ugghusa, luñcha, puñcha, puṃsa, phusa, pusa, luha, hula, rosâṇa. puṃchaï pronchati (√unch mit pra). U. पूंछना und पोंछना B. पुँचित und पोंचित; phusaï wohl nichts anderes als Pâli phusati zu sparç. pusaï M. पुसीं Hâla 54. 210. 306 (pusiâ zu lesen, ZDMG. 28, 422). 318.
- 106. Für bhañj können folgende 9 substitute eintreten: vemaya, musumûra, mûra, sûra, sûda, vira, paviranja, karanja, nîranja. sûdaï cfr. M. स्टीं to become asunder, to break out; viraï cfr. M. विरोष to melt, to become threadbare.
- 107. Für vraj mit anu kann das substitut paḍiagga eintreten.
  Zu aṇuvaccaï efr. IV, 225.
  - 108. Für arj kann das substitut vidhava eintreten.
- 109. Für yuj treten die substitute jumja, jujja, juppa ein. juppai M. ज्पेणं G. ज्पनं to yoke.
- 110. Für bhuj treten folgende 8 substitute ein: bhumja, jima, jema, kamma, anha, samâna, camaḍha, caḍḍa. bhumjaï B-R. s. v.

- bhuj und B. मुंजित to enjoy. jimaï, jemaï B-R. s. v. jim; M. जैवेशं U. जेवना; (über das व Beames I, 254 ff); anhaï = açnâti ( $\sqrt{a\varsigma}$ ); caḍḍaï U. चटना voracious, चाटना to lick, to lap; S. चटणु to lick; G. चाटवुं to lick, swallow; M. चाटेशं to lick. Man verbessere im texte den druckfehler ashtâ° zu ashţâ°.
- 111. Für bhuj, wenn es mit upa verbunden ist, kann das substitut kammava eintreten.
  - 112. Für ghat kann das substitut gadha eintreten.
- 113. Für ghat, wenn es sam vor sich hat, kann das substitut gala eintreten. cfr. M. सांगडणं to link, join, unite together.
- 114. Das platzen (sphut) das durch lachen erfolgt, kann durch das substitut mura ausgedrückt werden; muraï bedeutet "vor lachen platzen".
- 115. Für maṇḍ (schmücken) können folgende 5 substitute eintreten: ciṃca, ciṃcaa, ciṃcilla, riḍa, ṭiviḍikka. Aus der Deçînâmamâlâ und Pâiyalacchî ergibt sich, dass maṇḍeç, maṇḍer, maṇḍaï die richtige lesart ist, wie auch Trivikrama hat.
- 116. Für tud können folgende 9 substitute eintreten: toda, tuṭṭa, khuṭṭa, khuḍa, ukkhuḍa, ullukka, nilukka, lukka, ullûra. toḍaï B-R. s. v. tuḍ; M. तोडणं G. तोडवं S. तोडणु B. तोडाइते U. तोडना to break, dissever, sunder u. s. w.; tuṭṭaï M. तुटणं G. तुटवं; beide zu √truṭ. khuṭṭaï, khuḍaï M. चुटणं to be stopped, checked, to fall short; चुडणं to pluck; G. चुटवं S. चुटणु to fall short; G. चुंटवं to pluck. efr. auch H. I, 53. Zu ullukkaï, nilukkaï, lukkaï efr. II, 2 lukko von H. zu √ruj gestellt.
- 117. Für ghûrn treten folgende 4 substitute ein: ghula, ghola, ghumma, pahalla. ghulaï M. घुळेणं to roll along u. s. w. B. घुनित to stir, to turn round; gholaï M. घोळणं, G. घोळवं to shake about; B. घोनाइते to mix, to stir. Bâlar. 76, 16. 238, 10. Mâlat. 50, 15. 81, 1. (Cc. 134, 6 ist ghoṇanta vom herausgeber verlesen für gholanta). ghummaï M. घुमणं to stir, move. G. घुमवं to puff, blow. S. घुमणु to turn. U. घूमना to turn, to roll.
  - 118. Für vart mit vi kann das substitut dhamsa eintreten.
- 119. Für kvath kann das substitut aṭṭa eintreten. Zu kaḍhaï H. IV, 220.

- 120. Für granth (grath) tritt das substitut gantha ein. cfr. Bâlar. 131, 14 nigganthida; gamthî Çak. 144, 12. Bâlar. 36, 3. 130, 6. 131, 14. 148, 16. 297, 16. 299, 1. Karp. 26, 16°. Viddhaç. 119, 30°. M. गांडेंच G. गांडचं U. गांडचा aber S. गृंडणु Pâli ganthati oder gantheti Childers s. v. Jât. 96, 1. Das subst. ist M. G. गांड (f.) S. गृंडि U. गांड Pâli ganthi Childers s. v. Jât. 67, 27.
- 121. Für manth (math) können die substitute ghusala, virola eintreten. ghusalaï M. घुमळेणं. Zu virolaï ist Skt. luḍ mit vi und S. विनोडण to churn zu vergleichen.
- 122. Für hlâd im causativum wie für die wurzel selbst, tritt das substitut avaaccha ein. avaacchaï bedeutet "sich erquicken" und "jemanden erquicken". Das i (in hlâder) ist gebraucht, um auch das causativum mit einzuschliessen. Das i hat hier nicht die ihm in IV, 1 zugetheilte bedeutung.
- 123. Für sad, wenn es ni vor sich hat, tritt das substitut majja ein. Natürlich  $\sqrt{majj}$ . Sieh zu I, 94.
- 124. Für chid können folgende 6 substitute eintreten: duhâva, nicchalla, nijjhoḍa, nivvara, nillûra, lûra. duhâvaï H. I, 97. nijjhoḍaï U. निद्योदना to twitch.
- 125. Für chid, wenn es mit  $\hat{a}$  verbunden ist, können die substitute oamda,  $udd\hat{a}la$  eintreten.
- 126. Für mard treten folgende 7 substitute ein: mala, maḍha, parihaṭṭa, khaḍḍa, caḍḍa, maḍḍa, pannâḍa. malaï M. मळणं G. मळवं S. मलणु U. मलना B. मलिते; maḍhaï B-R. s. v. maṭh (Vopadeva's lesart ist die richtige). parihaṭṭaï M. हार्रणं to mash, bruise. khaḍḍaï B-R. s. v. khaḍ. B's khaṇḍaï von √khaṇḍ. Trivikrama hat khuḍḍaï wozu man B-R. s. v. khuḍ, H. IV, 116 und I, 53 vergleiche. caddaï B-R. s. v. caṭ. maḍḍaï = mardati nach H. II, 36.
  - 127. Für spand kann das substitut culucula eintreten.
- 128. Für pad, wenn es nis vor sich hat, kann das substitut vala eintreten. Trivikrama hat, vielleicht richtiger, nibbalaï.
- 129. Für vad, wenn es vi-sam vor sich hat, können folgende 3 substitute eintreten: viaṭṭa, viloṭṭa, phaṃsa.

- 130. Für çad können die substitute jhada, pakkhoda eintreten.

   Ueber çîyate zu çad sieh B-R. s. v. çî. jhadaï M सडेंग to fade;
  U. सडना to fall off.
  - 131. Für krand mit â kann das substitut nîhara eintreten.
- 132. Für khid können die substitute jûra, visûra eintreten. Hâla 13 (zu verbessern jû° ZDMG. 28, 352). jûravida Mâlat. 50, 5. visûraï Mṛcch. 39,2. Viddhaç. 118, 13<sup>b</sup>; herzustellen: Mâlat. 15, 11. (Lassen p. 16, 6: vidûranta). efr. visûranao Çak. 88, 21. Urv. 58, 3. Böhtlingk zu Çâk. v. 91.
- 133. Für rudh kann das substitut uttamgha eintreten. Trivikrama hat uththaghghaï.
- 134. Für 1. sidh mit ni (abwehren) kann das substitut hakka eintreten. M. हर्नेणं, हार्नेणं to drive, to drive off or away. G. हांननं B. हाँनिते U. हांनना to drive.
- 135. Für krudh kann das substitut  $j\hat{u}ra$  eintreten. B-R. s. v.  $j\hat{u}r$ ; Naigh. 2, 13. Hâla 38  $jh\hat{u}ra\ddot{i}$  geschrieben; es ist  $j\hat{u}^{\circ}$  zu verbessern (ZDMG. 28, 359); ebenso ist v. 355  $j\hat{u}ra$  zu lesen (ibid. p. 432).
- 136. Für jan treten die substitute jâ, jamma ein. jâaï = Skt. jâyati (episch). jammaï cfr. M. जमणं to settle into compactness and firmness, to accumulate (vegetation); G. जमनं to assemble together, to solidify. S. जमण to be born, to shoot up. U. जमना to germinate, to grow. [cfr. Delitzsch: Studien über indogerm.-semitische wurzelverwandtschaft. Leipzig 1873 p. 102, 36]. —
- 137. Für tan können folgende 4 substitute eintreten: taḍa, taḍḍa, taḍḍava, viralla. cfr. M. สะสะพี่ to be distended or stretched.
  - 138. Für tarp kann das substitut thippa eintreten.
- 139. Für *srp* wenn es guṇa angenommen (also *sarp*) und *upa* vor sich hat, kann das substitut *allia* eintreten.
  - 140. Für tap mit sam kann das substitut jhankha eintreten.
  - 141. Für  $\hat{a}p$  mit  $vy\hat{a}$   $(vi-\hat{a})$  kann das substitut oagga eintreten.
  - 142. Für  $\hat{a}p$  mit  $sam-\hat{a}$  kann das substitut  $sam\hat{a}pa$  eintreten.
- 143. Für xip können folgende 9 substitute eintreten: galattha, addakkha, solla, pella, nolla oder mit kürzung (des wurzelvocals) nulla, chuha, hula, parî, ghatta. sollaï cfr. M. सोडणं to let go, to let loose upon; S. सोरण to move, remove. pellaï M. पेनणं to impel Pischel, Hemacandra. II.

or drive on forcibly, to push on. U. पेनना to shove, to push. Bâlar. 181, 1. Hâla 370. Ein substantiv pellaņam Bâlar. 203, 13. Hâla 264. nollaï Hâla A 37 nollei. — hulaï U. इनना to thrust, to push; dazu ein causativ hulâvei Karp. 53, 20<sup>b</sup> (übersetzt nâyayati).

- 144. Für xip, wenn es ud vor sich hat, können folgende sechs substitute eintreten: gulugumcha (so zu lesen), utthamgha, allattha, ubbhutta, ussikka, hakkhuva. Statt hakkhuvaï hat die Deçînâmamâlâ hakkhuppaï (wie b hier); Trivikrama wie mein text. Beide formen sind richtig; hakkhuvaï verhält sich zu hakkhuppaï wie huvaï (IV, 60) zu pahuppaï (IV, 63).
- 145. Für xip, wenn es  $\hat{a}$  vor sich hat, kann das substitut  $\hat{n}irava$  eintreten.
- 146. Für svap können folgende 3 substitute eintreten: kamavasa, lisa, loṭṭa. Sieh auch H. I, 64.
- 147. Für vep können die substitute âyamba, âyajjha eintreten. âyambaï ist wohl = âkampati von  $\sqrt{kamp}$  mit â; S. कंब्  $\psi$  to shake, tremble.
- 148. Für lap mit vi können die substitute jhamkha, vadavada eintreten. vadavadaï M. σεσεῦ und σεσεῦ to gabble, clack, prate. G. σεσεξ S. σεσειξ to prate; U. σεσεισι to mutter, chatter nonsense etc. Ich habe vadavadaï nicht badabadaï geschrieben, weil diese lesart der handschriften, b's und Trivikrama's sich aus M. σεσεῦ erklärt. Zu σεσεο griech. βάρβαρος. Deçîn. badabadaï.
  - 149. Für lip tritt das substitut limpa ein. M. निंपेणं S. निंवण.
- 150. Für 2 gup (verwirrt werden) können die substitute vira, nada eintreten. Im wortverzeichniss ist guppaï aus versehen unter √1. gup gestellt worden; es ist besonders aufzuführen, da es zu 2. gup gehört; unsere regel bezieht sich nicht auf das passiv. Trivikrama sagt: | gupa vyâkulatva ity asya dhâtoḥ | nadaï hat aber im Prâkrit entschieden activen sinn: "in verwirrung bringen", "quälen", "schaden zufügen" etc. So H. IV, 385 vihi vi nadaï "mag auch das geschick uns peinigen", weshalb es auch ein passiv nadijjaï bildet H. IV, 370, 2 sa vi annem vi nadijjaï "und sie wird wieder durch einen andern gequält." So ist auch Hâla v. 76 nadijjaï zu lesen für nanijjaï (ZDMG. 28, p. 366). Die wurzel ist Skt. nat, das nach Vopadeva auch

- "schaden zufügen" bedeutet. B-R. s. v. M. नडेंगं to be obstructed, hindered, embarrassed, impeded; also passivisch; aber G. नडवं to obstruct, impede, hinder; to embarass, hurt, injure.
- 151. Für krap (mitleid haben) tritt das substitut avaha mit dem character des causativs ein; avahâvei bedeutet "mitleid haben."
- 152. Für dîp mit pra können folgende 4 substitute eintreten: teava, samduma, samdhukka, abbhutta. teavaï hängt wohl mit  $\sqrt{tij}$ , tejati zusammen. cfr. M. तेवंशं to be lit or alight. samdhukkaï cfr. S. दुवगु to light, kindle. abbhuttaï Hâla 266. (ZDMG. 28, 414).
  - 153. Für lubh kann das substitut sambhâva eintreten.
- 154. Für xubh können die substitute khaüra, padduha eintreten.
   Die Deçînâmamâlâ und Pâiyalacchî lesen pattuhaï, Trivikrama aber wie meine handschriften hier padduhaï.
- 155. Für rabh, wenn es hinter  $\hat{a}$  steht, können die substitute rambha, dhava eintreten.  $\hat{a}dhava$  cfr. H. IV, 254.  $\hat{a}rambha$  M. ग्रारंभेण G. ग्रारंभवं S. ग्रारंभण B. ग्रारंभिते.
- 156. Für lambh (labh) mit upâ (upa-â) können die drei substitute jhamkha, paccâra, velava eintreten. paccâraï M. पाचारणं to summon; S. पाचारणु to talk about, पचार unpleasing talk, irritating language. efr. auch pajjaraï H. IV, 2.
- 157. Für *jrambh* tritt das substitut *jaṃbhâ* ein; nach vi aber nicht. Das gegenbeispiel = keliprasaro vijṛmbhate.
- 158. Für nam, wenn bhârâkrânta (ein überladener) subject ist, kann das substitut nisudha eintreten; nisudhaï bedeutet "überladen sich beugen," "sich beugen, weil man überladen ist." Paul Goldschmidt in Göttinger Nachrichten 1874 p. 471. navaï H. IV, 226.
- 159. Für can mit vi kann das substitut viva eintreten. viva M. fav to abate or decrease, to become cool and calm. =  $\sqrt{va}$  mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi mit vi m
- 160. Für kram mit â können folgende 3 substitute eintreten: ohâva, utthâra, chunda. ohâvaï cfr. M. স্থাৱৰ্থ to come upon deter-

minedly, to tend impulsively? — chumdai M. बुंद्रवु to trample or tread.

- 161. Für bhram können folgende 18 substitute eintreten: firifilla, dhumdhulla, dhamdhalla, cakkamma, bhammada, bhamada, bhamâda, talaamta, rumta, (so!) jhampa, bhuma, guma, phuma, phusa, dhuma, dhusa, parî, para. Zu dhumdhullaï, dhamdhallaï (dahinter zu lesen 15 statt 25) ist wohl unbedenklich M. ढांढळणं, ढंढानणं to search narrowly, to ransack zu stellen, wozu auch B-R. s. v. ढुण्ड und S. ढूंढणु G. ढुंढनु U. ढूंढना to seak, to search for zu vergleichen ist. cakkamaï = Skt. \*câkramyate (für klassisches cankramyate; cfr. Benfey, Vollst. Sktgr. § 169 bem. 1.) bhamâdaï H. III, 151. dhusaï M. ढुमणं to rush. Zu gumaï kann man wohl das causativum G. गुमाननं to fling away vergleichen.
- 162. Für gam können folgende 21 substitute eintreten: aî, aïccha, anuvajja, avajjasa, ukkusa, akkusa, paccadda, pacchamda, nimmaha, nî, nîna, nîlukka, padaa, rambha, parialla, vola, pariala, nirinâsa, nivaha, avascha, avahara. — Die formen hammaï, nihammaï, nihammaï, âhammaï, pahammaï aber werden von der wurzel hamm (gehen) kommen. — anuvajjaï zu vraj mit anu; cfr. jedoch H. IV, 225. Bei avajjasaï denkt man unwillkührlich an jasati Naighantukam II, 14; ukkusaï, akkusaï erinnern an kasati (ibidem), aber °kku°, nicht °kka° wie BEF haben, ist die richtige lesart, wie die Deçînâmamâlâ beweist. — paccaddai zu M. चडेणं, चढेणं to ascend, mount, climb. — rambhai zu ramhati Naigh. 2, 14. Weber, Ind. Studien XIII, 363 f. Ueber das bh cfr. Paul Goldschmidt, Göttinger Nachr. 1874 p. 468 ff. — pariallaï, parialaï zu √cal. — volaï Hâla s. v. lî mit vyava. Setub. s. v. lî. Da die drâvid. MSS. des Hâla bolaï schreiben (Trivikrama aber vollai!) wird dies die richtige form sein und die auch sonst gänzlich euwahrscheinliche herleitung von li mit vi-ava zerfällt dadurch in nichts. In der Deçînâmamâlâ wird es unter v aufgeführt, was nicht viel sagen will. nivahaï cfr. B-R. s. v. vah mit ni 2.) und vahate Naigh. 2, 14. — avasehaï zu sedhati ibidem. — hammaï Naigh. 2, 14. (p. 14, 17). Ind. Stud. XIII, p. 363 f. Pâli ghammati. KP. p. 42.
- 163. Für gam, wenn es mit  $\hat{a}$  verbunden ist, kann das substitut ahipaccua eintreten. ahipaccuai von Skt.  $\sqrt{cyu}$  mit abhi-pra gebildet

- nach H. IV, 240. Naigh. 2, 14 cyavate und B-R. s. v. cyu mit abhi-pra.
- 164. Für gam, wenn es mit sam verbunden ist, kann das substitut abbhida eintreten. abbhidaï zu M. भिडेएं to come into contact. G. भिडवुं S. भिडणु to meet; U. भिडना B. भेटिते.
- 165. Für gam, wenn es mit  $abhy\hat{a}$   $(abhi + \hat{a})$  verbunden ist, kann das substitut ummattha eintreten.
- 166. Für gam, wenn es mit  $praty\hat{a}$  ( $prati+\hat{a}$ ) verbunden ist, kann das substitut palotta eintreten. palotta Hâla 172. 227.
  - 167. Für çam können die substitute padisâ, parisâ eintreten.
- 168. Für ram können folgende 8 substitute eintreten: saṃkhuḍḍa, kheḍḍa, ubbhâva, kilikiṃca, koṭṭuma, moṭṭâya, ṇísara, vella. kheḍḍaï S. विद्यु to play, sport. Für koṭṭumaï liest Trivikrama koḍḍumaï.
- 169. Für pûray (2. causativ. von 1. par. "füllen") können folgende 5 substitute eintreten: agghâḍa, agghava, uddhumâ, aṃguma, ahirema.
- 170. Für tvar treten die substitute tuvara, jaada ein. tuvaraï, Çauras. tuvaradi z. b. Mṛcch. 97, 9. 160, 14. 165, 24. 170, 5. Urv. 9, 12 u. s. w.
- 171. Für tvar wird, wenn eine personalendung und suffix çatr (= at des part. praes. act.) folgt, tûra substituirt.
- 172. Für tvar wird tur substituirt, ausser wenn eine personalendung folgt. turio Mṛcch. 40, 24. 41, 12. 99, 24. 100, 3. 11. 170, 4. Urv. 58, 4. Ratn. 297, 12. Veṇîs. 22, 20. Nâg. 18, 6. 10. 77, 6. Bâlar. 216, 3. Cc. 134, 7 u. s. w. Auch turamâṇo Pratâp. 211, 16.
- 173. Für xar können folgende 6 substitute eintreten: khira, jhara, pajjhara, paccaḍa, nivvala (so zu lesen!), niḍḍua (so!). khiraï M. खरणं; jharaï M. झरणं G. झरनं S. झरण B. झरिते U. झरना und झडना; pajjharaï M. पाझरणं. [Zum übergange von xa in jha cfr. H. II, 3. cfr. auch B-R. s. v. jhar.] Für nivvalaï liest Trivikrama nibbaļaï. Ich hatte mich mit A (cfr. B) für cca entschieden, indem ich M. निचरणं to ooze out or from, to flow off gently verglich. Aus der Deçînâmamâlâ ergibt sich aber, dass das substitut dieselbe lautgestalt hat wie die IV, 92. 128 erwähnten substitute, in denen vva das richtige ist. Für niṭṭuaï ist mit Trivikrama und der Deçînâmamâlâ niḍḍuaï zu lesen.

- 174. Für çal mit ud tritt das substitut utthalla ein. utthallaï nicht ucchallaï hat auch Trivikrama's Granthahandschrift; ein causativum dazu ist G. उथनावनं to toss, throw upwards.
- 175. Für gal mit vi können die substitute thippa, nittuha eintreten.
- 176. Für dal und val können der reihe nach die substitute visatta, vampha eintreten. visattaï Bâlar. 235, 15. 242, 2. und das häufige visatta gewöhnlich mit vikasita (cfr. H. IV, 258 vosatto), zuweilen auch fälschlich mit viçada übersetzt. cfr. Bâlar. 69, 13. 142, 2. 202, 12. 209, 19. 259, 3. Pras. 153, 23°. Viddhaç. 120, 10°. Hâla 345 (ZDMG. 28, 430). [Weber's herleitung des wortes ist ganz verfehlt. Von visrasta müsste es visattho oder vîsattho und von visrpta könnte es, wenn r in a überginge, nur visatto heissen. Die wurzel ist  $\sqrt{qat}$  viçaraņe Dhâtupâṭha 9, 12 = dissolvi (Westergaard)].
- 177. Für bhrame können folgende 6 substitute eintreten: phida, phitta, phuda, phutta, cukka, bhulla. — phidai und phittai gehen beide auf M. fuzu to get loose, to be removed, S. fuzu to go to ruin, to be injured, G. फिटवं to be removed zurück. phittai Daçarûpa 162, 4. phudaï und phuttaï von Skt. sphut; M. फरेंग to break, fall asunder etc. G. फरन S. फरण. — cukkai findet sich Setub. I, 9. Hâla 199. 284. (ZDMG. 28, 398. 417). 323. Viddhaç. 150, 5b (cukka). 202, 9a (cukkadi). An den beiden letzten stellen wird es, wie von Gangâdhara zu Hâla v. 323 durch vismrta übersetzt; der scholiast zu Setub. I, 9 sagt: cukkaçabdah pramâde deçîti kecit. Es vergleichen sich daher unzweifelhaft M. चुक्रणं to stray or wander; to fail, miss; to mistake or blunder. G. चुकवुं dto. S. चुकण to make a mistake; U. चूकना to blunder, to mistake; to depart from, to err. B. चुनित to mistake, blunder. Danach kann man auch bhullaï vergleichen mit M. भुनेणं G. भुनवुं S. भुनुणु U. भूलना B. भुलित to err, mistake, stray, forget und so erscheint bhullo Karp. 102, 19.  $21^{\circ} = vismrta$ .
- 178. Für naç können folgende 6 substitute eintreten: nirinasa (so!), nivaha, avaseha, paḍisa, seha, avahara.
- 179. Für  $k\hat{a}\varsigma$ , wenn es hinter ava steht, tritt das substitut  $v\hat{a}sa$  ein.

180. Für die mit sam kann das substitut appâha eintreten.

181. Für darg treten folgende 15 substitute ein: niaccha, peccha, avayaccha, avayajjha, cajja (so zu lesen!), saccava, dekkha, oakkha, avakkha, avaakkha, puloa, pulaa, nia, avaâsa, pâsa. — niacchaï Hâla 242. A. 4°. Cak. 119, 7. — pecchaï, in der prosa pekkhadi, (pecchadi nur in schlechten ausgaben). Ueber pekkhadi und dekkhadi efr. De Kâlidâsae Çâk. rec. p. 32. 33. Göttinger gel. anz. 1873 p. 46. 47. Beiträge zur vergl. sprachf. VII, 453 ff. VIII, p. 144 ff. Childers, ibid. VII, 450 ff. VIII, 150 ff. Weber, ibid. VII, 485 ff. Paul Goldschmidt, Göttinger nachrichten 1874 p. 509 ff. Weber, Ind. Stud. XIV, 69 ff. Ich sehe mich nicht veranlasst, meine ansichten irgendwie zu ändern. — cajjai mit ca ist, wie die Deçînâmamâlâ zeigt, die richtige lesart; Trivikrama hat chajjai. — saccavai Çak. 120, 7. Delitzsch, Studien etc. p. 57. p. 99 no. 30, mit dem ich übrigens weder hier noch sonst übereinstimme. — puloei, pulaei Hâla 121. 165. 257. Setub. II, 41, dazu Paul Goldschmidt; pulaº Mâlav. 6, 4. puloº Mahâv. 99, 3. 100, 10. Bâlar. 76, 1. Vrshabh. 261, 15. 23b. 262, 10b. 52, 9b. 54, 21<sup>b</sup>. 57, 3<sup>b</sup>. 7<sup>b</sup>. 59, 14<sup>a</sup>. Pras. 130, 14. 19<sup>a</sup>. 20<sup>b</sup>. 131, 21<sup>b</sup>. 152, 34°. 154, 16°. 244, 23°. 25°. In letzterem drama oft pulovanto etc. geschrieben; Ar. 196, 10 steht paloijjaï. — niaï Persisch nigâh sight, looking, M. अवनिगा neglect, want of care. — pâsaï = paçyati Bhagavatî II, 213. 260. Trivikrama I, 4, 121: pâso iti prâkrte caxuḥ. M. पाहण to look, behold, see. (Ueber das & Beames I, 258 f.). S पसण. nijjhâaï aber wird von nidhyâyati (√dhyâ mit ni) kommen mit a als endung hinter dem vocale (â). — Zu IV, 6 und cfr. IV, 240. — Im texte ist aty ante zu verbessern.

182. Für sparç treten folgende 7 substitute ein: phâsa, phaṃsa pharisa, chiva, chiha, âluṃkha, âliha. — Zu phaṃsaï cfr. phaṃso Urv. 51, 2. Uttarar. 92, 9. 93, 7. 125, 7. 163, 4. Prab. 58, 8. Mâlat. 86, 11. 102, 2. Bâlar. 202, 9. 16 u. s. w.; zu pharisaï cfr. phariso Mâlat. 46, 2 (gedruckt phpharaso). — chivaï Hâla s. v. chiv; Setub. II, 8. 16. M. 【根章说 (Garrez l. c. p. 205). cfr. auch Paul Goldschmidt, Göttinger nachrichten 1874 p. 472 f. Benfey, ibid. 1876, p. 621 ff. — Die neuind. sprachen mit ausnahme von M., haben u, wie Pâli chupati (B-R. s. v. chup). S. 要要以 G. 要考 B. 黄菜市 U. 要可.

- 183. Für viç mit pra kann das substitut ria eintreten. Trivikrama hat neben riaï auch riggaï, das auch Hemacandra selbst IV, 259 erwähnt. M. रिगेणं to enter. (G. रिगनं to creep). cfr. Skt.  $\sqrt{ring}$ .
- 184. Für març und mush, wenn sie hinter pra stehen, tritt das substitut mhusa ein.
- 185. Für pish können folgende 5 substitute eintreten: nivaha, nirinasa, nirinajja, romea, cadda. romeaï M. रोचेण to force or thrust in, to enter, pierce into.
- 186. Für bhash kann das substitut bhukka eintreten. bhukkaï M. मुंकण und भोकण G. भोंकवु dagegen मुकवुं to bray; S. भींकण U. भोंकना.
- 187. Für karsh können folgende 6 substitute eintreten: kaddha, sâaddha, amca, anaccha, ayamcha, âimcha. — kaddhai Pâli kaddhati M. कार्टणं G. कार्ट्नं S. करण U. कार्टना. Das wort wird meist falsch geschrieben; Hâla 109. Mrcch. 151, 19. 168, 20. 170, 15. Prab. 4, 2. Venîs. 35, 19. 36, 4. 60, 13. 61, 5. Viddhaç. 174, 15°. Bâlar. 113, 17. 199, 13. 202, 15. 216, 20. 245, 1. 260, 20. Nâg. 48, 1. Karp. 28, 7°. 52, 6°. 14°. 71, 7°. Cc. 72, 3. stehen überall falsche formen; statt katto oder kattho oder kaththo oder kaddo oder endlich kadho (âadhadi Vṛshabh. 10, 8) lese man überall kaddho wie Bâlar. 179, 12. 221, 13 (kaddhana und âkaddhana, nur mit dhdh geschrieben) steht. Anders Weber, ZDMG. 28, 375. [Hâla v. 125 ist der 3. pâda zu lesen: alihiaduppariallam; die Deçînâmamâlâ hat lihio = tanu und duppariallam açakyam dvigunam anabhyastam ceti tryartham]. In gleichem sinne mit kaddhai findet sich auch vaddhai Mrcch. 122, 21, wozu bereits Stenzler M. वढेणं, ऋोढेणं to pull, draw, drag richtig verglichen hat. - Wie hier, schwanken auch in der Deçînâmamâlâ die handschriften zwischen aimchai und ayamchai.
- 188. Für karsh, wenn es asi (schwert) zum object hat, kann das substitut akkhoda eintreten; akkhodeï (oder akkhodaï) bedeutet: "das schwert aus der scheide ziehen." cfr. M. Argsvi to draw up.
- 189. Für gavesh können folgende 4 substitute eintreten: ḍhuṃ-ḍhulla, ḍhaṃḍhola, gamesa, ghatta.
- 190. Für *çlish* können folgende 3 substitute eintreten: sâmagga, avayâsa, pariamta.

- 191. Für mrax kann das substitut coppada eintreten. M. चोपडेंग G. चोपडवं.
- 192. Für  $k\hat{a}\bar{n}x$  können folgende 8 substitute eintreten:  $\hat{a}ha$ , ahilamgha, ahilamkha, vacca, vampha, maha, siha, vilumpa. mahaï Hâla 28. 141. A. 36. Setub. I, 6. Es ist M. मर्थण G. मर्थु S. मर्थु to sift, scrutinize, to consider, revolve mentally.
- 193. Für îx mit prati können folgende 3 substitute eintreten: sâmaya, vihîra, viramâla.
- 194. Für tax können folgende 4 substitute eintreten: taccha, caccha, rampa, rampha.
- 195. Für kas mit vi können die substitute koâsa, vosaṭṭa eintreten. vosaṭṭaï von derselben wurzel mit vi-ava, von der visaṭṭaï stammt. Zu H. IV, 176.
  - 196. Für has kann das substitut gunja eintreten.
- 197. Für srams können die substitute lhasa, dimbha eintreten.

   pari° = parisramsate salilavasanam.
- 198. Für tras können folgende 3 substitute eintreten: dara, bojja, bajja. daraï M. डर्ण G. डर्नुं S. ड्र्णु U. डरना B. डर्ति cfr. auch H. I, 217. bojjaï M. नुजेणं to start, startle; zu bajjaï cfr. M. नाज fear, fright. H. stellt in der Deçînâmamâlâ beide wörter fälschlich unter va.
- 199. Für 2. as mit ni (niederwerfen) können die substitute nima, numa eintreten. cfr. M. निर्मण to subside or abate, to cease.
- 200. Für 2. as mit pari treten die 3 substitute palotta, pallatta, pallatta, pallattha ein. palotta Bâlar. 264, 3. palhattha Mṛcch. 41, 20. Mâlat. 49, 18; zweifelhaft ist pallattha Bâlar. 243, 11. Veṇîs. 60, 10. 65, 13; falsch pahṇattho und pahnattho wie Uttarar. 63, 13. 92, 10. Mâlat. 101, 20 und sonst sich gedruckt findet. Man lese palhattho.
  - 201. Für çvas mit nis kann das substitut jhamkha eintreten.
- 202. Für las mit ud können folgende 6 substitute eintreten: ûsala, ûsumbha, nillasa, pulaâa, gumjolla (und bei kürzung des o gumjulla), âroa.
  - 203. Für bhâs kann das substitut bhisa eintreten.
  - 204. Für gras kann das substitut ghisa eintreten.

- 205. Für  $g\hat{a}h$ , wenn es hinter ava steht, kann das substitut  $v\hat{a}ha$  eintreten.
- 206. Für ruh mit â können die substitute cada, valagga eintreten. cadaï B. चिति G. चड्नुं und चढनुं M. चढणं S. चड्हणु U. चड्हना. valaggaï M. वळगणं und वळंगणं G. वळगनुं to climb up. Trivikrama hat noch caddaï als drittes substitut.
  - 207. Für muh können die substitute gumma, gummada eintreten.
  - 208. Für dah können die substitute ahiûla, âlumkha eintreten.
- 209. Für grah treten folgende 6 substitute ein: vala, genha, hara, panga, niruvâra, ahipaccua. genhaï ist sehr häufig; cfr. Pâli ganhati neben ganhâti. [Dhpd. 151, 5. 168, 3. 363, 9. Jât. 159, 16. Mah. 50, 3. F. Jât. 51, 4. 6 v. l.]. haraï Skt. harati.
- 210. Für grah wird ghet substituirt wenn ktvå, tum, tavya folgen, d. h. im gerundium auf två, im infinitiv und im part. necessitatis auf tavya. ghettûna Hâla 133. 317. A. 9. 45. Mṛcch. 22, 8. Mâlat. 63, 14 steht gheuṇa, gemeint ist gheûṇa, zu verbessern ist aber geṇhia, da in der prosa nur diese form sich findet, z. b. Mṛcch. 41, 12·59, 8. 75, 8. 105, 2. 107, 10. Urv. 10, 2. 52, 5. 72, 15. 84, 20. (die drâvid. rec. hat p. 650, 15. 658, 14 gaṇhia) Çak. 136, 15. 140, 15. u. s. w.
- 211. Für vac tritt das substitut vot ein, wenn ktvå, tum, tavya folgen d. h. im gerundium auf två, im infinitiv und im part. necessitatis auf tavya. vottum Hâla 183, aber in prosa vattum Çak. 22, 2. 50, 9. Urv. 30, 2. 47, 1. vattavvam Mṛcch. 153, 15. und so ist Urv. 23, 15 statt vo° mit der drâvid. rec. (p. 630, 14) zu lesen. Das gerundium ist in der prosa nicht nachweisbar.
- 212. Der endlaut von rud, bhuj, muc wird zu ta, wenn  $ktv\hat{a}$ , tum, tavya folgen d. h. im gerundium auf  $tv\hat{a}$ , im infinitiv und im part. necessitatis auf tavya.  $rott\hat{u}na$  Setub. I, 41, aber Hâla v. 320  $ro\hat{u}na$  (cfr. jedoch ZDMG. 28,424) und  $ro\ddot{u}avva$  v. 358;  $mott\hat{u}na$  Hâla 314. mottum Hâla 364. 369. Im sûtram verbessere man den druckfehler  $xuda^\circ$  zu  $ruda^\circ$ .
- 213. Der endconsonant von darç wird mit dem ta (der endungen två, tum, tavya) zu doppeltem tha (d. h. ttha). Hâla und Setub. s. v. darç. In der Mâgadhî daçtûna Mṛcch. 29, 21.

- 214. Für den endlaut von kr (kar) tritt das substitut  $\hat{a}$  ein in den temporibus der vergangenheit, im futurum und, wie ca (auch) andeutet, auch vor den endungen  $tv\hat{a}$ , tum, tavya. Hâla s. v. kar und cfr. H. IV, 272.
- 215. Der endlaut von gam, ish, yam, âs wird zu cha. Ueber acchaï sieh meine bemerkungen: Beiträge zur vglchd. sprachf. VIII, p. 144. Göttinger gel. anz. 1875, p. 627 f. cfr. auch KP. p. 97. H. zieht es also zu √âs, zu der es auch der bedeutung nach gehört; Hâla v. 169 wird acchaü in PGS. durch astu erklärt, v. 205 in PG. durch astu, Tγ durch âstâm; acchasi v. 291 von S. durch tishṭhasi ebenso v. 344 und acchijjaï v. 82 in PGT. durch sthîyate in S. durch âsyate. (ZDMG. 28, 367. 390. 399. 419. 429). Pâli acchati to stay, to remain (Childers zu âs); zigeun. acchâva bleiben, wohnen Pott II, 49. Paspati p. 149. Liebich p. 125. Bezzenb. Beitr. III, 155 f.
- 216. Der endlaut von *chid* und *bhid* wird zu *nda.* cfr. *bhindia* Mṛcch. 112, 17. Urv. 16, 1 und das substantivum *bhindaṇaṃ* Bâlar. 113, 11.
- 217. Der endlaut von yudh, budh, gardh, krudh, sidh, muh wird zu doppeltem jha (d. h. jjha). Diese verwandlung fällt regelrecht unter H. II, 26.
- 218. Der endlaut von rudh wird zu ndha, mbha und, wie ca (auch) andeutet, auch zu jjha. S. thy to be engaged, to be occupied, to set to work gehört trotz der abweichenden bedeutung hierher, wie sein p. p. p. th neben thi beweist. Trumpp, Sindhî Grammar p. 276. cfr. H. IV, 245. Setub. II, 40. Paul Goldschmidt, Göttinger nachr. 1874 p. 471. KP. p. 42.
- 219. Der endlaut von sad und pat wird zu da. sad nicht çad wie Vararuci hat ist richtig. Für çad (çadlṛ çâtane) treten nach H. IV, 130 die substitute jhada, pakkhoda ein. Trivikrama hat ausdrücklich sîdatau patatau ca etc. und im sûtram selbst das sîdapatau. Die bedeutungen von M. सडेंग to rot, become corrupt, G. सडेंग S. सडेंग to decay etc. B. सडिंत U. सडेंग erklären sich vortrefflich aus sad, wie B-R. s. v. beweisen. Es ist daher auch nicht nöthig für sadaï und die neuindischen sprachen hier auf die zu IV, 176 erwähnte wurzel çaṭ zurückzugehen. [Wie vorsichtig man mit änderungen sein muss, möge

das wort visrambha beweisen. B-R. schreiben viçrambha und die wurzel als çrambh. Aber für H. wenigstens ist visrambha die einzig richtige schreibweise, wie sich aus H. I, 43 ergibt. Auch Abhidhânacv. 1518 wird von den besten handschriften "sra" überliefert und im Viçvakoça wird "sra" ausdrücklich gelehrt]. — padaï in allen Prâkritdialecten sehr häufig. M. पडण G. पडन B. पडित U. पडना aber S. पन्ण.

- 220. Der endlaut von kvath und vardh wird zu dha. kadhaï M. कटेणं G. चटनं S. काइहणु Pâli kathito. vaddhaï z. b. Mṛceh. 6, 23. 10, 13. 68, 2. 74, 11. 77, 17. 79, 1. Urv. 10, 20. 19, 7. 49, 4. 78, 18. 81, 15. 88, 14 u. s. w. Die beispiele vardhate plavagakalakalah; parivardhate lâvanyam. M. वाटणं G. वाटनं U. बड्हना und वाड्हना, aber S. वधणु. Aus dem plural (vardhâm, für den zu erwartenden dual) ergibt sich, dass die regel ohne unterschied für vṛdh und das guṇirte vardh gilt. Eine sehr überflüssige bemerkung.
- 221. Der endlaut der wurzel vesht (umhüllen) wird zu dha nachdem sha nach II, 77 ausgefallen ist. M. वेटेण S. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्हण U. वेट्
- 222. Der endlaut von vesht, wenn es sam vor sich hat, wird zu doppeltem la. Zu IV, 223.
- 223. Der endlaut von vesht, wenn es hinter ud steht, kann zu lla werden. saṃvellaï und uvvellaï zu Sanskrit vell; B-R. s. v. vell mit ud z. b. auch Vâsavadattâ 50, 2. Uttarar. 52, 11; im Prâkrit: Setub. I, 61. Urv. 67, 19. Mâlat. 30, 10. 51, 17. 54, 8. Ratn. 302, 31 u. s. w. uvvella Hâla 217 (nicht sicher nach ZDMG. 28, 402). Mâlat. 80, 3. 101, 9. Mahâv. 29, 19. Karp. 47, 29<sup>b</sup>; ein adjectiv uvvelliro: Urv. 56, 6. cfr. auch Bâlar. 168, 3 vellamâṇa, 180, 7 pavelliehim, 182, 2 vellidâṇam, 203, 13 velliro u. a.
- 224. Der endlaut von wörtern nach art von svid wird zu doppeltem ja. Die beispiele = sarvāngasvinnayā (oder °āyās); sijjirī ein von svid gebildetes adjectiv auf ira; sanpadyate, khidyate. Der

plural (svidâm) steht (um anzudeuten), dass man sich nach dem gebrauche richten soll.

- 225. Der endlaut von vraj, nart, mad wird zu doppeltem ca. vaccaï Hâla s. v. vraj. Setub. I, 52. Mṛcch. 99, 17. 100, 19. 101, 7. 105, 4. 9. 148, 8. Cc. 57, 2. Dagegen vajjadi Mṛcch. 30, 4. 10. 39, 10. 100, 15. 109, 19. 120, 12. 175, 18; an zwei stellen 100, 15. 120, 12 findet sich die v. l. vaccadi. In der Mâgadhî steht 114, 7. 8 pavvajide mit einfachem j, was sich zu Pâli pabbajito stellt und daher schwerlich anzufechten ist. naccaï Hâla 308. Mṛcch. 70, 2. 71, 19. Urv. 56, 7. 67, 16. Ratn. 290, 30. 291, 3. 292, 11. 32. 293, 13. 27. Viddhaç. 300, 4. 5 3. 301, 12. 13 4 u. s. w. M. नाचेण G. नाचवं S. नचणु B. नाचित U. नाचना. Ein substantiv naccanam (tanz) Çak. 85, 2 und naccakî (tänzerin) Viddhaç. 121, 4 3.
- 226. Der endlaut von rud und nam wird zu va. ruvaï cfr. Hâla v. 10. 149. (ZDMG. 28, 351. 384). zigeun. ruvâva, rovâva. navaï S. नंग्रंप Trumpp p. 261: प्रवस्त U. नवाना. Im Hâla und Setub. bis jetzt nur namaï. cfr. jedoch die v. l. zu Hâla 335. (ZDMG. 28, 427). Ueber das Apabhraṃça sieh das wortverzeichniss. Vedisch navate und Sonne Z. f. vgl. sprachf. XII, 350 f. Ascoli ibid. p. 421 f.
  - 227. Der endlaut von vij mit ud wird zu va.
- 228. Der endlaut von khâd und dhâv wird abgeworfen. Die beispiele = khâdati, khâdishyati, khâdita; dhâvati, dhâvishyati, dhâvita. Aus dem adhikâra bahulam (I, 2) ist es zu erklären, dass (der abfall des endlautes) nur im singular des praesens, futurum und imperativ eintritt; daher nicht in fällen wie khâdanti, dhâvanti. Zuweilen findet er nicht statt wie in dhâvati puratas. khâi M. बाणे G. बादे S. बाद्ण (imp. बाउ) B. बादते U. बाना. dhâi U. धाना.
- **229.** Der endlaut der wurzel sarj wird zu ra. vosiraï, vosirâmi von sarj mit vi-ava.
  - 230. Der endlaut von çak u. s. w. wird verdoppelt.
  - 231. Der endlaut von sphut, cal kann verdoppelt werden.
- 232. Der endlaut von mîl, wenn es auf pra u. s. w. (d. h. auf ein praefix) folgt, kann verdoppelt werden.
- 233. Für den endlaut einer wurzel auf u,  $\hat{u}$  tritt das substitut ava ein. Ueber varna zu H. I, 179.

- 234. Für den endlaut einer wurzel auf r,  $\hat{r}$  tritt das substitut ara ein. Ebenso die neuindischen sprachen.
- 235. Für r und  $\hat{r}$  in wurzeln nach art von vrsh tritt das substitut ari ein. Zum gaṇa vrshâdayas "vrsh u. s. w." gehören alle, bei denen sich ari als substitut findet. varisai Urv. 55, 2. Mâlav. 57, 3. Prab. 4, 3. C. 16, 18. marisai Çak. 27, 6. 58, 9. 11. 73, 6. 115, 2. Mṛcch. 3, 19. Urv. 72, 3. Mâlav. 33, 11. 47, 19. 73, 9. harisai Çâk. 256, 22 der Madraser ausgabe (cfr. "Die recensionen der Çakuntalâ" p. 6); harisâvido Bâlar. 242, 6. Ueber die nomina zu H. II, 105.
- 236. Der vocal von wurzeln nach art von rush wird verlängert.

   Die wurzeln sind: rush, tush, çush, dush, push, çish u. s. w.
- 237. Eine wurzel auf i,  $\hat{i}$ , u,  $\hat{u}$  erhält guṇa auch vor den affixen die k und  $\bar{n}$  zum stummen buchstaben haben. Die regel hebt eine Sanskritregel wie Pâṇini I, 1, 5 auf. cfr. auch Böhtlingk im index zu Pâṇini und Vopadeva s. v. kit und  $\bar{n}it$ .  $je\hat{u}na$  gerundium zu  $\sqrt{ji}$ ,  $ne\hat{u}na$  gerundium zu  $\sqrt{n}\hat{i}$ . Die endung  $tv\hat{a}$  wird auch von H. (wie von Pâṇini und Vopadeva  $(ktv\hat{a}e)$  als  $ktv\hat{a}$  angesetzt also mit stummem k z. b. I, 27. III, 157 u. s. w.; der wurzelvocal sollte also nach der hauptregel (= Pâṇini I, 1, 5) nicht guṇirt werden; im Prâkrit tritt aber doch guṇa ein. nei 3. sing., nemti 3. plur. praes. zu  $\sqrt{n}\hat{i}$ ;  $udde\hat{i}$  3. sing., uddemti 3. plur. praes. zu  $\sqrt{d}\hat{i}$  mit ud;  $mott\hat{u}na$  gerundium zu muc,  $so\hat{u}na$  gerundium zu cru. Zuweilen tritt guṇa nicht ein, wie in  $n\hat{i}o$  (p. p. p. von  $n\hat{i}$ ),  $udd\hat{i}no$  p. p. von  $d\hat{i}$  mit ud. Die endung des p. p. ta ist auch kit, daher kta z. b. H. III, 156.
- 238. In den wurzeln treten in mannichfacher weise vocale an die stelle (anderer) vocale. havaï, hivaï gehören wohl zu hû nicht bhû (hu sieh IV, 241). ciṇaï, cuṇaï cfr. M. चिण्णं to build up etc. und चुण्णं to pile up; G. चुनवं to gather, pick; S. चुण्णु to build up, to gather up. cfr. auch cuṇa chedane Dhâtupâṭha 28, 84. saddahaṇaṃ, saddahâṇaṃ = çraddhânam H. IV, 9. dhâvaï, dhuvaï wohl zu  $\sqrt{2}$ . dhâv "waschen," "reinigen." Hâla 133. 283. Garrez l. c. p. 204. M. धुनेणं, धुणं (passiv धुपणं) G. धोनं (passiv धोनानं) S. धुत्रणु (passiv धोपणु) B. धुरते, धोरते U. धोना Pâli dhovati; zigeun. tovâva

Paspati p. 515. Liebich p. 162. Miklosich, zigeunermundarten p. 22. Kashmîrî duvun to sweep. — Götting. gel. anz. 1875 p. 631. — ruvai, rovai H. IV, 226. — Zuweilen sind aber die vocale nothwendig (können nicht wechseln), so in dei von  $\sqrt{da}$ , lei von  $\sqrt{li}$  oder, was ich für richtiger halte, zu  $\sqrt{la}$  (ergreifen); efr. lehi Cc. 79, 14. Pingala 530, 4; limti (l. lemti) Karp. 22, 20 ; M. Au to put on, to lay on or apply. G. Au to take, to seize, catch, grasp etc. B. Au U. Au zig. leva Liebich p. 143. (Paspati lava; Smart-Crofton lel). efr. S. An taking, receiving. — bihei = bibheti ( $\sqrt{bhi}$ ). — nasai = naçyati. — Im Jainaprâkrit vemi = \*vedmi ( $\sqrt{vid}$ ) nach MJ. p. 29 anm. 3, Jacobi, Jenaer Literaturzeitung 1876 p. 798 besser bemi zu schreiben.

- 239. An das ende einer consonantisch auslautenden wurzel tritt a. Die beispiele der reihe nach von den wurzeln bhram, has, kan, cumb, bhan, çam mit upa, âp mit pra, sic, rudh, mush, har, kar. Wurzeln wie çu (çav) u. s. w. werden gewöhnlich nicht gebraucht.
- **240.** Am ende einer auf einen andern vocal als a auslautenden wurzel kann zutritt eines a stattfinden. Die beispiele der reihe nach von den wurzeln  $p\hat{a}$ ,  $dh\hat{a}$ ,  $y\hat{a}$  (oder jan nach H. IV, 136). [Die im index unter dem zweiten  $j\hat{a}i$  aufgeführten stellen, stelle man unter  $\sqrt{y}\hat{a}$ ,  $dhy\hat{a}$ , jrambh (substitut  $jambh\hat{a}$  H. IV, 157),  $v\hat{a}$  mit ud,  $ml\hat{a}$ ,  $kr\hat{i}$  mit vi (nach H. IV, 52);  $ho\hat{u}na$ ,  $hoa\hat{u}na$  gerundium zu  $\sqrt{bh\hat{u}}$ . Endigt aber die wurzel oder das thema auf a, wie ciiccha cikitsa —, duguccha jugupsa (H. IV, 4), so tritt dies a nicht an.
- **241.** Am ende der wurzeln ci, ji, cru, hu, stu,  $l\hat{u}$ ,  $p\hat{u}$ ,  $dh\hat{u}$  findet zutritt eines na (man verbessere den druckfehler na° zu  $nak\hat{a}$ - $r\hat{a}gamo$ ) statt und ein langer vocal derselben wird verkürzt. Aus dem adhikâra bahulam (I, 2) ist es zu erklären, dass dies zuweilen beliebig ist; so findet sich neben uccinai auch uccei ( $\sqrt{ci}$  mit ud), neben  $jini\hat{u}na$  auch  $je\hat{u}na$  (gerundium von  $\sqrt{ji}$ ), jayai neben jinai,  $so\hat{u}na$  neben  $suni\hat{u}na$  (gerundium von  $\sqrt{cru}$ ).
- **242.** Am ende der wurzeln ci, ji, cvu, hu, stu,  $l\hat{u}$ ,  $p\hat{u}$ ,  $dh\hat{u}$ , wenn sie im passiv stehen, kann zutritt eines doppelten va (also vva) stattfinden und in diesem falle wird kya (d. h. das affix ya des passivs, k ist kit) elidirt. suvvai Acyutac. 11. 12. 30. So ist auch Hâla A. 62 zu corrigiren. Ebenso im futurum wie civvihii u. s. w.

- 243. Am ende von ci kann im passiv doppeltes ma (mma) eintreten und wenn dies geschieht wird kya (ya) elidirt.
- 244. Der endlaut von han und khan kann im passiv zu doppeltem ma (mma) werden und in diesem falle wird kya (ya) elidirt. Aus dem adhikâra bahulam (I, 2) erklärt sich, dass dies bei han auch im activ stattfindet; hammaï bedeutet auch: "er tödtet." Zuweilen geschieht es nicht wie in hantavya, hatvâ, hata.
- 245. Der endlaut von duh, lih, vah, rudh kann im passiv zu doppeltem bha (d. h. bbha) werden und wenn dies geschieht wird kya (ya) elidirt und a in vah wird zu u. dubbhaï M. दुभण to yield milk on being milked. S. दुभण to be milked (Trumpp p. 253); rubbhaï S. दुभण cfr. IV, 218.
- 246. Der endlaut von dah kann im passiv zu doppeltem jha (d. h. jjha) werden und wenn dies geschieht wird kya (ya) elidirt. Der wechsel von da und da findet sich in allen handschriften und b. cfr. G. दाझवुं to be burnt; M. डाजिएं to be hot; S. ड्झणु to be inflamed with envy (Trumpp p. 253); ड्राझि und ड्राझो burning desire.
- 247. Der letzte theil ndh(a) der wurzel bandh kann im passiv zu jjh(a) werden und wenn dies geschieht wird kya (ya) elidirt. S. न्यूण to be bound; G. नायुनं to stick close; U. नयूना to stick.
- 248. Der endlaut von *rudh*, wenn es hinter *sam*, *anu*, *upa* steht, kann im passiv zu *ha* werden *jj*und wenn dies geschieht wird *kya* (*ya*) elidirt.
- **249.** Der endlaut von gam u. s. w. kann im passiv verdoppelt werden und wenn dies geschieht wird kya (ya) elidirt So von gam, has, bhan, chup, rud das hier mit dem nach IV, 226 eintretenden substitute va als ruv aufgeführt wird, labh, kath, bhuj u. s. w.
- 250. Für den endlaut von hr, kr,  $t\hat{r}$ ,  $j\hat{r}$  (har, kar, tar, jar) kann das substitut  $\hat{i}ra$  eintreten und wenn dies geschieht wird kya (ya) elidirt.  $h\hat{i}ra\hat{i}$  Hâla 37. 106. 314. 350.  $k\hat{i}ra\hat{i}$  Hâla 275. 282. Bâlar. 228, 8. Karp. 51, 13<sup>b</sup>. 101, 11<sup>a</sup>. 101, 6. 8<sup>b</sup>.  $t\hat{i}ra\hat{i}$  Hâla 70. 199. 261. 359. A. 28.
- 251. "Für den endlaut" gilt nicht mehr. Für (das passiv von) arj kann das substitut vidhappa eintreten und wenn dies geschieht wird kya (ya) elidirt. Setub. I, 10. efr. H. IV, 108.

- 252. Für jñâ können im passiv die substitute navva, najja eintreten und wenn dies geschieht wird kya (ya) elidirt. So navvaï, najjaï. Andrerseits nach H. IV, 7 jânijjaï, munijjaï; wenn aber nach II, 42 das substitut na eintritt, nâijjaï; mit nañ (a privativum) vor sich, anâijjaï.
- 253. Für har mit  $vy\hat{a}$  ( $vi + \hat{a}$ ) kann im passiv das substitut  $v\hat{a}hippa$  eintreten und wenn dies geschieht wird kya (ya) elidirt.
- 254. Für rabh, wenn es  $\hat{a}$  vor sich hat, kann im passiv das substitut  $\hat{a}dhappa$  eintreten und elision von kya (ya). cfr. H. IV, 155.
- 255. Für *snih* und *sic* tritt im passiv das substitut *sippa* ein und elision von *kya* (ya). efr. H. IV, 96.
- 256. Für *grah* kann im passiv das substitut *gheppa* eintreten und elision von *kya* (ya). Sieh darüber meine bemerkungen in den Beiträgen zur vgl. sprachf. VIII, p. 148 ff.
- 257. Für sparç kann im passiv das substitut chippa eintreten und elision von kya (ya). cfr. H. IV, 182 und S. कुपण passiv zu कुर्ण Trumpp p. 252.
- 258. Die wörter apphunna u. s. w., welche an die stelle der p. p. p. von  $\sqrt{kram}$  mit  $\hat{a}$  u. s. w. treten können, werden besonders aufgeführt. — apphunno hat auch die Deçînâmamâlâ; Trivikrama hat appunnam, ein schwanken der lesart, das sich auch Setub. II, 4 (cfr. p. 101) findet. — phudam natürlich = sphuta; volino zu H. IV, 162. vosatto zu H. IV, 195; statt nisutto ist vielleicht mit b besser nisuddho zu lesen. cfr. Paul Goldschmidt, Göttinger nachrichten 1874 p. 471. Trivikrama's Granthahandschrift liest nisudho. Die wurzel ist wohl dieselbe von der nisudhai H. IV, 158 kommt und sudhio crântah in der Deçînâmamâlâ, ein wort das auch Hâla 327. 364 für suhio, sudio herzustellen ist. Trivikrama's Granthahandschrift hat saddio. - luggo H. II, 2; lhikko H. IV, 55; pamhuttho H. IV, 184; vidhattam H. IV, 108. 251. Mrcch. 2, 23. Ar. 201, 7. 213, 1; chittam H. IV, 182, 257; cakkhiam von \*\sqrt{cax} die vorliegt in cakkhanto Hâla 173. cakkhia Nâg. 47, 7. cakkhijjanta° C. 16, 16. M. चार्खणं G. चाखवुं S. चखण und चक्तमु B. चार्वित U. चार्बना. Cowell, Vararuci p. 99 s. 20 (zu lesen: | adec cakkhaḥ | . . . . cakkhâdeço bha° | cakkhaï | ) Weber, Bhagayatî

I, 387. ZDMG. 28, 391; luam Hâla 8; palhattham, paloṭṭam zu H. IV, 200.

259. Wurzeln werden auch in einem andern als dem (in H.'s Dhâtupâtha für das Skt.) angegebenen sinne gebraucht. bal das in der bedeutung "athmen" aufgeführt worden ist, bedeutet auch "essen;" balaï bedeutet also "essen" oder "athmen;" ebenso kal "wissen" oder "zählen" (B-R. s. v. 1. 2. kal M. कळण to be known); rig "gehen" oder "eintreten" (zu H. IV, 183). Für kânx ist vampha substitut (H. IV, 192); so bedeutet vamphaï im Prâkrit "wünschen" oder "essen". Für phakk ist thakk substitut (IV, 87); thakkaï bedeutet "leise auftreten" oder "zögern." Für lap mit vi und labh mit upå (upa + â) ist jhankha substitut (IV, 149. 156); jhankhaï bedeutet "jammern," "tadeln" oder "sprechen." Ebenso padivâlai "warten" oder "schützen." Einige haben mit einigen praefixen nothwendig eine bestimmte bedeutung. So heisst paharaï nur "kämpfen," samharaï "verhüllen," anuharaï "ähnlich sein," nîharaï "seine nothdurft verrichten," viharaï "spielen," âharaï "essen", padiharaï "wieder anfüllen," pariharaï "verlassen," uvaharai "ehren," vâharai "anrufen," pavasai "in ein anderes land gehen, verreisen, "uccuppai", abfallen, "ulluhai", herausgehen."

260. Ueber die Çaurasenî sieh meine abhandlung in den Beiträgen zur vgl. sprachf. VIII, p. 129 ff. und vgl. Jenaer Literaturzeitung 1875 p. 794 ff. — In der Çaurasenî-sprache wird ein nicht am anfang eines wortes stehendes ta zu da, wenn es nicht mit einem andern consonanten verbunden ist. — Die beispiele = tataḥ pûritapratijñena mârutinâ mantritaḥ. Die lesart der handschriften padiññena und mârudinâ weist darauf hin, dass das beispiel gar nicht aus der Çaurasenî genommen ist; diese erfordert die formen die ich in den text gesetzt habe. edâhi instr. plur., edâo nom. acc. plur. femin. zu etad. — Die gegenbeispiele = tathâ kurutaṃ yathâ tasya râjño \$ nukampanîyâ bhavâmi = Çak. 52, 15. 16. Obwohl sich die stelle so in keiner handschrift findet, ergibt sich doch aus diesem

wie aus allen anderen beispielen die H. aus der Çak. citirt, dass er nicht die Devanâgarîrecension vor sich hatte. Zu viel gewicht dürfte auf seine citate nicht zu legen sein. — matto = mattas: ayyaütto = âryaputra; asaṃbhâv° = asaṃbhâvitasatkâram = Çak. 27, 6 wie die bengal. rec.; halâ saüntale mit nt wie die bengal. rec. z. b. 9, 10. 12, 4. 12. 14, 1 u. s. w.

- 261. Ein ta das hinter einem andern consonanten steht, wird in der Çaurasenî zuweilen, d. h. wenn es passt, (in bestimmten fällen) zu da. Die beispiele = mahat (Pâli mahanto), niçcinta, antaḥpura. Sieh über nd Beiträge VIII, p. 130 f. Kritische texte haben nur mahanto Mṛcch. 28, 11. 40, 22. 52, 9. 98, 1. 132, 11. 163, 24. 169, 18. (325, 17). Çak. 29, 7. Urv. 45, 1. 73, 11. 81, 20. niccinto Ratn. 290, 30. amteuram zu H. I, 60.
- 262. In der Ç. kann im worte *tâvat* das erste *ta* zu *da* werden. Cappeller hat richtig bemerkt, dass *tâva* am anfange eines satzes (in correlation mit *jâva*) steht, sonst *dâva*. (Jenaer L. Z. 1877 p. 125. Böhtlingk, Sanskrit-Chrestomathie <sup>2</sup> p. 369, 27 f.). cfr. Mṛcch. 29, 23. 36, 16. 89, 2. 120, 13. 122, 12. Danach sind Çak. 137, 6. Urv. 15, 4. (cfr. B's lesart) 27, 7 zu corrigiren.
- **263.** In der Ç. kann für n der endung in im vocativ sing.  $\hat{a}$  eintreten. Vocative wie  $kancui\hat{a}$  zu kancukin,  $suhi\hat{a}$  zu sukhin kann ich aus texten nicht nachweisen; Urv. 45, 15 steht kancui. Weber, Beiträge zur vgl. sprachf. II, 365 bemerkt richtig, dass  $kancui\hat{a}$  eine weiterbildung kancukika mit pluta im anruf repraesentire. Die andern beispiele von tapasvin, manasvin.
- 264. In der Ç. kann n im voc. sing. zu m werden. râyam zu H. III, 49; bho viayavammam = Ratn. 320, 19 (Cappeller vijaavammam). Dahinter ist der strich | ausgefallen. sukammam = sukarman. bhayavam kusumâuha = bhagavan kusumâyudha = Ratn. 296, 24. 298, 14 oder Nâg. 21, 3. Die letzten beispiele = bhagavan tîrtham pravartadhvam und sakalalokântecârin bhagavan hutavaha.
- **265.** "Im vocativ" gilt nicht mehr. In der  $\emptyset$ . wird n im nom. sing. von bhavat und bhagavat zu m. Die beispiele = kim atra bhavân hṛdayena cintayati, wahrscheinlich ungenaue anführung von

Çak. 33, 2; etu bhavân, oft in den dramen; çramano bhagavân mahâvîrah, gehört gar nicht hierher. Das beispiel ist aus der Mâgadhî genommen und kehrt IV, 302 wieder, dort mit den richtigen lesarten çamane und mahâvîle. Ich hätte, da doch Ç. gemeint ist, samano und mahâvîro corrigiren sollen; vielleicht liegt aber Jainaprâkrit vor. — prajvalito bhagavân hutâçanah = Veṇŝs. 104, 2; Grill hat hudavaho; in der bengal. rec. scheinen die worte ganz zu fehlen. cfr. Grill p. 172, 21 und ed. Calc. 1870 p. 246, 1. 13. Das citat kann auch = Ratn. 325, 28 sein: samantado pajjalido hudavaho, da Dhanika zum Daçarûpa 46, 5 bhaavam hudavaho (ed. hua°) liest. — Zuweilen (tritt m) auch bei andern wörtern (als bhavat und bhagavat ein), wie in maghavân pâkaçâsanah; sampâditavân çishyah; krtavân karomi karishyâmi ca. Die drei beispiele sind wieder nicht aus der Çaurasenî, wie die formen pâgasâsane, sampâiavam und kâham zeigen.

- 266. In der Ç. kann an die stelle von rya, yya treten. Die beispiele = âryaputra paryâkulîkṛtâsmi; sârya; ârya, paryâkula, kâryaparavaça. yya findet sich nur in südindischen handschriften; doch schreiben auch diese in der regel aoo, suoo etc., worüber man jetzt meine bemerkungen: Monatsberichte der kgl. akademie der wissenschaften zu Berlin 1875 p. 615 f. sehe. cfr. auch MJ. p. 12.
- 267. In der Ç. kann tha zu dha werden. Die beispiele = kathayati, nâtha, katham, râjapatha. Die regel gilt nur wenn tha nicht am anfang eines wortes steht, in welchem falle es bleibt, wie in thâmam = sthâman, theo = stheya. Beiträge VIII, p. 131 ff.
- 268. ha im worte iha und in der endung ha die in III, 143 für die 2. plur. des parasmaipadam und âtmanepadam vorgeschrieben worden ist, kann in der Ç. zu dha werden. parittâyadha = paritrâyadhvam z. b. Urv. 3, 17. 5, 2. Beiträge VIII, 134 ff.
- 269. Aus ha von bhû (d. h. dem ha das in den IV, 60 erwähnten substituten vorgeschrieben worden ist) kann in der Ç. bha werden.

   Beiträge VIII, 141 f.
- 270. In der Ç. kann für das wort pûrva das substitut purava eintreten. apuravam nâḍayam = apûrvam nâṭakam = Çak. 3, 5. Die MSS. haben jedoch aïuvam oder apuvvam, wie auch sonst in der Ç. meist steht. apura° = apûrvâgatam. Die andern beispiele =

apûrvam padam; apûrvâgatam. — puravo habe ich nirgends gefunden, dagegen puruvvo Mycch. 39, 23. 89, 4. Nâg. 47, 12. cfr. H. II, 135.

- 271. In der  $\zeta$ . können für das suffix  $ktv\hat{a}$  (=  $tv\hat{a}$  des gerundiums) die substitute ia,  $d\hat{u}na$  eintreten. Die beispiele von  $bh\hat{u}$ , path, ram. Die formen auf  $d\hat{u}na$  und  $tt\hat{a}$  sind der  $\zeta$ . durchaus fremd.
- 272. Für das suffix  $ktv\hat{a}$  (=  $tv\hat{a}$ ) hinter kar und gam kann das substitut dit adua eintreten. Im texte ist mit Fb  $v\hat{a}$  beizubehalten. Die lesart der MSS. und b's dadua, adua, kadua, gadua mit da ist irrthümlich, obwohl sie in IV, 302 wiederkehrt. Die texte haben nur dentales da und so auch Trivikrama. Solche fehler sind in dem letzten abschnitte unseres textes nicht selten. Die formen karia, karidûna, gacchia, gacchidûna sind der C. fremd. Beiträge VIII, p. 140.
- 273. An die stelle der in s. III, 139 vorgeschriebenen personalendungen i, e der 1. person der 1. triade der personalendungen tritt di.  $v\hat{a}$ , beliebig,", kann" gilt nicht mehr. Die beispiele von  $n\hat{i}$ ,  $d\hat{a}$ ,  $bh\hat{u}$ .
- 274. An die stelle der personalendungen i, e, wenn sie hinter a stehen tritt de und, wie ca, auch" andeutet, auch di. Die beispiele von  $\hat{a}s$  (zu H. IV, 215), gam, ram, kar. Die gegenbeispiele von  $vasu\hat{a}$  (H. IV, 11),  $n\hat{i}$ ,  $bh\hat{u}$ . Die regel ist gegen Vararuci XII, 27 und den sprachgebrauch der dramen. Lassen, Inst. p. 380.
- 275. In der Ç. tritt vor den für das futurum vorgeschriebenen suffixen ssi ein. hi, ssâ, hâ (H. III, 166. 167) werden verboten. Diese regel wird nur durch die südindischen handschriften bestätigt, in denen formen wie karissidi etc. häufig sind.
- 276. Für  $\bar{n}asi$  (endung des abl. sing.), wenn es hinter a steht, treten in der  $\zeta$ . die substitute dit  $\hat{a}do$ ,  $\hat{a}du$  ein. Das beispiel =  $d\hat{u}r\hat{a}d$  eva. Formen auf  $\hat{a}du$  sind nicht sicher nachweisbar.
- 277. In der Ç. tritt an die stelle von idânîm das substitut dâṇiṃ.

   aṇaṃta° = Çak. 2, 5. Die südind. und Dev. rec. haben dâva statt dâṇiṃ.

   In folge von vertauschung (der dialecte [H. IV, 447] findet sich dâṇiṃ) auch im Prâkrit (für das in II, 134 eṇhiṃ, ettâhe vorgeschrieben sind), wie in anyâm idânîṃ bodhim. Die MSS. schreiben oft dâṇi ohne anusvâra. Cappeller will am anfang der sätze idâṇiṃ schreiben

- und hat dies in der Ratnâvalî durchgeführt, wie ich glaube, mit recht. cfr. Mrcch. 50, 4 (AB idânim, D idânim). Urv. 21, 12 (A idâni) 22, 14 (A idâni). [27, 4 fehlt es in A ganz]. 75, 4 (P idânim C idânim, fehlt in A). Daher ist Urv. 83, 20. Çak. 10, 2. 18, 1. 25, 3. 56, 9. 67, 6. 77, 6. 87, 1. 139, 5 zu verbessern und Çak. 107, 12 die interpunction hinter sutthu zu streichen. (Cappeller, Jenaer L. Z. 1877 p. 125).
- 278. In der Ç. tritt für das wort tasmât das substitut tâ ein. Die beispiele = tasmâd yâvat praviçâmi = Ratn. 298, 21 und tasmâd alam etena mânena. |tâ wird von Lassen, Inst. p. 222, 3.) auf tad zurückgeführt, was unmöglich ist. Das richtige hat schon Höfer gesehen: De Prâcrita dialecto Berlin 1836 p. 171, der es auf tât, den alten ablativ des pronomen ta zurückführt.]
- 279. In der Ç. kann hinter einem schliessenden m, wenn i, e folgen, zutritt eines n stattfinden. Vor i: yuktam idam, sadrçam idam [efr. Bâlar. 35, 2 juttam inam sarisam inam, gedruckt juttam und sarisam; Viddhaç. 201, 1. 3° juttam nemam (sic) sarisam nemam (sic).] Vor e: kim etat, evam etat. Beispiele sind sehr häufig; oft ist fälschlich nnedam etc. gedruckt. Lassen's erklärung Inst. p. 173 ist höchst zweifelhaft.
- 280. Im sinne von eva ist in der Ç. die partikel yyeva zu gebrauchen. Die beispiele = mamaiva brâhmaṇasya (im text bambhaṇassa zu lesen) wohl = Nâg. 11, 10 mama evva (sic) ekkassa bamhaṇassa oder 38, 12 wo jjevva steht. sa eva eshaḥ. yyeva nur in einem theile der südind. MSS.; sonst jjeva oder jevva (Stenzler zu Mṛcch. 2, 19). Richtig ist es jjeva zu schreiben hinter kurzen vocalen und e, o, jeva hinter langen vocalen und anusvâra, wie bei kkhu. Zu H. II, 198. Mârkaṇḍeya hat auch hierüber ein besonderes sûtram, das aber leider so verderbt ist, dass ich es nicht herstellen kann. Trivikrama hat evva.
- 281. In der Ç. ist die partikel hañje zu gebrauchen wenn man eine dienerin anredet. hañje cadurike = Nâg. 50, 3. 55, 1 u. s. w. Sehr häufig.
- 282. In der Ç. ist die partikel hî mânahe zum ausdruck des erstaunens und der verzweiflung zu gebrauchen. Das erste beispiel = hî mânahe jîvadvatsâ me jananî ist nach IV, 302 aus dem Udâtta-

râghava, das zweite = hî mânahe parigrântâ vayam etena nijavidher durvyavasitena aus dem Vikrântabhîma. Keines gehört hierher, da die worte, wie sich aus IV, 302 ergibt, von einem râxasa gesprochen werden, der in Mâgadhî redet, wie auch vaçcâ, pali° und hage beweisen. Die Çaurasenî verlangt vacchâ, parissantâ, amhe und das dentale s der MSS. Mit BF ist duvvavasidena zu lesen. - Nach Bharata bei Candraçekhara zu Çak. 29, 2 (p. 178) steht hî mânahe zum ausdruck der furcht (bhaye) und trüben stimmung oder ermüdung (khede). Zum ausdruck des erstaunens steht es z. b. Mrcch. 2, 19; der verzweiflung oder trüben stimmung: Mrcch. 4, 20. 29, 18. Cak. 29, 2; der furcht: Mrcch. 112, 15. Mâlatîm. 115, 4; der ermüdung (khede): Mrcch. 99, 2 und wohl auch 169, 11. Ohne hi habe ich manahe nur aufgezeichnet aus Mrcch. 79, 8. Mudrâr. 134, 2 beide male hinter avedha. Daneben in den dramen auch hî mâdike Mrcch. 138, 15 und im Apabhramça (Mâgadhî) Mrcch. 140, 20. 165, 13. 171, 14. 175, 13 und avida mâdike Mrcch. 133, 6. 164, 24. Beide auch zum ausdruck der freude: 141, 4 (avida mâdike), 177, 3 (hî mâdike).

- 283. In der Ç. ist im sinne von nanu die partikel nam zu gebrauchen. Die beispiele = nanv aphalodayâ(s); nanv âryamiçraih prathamam evâjñaptam = Çak. 3, 4; ajjamissehim lesen die südind. und Dev. rec.; nanu bhavân me \$grataç calati offenbar = Çak. 37, 7; kein MS. hat caladi. Im Jainaprâkrit findet sich nam auch zum schmuck der rede, wie hinter namo \$stu, yadâ, tadâ. Weber, Bhagavatî I, 422—424, stets mit n im anlaut. MJ. p. 29, 30.
- 284. In der Ç. ist die partikel ammahe zum ausdruck der freude zu gebrauchen. In dem beispiele ist mit Bedâe zu lesen; es kehrt IV, 302 in der Mâgadhî wieder; hier wäre supari° richtiger. In summilâe steckt ein eigenname, supali° ist wohl = suparigrathitaḥ, wofür man allerdings supariganthido erwarten sollte. Nach Bharata steht ammahe zum ausdruck des erstaunens (vismaye) und wird nur von frauen gebraucht: Candraçekhara zu Çak. 15, 13 (p. 175). Zum ausdruck der freude steht es z. b. Mṛcch. 14, 8. 22, 21. 62, 5. Urv. 15, 13. 46, 1. 81, 19; des erstaunens: Çak. 120, 3 (so zu lesen: cfr. Candraçekhara p. 200). Urv. 7, 12. 47, 18. Ueberall nur von frauen gebraucht.

- 285. In der Ç. ist die partikel hî hî zum ausdruck der freude der Vidûshakâs zu gebrauchen. Das beispiel hî hî bho sampannâ manorathâh priyavayasyasya Nâg. 38, 9 (cfr. 41, 12), wo jedoch sampunnâ steht. hî hî hat stets bho hinter sich, oder richtiger, der satz hinter hî hî beginnt mit bho. cfr. Bharata bei Candraçekhara zu Çak. 29, 2 (p. 178), nach welchem hî hî bho vom Vidûshaka zum ausdruck des erstaunens (vismaye) gebraucht wird. Zum ausdruck der freude z. b. Mṛcch. 17, 14. 68, 8. 24. 69, 6. 15. 22. 70, 6. 23. 71, 12. 73, 7. 87, 10. Urv. 39, 12. 75, 2 u. s. w.
- 286. Mit ausnahme der regeln die in diesem abschnitt für die Ç. (speciell) gegeben worden sind, gelten für die Ç. dieselben regeln wie für das Prâkrit (zατ' εξοχήν). Unter den in den sûtra I, 4 IV, 259 gegebenen beispielen werden in der Ç. die einen nur in dieser selben, die andern dagegen in der speciell der Ç. eigenen form gebraucht; die entscheidung darüber muss man selbst treffen, indem man (die beispiele) regel für regel erwägt; z. b. nach H. I, 4 bildet Skt. antarvedi im Prâkrit amtâveî, in der Ç. aber (nach IV, 261) andâvedî; ferner wird Skt. yuvatîjana nach H. I, 4. 177 im Prâkrit zu juvaïjano, in der Ç. aber (nach IV, 260) juvadijano (zu H. I, 4); nach H. I, 26 sind für Skt. manahçilâ die formen manansilâ, manasilâ, manâsilâ im Prâkrit möglich; in der Ç. soll nur manasilâ gebraucht werden u. s. w. Man beurtheile danach Weber's (kaum glaubliche) behauptung: Beiträge zur kunde der idg. spr. I, p. 344.

Die regeln 287—302 sind übersetzt worden von Weber: Beiträge z. vgl. sprachf. II, p. 362—367. efr. auch Bhagavatî I, 392—396 und meine bemerkungen in: "Die recensionen der Çakuntalâ" Breslau 1875 p. 17 ff.

287. In der Mågadhî-sprache wird im nom. sing. eines masculinum a zu e. — eçe meçe = esha meshaḥ; eçe puliçe = esha purushaḥ; kalemi (so zu lesen) bhaṃte = karomi bhadanta (so mit den handschriften zu lesen; es ist die Sktübersetzung); bhaṃte = bhadanta ist voc. sing. (si âmantraṇe), nicht nom. plur., wie Weber meint. — Nur a wird zu e, daher ṇihî = nidhi, kalî = karin, gilî = giri; nur im mascul., daher jalaṃ = jalam. — Der nun folgende schwierige theil

des commentares ist von Weber nicht übersetzt worden. Ich fasse ihn so: Wenn auch von den alten (in dem verse): "Die alten sûtra sind auf die Ardhamâgadhasprache beschränkt" (d. h. nur in A. abgefasst) u. s. w. die beschränkung des arsham (d. h. des Jainaprakrit) auf die Ardhamågadhasprache überliefert worden ist, so sagt man dennoch (im årsham) gewöhnlich nach den für dasselbe (das arsham) geltenden vorschriften, nicht nach den vorschriften der regeln die im folgenden werden gegeben werden: kayare âgacchaï (nicht kadale âgaccaï = katara âgacchati), se târise dukkhasahe jiemdie (nicht çe tâliçe dukkhaçahe yidemdie) u. s. w. - Der name Ardhamâgadhî hat offenbar zu verschiedenen zeiten verschiedene dialecte bezeichnet, wie sich aus dem citat in unserer regel verglichen mit Kramadîçvara bei Lassen, Inst. p. 393 regel 12 einerseits und Sâhityadarpaņa p. 173, 3 andrerseits ergibt. Hemac. selbst verstand vermuthlich dasselbe darunter wie Viçvanâtha; daher seine bemerkung. - Im texte ist des metrums wegen poranam der MSS. beizubehalten.

288. In der Mâgadhî tritt an die stelle von repha (r) und dentalem sa der reihe nach la und palatales ça. — Die beispiele der reihe nach: nara, kara, haṃsa, suta, çobhana (hier wird von der Prâkritform so° mit dentalem sa ausgegangen, wie schon Weber gesehen hat). Bei beiden: sârasa, purusha. — Zu dem folgenden, von Weber ebenfalls nicht übersetzten verse, steht in A am rande: | atreyaṃ gâthâ saurasenîmiçrâ | rabhasavasanamirasurasiravialidamaṃdârarâjidaṃhijugo | vîrajiṇo pakkhâladu mama sayalam avajjajaṃbâlaṃ || Dies ist in Skt. = rabhasavaçanamatsuraçirovicalitamandârarâjitāṃhriyugo vîrajinaḥ pra-xâlayatu mama sakalam avadyajambâlam d. h. "Der Vîrajina (Mahâvîra), dessen fusspaar glänzt durch den (himmlischen) korallenbaum der in bewegung gesetzt wurde durch die mit gewaltiger kraft sich neigenden häupter der götter, [welche dem M. dadurch ihre verehrung erzeigen; efr. Bhagavatî II, 307, 11. 17] reinige den ganzen sumpf meiner sünde." Im texte ist çayalam zu lesen.

289. In der M. werden sa und sha, wenn sie in einer consonantengruppe stehen, zu sa; im worte grîshma geschieht dies aber nicht. Die regel verbietet elision des sa, sha als erstes glied einer gruppe u. s. w. (H. II, 77). — Die beispiele = praskhalati, hastin, bṛhaspati,

maskari, vismaya; çushkadâru (Weber: °dârum!), kashṭam, vishnum, çashpakabala, ushman, nishphalam, dhanushkhanḍam; das gegenbeispiel = grîshmavâsara.

- 290. Für doppeltes ta (tta) und tha wenn es mit sha verbunden ist (shtha) tritt in der M. ta mit sa verbunden (sta) ein; (tta und shtha werden zu sta). Die beispiele = patta, bhattârikâ, bhattinî; sushthu kṛtam; koshthâgâram. [Aufrecht, Catalogus codd. Oxon. I, p. 179 hat noch kastam vor kostâgâlam, was Weber danach richtig mit kâshtham wiedergibt. Doch ist dies wort nur irrig aus s. 289 hierhergerathen; ich habe es aus keiner handschrift notirt, auch b hat es nicht und ebensowenig Trivikrama, der genau dieselben beispiele hat wie H.].
- 291. An die stelle von stha, rtha tritt in der M. mit sa verbundenes ta (sta). Die beispiele = upasthita, susthita; arthavatî, sârthavâha.
- 292. In der M. tritt ya an die stelle von ja, dya, ya. Die beispiele = jânâti, janapada (Weber's janavataḥ ist unmöglich), arjuna (Veṇîs. 33, 6), durjana, garjati, guṇavarjita; madyam, adya kila vidyâdhara âgataḥ; yâti, yathâsvarûpam (Weber: °sa°), yânapâtram (Weber: yânavattvam), yadi. Für ya wird ya vorgeschrieben, um die regel I, 245 aufzuheben.
- 293. In der M. werden nya, nya, jña, ñja zu doppeltem ña (ñña). Die beispiele = abhimanyukumâra (Venîs.), anyadiçam (wohl Venîs. 36, 1 hinzuzufügen für β's annado (Grill p. 144). Weber's anyâdrçam ist unmöglich; es müsste aññâliçam lauten), sâmânyaguna, kanyakâvaranam; punyavat (in M. nom. sing.) [Weber: punyavantaḥ], abrâhmanyam, punyâham, punyam; prajñâviçâla, sarvajña, avajñâ, añjali, dhanañjaya, prâñjala (oder pañjara; â in A scheint getilgt zu sein).
- 294. In der M. wird ja von vraj zu  $\tilde{n}\tilde{n}a$ . Die regel verbietet ya.  $va\tilde{n}\tilde{n}adi = vrajati$ . cfr. jedoch zu H. IV, 225.
- 295. In der M. wird ein nicht am anfang stehendes cha zu ca verbunden mit palatalem ça (çca). Die beispiele = gaccha gaccha, ucchalati, picchila, prcchati. Dies geschieht auch, wenn cha secundär ist (d. h. erst durch prâkritischen lautwandel eintritt), wie in âpanna-

vatsala (Prâkrit âvannavacchalo, ccha secundăr aus Skt. tsa), tiryak prexate, Prâkrit tiricchi pecchaï (so zu lesen gegen meine frühere ansicht: Beiträge z. vgl. sprachf. VII, p. 461; cfr. II, 143). Mâgadhî tiriçci peskadi. — Das gegenbeispiel (cha am anfange des wortes) = châla. — Diese regel habe ich, spuren der MSS. folgend, in der Çak. p. 113—118 durchgeführt. Für initial kann cha auch in ganthichedaâ Çak. 115, 4. 12 gelten. cfr. H. I, 11.

296. In der M. wird ein nicht am anfang stehendes xa zum  $jihv\hat{a}m\hat{u}liya + ka$ . — Die beispiele = yaxa,  $r\hat{a}xasa$ ; das gegenbeispiel =  $xayajaladhar\hat{a}h$ .

297. În der M. wird xa in prex und âcax zu ka verbunden mit sa (ska). — Die regel verbietet den jihvâmûlîya. — prexate, âcaxate.

298. In der M. tritt für das substitut *tishṭha* der wurzel *sthâ* das substitut *cishtha* ein.

299. In der M. kann für nas (die endung des gen. sing.), wenn es hinter a, â steht, das substitut dit âha eintreten. — Die beispiele = aham nedrçasya karmanah kârî = Çak. 113, 5. 6, wo keine handschrift den genetiv in âha hat; bhayadattaçonitasya kumbhah = Venîs. 34, 19 wo Grill: bhaadattaçoniakumbhe liest. Andrerseits auch ssa (çça) im mascul., âe im femin., wie in: bhîmasenasya paçcâd dhindyate = Venîs. 35, 10 wo Grill kumâlabhîmaçenaçça piṭṭhadonupiṭṭham âhindîadi hat; die bengal. rec. hat paccâdo aber hindidavvam; hidimbâyâ ghatotkaeaçoko nopaçâmyati = Venîs. 34, 10, wo Grill hidimbâdeîe ghadukkaaçoe na uvaçammadi hat. Die lesart schwankt dort sehr. [ghu° ist nicht ohne weiteres in gha° zu verändern; cfr. a's ghulukkaassa bei Grill p. 142]. Weber übersetzt die beiden letzten beispiele nicht. — Der genetiv auf âha findet sich häufig in der Mṛcch.: 10, 24, 13, 25, 21, 13, 14, 24, 3, 32, 4, 15, 38, 12, 45, 1, 123, 12, 124, 15, 21, 129, 7, 130, 14, 145, 4.

300. In der M. kann für  $\hat{a}m$  (endung des gen. plur.) wenn es hinter a,  $\hat{a}$  steht, das substitut  $\hat{d}it$   $\hat{a}ha$  mit anunâsika am ende eintreten (also  $\hat{a}ha$ ). —  $\hat{c}aya$ ° mu° =  $svagan\hat{a}n\hat{a}m$  mukham = Çak. 116, 3 (Z; keine handschrift hat ° $\hat{a}ha$ °; Weber:  $\hat{c}ayan\hat{a}n\hat{a}m$  sukham; su° bei Aufrecht ist druckfehler). Andrerseits  $nalimd\hat{a}nam$  = naren-

dranam = Venis. 34, 20. — In folge der vertauschung (der dialecte H. IV, 447; Weber: hie und da) findet sich aha auch im Prakrit (zav'  $\xi \xi o z/v$ ), so in tasam, yushmakam, asmakam, saritam, karmanam. Im sûtram verbessere man daha.

301. In der M. tritt an die stelle von aham und vayam das substitut hage. — Die beispiele = aham çakrâvatâratîrthanivâsî dhîvarah = Çak. 113, 9. tista wie nach IV, 291 gelesen werden muss, fehlt in der bengal. rec.; die drâvid. hat es (als tiththa), während die Dev. rec. abbhantala liest. — hage çampattâ = vayam samprâptâh. — Die handschriften der dramen schwanken zwischen hagge und hage.

302. Mit ausnahme der für die M. (speciell) gegebenen regeln, haben für die M. dieselben regeln zu gelten wie für die Çaurasenî. Also:  $\parallel ta$  wird in der C. zu da, wenn es nicht am anfang steht und unverbunden ist. || Ebenso in der M., wie in paviçadu in praviçatv âbuttah svâmiprasâdâya = Çak. 115, 7. [Weber: "paviçadu praviçatu, aber âutte für âvrttah; çâmipaçâdâya für svâmiprasâdâya scheint mir (d. h. Weber) ein irriges beispiel, da es gar kein t hat, und somit nicht hieher passt." Es soll natürlich ebensowenig wie das von W. falsch erklärte âutte ein beispiel sein; die regel wird belegt durch paviçadu]. Der dativ paçâdâya findet sich nur in der drâvid. und Dev. rec. — || Zuweilen auch hinter einem andern consonanten | wie in mahande in are kim esha mahan kalakalah = Venîs. 35, 17. [Grill schreibt hier und p. 36, 3 mahatte und setzt die richtige form mahante in die anmerkungen]. || Beliebig das erste ta von tâvat | wie in mârayata vâ dhârayata vâ | ayam tâvad asyâgamah = Çak. 114, 12. [Weber: mâle dhavâ, dhavale dhavâ d. i. mâras tâvat, dhavalas tâvat: (statt dhavâ ist wohl dâva zu lesen?) yamyâ dâva çe âgame, yamyâs tâvat sa âgamah]. Die lesart der MSS. und b's ist sinnlos und verdorben; dhâledha, wie ich corrigirt habe, könnte causativ von  $\sqrt{dhar}$  sein in der bedeutung B-R. 4 = ", lasst mich am leben." Die stellung der worte ayan dâva çe âyame ist wie in der drâvid. und Dev. rec. Erstere liest iam çe âadî (LFVH Kâṭayavema Abhirâma) oder aam çe âamo (P Çrînivâsâcârya, ed. Madras). Letzteres kommt H.'s lesart am nächsten. — || â im vocativ sing. für n der endung in || wie in bho kañcukin. — || n im vocativ sing. kann zu m

IV, 302.

werden || wie in bho rajan. [Alle MSS. haben rayam, b rajam]. -| Ebenso im nom. sing. von bhavat und bhagavat || wie in etubhavân | çramano bhagavân mahâvîrah (zu H. IV, 265.) | bhagavân kṛtântaḥ | ya âtmanaḥ paxam ujjhitvâ parasya paxam pramânîkaroshi = Mudrâr. 153, 2. [Weber nach falscher lesart bei Aufrecht: bhagavan katham tad yad (? s. 279). . . . . pramanîkarase (für kurushe)]. rya kann zu yya werden || wie in ârya esha khalu kumâro malayaketuh = Mudrâr. 134, 7. [Im texte ist der druckfehler vâryo zu verbessern in  $v\hat{a}$  ryo] || tha kann zu dha werden || wie in are kumbhila  $kathaya = Cak. 113, 2. \parallel Ebenso ha in iha und der 2. plur. auf ha \parallel$ wie in apasarata âryâ apasarata = Mudrâr. 134, 2. 212, 3 (cfr. Mrcch. 157, 4. Candak. 64, 5). [kuçaladha bei Aufrecht und in b ist verlesen und Weber's erklärung = kuqaladhvam also irrig.] || ha in bhû kann zu bha werden. || Zu H. IV, 269. || pûrva kann zu purava werden || Mâgadhî also apulave; die MSS. und b haben apurave. - || Für  $ktv\hat{a}$  können ia,  $d\hat{u}na$  eintreten || wie in kim khalu cobhanobrâhmano Ssîti krtvâ râjñâ parigraho dattah = Çak. 113, 7. [Weber... brâhmanah çaktim (? ? oder strî —?)...] || Bei kar und gam kann dit adua eintreten. || Ueber das cerebrale da zu IV, 272. — || Für die personalendungen i, e tritt di ein || wie in amâtyarâxasam prexitum ita eva âgacchati = Mudrâr. 134, 8. - || Hinter a auch de. || Wie in are kim esha mahân kalakalah çrûyate = Venîs. 35, 17. | Im futurum ssi | [Weber: Bei bhavishvati steht ssi] wie in: tasmât kutra nu gato rudhirapriyo bhavishyati = Venîs. 33, 7. -| Hinter a für  $\bar{n}$  as i (endung des abl. sing.) dit  $\hat{a}$  do,  $\hat{a}$  du || [Im text ist der druckfehler °dâdû zu verbessern in °dâdû], wie in aham api bhâgurâyanân mudrâm prâpayâmi = Mudrâr. 157, 7. 8. | Für idânîm tritt dânim ein || wie in gruntedânîm etc. zu s. 301. || Für tasmât, tâ | wie in tasmâd yâvat praviçâmi. Zu s. 278. | Hinter schliessendem m vor i, e kann n eintreten || wie in yuktam idam | sadrçam idam. Zu s. 279. || Im sinne von eva tritt yyeva ein || Zu s. 280. || hañje steht wenn man eine dienerin anredet || Zu s. 281. || hî mânahe wird gebraucht zum ausdruck des erstaunens und der verzweiflung | Zum ausdruck des erstaunens. wie der râxasa im Udâttarâghava: hî mânahe jîvadvatsâ me jananî.

[Für die Magadhî wäre übrigens nach IV, 292 yîvamta" und yananî zu schreiben. Zum ausdruck der verzweiflung, wie der râxasa im Vikrântabhîma: hî mânahe pariçrântâ vayam etena nijavidher durvyavasitena. Weber: parigrântah aham]. Im texte ist paligramtâ zu verbessern. || nam im sinne von nanu || wie in nanv avasaropasarpanîyâ râjânah = Cak. 115, 10. [Weber: nam avaçalo (°le!) pa° lâ°, nany avasarah? prasarpanîyâ râjânah]. | ammahe wird gebraucht zum ausdruck der freude | Ueber das beispiel zu IV, 284. Im texte ist edåe zu verbessern. || hî hî zum ausdruck der freude des Vidûshaka. | Das beispiel zu IV, 285. Das beispiel gehört gar nicht in die Mâgadhî, da der Vidûshaka bekanntlich nie Mâgadhî spricht. Ich habe daher r und s der MSS. beibehalten. — | Das übrige wie im Prâkrit | Auch in der Mâgadhî werden unter den in den sûtra I, 4-IV, 260 gegebenen beispielen die einen in der M. nur in dieser selben, die andern dagegen in der speciell der M. eigenen form gebraucht; die entscheidung darüber muss man nach prüfung der beispiele selbst treffen. - Diesen schluss des commentares hat Weber nicht übersetzt.

- 303. In der Paiçâcî sprache tritt  $\tilde{n}\tilde{n}a$  an die stelle von  $j\tilde{n}a$ . Die beispiele =  $praj\tilde{n}a$ ,  $samj\tilde{n}a$ ,  $sarvaj\tilde{n}a$ ,  $j\tilde{n}anam$ ,  $vij\tilde{n}anam$ .
- 304. In der P. kann für die silbe  $j\bar{n}a$  im worte  $r\hat{a}jan$  ( $r\hat{a}j\bar{n}a$ -) das substitut  $ci\bar{n}$  eintreten. Die beispiele =  $r\hat{a}j\bar{n}\hat{a}$  lapitam,  $r\hat{a}j\bar{n}o$  dhanam. Nur für  $j\bar{n}a$ , daher im nom. sing.  $r\hat{a}j\hat{a}$ .
- 305. In der P. tritt  $n\tilde{n}a$  an die stelle von nya, nya. Die beispiele =  $kanyak\hat{a}$ , abhimanyu, punyakarman, punyaham.
  - 306. In der P. wird na zu na. gunaganayukta, gunena.
- 307. In der P. wird ta und da zu ta. ta in: bhagavatî, pârvatî, çatam; da in: madanaparavaça, sadanam, dâmodara, pradeça, vadanakam; bhavatu (Çaurasenî bhodu wird P. bhotu efr. IV, 323; ebenso in den folgenden beispielen), ramatu, tvat (Çauras. tumâdo, tumâdu), mat (Çauras. mamâdo, mamâdu). Dass auch für ta ta

vorgeschrieben wird, geschieht um andere substitute auszuschliessen. Dadurch werden auch formen wie patâkâ, vetaso u. s. w. erklärt.

- 308. In der P. wird la zu ļa. So in çîlam, kulam, jalam, salilam, kamalam. Dass ļa, und nicht mit den MSS. und b la zu schreiben ist, ergibt der sinn und Trivikrama's Granthahandschrift.
- 309. In der P. wird ça, sha zu sa. ça in çobhati, çobhanam, çaçin, çakra, çankha; sha in: vishama, vishâna. Diese regel wird gegeben um die gegenregel IV, 324 aufzuheben. Nach s. IV, 324 nämlich gelten die regeln I, 177 265 für die P. nicht; mithin würde auch I, 260: çashoḥ saḥ nicht gelten. Da jedoch dieses sûtram für die P. ebenfalls gilt, wird es hier wiederholt.
- 310. In der P. wird ya im worte hṛdaya zu pa. hṛdayakam; kam api kam api hṛdayake \$rtham cintayamânâ. Die beispiele, welche H. in diesem ganzen abschnitt über die P. gibt, stammen, wie ich de gr. Prâcr. p. 32 f. vermuthet habe, wohl aus der Bṛhatkathâ. Ich habe l. c. die beispiele auch übersetzt.
  - 311. In der P. kann tu an die stelle von tu treten.
- 312. In der P. tritt an die stelle von  $ktv\hat{a}$  (= endung  $tv\hat{a}$  des gerundiums) das substitut  $t\hat{u}na$ . Die beispiele sind gerundia von  $\sqrt{gam}$ , ram, has, path, kath. Ob  $pathit\hat{u}na$ ,  $kathit\hat{u}na$  die richtige lesart ist?
- 313. In der P. treten an die stelle von shṭvâ die substitute tṭhûna, tthûna. Die regel verbietet tûna. Die beispiele sind gerundia von  $\sqrt{nac}$  und sthâ.
- 314. In der P. treten an die stelle von rya, sna, shta der reihe nach bisweilen die substitute riya, sina, sata. Nur bisweilen, daher auch sujjo = sarya, sunusa = snusha, tittho = drshta.
- 315. In der P. tritt für kya (= ya des passivs) das substitut iyya ein. Die beispiele = gîyate, dîyate, ramyate, paṭhyate.
- 316. In der P. tritt für kya, wenn es hinter  $\sqrt{1}$ . kar steht, das substitut dit ira ein. Das beispiel = prathamadarçane sarvasyaiva sammânam kriyate.
- 317. In der P. tritt an die stelle von dr in  $y\hat{a}dr_{\zeta}a$  u. s. w. das substitut ti. Die beispiele =  $y\hat{a}dr_{\zeta}a$ ,  $t\hat{a}dr_{\zeta}a$ ,  $t\hat{a}dr_{\zeta}a$ ,  $any\hat{a}dr_{\zeta}a$ ,  $yushmadr_{\zeta}a$ ,  $asmadr_{\zeta}a$ .

150

- 318. In der P. tritt an die stelle der personalendungen i, e das substitut ti. Die beispiele von vasuâ- (H. IV, 11), bhû, nî, dâ. efr. zu IV, 273.
- 319. In der P. tritt an die stelle der personalendungen i, e, wenn sie hinter a stehen, te und, wie ca (auch) andeutet, auch ti. Die beispiele von: lap,  $\hat{a}s$  (H. IV, 215), gam, ram; die gegenbeispiele von  $bh\hat{u}$ ,  $n\hat{i}$ . cfr. H. IV, 274.
- 320. In der P. tritt im futurum an die stelle der personalendungen i, e nur eyya, nicht aber ssi. Diese formen auf eyya sind natürlich keine futura, sondern alte optative, wie sie im Pâli und Jainaprâkrit vorliegen. Das beispiel = tâm dṛshṭvâ cintitam râjñâ kaishâ bharet.
- 321. In der P. treten für  $\bar{n}asi$  (endung des abl. sing.), wenn es hinter a steht, die substitute dit  $\hat{a}to$ ,  $\hat{a}tu$  ein. Die beispiele =  $t\hat{a}vac$  ca  $tay\hat{a}$   $d\hat{u}r\hat{a}d$  eva drshtah;  $d\hat{u}r\hat{a}t$ ; tvat, mat. (cfr. 307).
- 322. In der P. tritt an die stelle von tad und idam, wenn sie mit dem suffix tâ (endung des instr. sing.) versehen sind, das substitut nena, im femin. aber tritt das substitut nâe ein. Die beispiele = tatra ca tena; kṛtâsinâ tena (kṛta + asi "schwert.") Im femininum: pûjitaç ca tayâ pâdâgrakusumapradânena. [pâtagga habe ich de gr. Prâcr. p. 33 als pratyagra gefasst; die erklärung mit pâdâgra ist lautlich gerechtfertigter]. Nur im instrumental sing., daher tâe (gen. sing.) in: evaṃ cintayan gataḥ sa tasyâḥ samîpam.
- 323. Mit ausnahme der für die P. speciell gegebenen regeln gilt für die P. alles übrige wie für die Çaurasenî. Die beispiele = atha saçarîro bhagavân makaradhvajo \$ tra paribhraman bhavet; evamvidhayâ bhagavatyâ katham tâpasaveçagrahanam kṛtam; îdṛçam adṛṣhṭapârvam mahâdhanam dṛṣhṭvâ; bhagavan yadi me varam prayacchase; râjamç ca tâval loke; tâvac ca tayâ dûrâd eva dṛṣhṭaḥ sa âgacchamâno râjâ. Die form ittha, die A gibt, ist zwar gegen H. III, 76, für die Paiçâcî aber schwerlich zu verwerfen. In dem beispiele râjam ca dâva loka habe ich dâva der MSS. und b's, das gegen IV, 307 ist, nicht geändert, weil ich glaube, dass das beispiel gar nicht aus der P. ist. Für das sinnlose loka habe ich loke geschrieben, ohne zu meinen, damit das richtige getroffen zu haben.

324. Für die P. gelten die in den sûtra I, 177 – I, 265 vorgeschriebenen regeln nicht. — Die beispiele = makaraketu, sagaraputravacanam; vijayasenena lapitam; madanam, pâpam; âyudham, devara. — So sind auch die beispiele in den andern sûtra zu prüfen.

Die regeln 325—328 sind übersetzt worden von Weber 1. c. p. 367—368.

325. Im Cûlikâpaiçâcika tritt an die stelle des dritten und vierten consonanten (d. h. der tönenden laute; sieh zu II, 90) der reihe nach der erste und zweite (d. h. die tonlosen); (also: an die stelle der tönenden aspirirten und nicht aspirirten laute treten die entsprechenden tonlosen). — [In den beispielen, die H. selbst erläutert, verbessere man den druckfehler thûlî in thûlî]. — Zuweilen tritt dies auch ein, wenn der tönende laut erst secundär ist. So tritt für paḍimâ = pratimâ (H. I. 206) ein paṭimâ, für dâḍhâ (H. II, 139) tritt tâṭhâ ein. [Weber = tandrâ?] — In den formen paṭimâ, tâṭhâ ist ṭa und ṭha natürlich das ältere.

326. Im C. kann la an die stelle von ra treten. — Die beiden verse in Âryâmetrum =

pranamata praṇayaprakopitagaurîcaraṇâgralagnapratibimbam | daçasu nakhadarpaṇeshv ekâdaçatanusthalaṃ rudram || nṛtyataç ca lîlâpâdotxepeṇa kampitâ vasudhâ |

ucchalanti samudrâḥ çailâ nipatanti taṃ haraṃ namata ||
"Verneigt euch dem Rudra der elf körper hat (dadurch dass) sein bild,
das an den fussspitzen der in liebe zürnenden Gaurî haftet, sich wiederspiegelt in den zehn nagelspiegeln (der Gaurî). Und verneigt euch dem
Hara, durch dessen spielendes fussschwingen, wenn er tanzt, die erde
zittert, die meere sich erheben und die felsen niederstürzen."

Ich habe in diesem, wie dem vorhergehenden und folgenden sûtram, für la der MSS. stets la geschrieben, das durch IV, 308 verglichen mit IV, 328 gefordert wird. Dagegen habe ich la geschrieben, wo es vertreter von ra ist, oder am anfang oder verdoppelt steht. Auch in den neuindischen sprachen, die la haben, ist dies die regel. [Bei Beames I, 244 zeile 6 ist ein sehr störender druckfehler stehen

geblieben; statt O. B. and G. ist zu lesen: O. M. and G.] — Weber I. e. bemerkt, man solle patipimpam, luttam und samuttå erwarten. Für die beiden letzten beispiele ist dies aber sehr zweifelhaft; man müsste dann auch °calanakkalakka° lesen. Daher schien es mir gerathener nichts zu ändern.

- 327. Im C. treten nach der ansicht anderer lehrer für die tönenden consonanten, wenn sie am anfang stehen, sowie in der wurzel yuj die tonlosen nicht ein.
- 328. Im C. gelten mit ausnahme der von s. 325 an gegebenen speciellen regeln, alle andern regeln wie für die Paiçâcî vorher. So nakaram = nagaram, makkano = mârgaṇa. In diesen beiden geht na nicht in ṇa über und ṇa wird zu na. So auch das andere.
- 329. Im Apabhramça treten gewöhnlich an die stelle der vocale (des Sanskrit oder Prâkrit) (andere) vocale. kaccu, kâcca kaccid? [Trivikrama hat kâvu | kavu | kâvyam |] veṇa, vîṇa veṇî; bâha, bâhâ, bâhu bâhu; paṭṭhi, piṭṭhi, puṭṭhi pṛṣhṭham (H. I, 129); taṇu, tiṇu, tṛṇu tṛṇam; sukidu, sukiu, sukṛdu sukṛtam; kinnaü, kilinnaü klinna (zu H. I, 145); liha, lîha, leha lekhâ; gaüri, gori gaurî. Daraus dass prâyas "gewöhnlich" in dem sûtram gesagt wird, ergibt sich, dass statt der besonderen lautgesetze die für das Apabhramça werden angegeben werden, zuweilen auch dieselben lautgesetze wie für das Prâkrit und die Çaurasenî eintreten.
- 330. Im Apabhramça wird der endvocal eines nomens im nominativ sing. u. s. w. gewöhnlich lang oder kurz; d. h. schliessende vocale können verlängert oder verkürzt werden. 1) Ein beispiel für den nominativ. Trivikrama übersetzt: viṭa çyâmaļâ (A °ļa, B °ļaḥ) dhanyâ campakavarņî iva suvarṇarekhâ kashapaṭṭe (A kṛshṇapaṭe, B kashavarge, A hat im text kasaṇavaṭṭaï, B kasavaggaï) dattâ. ḍhollâ kehrt noch mehrmals wieder, sieh wortverzeichniss. Es ist S. टोचु darling, fondling, sweetheart, friend. campâ M. चांपा G. चांपु U. चंपा. nâi sieh IV, 444. Das beispiel bedeutet also: "Du schelm, ein dunkeler, glückverheissender, gleichsam die farbe der campaka

IV, 330. 179

habender goldstrich ist auf die fläche des probiersteines gezogen (aufgetragen, wörtlich: gegeben) worden." efr. Mycch. 48, 12. Für dinnî sollte man des reimes wegen dannî erwarten, wie die handschrift A des Trivikrama hat. Liest man im ersten theile dhanâ, so erhält man zwei vershälften à 20 moren.

- 2) Ein beispiel für den vocativ. Trivikrama: he viţa mayâ tvam vârito (A vyâkṛṭaṃ, B vâritâ) mâ kuru dîrghaṃ mânam | nidrayâ (A nidrâ) gamishyati (A âgamishyati, B tathyeti [sic]) râtriḥ (A râtriṃ) çîghraṃ bhavati prabhâtam || dhollâ sieh oben zu 1.); gamihî 3. sing. fut. aet. zu /gam; rattadî ist râtri mit suffix da IV, 431. "Du schelm, ich verbiete es dir; (wörtlich: du bist von mir abgewehrt), zürne nicht lange! (wörtlich: mache nicht langen zorn). Mit schlaf wird uns (sonst) die nacht dahingehn, schnell wird es morgen." Zu dadavada ist M. द्रपेण zu vergleichen, dessen gerundium द्रपून zu verben der bewegung tritt, um die schnelligkeit auszudrücken; z. b. द्रपून चालेण "schnell gehn." Das metrum ist Dohâ.
- 3) Ein beispiel für das femininum Triv.: he çiço mayâ bhaṇitâ tvaṃ mâ kuru vakrâṃ dṛshṭim | putri (A putra, B putrî) sakarṇî (A kaṇi B °ṇi) bhallî yathâ mârayati hṛdaye pravishṭâ || Mit biṭṭîe vergleiche ich U. fatar und at a daughter. sakaṇṇî = sakarṇî = ,, mit einem haken (oder dergl.) versehen, um die wunde gefährlicher zu machen, droeig. "O kind, ich sage dir, (wörtlich: du bist von mir angeredet, es wird dir von mir gesagt) richte nicht (auf mich) einen schiefen blick (seitenblick). Er tödtet, o kind, ins herz gedrungen, wie ein geöhrter pfeil." Metrum: Dohâ.
- 4) Ein beispiel für den nom. plur. Triv.: ete te ghoțâ (B ghoțakâḥ) eshâ (A etâs) sthalî (B sthâlî) ete te niçitâḥ khaḍgâḥ | atra (A yatra) paurusham jñâyate (A jâyate) yan (A yo, B yaḥ) na (om. A) valayati (A vivalayati, B vilayati) valgâm (B vallâṃ) || navi ist ein verstärktes na = Skt. nâpi (na + api). Bollensen zu Urv. 134 p. 453. Die einzige schwierigkeit liegt in vâlaï. Ich möchte es am liebsten als causativ zu valaï H. IV, 209 auffassen: "ergreifen lassen." Dann wäre der sinn: "Da sind die rosse, da der ort, da die geschärften schwerter; dort lernt man tapferkeit kennen, die keinen zügel ergreifen lässt; d. h.

die nicht gezügelt, gehemmt, werden kann." — Metrum: Dohâ. — Ebenso sind auch beispiele für die andern casus aufzuführen.

331. Im Apabhramça wird u im nominativ und accusativ sing. zu u. — Triv.: daçamukho bhuvanabhayamkaras (A bhuvanabhâ — karo B° raḥ) toshitaçamkaro (om. A; B. toci°) nirgato (om. A; B° taḥ) rathasyopari (A rathaso° B ratha — — pari) ârûḍhaḥ (A° ḍho B âra — ḍhâ) | caturmukham shamukham dhyâtvâ (B syâtvâ) ekatra lâgayitvâ (A° tvo B lâgaïtva) iva (A — davenaiva, B vana iva) daivena (om. AB hier) ghaṭitaḥ (Aghaṭi —). || rahavari = rathasya + upari; cfr. Beames II, 298; caḍiaŭ H. IV, 206. nâvaï H. IV, 444. — "Der zehnköpfige, die welt in schrecken setzende, der den Çamkara (Çiva) zufrieden gestellt hatte, ging hinaus, auf seinen wagen gestiegen. Er wurde von dem geschick gleichsam zusammengefügt, indem es den vierköpfigen und sechsköpfigen sah und an einer stelle vereinigte." — Die zweite hälfte ist mir nicht ganz klar. Das schema des metrums ist:

332. Im Apabhramça kann im nom. sing. eines masculinums a zu o werden. — Triv.: 1) akalitasnehanivṛttânâm yojanalaxam api jâyatâm | varshaçatenâpi yo milati sakhi sa saukhyânâm sthânam "Zwischen denen die mit unveränderter liebe heimkehren, mögen selbst 100,000 meilen liegen [i. e. leute die sich unverbrüchlich lieben, können immerhin durch 100,000 meilen getrennt werden; ihre liebe wird dadurch nicht geringer werden; cfr. IV, 422, 8]. Wer, o freundin, selbst nach hundert jahren (mit dem geliebten) wieder zusammentrifft, der ist ein ort des glücks (d. h. ein glücklicher mensch)." Metrum: Dohâ. — Die se endung tritt nur ein im masculinum. 2) Triv. III, 3, 39: angair angam na militam halâ (om. A) adharenadharo na praptah | priyasya pacyantyâ mukhakamalam evameva (A om. evam, B bhâvameva) suratam samaptam | - joantihe ist der gen. sing. fem. part. praes. act. zu einer wurzel die im G. जोवं to look, behold, view; M. जोपावेणं to look after, U. जोवत sees, regards, vorliegt. (Skt. dyu(t)?). ,(Meine) glieder, o freundin, sind mit (seinen) nicht vereinigt worden, (meine) lippe ist von (seiner) lippe nicht berührt worden — wenn ich nur den lotus des antlitzes des geliebten sehe, ist dadurch schon die wollust vollkommen." — Metrum: Dohâ.

- 333. Im Apabhraṃça wird a im instr. sing. zu e. Triv.: ye mama dattâ divasâ dayitena pravasatâ | teshâṃ gaṇayantyâ aṅgulyo jaritâ nakhena || ,, Die finger von mir, die ich die tage zähle die mir von dem geliebten bei seiner abreise (bis zu seiner rückkehr) angegeben wurden, sind am nagel abgenutzt (in folge des vielen zählens)." cfr. Hâla v. 172. 311. Metrum: Dohâ.
- 334. Im Apabhraṇṣa wird a im loc. sing. zu i und e. Triv.: sâgara upari tṛṇaṇ (A trâṇani) dharati sthale (B kîre) xipati ratnâni (B ratnaṃ) | svâmî sadbhṛtyaṃ (A sanbhṛtyu) pariharati saṃmânayati khalân || tali kann nicht, wie A übersetzt = sthale sein; es ist = taṭe, durch die mittelstufe taḍe hindurch. B's kîre soll offenbar tîre sein. = Zu ghallaï cfr. M. घानणं G. घाननं U. घानना. A des Trivi-krama hat pellaï statt ghallaï, wozu cfr. H. IV, 143. khalâiṃ, neutrum für masculinum. Ein ähnlicher geschlechtswechsel wird uns oft begegnen. cfr. H. IV, 445. "Der ocean trägt oben das gras und wirft die perlen ans ufer. Auch ein herr verstösst (vermeidet) einen guten diener und hält schlechte in ehren." cfr. Ind. Sprüche 2009. Metrum: Dohâ.
- 335. Im Apabhramça kann a im instr. plur. zu e werden (oder a bleiben). Triv.: gunair na sampat kîrtim param phalam (A phâla) likhitam bhuñjate | kesarî na labhate vimçatikapardakân (A viçatikapadadân) api (B avi) gajâ (B bhajâ) laxair grhyante || Das beispiel kehrt bei Trivikrama III, 3, 28 noch einmal ganz wieder und die übersetzung lautet dort so: gunair na sampat kîrtih (B °ti) param phalâni likhitâni bhuñjate | kesarî vimçatikapardân (B °kapadân) na labhate (A alabha-) gajâ laxair (B laxmyai) grhyante. Nach H. IV, 418 ist para adverbium = param. boddia muss der erklärung des Trivikrama zufolge eine kleine münze = 20 kapardâs = 1 kâkinî sein. Das metrum (Dohâ) fordert, dass lakkhehim gemessen werde. "Tugenden, nicht reichthum, gereichen allein zum ruhme. Man erlangt die (vom geschick) bestimmten früchte (i. e. das bestimmte schicksal). Ein löwe gilt nicht 20 kapardâs, elephanten werden um 100,000 gekauft." Dies scheint mir der wahrscheinlichste sinn des verses zu sein.

- 336. Die regel bezieht sich auf die verwandlung der endung des ablativ nach einem a. (IV, 331). Im Apabhramça treten nach einem a für die endungen des ablat. sing, die substitute he, ha ein. Triv.: vṛxâd gṛhṇâti phalâni janaḥ kaṭūn pallavân varjayati | tato  $\mathfrak s$  pi mahân (B mahâ - ) drumas (om. B) sujano (B sumano) yathâ tân utsange karoti  $\mathfrak l$ , Von dem baume nimmt der mensch die früchte und meidet (lässt unbeachtet) die spitzen schösslinge. Trotzdem trägt ein grosser baum sie, wie ein guter mensch, in seinem schoosse." Metrum: Dohâ. In ucchange ist e, wie oft, kurz; es ist nicht nöthig mit Fb  ${}^{\circ}gi$  zu lesen.
- 337. Im Apabhraṃça tritt hinter einem a für die endung des abl. plur. das substitut hum ein. Triv.: dûroḍḍayanât (A nât, B mûrossayanât) patitaḥ khala (A °laṃ B la) âtmânaṃ (B yâtm°) janaṃ (A cânyaṃ) mârayati | yathâ giriçṛṅgebhyaḥ patitâ çilâ anyad api cûrṇaṃ karoti || "Der schlechte tödtet, wenn er in folge (zu) hohen steigens gefallen ist, sich selbst und (andere) leute, wie ein von den berggipfeln gefallener stein auch anderes zu staub macht." Metrum: Dohâ.
- 338. Im Apabhramça treten hinter einem a an die stelle der endung des gen. sing. die drei substitute su, ho, ssu. Triv.: yo (B yaḥ) guṇân gopayaty âtmanaḥ prakaţân karoti parasya | tasyâhaṃ kaliyuge durlabhasya (A durla-) baliṃ (A paliṃ, B bali) kriye (B kri) sujanasya (A sujanaṃ) || Nach IV, 389 steht kijjaiṇn für kriye, wie es daher auch Trivikrama übersetzt. Der sinn erfordert aber ein fut. act. Es steht daher hier für: "Ich werde machen" wörtlich da: "ich werde gemacht." Aehnlich bei Piāgala kahijjai tür kahai Bollensen, Urvaçî p. 589, 7. 592, 11. cfr. zu H. IV, 351. "Wer seine eigenen tugenden verbirgt und die eines andern offenbar macht, dem guten menschen, der im kaliyuga schwer anzutreffen ist, werde ich eine spende darbringen." Metrum: Dohâ.
- 339. Im Apabhraṇṇa tritt hinter einem a für die endung des gen. plur. das substitut haṃ ein. Triv.: tṛṇânâṃ tṛtîyâ bhaṅgir (A haṇgi, B bhagi) net (AB ne) tâni avaṭataṭe (B apa°) vasanti | atha jano lagitvâ uttarati (A °ranti) atha saha svayaṃ (A svaya, B svâ) majjati (A jjanti). || navi zu IV, 330, 4. teṃ ist = tena. Trivi-

krama hat die lesart von Fb: te. — saïm = svayam. — majjamti steht des reimes wegen für majjaï. Eine solche vertauschung der numeri ist im Apabhramça häufig. — "Das dritte schneiden [mähen] des grases (hat) (noch) nicht (stattgefunden), daher steht es (noch) am rande der grube. Bald kommt ein mensch, nachdem es ihm schlecht gegangen [wörtlich: nachdem er stecken geblieben ist] (wieder) in die höhe, bald geht er selbst mit zu grunde." — Metrum: Dohâ.

- 340. Im Apabhramça treten hinter einem i und u für die endung des gen. plur. die substitute hum und ham ein. - 1) Triv.: daivam ghatayati vane (om. A) tarûnâm çakunînâm ca (om. A) pakvaphalâni (in A lücke; es fehlt pakva) | tat param sukham pravishţâni na (om. B) karnayoh khalavacanâni (A khalavad vanâni, B khatayava°). — Im texte ist pakka mit phalâim zu verbinden. — vari ist = upari cfr. M. वरी und वर to a greater degree etc. — kkh in sukkhu erklärt sich aus H. II, 97. Trivikrama fasst sukkhu = sukham (n.). Der geschlechtswechsel macht keine schwierigkeit, aber mir scheint der sinn zu fordern, es als nom. sing. mascul. und adjectivisch zu fassen. - "Das geschick bringt an den bäumen im walde reife früchte hervor für die vögel. Der ist sehr glücklich in dessen ohren nicht dringen die reden der schlechten." - Aus dem adhikâra "prâyas" ("gewöhnlich," "meist;" H. IV, 329) ist es zu erklären, dass sich zuweilen hum auch für die endung des loc. plur. gebraucht findet. - 2) Triv.: dhavalah (A °lam, B °lâ) khidyate (A °to, B vidyuti) svâmino gurum bhâram dṛshṭvâ (A dra — --) | aham kim na yuktam (B ° ta) dvayor diçoh khande dve (om. A) krtvâ. — visûraï H. IV, 132. — pekkhevi ist gerundium und karevi ist infinitivisch zu fassen; cfr. H. IV, 440. 441. -- "Den guten schmerzt es, wenn er die schwere last des herrn sieht. Passt es sich nicht, dass ich an zwei stellen zwei theile mache?" — Die pointe entgeht mir völlig.
- 341. Im Apabhraṃça treten hinter i und u für die endungen des abl. sing., des abl. plur. und des loc. sing. der reihe nach die drei substitute he, huṃ, hi ein. he für die endung des abl. sing. 1) Triv.: gireç çilâtalaṃ taroḥ phalaṃ gṛḥyate nissâmânyam | gṛḥaṃ muktvâ mānushāṇāṃ tathāpi na rocate  $\mathfrak s$  raṇyam || Zu melleppiņu sieh H. IV, 91. 440. "Vom berge wird flaches gestein, [worauf man ruhen

kann] vom baume vorzügliche frucht genommen (gewonnen). Trotzdem gefällt den menschen der wald nicht, nachdem sie ihr haus verlassen." (d. h. die menschen verlassen doch nicht ihre häuser, um im walde zu wohnen, einsiedler zu werden.)

hum für die endung des abl. plur. 2) Triv.: tarubhyo valkalam phalam (om. A) munayo s pi (A °yor api) paridhânam açanam labhante svâmibhya (om. A hier) etâvad adhikam âcâram (A hier: svâmibhyo) bhṛtyâ gṛḥṇanti || — aggalaü = Skt. agra. M. अगला fore, anterior, head, master. S. अग्रो superior, excellent; U. अगला prior, first, foremost, chief. — âyaru fasse ich nicht mit Triv. = âcâra, sondern = âdara. — "Von den bäumen nehmen selbst die munis rinde und frucht als bekleidung und speise. Solche vorzügliche hochachtung erlangen diener von den herrn." — Metrum in 1) und 2): Dohâ.

hi für die endung des loc. sing. – 3) Triv. hat keine übersetzung.
– "Selbst im kaliyuga hat die tugend mannichfache macht."

- 342. Im Apabhraṃça treten hinter *a* für die endung des instr. sing. die substitute *ṇa* und anusvâra ein. Die zweite hand in A ergänzt den vers am rande so wie er in s. 333 steht.
- 343. Im Apabhramça tritt hinter i und u für die endung des instr. sing. em und, wie sich aus ca ("auch," des sûtram) ergibt, auch na und der anusvâra ein. Von agni lautet also der instr. sing.: aggiem, aggima und aggim. 1) Triv.: agninâ ushnatvam (A ushno) bhavati yathâ [Triv. hat im texte jima statt jagu = jagat] vâyunâ çîtaļam (A °ļas) tathâ | yaḥ (B yâ) punar agninâ çîtaļas tasya ushnatvam katham (A add. bhavati) || "Durch das feuer wird den menschen heiss, durch den wind ebenso kühl. Wer aber durch das feuer kalt wird, wie gibt es für den wärme?" Zum sinne vergleiche man: Ind. sprüche ² 451. aggiem ist ~ zu messen. Metrum: Dohâ.
- 2) Triv.: vipriyakârako yady api priyas tato  $\mathfrak s$  py ânayâdya | agninâ dagdham yady api grham tato  $\mathfrak s$  pi tenâgninâ kâryam || "Wenn der geliebte auch unliebes thut, so führe ihn doch heut hierher. Wenn auch das haus durch feuer verbrannt ist, so muss man das feuer doch gebrauchen. (i. e. kann es nicht entbehren)." cfr. Ind. Spr. 2 473. Metrum: Dohâ. Ebenso sind auch die beispiele für u aufzuführen.

- 344. Im Apabhramça wird die endung des nom. sing., des accus. sing., des nom. plur., des accus. plur. abgeworfen. 1) Sieh IV, 330, 4. In diesem beispiele ist die endung des nom. sing. (in thali) des accus. sing. (in vagga) und des nom. plur. (in khagga) abgeworfen. 2) Triv. III, 3, 8 (wo das beispiel zuerst steht): yathâ yathâ vakrimânam locanayor nitarâm çyâmaļâ çixayati tathâ tathâ manmatho nijaçarân prastare tîxṇayati || "Ganz in dem maasse wie die bräunliche das schiefsein der augen (= die seitenblicke) lernt, schärft der liebesgott seine pfeile auf hartem steine." Hier ist die endung des nom. sing (in sâmali), acc. sing. (in vaṃkima) und acc. plur. (in niaya sara) abgeworfen. Metrum: Dohâ.
- 345. Im Apabhraṃça wird die endung des genetivs gewöhnlich abgeworfen. Triv.: saṃgaraçateshv api yo varṇyate paçya asmâkaṃ kântaḥ | atimattânâṃ tyaktâħkuçânâṃ gajânâṃ kumbhaṃ dârayan || "Der (als) in hunderten von kämpfen (gewesen) geschildert wird, sieh, das ist unser geliebter, der die stirnerhöhungen überaus wilder, vom haken losgerissener elephanten spaltet." Dass die regel besonders [nicht zugleich mit IV, 344] aufgeführt wird, geschieht der zweckmässigkeit wegen (aus praktischen gründen). Metrum: Dohâ und so überall, wo nichts anderes bemerkt ist.
- 346. Im Apabhramça tritt für die endung des nom. plur., wenn er als vocativ steht (also: im vocativ plur.), das substitut ho ein. Die regel verbietet den abfall der endung (IV, 344). Triv.: he tarunâh (A °nâ) he tarunyah (A tarunî) jñâtam mayâ kuruta mâ âtmano (A mâtma°) ghâtam || "O ibr jungen männer, o ihr jungen mädchen, ich weiss es; vernichtet euch nicht selbst." Die zweite hand in A fügt am rande hinzu: mânu mueppinu appaṇaüm lijjaï visayaho sâu ||
- 347. Im Apabhraṃça tritt an die stelle der endungen des instr. plur. und des loc. plur. das substitut him. 1) Sieh IV, 335. Die zweite hand in A ergänzt das beispiel mit den v. v. l. l. lihiyâ labbhaṃti und vonnia oder vohnia. 2) Triv.: bhâgîrathî yathâ bhâratî (A bhâgîrathî) tṛṣhv api mârgeshu pravartate || "Wie die Bhâgîrathî entsteht auch die Bhâratî (rede) auf drei wegen (arten)."
- 348. Im Apabhramça treten bei einem im femininum stehenden nomen für die endungen des nom. plur. und accus. plur. je einzeln die

substitute u und o ein. Die regel verbietet den abfall der endung. (IV, 314). Im nom. plur. 1) Sieh IV, 333. — 2) Im accus. plur. — Die Sktübersetzung fehlt bei Trivikrama; sie ist: sundara sarvängå viläsinih paçyatâm.  $\parallel$ , O schöner, denen die die an allen gliedern vollkommenen frauen sehen." . . . . Durch den wechsel des numerus wird angedeutet, dass die endungen nicht der reihe nach antreten. — Im sûtram steht zwar jasçasoh aber nicht udotau, sondern ud ot; dies deutet darauf hin, dass nicht etwa u im nom. plur. und o im accus. plur. eintritt, sondern dass u und o gleichmässig im nom. wie im accus. plur. antreten.

- 349. Im Apabhramça tritt bei einem im genus femininum stehenden nomen für die endung des instr. sing. das substitut e ein. Die regel fehlt bei Trivikrama. 1) In der ersten hälfte des beispiels wird, um das metrum (Dohâ) in ordnung zu bringen, andhâri zu lesen sein. kâi nach IV, 367 für kim, steht hier für kas. Ich übersetze: nijamukhakarair api mugdhâ kila andhakâre (cfr. S. siert) pratiprexate | çaçimaṇḍalacandrimayâ punaḥ ko na dûre paçyati || "Durch die strahlen ihres antlitzes sieht die reizende wahrlich auch im dunkel. Wer sieht durch den schein der mondscheibe nicht in die ferne?" 2) Ich übersetze: yatra marakatakântyâ saṃvalitam || "wo es verbunden ist mit der schönheit der smaragde." Den vollen sinn kann hier, wie in s. 348, 2, nur der zusammenhang zeigen.
- 350. Im Apabhramça tritt bei einem im genus femininum stehenden nomen für die endungen des gen. und abl. sing. das substitut he ein. Im genetiv. 1) Triv.: tucchamadhyâyâs (A °yâ B °yâma) tucchâccharomâvalyâḥ (A °lyâ B °vyâḥ) tucchagatâyâḥ (A tucchatâyâḥ) tucchatarahâsâyâḥ (A tucchaarahâsahe! B °bhâ°) priyavacanam alabhamânâyâḥ (A piavaaṇu alahaṃtîe!) tucchakâyamanmathanivâsâyâḥ (A °manmaha°) | anyad (A adya, B anya) yat (om. B) tuccham tasyâ dhanyâyâḥ tadâkhyâtuṃ (A °yâṃtu B °tu) na yâti (A add.: na yâti) kûṭare (A kare) stanântaraṃ mugdhâyâ (B muglâyâḥ) yatra mano \$ pi na mâti (B manimâti) vartmani (om. B). Das beispiel ist sehr schwer zu verstehen. Zunächst kann es wohl nicht zweifelhaft sein, dass die worte von tucchamajhahe bis mâi ein ganzes bilden. Die worte von annu bis mâi sind eine Dohâstrophe. Von der ersten hälfte glaubte ich früher, dass

IV, 350.

das metrum eine variation von Gâhû mit binnenreim und auslautendem reim sei und dass daher die beiden ersten worte ausserhalb des metrums ständen d. h. reste eines vorhergehenden, hier nicht mitgetheilten, verses seien. Indess dagegen spricht, wie ich jetzt einsehe, die strophische composition der worte von tuccharâya an. Man streiche daher die trennungsstriche hinter "jampirahe und "hâsahe und setze einen trennungsstrich hinter "româvalihe". Dann ist das schema des metrums folgendes:

Das erste und dritte glied der zweiten vershälfte sind ganz gleich gebaut. Ferner wird es nöthig sein tuccharâya und tucchakâya mit den folgenden worten zu einem ganzen zu verbinden. Die hauptschwierigkeit liegt in dem worte katari. So lesen ABb. Die handschrift A des Trivikrama liest kada — worauf eine lücke folgt, B hat kasahera (sic.) A übersetzt kare, B kûţare; mit keinem von beiden weiss ich etwas anzufangen. Das t lässt drei auffassungen zu, falls es richtige lesart Entweder beginnt es ein neues wort oder das zweite glied eines compositums oder es steht für tt unter dem zwange des metrums. Dass nicht zwei worte vorliegen, scheint Triv.'s übersetzung zu beweisen, die aber leider gar keinen aufschluss über die bedeutung des wortes gibt. Mir ist kein wort bekannt, das hier passen könnte. — vicci ist loc. sing. zu vicca H. IV, 421. — "Sie hat eine schlanke taille, sie spricht leise, sie hat eine dünne und durchsichtige härchenreihe, zarte farbe und sanfteres lachen, sie bekommt keine freundlichen worte zu hören (?), in ihrem kleinen körper wohnt der liebesgott — alles andere was an der glücklichen zart (klein etc.) ist, das geht nicht zu zählen; . . . . ist der zwischenraum zwischen den brüsten der reizenden, dass der geist auf seinem wege ihn nicht durchmisst (? d. h. dass ein zwischenraum selbst nicht in gedanken gefunden werden kann, dass man selbst nicht einmal daran zu denken wagt?)".

2) Im ablativ. — Dieselbe strophe kehrt IV, 367 wieder. Wie hier in den MSS., so sind auch bei Triv. in beiden fällen, die einzel-

nen glieder umgestellt erst phodemti je . . . . und dann rakkhejjahu . . . . . Statt loaho steht IV, 367 larunaho, eine lesart, die mir die bessere zu sein scheint. Ebenso habe ich die stellung der verse aus IV, 367 aufgenommen, weil die pointe stets in den zweiten vers gelegt wird. Triv. III, 3, 30 übersetzt: sphoṭayanti ye hṛdayam âtmiyam teshâm parakîyâ kâ ghṛṇâ | raxata (B râxyatâm) he taruṇâ (A °ṇa) âtmanâ bâlâyâ jâyâyâ (A jâsâsu, B jotau) vishamau (om. A) stanau (om. A; B vishamaurda stenau). "Hütet euch von selbst, o ihr jungen leute, vor den gefährlichen brüsten der jungen frau. Die das eigene herz brechen, welches mitleid sollten die mit andern haben?" — Das schema des metrums ist:

- 351. Im Apabhramça tritt bei einem im genus femininum stehenden nomen für die endungen des ablativ und genetiv plur. das substitut hu ein. Triv.: samyag bhûtam (B bhṛtaṃ) yan (om. A; B ya) mârito (A mârutaṃ, B mârita) he bhaginy asmâkaṃ kântaḥ | alajjishyata vayasyâbhyo vayasyânâṃ vâ yadi bhagno (A bhagnânâṃ) gṛham âgamishyat (A °yan, B âshyat). Zu bhallâ cfr. M. Hat good, fine, capital; adv. well! G. Hat S. Hat U. Hat lajjijaṃtu ist nom. sing. part. praes. pass. zu lajj. cfr. zu IV, 338. eṃtu part. praes. act. von i mit â. Sieh H. III, 180. "Es ist gut, o schwester, dass mein geliebter getödtet worden ist. Er würde sich vor den freundinnen schämen, wenn er gebrochen (i. e. besiegt) nach hause käme."
- 352. Im Apabhramça tritt bei einem im genus femininum stehenden nomen für die endung des loc. sing. hi ein. Triv.: vâyasam uḍḍâpayantyâ (A uddhâvantyâ, B uḍhḍhâghayaṃtyâ) priyo dṛshṭaḥ sahaseti | ardhâni valayâni mahyâṃ gatâni ardhâni (om. B) sphuṭitâni (A saṭitâni; om. B) taṭeti || taḍa ist schallnachahmend; H. M. तटतट. "Als von mir die ich eine krähe aufscheuchte plötzlich der geliebte erblickt wurde, fiel die eine hälfte der armbänder auf die erde, die (andere) hälfte zerbrach."
- 353. Im Apabhramça tritt bei einem im genus neutrum stehenden nomen für die endungen des nom und accus. plur das substitut

im ein. — Triv.: kamalâni muktvâ aļikulâni karigaņḍân kâūxanti | asulabham (B °bhân) vâñchitum yeshâm (B eshâm) abhyâsaḥ te (A ta) nâpi (A nâ) dûram gaṇayanti || asulaham mit m, wie ABFb haben, kann auch beibehalten werden, obwohl m im Apabhramça die silbe nicht lang macht. — ecchaṇa ist infinitiv von ish. efr. H. IV, 441. — "Die bienenschwärme begehren, nachdem sie die lotosblumen verlassen haben (oder: mit hintenansetzung der lotosblumen), die wangen der elephanten. Die welche die gewohnheit haben schwer zu erreichendes zu wünschen, kümmern sich nicht um die entfernung."

- 354. Im Apabhraṃça tritt bei einem im genus neutrum stehenden nomen auf ka (i. e. kaḥ svârthe II, 164), für das a (in ka) das substitut um ein. 1) Sieh IV, 350, 1. 2) Triv.: bhagnaṃ dṛshṭvâ nijabalaṃ balaṃ (om. AB) prasṛtaṃ parasya | unmîlati çaçirekhâ yathâ kare karavâļaṃ priyasya || "Als er das eigene heer besiegt und das heer des feindes ausgebreitet gesehen hatte, da zeigt sich das schwert in der hand des geliebten wie die mondsichel."
- 355. Im Apabhramça tritt bei einem auf a endigenden pronomen für die endung des abl. sing. das substitut hâm ein. Die beispiele yato bhavân âgataḥ | tato bhavân âgataḥ | kuto bhavân âgataḥ |
- 356. Im Apabhramça kann bei kim, wenn es auf a endigt (stamm ka -) im abl. sing. die endung dit ihe (d. h. ihe mit unterdrückung des a von ka -) eintreten. -- Triv.: yadi (om. A) tvam truţitah (A âţitam, B °tâ) he (B ha) sneha mayâ saha nâpi (B tâvi) tilaxanam (A °kantham B °xana) | leçah (A °çam) | tat kasmât vakrâbhyâm locanâbhyâm vilokya catavârân || — tilatâru ist schwer zu erklären. Ich glaube nicht zu irren, wenn ich leça als erklärende glosse betrachte. târu möchte ich mit M. G. S. B. U. art string, filament, thread, zusammenstellen. Der sinn von navi tilatâru ist jedenfalls "bis auf den kleinsten rest,", so dass kein rest mehr zurückgeblieben ist." - taho fasst Triv. = tvam und nehadâ als voc. sing. Ich erkläre taho als gen. sing. zu ta (wo es im wortverzeichniss nachzutragen ist) nach H. IV, 338 und nehadâ als nom. sing. — joijjaüm sieh zu IV, 332. — Danach übersetze ich: "Wenn von ihm die liebe zu mir bis auf den letzten rest zerrissen (vernichtet) ist, weshalb werde ich dann hundert mal mit schiefen augen angesehen?"

190 IV, 357.

357. Im Apabhramça tritt bei einem auf a endigenden pronomen für die endung des loc. sing. das substitut him ein. - In der handschrift A des Triv. fehlt dieses sûtram, B hat es. Die übersetzung in B ist: 1) yasmin khandyate çarena çarah chidyate khadgena khadgah | tasmin tathavidhe bhatagvidhanîvahe (sic!) kâmtah prakaçahyati (sic) margam | - Statt sarena und khaggena der handschriften habe ich des metrums wegen sarem und khaggem geschrieben. Besser wäre vielleicht noch sarina und khaggina gewesen. – tchai fem. zu tchu H. IV, 402. Ob ich ghadani richtig = ghatanâ fasse, ist mir selbst sehr zweifelhaft, da alle handschriften, b und Triv. ni mit dentalem n haben, also damit offenbar ein neues wort beginnt. Mit vahi lässt sich ni aber nicht verbinden, da hinter ni die caesur fällt; als selbständiges wort ist mir ni unbekannt. vahi kann vielerlei sein; vermuthungsweise fasse ich es als loc. sing. zu vaha in der bedeutung "zu ross." cfr. B-R. s. v. vaha 2) c). , Wo pfeil durch pfeil zerschnitten, schwert durch schwert zerhauen wird, da ist eine solche (so gewaltige) anstrengung der soldaten; zu ross zeigt der geliebte den weg. (?)." 2) Von diesem beispiel stehen bei Triv. nur die drei ersten worte und zwar in III, 3, 2 = H. IV, 396. In A lautet ihre übersetzung: ekasmin axini çrâvanam. Die einzige schwierigkeit liegt in mâhaü. Die v. l. mâhao spricht dagegen es als eine verbalform aufzufassen, etwa zu  $\sqrt{mah}$  oder es in  $m\hat{a}$  haü (zu  $\sqrt{bh\hat{u}}$ ) zu zerlegen, wie man von vornherein geneigt sein möchte. Ich möchte es = mâdhavah und saraii jetzt nicht, wie im wortverzeichniss, = cara, sondern = carad (H. I, 18) fassen und danach übersetzen: "In dem einen auge (des liebesgottes) (wohnt) Çrâvana, in dem andern Bhâdrapada. Frühling und herbst (wohnen) auf den wangenflächen des beherrschers der erde (d. h. des liebesgottes)." - Das schema des metrums ist:

3) Auch dieses wie das folgende beispiel fehlen bei Triv. suhacchî entspricht einem Sktworte \*sukhâsin aus sukha und wurzel âs. (H. IV, 215.) Das substantiv suhacchadî bei H. IV, 423, 2 und suhacchia bei H. IV, 376, 2 wird von Triv. an beiden stellen mit sukhâsikâ übersetzt. suhacchî muss hier im allgemeinen "sich befindend," "wohnend" bedeuten. tilavaņi kann hier nicht wörtlich genommen werden. Vielleicht ist es = nase. cfr. B-R. s. v. tila, nachträge. — "In ihrem leibe wohnt die heisse jahreszeit, in Mârgaçira (= herbst); in dem lotos des antlitzes der schönen hat die kalte jahreszeit ihren wohnsitz aufgeschlagen." — Das metrum ist dasselbe wie in der vorhergehenden strophe.

- 4) tada zu IV, 352. kari gerundium zu kar. Also wörtlich "indem du tadat machst." "Brich o herz, weshalb zögerst du? (wörtlich: wozu zeitaufschub). Ich möchte doch sehen, wohin ohne dich das verwünschte geschick hunderte von schmerzen stellt."
- 358. Im Apabhramça kann bei den auf a endigenden worten yad, tad, kim (stämme: ya-, ta-, ka-) für die endung des gen. sing. das substitut dit âsu (d. h. âsu mit abfall des a der stämme ya, ta, ka) eintreten.

   1) Triv.: kânto \$ smâkam he sakhi niçcayena rushyati yasya | astraiç (B arthaiḥ) çastrair (B °aiḥ) hastâbhyâm api sthânam eva sphoṭayati tasya || "Auf wen, o freundin, mein geliebter ernstlich zürnt, dessen stellung vernichtet er mit geschossen, waffen, händen." 2) Triv.: jîvitam kasya na vallabham dhanam punaḥ kasya neshṭam | dve apy avasare (B °ra°) patite tṛṇasame (A add.: vi) gaṇayati viçishṭaḥ || Im texte fehlt hinter avasara der bindestrich. "Wem ist das leben nicht lieb und reichthum nicht erwünscht? Sind günstigerweise beide zu theil geworden, so achtet sie der bevorzugte einem grashalm gleich."
- 359. Im Apabhramça kann bei yad, tad, kim, wenn sie im genus femininum stehen, für die endung des gen. sing. das substitut dit ahe eintreten. jahe = yasyâh, tahe = tasyâh, kahe = kasyâh, keraii zu H. II, 174.
- 360. Im Apabhraṃça können an die stelle von yad und tad im nom, und accus, sing, der reihe nach die substitute dhruṃ, traṃ treten. Das Apabhraṃça das uns in diesem sûtram entgegentritt, ist nicht dasselbe wie in den vorhergehenden sûtren. Das erste beispiel ist wohl = prāngaṇe tishṭhati yo nāthaḥ sa raṇe na karoti bhrāntim || "Der herrscher der in dem hofe steht, der macht im kampfe nicht aufregung", d. h. regt sich in der schlacht nicht auf, bleibt ruhig. Triv.'s B hat

bhramti, was wohl richtiger ist als bhramtri. — Hier erscheinen die formen dhrum und tram, dagegen im zweiten beispiele tam und ju. Es bedeutet wohl: "das spricht er, was er ausführt." bolliaï eigentlich passivum, kann auch activisch gefasst werden. cfr. zu H. IV, 338.

- 361. Im Apabhramça tritt für *idam*, wenn es im genus neutrum steht, im nom. und accus. sing. das substitut *imu* ein. *taṇaüṃ* H. IV, 422. 1) idaṃ kulaṃ tava saṃbandhi. 2) idaṃ kulaṃ paçya.
- 362. Im Apabhraṃça treten für ctad, wenn es im genus femin. mascul. und neutr. steht, im nom. und acc. sing. der reihe nach die drei substitute eha, cho, chu ein. (eha im femin., cho im mascul., ehu im neutrum). Triv.: eshâ kumârî esha varaḥ (text hat varu) etan manorathasthânam | etan (A etas, B eka) mûḍha (om. A. B. efr. H. IV, 422) eintayatâṃ (A svâyâ (sic); B saciṃtavatâ ciṃtaïtâṃ) paçcâd bhavati vibhâtam (A prabhâtam, B °hâtam) || "Das ist das mädchen, dies der mann, das der ort (d. h. = die person) meiner wünsche. Denen die dies denken. o thor, wird es schliesslich morgen." eho Piāgala p. 527, 3. ehu p. 552, 8 aber eha als neutr. durch den reim geschützt (und wohl auch hervorgerufen) p. 538, 8.
- 363. Im Apabhraṃça tritt für etad im nom. und accus. plur. das substitut ei ein. 1) Sieh H. IV, 330, 4. 2) = etân paçya.
- 364. Im Apabhraṃça tritt für adas im nom, und accus. plur. das substitut oi ein. Triv.: yadi pṛcchatha gṛhân bṛhatas (A bṛhaṃtaṃ) tadâ (A dâ) bṛhanto (AB °ta) gṛhâ (om. A. B.) amî (A ami, B avi) | vihvalajanâbhyuddharaṇaṃ (A °janâḥ bhyaddha ṇaṃ; B vihata°) kântaṃ kuṭîrake paçya || vaḍḍo = Skt. vaḍra. cfr. M. वाडा a stately or large edifice, a palace. joï zu H. IV, 332. "Wenn ihr nach grossen (stattlichen) häusern fragt, stattliche häuser sind jene da. In einer hütte, sieh, wohnt der geliebte, die stütze erschöpfter (unglücklicher) menschen." Der schluss des sûtram soll oi=amûni als nom. und accus. plur. kennzeichnen: "jene sind da oder frage jene (nach jenen)."
- 365. Im Apabhraṃça tritt für das wort *idam* im nom. sing. u. s. w. (in der declination) das substitut *âya* ein. 1) Triv.: amû (A amûni) lokasya (om. B) locane jâtismare (B jânî°) na bhrântiḥ (A mrâtiḥ, B bhrâṃti) | apriye dṛshṭe (A priye adṛshṭe, B pri drashṭe)

mukuļayete priye dṛshṭe vikasataḥ  $\| - loaho$  fasst Triv. als gen. sing. auf nach H. IV, 338; ich fasse es als voc. plur. nach H. IV, 346. — Gänzlich missverstanden habe ich früher bhaṃti. Es ist = bhrânti und na bhaṃti ist = na saṃçayaḥ = "ohne zweifel." Man streiche die form und die angeführten stellen im wortverzeichniss s. v. bhû. Ob so auch das beispiel in s. 360 aufzufassen ist, ist mir noch zweifelhaft. "Diese augen, o ihr leute, erinnern sich ohne zweifel an ihr früheres dasein. Zeigt sich etwas unliebes, so schliessen sie sich, zeigt sich etwas liebes (der geliebte), so öffnen sie sich."

- 2) Triv.: çushyatu mâ çushyatv eva (A °tu vâ) udadhiḥ baḍavâ-nalasya kiṃ tena | yo jvalati jale jvalanaḥ amunâpi kiṃ na paryâptam || "Der ocean mag austrocknen oder nicht austrocknen, was geht das das unterseeische feuer an? Ein feuer das im wasser flammt, was kann das nicht ausrichten." Metrum: Âryâ.
- 3) Triv.: amushya dagdhakalebarasya (A dagdhasya kale°) yad vâhitaṃ (B yâ°) tat sâram | yady uttabhyate (A dy uttahya B uttasmate) tadâ (B ta —) kruddhyati (sic A; om. B) atha dahyate (B dabhyate) tadâ (A tathâ) xâram || Im texte setze man hinter daddha den verbindungsstrich.  $utthabbha\ddot{a}$  ziehe ich zu  $\sqrt{stabh}$  mit  $ud; kuha\ddot{a}$  gehört wohl zu  $\sqrt{kuth}$ . Da mir der sinn nicht klar ist, wage ich nicht eine übersetzung zu geben.
- 366. Im Apabhramça kann für das wort sarva (jeder, all) das substitut sâha eintreten. Fehlt bei Triv. Zu taḍapphaḍaï vergleiche ich M. तडफडणे G. तडफडने to toss about, to flounce, flounder. vaḍḍattaṇaṃ und vaḍḍappaṇu sind abstracte von vaḍḍo = Skt. vaḍra gebildet nach H. IV, 437. Hindî बडप्पन greatness, grandeur, dignity. taṇeṇa H. IV, 425. pari H. IV, 437. Bollensen zu Pingala p. 541, 3. mokkalaḍa ziehe ich zu M. मोकळ adv. loosely, freely, at large. G. मोकळ adj. free, unrestrained. S. मोकल f. leave, permission. Danach übersetze ich: "Die ganze welt stürmt einher nach grösse (i. e. ruhm, hoher stellung.) Ruhm wird sicher erreicht durch eine freigebige hand (durch freigebigkeit)."
- 367. Im Apabhramça können an die stelle von kim die substitute  $k\hat{a}i$ , kavana treten.

- 1) Triv.: yadi sa nâyâti dûti (A °tî; om. B) gṛhaṃ kim adhomukhaṃ tava | vacanaṃ yaḥ khaṇḍayati tava sakhi sa (om. A) priyo na bhavati me || âvaï G. आवर्ष to come; M. आवक come, arrived; U. आवन coming, approach; zigeun. avâva "kommen." Paspati p. 150. Pott II, 52. Liebich p. 125. "Wenn er, o botin, nicht nach (meinem) hause kommt, weshalb bist du niedergeschlagen? Wer dein (d. h. das dir gegebene) wort bricht, o freundin, der ist nicht mein geliebter." (den kann ich nicht lieben).
- 2) Sieh IV, 349, 1. 3) Sieh IV, 350, 2. 4) Fehlt bei Triv. "Wodurch, sprich, ahmen gute menschen dem fennich nach? In dem maasse als sie grösse erlangen, neigen sie sich mit dem haupte." (d. h. je höher sie steigen, desto bescheidener werden sie). 5) Fehlt bei Triv. "Wenn sie voll liebe war (mich liebte), dann ist sie todt; lebt sie aber, so ist sie ohne liebe (liebt sie mich nicht). Auf beide arten (in beiden fällen) ist es ein schlimmes geschick. Was donnern die schlechten wolken?" Das letzte beispiel wird gegeben, um zu zeigen, dass auch kim eintreten kann.
- 368. Im Apabhramça tritt für yushmad im nom. sing. das substitut tuhu" ein. Triv.: bhramara mâ jhuṇujhuṇuravaṃ kuru (om. A) araṇye tâṃ diçaṃ (A tâdṛṣaṃ) paṣya (A paṣyamâno) mâ (om. A) rodîḥ (A arodîḥ) | sâ mâlatî deṣântaritâ yasyâs tvaṃ mriyase viyoge || Im texte trenne man sâ disi; ich habe sâdisi geschrieben, verleitet durch Triv.'s tâdṛṣam in A; das richtige hat aber B. Zu ruṇujhuṇi cfr. M. Tuy.'s tâdṛṣam in A; das richtige hat aber B. Zu ruṇujhuṇi cfr. M. Tuy.'s tâdṛṣam in A; das richtige hat aber B. Zu ruṇujhuṇi cfr. M. Tuy.'s tâdṛṣam in A; das richtige hat aber B. Zu ruṇujhuṇi cfr. M. Tuy.'s tâdṛṣam in A; das richtige hat aber B. Zu ruṇujhuṇi cfr. M. Tuy.'s tâdṛṣam in A; das richtige hat aber B. Zu ruṇujhuṇi cfr. M. Tuy.'s tâdṛṣam in A; das richtige hat aber B. Zu ruṇujhuṇi cfr. M. Tuy.'s tâdṛṣam in A; das richtige hat aber B. Zu ruṇujhuṇi cfr. M. Tuy.'s tâdṛṣam in A; das richtige hat aber B. Zu ruṇujhuṇi cfr. M. Tuy.'s tâdṛṣam in A; das richtige hat aber B. Zu ruṇujhuṇi cfr. M. Tuy.'s tâdṛṣam in A; das richtige hat aber B. Zu ruṇujhuṇi cfr. M. Tuy.'s tâdṛṣam in A; das richtige hat aber B. Zu ruṇujhuṇi cfr. M. Tuy.'s tâdṛṣam in A; das richtige hat aber B. Zu ruṇujhuṇi cfr. M.
- 369. Im Apabhramça treten für yushmad im nom. und accus. plur. je einzeln die substitute tumhe, tumhaïm ein. 1) = yûyam jânîtha 2) = yushmân prexate. Der wechsel des numerus (im sûtram selbst) soll andeuten, dass die formen nicht der reihe nach eintreten, d. h. dass nicht etwa tumhe nur im nom., tumhaïm nur im accus. plur. eintritt; beide formen stehen vielmehr für beide casus.
- 370. Im Apabhraṃça treten für *yushmad* im instr. loc. accus. sing. die substitute *paï*, *taï* ein. Im instr. sing. 1) Triv.: tvayâ muktânâm api varataro bhṛçyati patratvaṃ (om. B.) na (om. B) patrâṇâṃ |

IV, 370. 195

tava punaç (A na) châyâ yadi (om. A) bhavishyati katham api tâvat taiḥ (om. A) patraiḥ (om. A) || "O bester baum, das blattsein der blätter hört nicht auf, auch wenn sie von dir abgeschüttelt sind (d. h. sie bleiben blätter). Wenn du aber auch nur einigermaassen schatten haben willst, dann brauchst du dazu diese blätter." — Metrum: Âryâ. — 2) Triv.: mama hṛdayaṃ tvayâ tayâ tvaṃ sâpi anyenâpi nâṭyate || priya kiṃ karomyahaṃ kiṃ tvaṃ matsyena matsyo gilyate || - - nadijjaï zu H. IV, 150. — "Mein herz wird durch dich, durch sie wirst du und sie wird durch einen andern in aufregung versetzt. Geliebter, was soll ich thun, was du? Ein fisch wird durch den andern verschlungen." — cfr. Hâla v. 129. Ind. Spr. 2 5438. Heine: "Ein jüngling liebt ein mädchen" etc. — Zum schluss cfr. Râmâyaṇa II, 61, 22. 67, 27. — Das metrum ist wohl eine variation von Atijagatî.

Im loc. sing. 3) Triv. mayi tvayi (Triv. hat maï paï im texte) dvayor api raṇagatayoḥ ko jayaçriyaṃ (A jayan; B — — kriya) tarkayati (B tixiyati) | keçeshu lâtvâ yamo (A — yaḥ, B yama) gṛhiṇi (AB gṛhiṇîṃ) bhaṇa sukhaṃ kas (B kavis) tishṭhati || — Zweifelhaft bleibt hier nur, ob wir jama als nom. und ghariṇi als voc., oder jama als voc. und ghariṇi als accus. sing. auffassen wollen. Mir scheint ersteres besser, wenn auch die construction dann eine etwas freie wird. "Wenn wir beiden, du und ich, in den kampf gegangen sind, wer denkt da an das glück des sieges. Sage, frau, wem geht es wohl gut, den Yama an den haaren gefasst hat." — Ebenso wird taï gebraucht.

Im acc. sing. 4) Triv.: tvâm (A kâm) muñcantyâ mama (om. A. B) maraṇam mâm muñcatas tava | sarasaḥ (A °rasam B varasaḥ) yasya yo \$ dhikam (B °kaḥ) so \$ pi kṛtântasya sâdhyaḥ (A °yaṃ). || — Zu mellamtihe und mellamtaho sieh H. IV, 91. — sajjhu fasse ich als sahya, nicht wie Triv. als sâdhya; so steht für tad, wie jo-so = yattad bei Pingala p. 530, 4. Dazu Bollensen. — cfr. IV, 384. Danach übersetze ich: "Wenn ich dich verlasse, sterbe ich, wenn du mich verlässt, du. Wenn jemand einen sehr liebt (yo yasya adhikam sarasaḥ), so muss er auch dies (i. e. auch den tod) vom geschick ertragen." — Ebenso wird tai gebraucht. — Ueber paï cfr. Ascoli: Vorlesungen über vgl. lautlehre p. 59. Bollensen, Urvaçî p. 373. Bollensen schreibt paï Urv. 55, 16. 59, 13. 62, 11. 12. 65, 3. 6. 69, 2, dagegen païm Urv. 58, 8. 9. 63, 5.

- 371. Im Apabhramça tritt für yushmad im instr. plur. das substitut tumhchim ein. Triv.: yushmâbhir asmâbhir yat kṛtam dṛshṭam bahujanena | sa te patatu (B tâkhân (sic); A liest im text padaü, B padhaü) smarabharaḥ (A smaraharaṃ, B samarabhaṃbharaḥ) nirjita (A nijitam) ekaxaṇena (A esha xa°, B e xa°) || samaraharu ist vielleicht = smarabharaḥ; dann würde ich übersetzen: "Was von euch und uns gethan worden ist, wurde von vielen leuten gesehn. Deine grosse liebeslast wurde in einem augenblicke beseitigt." (?)
- 372. Im Apabhraṃça treten für yushmad im abl. und gen. sing. die drei substitute taü, tujjhu, tudhra ein. Im abl. 1) tvad bhavân âgataḥ | Im genetiv. 2) Triv. tava guṇasaṃpat tava matiḥ (A °tiṃ) tavânuttarâ (A °ânuarâ, B °ânurâ) xântiḥ | yady utpadyante (B atpadyate; text A uppaja-te, B uppaṃte) anye janâ mahîmaṇḍale (B mahamahî° B mahi°) çixanti || "Die vorzüglichkeit deiner tugenden, dein verstand, deine unübertreffliche geduld vielleicht dass auch andere menschen auf der erdfläche ihre entstehung (utpattim) lernen." (d. h. lernen, wie sie erworben werden).
- 373. Im Apabhramça tritt für yushmad im abl. und gen. plur. das substitut tumhaham ein. 1) yushmad bhavân âgataḥ || 2) yushmâkam sambandhi dhanam ||
- 374. Im Apabhramça tritt für yushmad im loc. plur. das substitut  $tumh \hat{a}su$  ein. yushm $\hat{a}su$  sthitam ||
- 375. Im Apabhramça tritt für asmad im nom. sing. das substitut haüm ein. Das beispiel aus IV, 338.
- 376. Im Apabhramça treten für asmad im nom. und accus. plur. je einzeln die substitute amhe und amhaïm ein. 1) Triv.: vayam (om. A) stokâ (om. A) ripavo bahavaḥ kâtarâ evam bhaṇanti | mugdhe paçya gaganatalam kati janâ jyotsnâm kurvanti || Zu nihâlahi cfr. M. निहाळणं G. निहाळनं S. निहारण B. निहारित U. निहारना to behold closely or attentively. "Wir sind wenige, die feinde zahlreich: so sprechen feiglinge. Sieh die himmelsfläche an, o schöne, wie viele wesen bewirken den mondschein?"
- 2) Triv. amum lâgayitvâ ye gatâh pathikâh parakîyâh ke **s** pi | avaçyam (AB apaçyan) na svapanti (A svanti) sukhâsikâyâm (A °kâm, B °kha°) yathâ vayam tathâ te || Wenn Triv.'s übersetzung *amum* richtig

ist, so würde statt ambanu wohl sicher amvanu oder avanu zu lesen sein. Doch ist mir die erklärung sehr zweifelhaft. — parâyâ cfr. M. **पराया** G. **परायुं** S. **परायो** U. **पराया** "other," "foreign." Femininum dazu parâî H. IV, 350. 367. "Die fremden wanderer, die fortgegangen sind, nachdem sie . . ., die schlafen gewiss ebensowenig ruhig wie wir."

- 3) = asmân paçyati. Der wechsel des numerus (im sûtram selbst) soll andeuten, dass die formen nicht der reihe nach eintreten d. h. nicht etwa amhe nur im nom. plur. und amhaïm nur im accus. plur. eintritt; beide formen stehen vielmehr für beide casus.
- 377. Im Apabhramça tritt für asmad im instr. loc. acc. sing. das substitut maï ein. -- 1) Triv. III, 3, 8 hat das beispiel so, dass der zweite vers der strophe voransteht; daher ist seine übersetzung: kevalam mrganko s pi tatha tapati yatha dinakarah xayakale | maya jñâtam priyavirahinâm kâpi dharâ (B sarâ) bhavaty aparâhne || — dhara = dharâ bedeutet in M. auch "power of endurance," "fortitude" und in S. "support," "prop." Diese bedeutung muss wohl auch hier angenommen werden. — tiha - jiha H. IV, 401, wo unsere strophe wiederkehrt. "Von mir ist gewusst (= ich weiss, ich habe gehört), den vom geliebten verlassenen kommt am abend einige erleichterung; und (mich) qualt (doch) der mond ebenso wie die sonne zur zeit des unterganges." — Sonst wird immer gesagt, dass der tag sich leichter ertragen lasse als die nacht. cfr. Meghadûta ed. Stenzler v. 85. Urvaçî 45. Pratâpar. 227, 8: gamiam kaha kaha vi dinam camdâavadûsahâ nisâ dîhâ. 2) Im loc. sing. - Sieh H. IV, 370, 3. 3) Im accus. sing. -Sieh H. IV, 370, 4. — Bollensen schreibt Urv. 55, 18. 62, 6. 72, 11 mai und Urv. 55, 1. 58, 11. 63, 4. 69, 2 maim. efr. Urv. p. 373.
- 378. Im Apabhramça tritt für asmad im instr. plur. das substitut amhehim ein. Das beispiel vollständig bei H. IV, 371.
- 379. Im Apabhraṃça treten für asmad im abl. und gen. sing. je einzeln die substitute mahu, majjhu ein. Im abl. sing. z. b. mad bhavân âgataḥ. Im gen. sing. 1) Triv. III, 3, 29; mama kântasya dvau doshau sakhi mâ vilapa asatyam | dadato (A u-dato, B daddedâ) \$\forangle\$ haṃ paraṃ (B para) vishṭâ (sic A; om. B) yudhyamânasya (B omâna)

karavâļam (A — ļam, B °vâdeḥ). — helli H. IV, 422, 13. jhaṃkhahi H. IV, 148. — âlu M. ATS f. G. n. "a false accusation." — jhujjh" M. Atwaria ist wohl = urvaritâ, Triv.'s vishţâ also wohl in avaçishţâ zu verbessern. cfr. jedoch uvvârijjaï IV, 438, 1. — "O freundin, klage nicht unwahr (indem du sprichst): mein geliebter hat zwei fehler; wenn er gibt bleibe ich übrig (unberücksichtigt?), wenn er kämpft (kämpfen soll?) das schwert (oder vom liebeskampfe: "die fingernägel"?)." (?) 2) Triv. III, 3, 5 (die erste hälfte nur in A übersetzt): yadi bhagnâḥ (A °nâ) parakîyâs (om. A) tadâ (om. A) sakhi mama priyeṇa | atha bhagnâ (A hatâṃ) asmâkaṃ (A asmat) saṃbandhinas tadâ tena mâritena (om. A) || — "Wenn die feinde besiegt sind, dann, o freundin, (ist es geschehen) durch meinen geliebten. Sind aber die unsrigen besiegt, dann muss er getödtet sein." — Man kann bhaggâ und tanâ auch als neutra auffassen.

- 380. Im Apabhraṃça tritt für *asmad* im abl. und gen. plur. das substitut *amhahaṃ* ein. 1) = asmad bhavân gataḥ. 2) Vollständig in IV, 379.
- 381. Im Apabhraṃça tritt für asmad im loc. plur. das substitut  $amh\hat{a}su$  ein. asmâsu sthitam ||
- 382. Für die endung der 3. person pluralis kann im Apabhramça das substitut him eintreten. Ueber tyâdi etc. zu H. III, 139. Triv. III, 3, 24: mukhakabarîbandhau tasyâh (A tasyâ, B tasya) çobhâm (A bhân, B bhâm) dharatah (A °ta, B taratah) | iva mallayuddham çaçirâhû (A °ru°) kurutah | tasyâ râjanti kuraļâ bhramarakulatulitâh (A °kulitâ) | iva timiraḍimbhâh kriḍanti militâh || Von iva malla° an fehlt die übersetzung in B. Im texte verbinde man tulia mit dem vorhergehenden worte. sahahim H. IV, 100. "Die bindungen der haarflechten ihres antlitzes tragen schönheit (sind schön); der mond und Râhu machen gleichsam einen faustkampf (mit einander). Ihre stirnlocken glänzen wie bienenschwärme; sie spielen zusammen wie kinder der finsterniss." cfr. Karpûramañjarî 51, 4° sasirâhumallajujjham via damsidam eṇaṇaaṇâe; (vorher ist die rede von ihrem cihurabhâro). Das metrum ist Ashţî.
- 383. Für die endung der 2. person singularis kann im Apabhramça das substitut hi eintreten.

IV, 384.

1) Triv.; câtaka piu (A pila) piu (B viu) ity anukâram (B âtukâram) kṛtvâ (der text hat karavi) kiyad rodishi hatâça | tava jale mama punar vallabhe dvayor api na pûritâ âçâ | Dahinter die erklärende bemerkung: piu (B viu) piu (A ciu) iti tu pibâmîty (A babâmîty, B ° mity) asya vâ priya priya (om. A) ity asya vâ siddham apabhramçe (A ity avasiddham). Näher liegt es der form nach offenbar in dem rufe des câtaka piu einen imperativ = piba zu suchen. — "Câtaka, wie lange klagst (weinst) du, verwünschter, indem du piu piu ("trink, trink" oder "geliebter, geliebter") rufst. Uns beiden ist die hoffnung, dir auf wasser, mir auf den geliebten, nicht erfüllt."

- 2) Im âtmanepadam. Triv.: he câtaka kim uktena (A ukte, B ukto) nirlajja vâram vâram | sâgare bharite (A hari-e B harite) vimalajale labhase na ekâm api (A nekâpi) dhârâm || "Câtaka, weshalb rufst du immerfort, du schamloser? Obwohl der ocean mit klarem wasser angefüllt ist, findest du nicht einen einzigen tropfen?"
- 3) Im optativ. (potential). Triv. asmin janmani (A asañjamaṇi) mamânyasminn (A °smi-n-) api (om. A) gauri (B çaurî) taṃ (B ta) dadyâḥ kântam | gajânâṃ tyaktânkuçânâṃ (om. B) mattânâṃ (B mu°) yas saṃmukhaṃ gacchati hasan || Die lesart von AB jammi stört das metrum, meine auf falschem verständniss beruhende änderung jahiṃ ist unhaltbar; Triv.'s A hat jahmi, B kammi. Es muss mit Fb jami gelesen werden = jammi = \*janme loc. sing. zu janman (H. I, 32). abbhiḍaï H. IV, 164. "O Gaurî, gib mir in diesem und einem andern leben ihn zum geliebten, der brünstigen elephanten, die sich vom haken losgerissen haben, lachend entgegengeht."

Andrerseits findet sich auch ruasi u. s. w.

384. Für die endung der 2. person plur. kann im Apabhramça das substitut hu eintreten. — Triv.: balyabhyarthane madhumathano (A °naḥ, B °na) laghūbhūtas (A laghūtaḥ, B laghuhatas) so \$ pi | yadīcchatha (B °ta) bṛhattvam (A bṛhatvan, B brahmatvaṃ) datta (AB dadatha) mā yācadhvaṃ kam api || — Im texte verbindet man besser lahuīhūā. — "Bei der bitte des Bali (i. e. als er Bali bat) wurde selbst Vishṇu klein (doppelsinnig: "er nahm zwerggestalt an" und — "er erniedrigte sich.") Wenn ihre grösse (hohe stellung etc.) wünscht, gebt, aber bittet niemand." (oder: "bittet um nichts," was auch möglich; cfr.

zu IV, 370, 4). — cfr. H. IV, 366. — Andrerseits findet sich auch icchaha u. s. w.

- 385. Für die endung der 1. person sing. kann im Apabhramça das substitut um eintreten.
- 1) Triv. III, 3, 56: vidhir vinatayatu (B vinatas tu) pidantu (B pidayamtum) grahâ (A grhâh, B grâha) mâ (om. A; B ma) dhanye (A muddho, B saninya) kuru (A ku-) vishâdam | sampadam (A sapa-) âkampâmi (sic B; om. A) veçyâm (A-e-â) yathâ (B yasya) yady (A yadi, B yadd) arghati (om. A; B °tî) vyavasâyah (B °yâh) | - Nach Triv. wäre vinadaü zu verbinden; im Prâkrit hat er aber na° mit dentalem n wie H. Daher beginnt mit  $na^{\circ}$  ein neues wort und vi ist = api. Ueber nadaï zu H. IV, 150. - Schwierigkeiten macht allein kattaüm. Ich habe es zu  $\sqrt{kar}$  gezogen, halte diese erklärung jetzt aber nicht mehr für zulässig. Triv.'s B schreibt im Prâkrit III, 3, 56: kadhdhaï, in A fehlt das wort dort; III, 4, 56 hat A kadhdhaïm, B kadhdhaim. Schreibt man danach bei H. kaddhaim, so würde dies die 1. sing. zu kaddhaï = karshati sein (H. IV, 187). Die übersetzung bei Triv. mit âkampâmi ist wohl verdorben. — chudu H. IV, 422, 19. - "Das geschick mag (uns) übel mitspielen, die planeten mögen uns ungünstig sein, betrübe dich nicht (darüber), o glückliche. (wörtlich: mache nicht bestürzung.) Ich ziehe das glück herbei wie eine buhldirne, wenn entschlossenheit einen werth hat." (noch etwas gilt).
- 2) Vollständig in IV, 338. Andrerseits findet sich auch kaṭṭami resp. kaddhami.
- 386. Für die endung der 1. person pluralis kann das substitut hum eintreten. Triv.: khadgavisâyitam (A khagga°, B sadgavidâsitam) yasmin labhâmahe priya tasmin deçe yâmah | raṇadurbhixe bhagnâ vinâ yuddhena naiva (A °ddhenaiva) lâbhah || visâhium weiss ich nicht befriedigend zu erklären. "Nach der gegend, o geliebter, wollen wir gehen, wo wir erlangen. Durch krieg und hungersnoth sind wir gebrochen; ohne kampf gibt es keinen gewinn." Andrerseits findet sich auch lahimu u. s. w.
- 387. Für die endungen hi und sva des imperativs können im Apabhramça die drei substitute i, u, e eintreten. 1) i. Triv.: kuñ-jara smṛtvâ (A stutvâ; Triv. hat im text sumarivi) sallakîs (A-llakim,

IV, 388. 201

B°kîn) saraļān çvāsān mā muñca | kabalā ye prāptā vidhivaçena tāmç cara mānam mā (om. B) muñca (B muñcati) || — cari imperativ zu  $\sqrt{car}$  "essen," "verzehren." M. चरेणं G. चर्चुं S. चर्ण B. चरित U. चर्चा to depasture or graze. — cfr. B-R. s. v. p. 954 z. 9 ff. v. u. — "O elephant, erinnere dich nicht an die weihrauchbäume (cfr. IV, 422, 9), stosse nicht seufzer aus nach den fichten. Geniesse die bissen die (dir) durch das geschick zufallen; gib deinen stolz nicht auf." (?)

- 3) u. Triv.: bhramarâtrâpi nimbe kân api divasân vilambasva | ghanapatraḥ châyâbahalaḥ phullati yâvat kadambaḥ || liṃbaḍaï cfr. H. I, 230. "O biene, verweile hier auf dem nimba einige tage, so lange der kadamba blüht der voll von blättern ist und dichten schatten gewährt."
- 3) e. Triv.: priyedânîm (B °ye i°) kare sellam (B sella) kuru muñca tvam karavâļam | ye kâpâlikâ varâkâ (B °kâḥ) lânti (A vâmti) abhagnam (A abhamgam) kapâlam (A karavâļam). Als imp. ist, wie die regel beweist, hier kare aufzufassen und kari als loc. sing. zu kara zu nehmen. sellu gibt Triv. mit sellam wieder, einem bisher unbekannten worte. Ich fasse es = sîra (çîra) "pflug." Zu chaḍḍahi cfr. H. IV, 91. bappuḍâ M. वापुडा und वापडा G. वापडुं poor, weak pitiful. lehim cfr. IV, 370. 395. 404. 405. 440. 441. G. चेना to take, get in den mannichfachsten bedeutungen. "O geliebter nimm jetzt den pflug in die hand und lass das schwert fahren! Die elenden kâpâlikâs behalten (mögen behalten) (ihren) schädel ungebrochen." Andrerseits findet sich auch suvarahi (imp. zu smar) u. s. w.
- 388. Im Apabhraṃça kann das element sya im futurum zu sa werden. Triv.: divasâ yânti jhaḍappaḍ iti (A jhaḍaṃvaḍ iti) patanti (B padanti) manorathâḥ paçcât | yad âste (A pâdâse) tan (A ta B taṃ) mânaya (A tañcânaya) priya bhavishyati (om. B) kurvamâpsa (sic B; A kusumâṃ!) || jhaḍappaḍihiṃ cfr. M. झटपट quickness, smartness; G, झटापट hurry; S. झटपटि quickly; U. झटपट quickly, hastily. Der zweite theil ist sehr schwierig. acchaï = âste H. IV, 215; es steht oft ganz im sinne von asti. Triv. liest dann: taṃ mâṇi pia (B via, A a!); daher sein priya in der übersetzung. mâṇiaï kann also 2. sing. imp. causat. zu √man aufgefasst werden, wenn nicht etwa mâṇi aï zu trennen ist, was ich nicht glaube. Es kann auch als 2.

sing. imp. passivi caus. in activem sinne aufgefasst werden. Zu IV, 338. — hosaï = \*bhoshyati = bhavishyati. — Für die erklärung der folgenden worte gibt nur die verdorbene übersetzung in Triv.'s B: kurvamâpsa einen anhalt. Ich vermuthe, dass zu lesen ist: kuru tvam mâssva = (mâ âssva) und dass also im texte kara tu ma acchi zu trennen ist. tu = tum = tvam ist möglich; an tu "aber" darf nicht gedacht werden, weil dieses wort den Prâkritsprachen fast ganz fremd ist. — Danach schlage ich folgende übersetzung vor: "Die tage gehen dahin in eile, es fallen hinter (ihnen) her die wünsche. (d. h. mit ihnen gehen auch unsere hoffnungen zu ende). Was da ist, das halte in ehren. (Carpe diem). Es wird dir zu theil werden (was du wünschest). Handle (und) sitze nicht (müssig) da!"

Andrerseits kann man auch hohii (neben hosaï) gebrauchen.

- 389. Für das zeitwort kriye kann im Apabhramça das substitut kîsu eintreten. — Triv.: sato bhogân (A sa goho) yaḥ (A glânaḥ, B yu) pariharati tasya kântasya balim (om. B) kriye (om. B) | tasya (om. B) daivenâpi (A de°) vimathitam (B°tâ) yasya khalvâṭam çîrsham || "Dem geliebten, der genüsse die sich ihm bieten vermeidet, werde ich eine spende darbringen. Wessen kopf kahl ist, dem ist er auch vom geschick geschoren." (?) - Ausserdem findet sich von dem Sanskritworte krige in seinem unfertigen zustande auch folgende form gebraucht, nämlich kijjaiim. — Das beispiel vollständig in IV, 338. — Ich habe schon zu IV, 338 bemerkt, dass kijjaüm der form nach ein passiv ist und zwar ist es nicht von der fertigen Sktform kriye gebildet, sondern aus der wurzel nach prâkritischer weise. H. III, 160 und IV, 385. Hier ist es also leicht begreiflich, wie die Inder dazu kamen, kijjaun mit kriye wiederzugeben, obwohl die bedeutung im Apabhramça nicht passivisch ist. Dass sie aber auch für kîsu die erklärung mit kriye wählten, kann ich mir nur daraus erklären, dass sie kîsu in derselben weise wie kijjaüm gebraucht fanden. H. schreibt gewiss einen unsinn ab, den einer seiner vorgänger gemacht hat und Triv. copirt wieder H.
- 390. Im Apabhraṃça tritt für die wurzel *bhû* wenn sie im sinne von "fähig sein," "gewachsen sein," "gelangen zu" steht, das substitut *hucca* ein. Triv.: atitungatvaṃ (A adhi°) yat stanayoḥ sa chedo na khalu lâbhaḥ | sakhi yadi katham api spardhâvaçena (A svad-

- dhâ°, B°dha°) adhare (A ayam sa) paryâpnoti (A khalu yyâpnoti) nâthaḥ || Aus der übersetzung wie sie B gibt, erhellt, dass tuḍiva-siṇa zu verbinden und ebenso ahari zu lesen und als loc. sing. von adhara zu erklären ist. Zu tuḍi cfr. B-R. s. v. tuṭ; vielleicht ist mit tuṭi, das B-R. anführen, unser wort gemeint. "Allzu grosse wölbung der brüste ist ein nachtheil, kein vortheil. O freundin, nur mit mühe (jaï kĕva i) kommt der gemahl in folge des wetteifers (der brüste) bis zur lippe."
- 391. Im Apabhramça kann für die wurzel  $br\hat{u}$  (sprechen) das substitut bruva eintreten.
- 1) Triv. brûta subhâshitam kim api. "Sprecht ein schönes wort (etwas schönes)." Andrerseits:
- 2) Triv. etâvad (A etâ, B etâna) brûtvâ çakuniḥ sthitaḥ punar duḥçâsano brûtvâ | tadâhaṃ jânâmi (B jâmi) esha (B yesha) harir yadi mamâgre brûtvâ || "Nachdem Çakuni soviel gesprochen hatte, stand er (schweigend) da und (ebenso) wieder Duḥçâsana, nachdem er gesprochen. Daher weiss ich, es ist Hari, wenn (jemand) in meiner gegenwart spricht."
- 392. Im Apabhraṃça tritt für die wurzel vraj das substitut vuña ein. Die formen auf eppi, eppinu sind gerundia oder infinitive. H. IV, 440. 441. cfr. S. वज्या in Lâr वुड्हण.
- 393. Im Apabhramça tritt für die wurzel darç (drç) das substitut prassa ein.
- 394. Im Apabhramça tritt für die wurzel *grah* das substitut *gṛṇha* ein. Das beispiel ist unklar. Triv.'s A liest: vaḍha gṛṇhe-piṇu dhûnum, B vaḍha gṛṇhaviṇnu dhṛvaṃtram. Eine übersetzung ist nicht vorhanden.
- 395. Im Apabhramça treten für die wurzeln tax u. s. w. die substitute cholla u. s. w. ein.
- 1) Triv. yathâ yathâ tîxṇayitvâ (AB im texte: tikhkhâvepi i. e. tikkhâvevi oder tikkhâveppi) karân (om. A; B kâvân) yadi çaçî ataxishyata (A ataxyashyat) | tadâ yadi gauryâ mukhakamalasadrçatâṃ kâm apy alapsyata || levi ist wohl auch hier wie in IV, 440 gerundium zu  $\sqrt{l}$ â von der auch levinu in IV, 441 stammt. cfr. zu IV, 387, 3. tikkhâ levi ist dann dem sinne nach dasselbe wie Triv.'s lesart tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvevi = tikkhâvev

wegen der passiven form zu H. IV, 338. — Ueber gerihe zu IV, 395, 4. "Wenn der mond auf irgend eine weise (jita tita = yathâ tathâ) seine strahlen scharf machen würde, würde er einige ähnlichkeit erlangen mit dem lotus des antlitzes der geliebten." — Da in dem sûtram âdi (d. h. u. s. w.) gebraucht ist, müssen auch die verba angeführt werden, die sich in den provinziellen sprachen finden, (die provinzialismen sind). — 2) Triv.: eûḍakaṃ | hastâbharaṇaṃ | cûrṇîbhavati (A bhavishyati) svayaṃ mugdhe kapole nihitam | çvâsânalajvâlâdagdhaṃ (AB °dhaḥ) bâshpasalilasaṃsiktam (B °jala°, AB °taḥ). || — Zu jhalakkiaü ist wohl zu vergleichen M. सळकण G. सळकन S. सळकण U. सलकना to shine, sparkle, glitter, gleam. — Im texte muss cuṇṇîhoi verbunden werden. "O du schöne, das armband wird von selbst zu staub, auf die wange gelegt, verbrannt von der gluth des feuers der seufzer und benetzt mit dem wasser der thränen." Metrum: Variation von Gâhû.

- 3) Fehlt bei Triv. Ich verstehe davon nur einige worte.
- 4) Triv.: hṛdaye khuḍutkaroti priyâ gagane khuḍukhuḍâyate (A khuḍuḍâyate, B khaḍukhaḍâyate) meghaḥ | varshârâtriḥ pravâsinâṃ vishamâ saṃkaṭam etat || goraḍî übersetzt Triv. mit priyâ; ohne ḍaḥ svârthe hatten wir in 1) gorî, was dort kaum = Gaurî genommen werden kann. efr. B-R. s. v. gaura 4) d); in M. ist gaurî nach Molesworth auch = "an unmarried girl of ten years of age." Zu khuḍuk-kaï efr. S. ५३०० to rattle, make a noise. "Im herzen stürmt (wörtlich: macht khuḍut) die geliebte, am himmel lärmt die wolke. Eine regennacht ist für verreiste schlimm; es ist eine üble lage."
- 5) Triv. amba payodharau vajramayau (A vajña° B vajayau) nityaṃ yau (B yas) saṃmukhau (A °khaṃ) tishṭhataḥ | mama kântasya sama-rân̄gaṇe (B marâṃkaṇe) gajâ (B gaja) ghaṭâṃ (B ghâṭâ) bhan̄ktvâ (A bharṇaktvâ, B hadaṃtvâ) yânti || "O mutter, meine brüste sind diamanthart, da sie beständig stand halten. Auf dem schlachtfelde fliehen die elephanten vor meinem geliebten, nachdem sie ihren trupp durchbrochen haben."
- 6) Triv.: putreņa jātena ko guņaḥ ko (B kro) mṛtena | yā (A vā) pitryā (AB pitrā) bhûr ākramyate (B ākampate) ६ pareṇa || avaguņu übersetzt Triv. nicht; es steht aber auch in seinem texte. cfr. S. अवगुण blemish, defect, failing. Zu bappīkī cfr. bappa (vater) Mṛcch.

IV, 396. 205

119, 5. M. G. U. atq. Nach Vararuci VIII, 65 ist campaï ein substitut für carcati. Zu unserem campaï efr. G. aiq to crush, tread.

— "Was ist es für ein verdienst wenn ein sohn geboren ist und was für ein schimpf, wenn er gestorben ist? Das väterliche land (wohnort etc.) wird von einem andern (fremden) in besitz genommen."

- 7) Triv.: tat tâvaj jalam sâgarasya sa tâvân vistâraḥ | tṛshâyâ nivâraṇaṃ phalam api (B vi) nâpi paraṃ (A paran) dhuḍumâyate (sic A; B dhumaate) asâraṃ çabdâyate (B çabdâṃyate) || Statt tettio lese man im texte tettiu. Statt palu liest Triv.'s A im text phalu, B paḍu; beide übersetzen es mit phalam. Ich glaube palu ist = pala B-R. s. v. b) = "strohhalm," palu navi "auch nicht einen strohhalm" d. h. "nicht im geringsten," "gar nicht." çabdâyate ist offenbar eine erklärung von dhuddhuaï. "(Obwohl) der ocean so viel wasser hat und sein umfang ein so grosser ist, wird durch ihn doch der durst nicht im geringsten gestillt. Sehr lärmt der gehaltlose." Die letzten worte sind natürlich auch als allgemeine sentenz zu fassen: "ein mensch ohne inneren gehalt ist stets der lauteste schreier."
- 396. Im Apabhramça treten für ka, kha, ta, tha, pa, pha, wenn sie nicht am anfange eines wortes stehen, auf einen vocal folgen und unverbunden sind, der reihe nach gewöhnlich ga, gha, da, dha, ba, bha ein. Für die meisten beispiele dürfte  $pr\hat{a}yas$  "gewöhnlich" nicht passen.
- 1) Für ka tritt ga ein. Triv. yad dṛshṭaṃ somagrahaṇam asa-tîbhir (AB om. a) hasitaṃ niḥçañkam | priyamânasavixobhakaraṃ (text: °mâṇasa°) gilagila râho mṛgâñkam || "Ueber die gesehene (eingetretene) mondfinsterniss haben die schlechten frauen sorglos gelacht. O Râhu, verschlinge doch den mond der den menschen angenehme aufregung bewirkt."
- 2) Für kha tritt gha ein. Triv. amba svasthâvasthais sukhena cintyate mânaḥ | priye dṛshṭe sukhapâravaçyena kaç cetayaty âtmânam || Im texte lese man mit BFb und Triv. satthâvatthahim. sughe ist = sugheṃ = instr. sing. zu sukha. Der anusvâra muss wohl nach IV, 410 fehlen. Wahrscheinlich ist fast überall statt des anusvâra der handschriften der anunâsika zu lesen. In Triv.'s A steht hinter der übersetzung noch die glosse: halloha na purushâyitasuvyopareṇi, was

206 IV, 397.

wohl in hallohalena purushâyitasuvyâpârena zu verbessern ist. — "O mutter, von leuten denen es gut geht, wird leicht hochmuth ersonnen. Wer, wenn der geliebte gesehen ist, denkt an sich unter dem einflusse des genusses?" (d. h. wohl: "Wer kann sich dann beherrschen.")

3) Für ta, tha, pa, pha tritt da, dha, ba, bha ein. Triv.: çapatham kṛtvâ kathitam mayâ tasya param saphalam janma | yasya na tyâgo na çauryam na ca pramṛshṭo (B pramushṭo) dharmaḥ || — Im texte lese man mit Bb pamhuṭṭhaü. cfr. H. IV, 258. — "Mit einem eide wurde von mir gesagt: dessen geburt ist überaus erfolgreich, von dem freigebigkeit, heldenmuth und pflicht nicht verletzt worden sind."

Dieser lautübergang tritt nur ein, wenn die betreffenden consonanten nicht am anfange stehen; daher wird ka in kareppinu (beispiel 3) nicht zu ga; ferner nur nach einem vocale; daher bleibt ka in mayamku (beispiel 1); ferner nur, wenn sie nicht verbunden sind; daher ekkahim und akkhihim unverändert. (Das beispiel in IV, 357, 2).

— Aus dem adhikâra prâyas "gewöhnlich" (IV, 329) ist es zu erklären, dass mitunter dieser lautwandel nicht eintritt, wie in folgenden beispielen.

- 4) Triv.: yadi kathameit prâpsyâmi priyam akṛtâni (A om. a) kautukâni karishye | pânîyam nave çarâve yathâ sarvânge pravexyâmi || "Wenn ich auf irgend eine weise den geliebten erlangen werde, sollte ich dann mein verlangen nicht stillen? Wie wasser in eine neue (frische) (thon)schüssel werde ich mit allen gliedern in ihn dringen."
- 5) Fehlt bei Triv. "Sieh der karnikara ist aufgeblüht unter entfaltung seiner goldigen schönheit. Ihn der (noch) übertroffen ist durch das antlitz der geliebten verehrt der waldbewohner."
- 397. Im Apabhramça kann ein ma das nicht am anfang (eines wortes) steht und unverbunden ist zu "va (va mit vorausgehendem anunâsika) werden. Die beispiele = kamala, bhramara. Dies geschieht auch bei einem secundären ma d. h. einem nicht schon im Skt. vorhandenen, sondern erst im Apabhramça eingetretenen, wie in jima, tima, jema, tema die nach IV, 401 für  $yath\hat{a}$ ,  $tath\hat{a}$  eintreten. Dieser lautwandel tritt nur ein, wenn ma nicht am anfange steht, also nicht in madana, und nur, wenn es unverbunden ist, also nicht in jammu = janma in dem beispiele IV, 396, 3. cfr. Beames I, 254 ff.

- 398. Im Apabhramça kann ein r wenn es in einer consonantengruppe der letzte consonant ist elidirt werden oder nicht. 1) IV, 396, 4. 2) IV, 379, 2.
- 399. Im Apabhramca tritt zuweilen ein nicht vorhandenes (d. h. etymologisch nicht zu begründendes, aus dem Sanskrit nicht zu erklärendes) r ein. — Triv.: vyâso (A °sa, B °s) maharshir etad bhanati yadi çrutiçâstram pramânam | mâtuç caranau namatâm (B natom) divâ divâ gangâsnânam | - eu der handschriften stört das metrum, wenn man nicht eu = 0 scandiren will. Ich habe e geschrieben, da sich dies auch Pingala p. 527, 4 für etad findet. — Statt mâyaham der handschriften habe ich mâyahe corrigirt. Triv.'s A hat mâihe, B mâyaha, beide in der übersetzung mâtuh, den gen. sing. Der gen. plur. müsste nach IV, 351 mâyahu lauten, da die endung ham nach IV, 339 nur mascul. und neutr. zukommt. Deswegen glaubte ich corrigiren zu müssen. Indess die form navamtaham bezieht sich offenbar auf mayaham und dies muss daher beibehalten werden. Statt nava° hat Triv.'s A vamtâham B namamtaha. navaï ist nach H. IV, 226 = namati und navamtâham kann, soweit ich das Apabhramça kenne, nur gen plur. mascul. oder neutr. des participii praes. act. sein, obgleich dann auch navamtăham erwartet werden sollte; cfr. jedoch joantâham H. IV, 409. Nach Triv. müsste es eine 3. plur. imperativi sein (der dual fehlt dem Apabhramça wie den übrigen Prâkritdialecten). Ich bin ausser stande hier licht zu schaffen. — "Vyâsa der grosse ṛshi spricht: Wenn das zuweilen ein; nicht z. b. in vyâsenâpi (Triv. A vyâso s pi, B vyâsena vi) bhâratastambhe baddhâ (A baddhaḥ) ||.
- 400. Im Apabhraṃça wird da in âpad, vipad, saṃpad zu i. Es braucht wohl kaum bemerkt zu werden, dass die Apabhraṃça-formen auf \*âpadî, \*vipadî, \*saṃpadî zurückgehen. Das beispiel fehlt bei Triv. Es ist = anayaṃ kurvataḥ purushasya âpat "unglück trifft einen mann der ein verbrechen begeht." Aus dem adhikâra prâyas "gewöhnlich" ist es zu erklären, dass sich auch saṃpaya = \*saṃpadâ findet. Das beispiel vollständig in IV, 335.
- 401. Im Apabhramça treten bei katham, tathâ, yathâ für den theil von tha an (d. h. die silben tham und thâ) je einzeln die vier

208 IV, 401.

substitute ema, ima, iha, idha mit dem abfall des (dem th) vorhergehenden vocals ein.

- 1) Triv.: katham samâpyatâm dushţam dinam katham rajanî yadi bhavatu | navavadhûdarçanalâlasam (A °so, B °sa) vahati (A prava°) manorathasrotah || "Wie soll der schlimme tag zu ende gebracht werden, wie die nacht, wenn sie eintreten sollte? Der strom der wünsche fliesst dahin begierig nach dem anblick der jungen frau."
- 2) Triv.: o | sûcanâyâm | gaurîmukhanirjito (B °ta) durdine (A °no) lîno (om. A) mṛgânkaḥ | anyo \$ pi yaḥ (A yaṃ) paribhûtatanuḥ (A °nuṃ, B parihatatanu) kathaṃ bhramati niççankam (B °kaḥ) || Zu vaddali (loc. sing.) efr. M. बाइऊ (f.) rawness of weather; n. m. a violent gale or storm. In G. in beiden bedeutungen n. lukku H. IV, 55. "O, der mond, übertroffen durch das antlitz der geliebten ist von einem unwetter heimgesucht. (wörtlich: ist in einem unwetter befindlich). Auch ein anderer der übertroffenen körper hat, wie könnte der sorglos umherschweifen?"
- 3) Triv.: bimbâdhare tanuradanavraṇaḥ (A °ṇaṃ) kathaṃ sthitaḥ (A °taṃ) çriyânandaḥ (A °dati, B °da) | nirupamarasaṃ (A premarasaṃ) priyeṇa pîtveva (B °tvâ iva) çeshasya (A çesha) dattâ mudrâ || Im text ist niruvamarasu zu verbinden. "Wie kommt es, dass auf der bimbalippe eine feine kleine wunde der zähne sich befindet, die die wonne des glücks verräth? Von dem geliebten wurde, nachdem er den unvergleichlichen genuss getrunken (genossen) hatte, auf den rest gleichsam ein siegel gelegt." Auffallend ist in diesem und dem folgenden verse der mangel des reims.
- 4) Triv.: bhaṇa sakhi nibhṛtaṃ tathâ mayi yadi priyo dṛshṭas sadoshaḥ | yathâ na jânâti mama manaḥ paxâpatitaṃ (A paxa-pâtiṃ) tasya || "Sprich ohne bedenken, o freundin, ob der geliebte so voll fehler gegen mich gefunden ist, dass er nicht weiss, dass mein herz für ihn partei genommen hat."
- 5) Sieh IV, 344. 6) Auch IV, 377. Die handschriften und b haben hier jâniu. So sind auch beispiele für tidha und jidha anzuführen.

**402.** Im Apabhramça tritt bei  $y\hat{a}dr_{\xi}$ ,  $t\hat{a}dr_{\xi}$ ,  $k\hat{i}dr_{\xi}$ ,  $\hat{i}dr_{\xi}$  für den theil von da an (d. h. die silbe  $dr_{\xi}$ ) das substitut eha ein mit abfall des (dem da) vorausgehenden vocales.

Triv.: mayâ bhaṇito \$\forage si bali râjan (AB °ja) tvaṃ kîdṛā (A kî-yâdṛā; B kîdṛk) mârgaṇa (A °nâ) eshaḥ (A eshâ) | yâdṛk tâdṛā (A °dṛk, B dṛr) na (B jana) bhavati mûḍha svayaṃ nârâyaṇa îdṛk (B eshaḥ) || — Im texte ist es richtiger beide male eho statt ehu zu lesen; cfr. H. IV, 362. — "Von mir wurde dir, o könig Bali, gesagt: Was ist das für ein bettler (bittender)? O thor, es ist nicht der erste beste, ein solcher (bittender) ist Nârâyaṇa selbst."

- 403. Im Apabhramça tritt bei  $y\hat{a}drç$  u. s. w. wenn sie auf a endigen, also bei  $y\hat{a}drça$ ,  $t\hat{a}drça$ ,  $k\hat{i}drça$ ,  $\hat{i}drça$  für den theil von da an (d. h. für die silben drça) das substitut  $a\ddot{i}sa$  ein, vor dem der (dem da) vorausgehende vocal abfällt.  $ja\ddot{i}so = y\hat{a}drçah$ ;  $ta\ddot{i}so = t\hat{a}drçah$ ;  $k\ddot{a}\ddot{i}so = k\hat{i}drçah$ ;  $a\ddot{i}so = \hat{i}drçah$ .
- 404. Im Apabhramça treten für tra in yatra, tatra die substitute etthu, attu mit abfall des (dem tra) vorhergehenden vocales ein.

Triv. yâdrço ghaṭate prajâpatiḥ kutrâpi lâtvâ çixa (B çixâyâṃ) | yatrâpi tatrâpi atra jagati bhaṇa (A viṇa, B haṇa) tadâ tasyâs sâdrçyam (A tasyâdrçyaṃ, B tasyagas sâ°) || — ketthu vi leppiṇu "irgendwo zugreifend" = an "jedem beliebigen dinge oder orte" (?). — "Was für ein schöpfer sich abmüht (um schönes zu schaffen), lerne irgendwo. Nenne dann etwas was hier in der welt irgendwo ihr ähnlich ist." (?). — ṭhido = sthitaḥ.

- 405. Im Apabhramça tritt für die silbe tra in kutra und atra das substitut etthu ein, wobei der (dem tra) vorhergehende vocal abfällt.

   Die beispiele aus IV, 404.
- 406. Im Apabhramça treten bei den indeclinabilien yâvat, tâvat für den mit va beginnenden theil (d. h. die silbe vat) die drei substitute ma, um, mahim ein.
- 1) Triv.: yâvan na nipatati kumbhatațe siṃhacapețâdṛḍhâpâtaḥ (A °dṛḍhapâto, B dṛḍhâvataḥ) | tâvat sâ mattânâṃ (A vat snânâm B tâvat saṃstânâṃ) madakaļânâṃ pade pade vâdyate ḍhakkâ || caḍakka ist M. चडक slap, sounding stroke. ḍhakkâ cfr. B-R. s. v. gajaḍhakkâ. "So lange nicht auf die fläche der stirnerhöhungen (der elephanten) Pischel, Hemacandra. II.

ein schlag von löwenklauen fällt, so lange ertönt auf jedem schritt die trommel der tollen brünstigen (elephanten)."

- 2) Triv.: tilânâm tilatvam tâvat param yâvan na sneho (B snehâm) galati (B galamti) | snehe pranashțe ta eva tilâs (B tilâ) tilapishțâh khalu (sic A; B tiladṛshţâmtaro) bhavanti || Im texte verbinde man tilaphitța. phitța fasse ich im sinne von pishṭaka B-R. 3). khala kann nicht = khalu sein. Ich glaube es ist khala "oelkuchen." hamti habe ich des reimes wegen geschrieben, wohl unrichtig, da auch IV, 401, 3. 4. der reim fehlt. "Das sesamkörnersein der sesamkörner ist so lange vorzüglich (d. h. sesamkörner taugen so lange etwas, sind so lange geschätzt) als das oel nicht herausfliesst. Ist das oel vernichtet (= herausgepresst), dann werden die sesamkörner zu oelkuchen aus zerstampften sesamkörnern." Der doppelsinn in sneha soll hier natürlich die pointe sein.
- 3) Triv. yâvad vishamâ kâryagatir jîvânâm madhya eti | tâvad âstâm itarajanaḥ sujana evântaram dadâti || "So lange unter den lebenden der gang der dinge wechselvoll dahingeht, so lange sitze ein anderer mann (unthätig) da; ein braver mann gibt sogar gelegenheit (zum wechsel, d. h. greift thätig in den lauf der dinge ein?)."
- 407. Im Apabhraṃça kann bei yad, tad wenn sie auf atu endigen, d. h. bei yâvat, tâvat, für den mit va beginnenden theil (d. h. die silbe vat) das substitut evaḍa eintreten, wobei der (vor va) stehende vocal abfällt. Ueber atu zu II, 156. Triv.: yâvad antaraṃ râvaṇarâmayos tâvad antaraṃ paṭṭanagrâmayoḥ || "Wie gross der unterschied ist zwischen Râvaṇa und Râma, so gross ist der unterschied zwischen einer stadt und einem dorfe." cfr. M. एवडा, जेवडा, तेवडा G. एवडुं, जेवडुं, तेवडुं. Andrerseits auch jettulo = yâvân, tettulo = tâvân.
- 408. Im Apabhraṃça kann bei *idam*, *kim*, wenn sie auf *atu* endigen, d. h. bei *iyat*, *kiyat*, für den mit *ya* beginnenden theil (d. h. für *yat*) das substitut *evaḍu* eintreten, wobei der (dem *ya*) vorhergehende vocal abfällt. Die beispiele: *iyad antaram*, *kiyad antaram*. Andrerseits auch *ettulo* = *iyân*, *kettulo* = *kiyân*.
- 409. Im Apabhraṃça tritt vor das wort *paraspara* ein a (das wort lautet also *avaropparu*). Triv.: te mudgarâ (sic A; B çâ!) hâritâ (A bhâṇitâṃ, B °tâḥ) ye pravishtâs (A °ţâṃ, B °ţaḥ) teshâm

parasparam paçyatâm svâmî paribhûto (B °hṛto) yeshâm || — Im text und index ist durch ein versehen von mir irrthümlich mugghaḍâ mit ggh gedruckt; die handschriften haben muggaḍâ mit gg. — Statt pariviṭṭhâ hat Triv.'s A paviṭṭhâ, B aber wie H.'s BF paraviṭṭhâ, was vielleicht richtiger ist als pari °. — joaṃtâhaṃ ist gen. plur. part. praes. act. von dem zu H. IV, 332 besprochenen verbum. — gaṃjiu zu M. गांजिए to tease, torment, worry? — Ich verstehe die strophe nicht.

- 410. Im Apabhraṇça werden e und o, wenn sie mit ka und den übrigen consonanten verbunden sind, gewöhnlich kurz ausgesprochen.
  1) H. IV, 396, 2. 2) H. IV, 338.
- 411. Im Apabhramça werden um, hum, him, ham, wenn sie am ende eines wortes stehen, gewöhnlich kurz ausgesprochen (d. h. gelten metrisch als kurz, weil der anusvåra nur ganz schwach gesprochen wird).
- 1) H. IV, 350, 1. 2) H. IV, 338. 3) H. IV, 340, 1. 4) H. IV, 341, 2. Natürlich ist auch hier taruhum nicht ham, wie gedruckt ist, zu lesen. 5) IV, 386. 6) H. IV, 339.
- 412. Im Apabhramça kann an die stelle von mha, mbha d. h. bha mit voranstehendem ma treten. Unter mha wird hier (die lautgruppe) verstanden, die durch die für das Prâkrit gegebene regel H. II, 74 vorgeschrieben ist, da im Sanskrit (eine lautgruppe mha) nicht vorhanden ist. gimbho = Prâkrit gimho = Skt. grîshma; simbho = Skt. çleshman. Das nun folgende beispiel fehlt bei Triv. bambha ist = brahman; chaïllo wird von Triv. II, 1, 30 erklärt: chaïllo rûpavân | châyâyâ dillo astyarthe | kântimân ity arthaḥ | In Karp. 20, 31 b. 21, 23 b. 72, 7 b wird es mit vidagdha übersetzt. cfr. M. क्विंग G. क्विंग U. क्वींग handsome, graceful. vamcayara ist mir unbekannt; vielleicht ist es = \*vañcakara = vañcaka ,, betrügend, ", verschmitzt" etc. ,, O brahmane, die männer sind selten, die an allen gliedern schön sind. Die schief (bucklig) sind, die sind —, die gerade sind, die sind dummköpfe."
- 413. Im Apabhramça treten für das wort anyâdrç die substitute annâisa und avarâisa ein.
- **414.** Im Apabhraṃça treten für *prâyas* "gewöhnlich" folgende vier substitute ein: *prâu*, *prâiva*, *prâiva*, *paggiva*. 1) Triv.: anye 14\*

212 IV, 414.

te dîrghe locane (B dîrghalo") anyat tad bhujayugaļam | anyas sa ghanastanabhāraḥ (A jaghana", B "haraḥ) tad anyad eva mukhakamalam | anyas sa keçakalāpaḥ anya eva prâyo (B prâyaço) vidhiḥ | yena nitambinî ghaṭitâ sa guṇalâvaṇyanidhiḥ || — "Anders sind diese langen augen, anders diese armpaar, anders diese last der feisten brüste, anders dieser mundlotus, anders dieser haarschopf, anders gewöhnlich ihr verfahren (benehmen; oder: das geschick?); durch den die schönhüftige hervorgebracht ist, der (muss) ein schatz von vorzügen und schönheiten (sein)." Das schema des metrums ist:

- 2) Triv.: prâyo munînâm api (om. B) vibhrântis (A bhrântim, B °ti) te maṇîn gaṇayanti | axaye nirâmaye paramapade (B parapade) adyâpi layam (B padam) na labhante || "Gewöhnlich gerathen selbst muṇis in irrthum (verblendung), so dass sie kleinodien hochschätzen. Sie erlangen jetzt noch nicht eingang in den unvergänglichen krankheitslosen höchsten ort."
- 3) Triv.: açrujalena prâyo gauryâs (A °yâm) sakhi udvântâ ârdranayanaçarâḥ | te (om. A) sammukhasampreshitâ dadati tiryakxepam param || Im texte ist besser asujale oder asujalem, eine der formen des instr. sing. zu lesen, obwohl auch °jali als loc. sing. sich gut vertheidigen lässt. Statt goriahi (loc. sing.) ist aber sicher mit BFb und Triv. der gen. goriahe zu lesen. "Mit thränen werden von der geliebten, o freundin, gewöhnlich augenpfeile entsendet. Dadurch (scil. durch die thränen) entgegengesendet, verursachen sie seitwärts (von der seite her) die höchste aufregung." ghatta (fem.) cfr. H. IV, 143 und 189. Metrum: Atijagatî.
- 4) Triv.: eshyati priyo rushyâmy aham rushţâm mâm anunayati | prâyaça (om. A; B °ço) etân manorathân (A °thâ) dushkarân (A °râ) daivam karoti || Triv.'s AB haben dukkara, eine lesart die mir der H.'s weit vorzuziehen scheint und nach der ich übersetze. "Der geliebte wird kommen, ich werde zürnen, mich die zürnende versöhnt

- er. Gewöhnlich bewirkt das geschick, dass solche wünsche schwer auszuführen sind." (i. e. das geschick führt solche wünsche nur selten aus).
- 415. Im Apabhraṃça kann für das wort anyathâ das substitut anu eintreten. Alle handschriften, auch des Triv., haben anu mit dentalem n; es erweist sich dadurch als für annu = anyad stehend. Triv.: virahânalajvâlâkarâļitaḥ (A °ļipta) pathikaḥ (A pathakaṃ) ko s pi nimajjya (AB °majya) sthitaḥ | anyathâ çiçirakâle çîtaļajalâd dhûmaḥ kuta utthitaḥ || karâliaü auch IV, 429. Karp. 97, 8°. B-R. nachträge. "Ein wanderer, der von den flammen des feuers der trennung gepeinigt (oder: "in gluth versetzt") war, hat sich ins wasser gestürzt. Wie wäre sonst in der kühlen jahreszeit aus dem kalten wasser rauch aufgestiegen?". Neben anu findet sich auch annaha.
- 416. Im Apabhramça treten für das wort *kutas* die substitute *kaü*, *kahamtihu* ein.
- 1) Triv.: mama kântasya goshṭhe sthitasya (B goshṭhasthi°) kutas tṛṇakuṭîrakâ (A °ṭîrâ) jvalanti (A jjhalanti) | atha (om. A) ripurudhireṇa viddhyâpayati (sic A; B vidhyâtmatî) athâtmîyena na bhrântiḥ (A °tiṃ) || Zu jhuṃpaḍâ cfr. G. B. द्यादी hut, cottage. S. द्यापडी, M. द्याप f. a thatched house. ulhavaï fasse ich = ullavaï = ârdrayati H. I, 82. "Wovon leuchten die hütten, während mein geliebter in der hürde weilt? Ohne zweifel benetzt er (sie) entweder mit dem blute der feinde oder dem seinigen."
  - 2) Sieh IV, 415.
- 417. Im Apabhramça tritt für tatas und tadâ das substitut to ein. Das beispiel schon in IV, 379, 2. Die handschriften und b haben hier pieņa gegen IV, 398.
- 418. Im Apabhramça treten für evam, param, samam, dhruvam, mâ, manâk die substitute emva (richtiger eva, wie auch keva, teva?) para, samânu, dhruvu, mam, manâum ein.
- 1) Für evam tritt emva (ĕva) ein. Triv.: priyasamgame kuto nidrâ priyasya paroxasya katham | mayâ dve api nâçite nidrâ (A nidre, B nidra) naivam na tathâ || "Wie sollte bei der zusammenkunft mit dem geliebten schlaf sein, wie wenn der geliebte nicht da ist? Beides ist mir ver-

214 IV, 418.

nichtet (beide arten schlaf, mit und ohne den geliebten); schlaf ist weder so noch so."

- 2) Für param tritt para ein. Sieh IV, 335.
- 3) Für samam tritt samânu ein. Triv.: kânto yat simhasyopamîyate tan (A tam, B tam) mama (A a) khandito mânah (A °nam) simho araxakân gajân hanti priyah padaraxân (A pararaxâ, B paxâ) samânam || "Dass der geliebte mit einem löwen verglichen wird, der stolz (darauf) ist mir zu nichte gemacht. Der löwe tödtet unbewachte elephanten, der geliebte ebenso die elephantenwärter."
- 4) Für dhruvam tritt dhruvu ein. Triv.: cañcalam jîvitam dhruvam maranam priya rushyate kim || bhavishyanti divasâ roshayojyâ (A °gyâ) divyâni varshaçatâni || "Unsicher ist das leben, sicher der tod; o geliebter, weshalb wird gezürnt? Tage die im zorn verbracht werden, werden (uns) zu hunderten von göttlichen jahren werden."
  - 5) Für mâ tritt mam ein. Sieh H. IV, 385.

Da (in der regel IV, 329) prâyas "gewöhnlich" gesagt ist, (und dies auch für unsere regel gilt), so ist es erklärlich, dass sich neben mam auch mâ und ma findet. — 6) Triv.: mâne pranashțe (A °ṇa°) yadi na tanum tadâ deçân tyajet | mâ durjanakarapallavair darçyamâno (A daçyamâne, B dahyamâne) bhramet || "Wenn man nach vernichtung seines stolzes nicht das leben verlässt (sich nicht das leben nimmt), so soll man (doch wenigstens) das land verlassen, damit man nicht umhergehe, indem auf einen gezeigt wird von den handschösslingen schlechter leute."

- 7) Fehlt bei Triv. lonu ist offenbar zweideutig, = "salz" und in bezug auf die geliebte = "schönheit." cfr. IV, 444, 4. vâliu wird = \*jvâlita sein, wenn valamti in IV, 416 von Triv. richtig mit jvalanti wiedergegeben ist. jhumpaḍâ sieh IV, 416. "Salz (schönheit) wird durch wasser aufgelöst (vernichtet); he schlechte wolke, donnere nicht. Die glänzende (?) hütte stürzt zusammen und die geliebte wird jetzt nass."
- 8) Für  $man \hat{a}k$  tritt  $man \hat{a}um$  ein. Triv.: vibhave pranashțe (A ° na °) vakrah rddhishu (A rddhihi, B jamtibhaja (sic!) janas (A janam, B jana) sâmânyah | kim api manân (B ° âk) mama priyasya çaçî anuharati (B anubhâti) nânyah (A nânyam) || . Es ist wohl besser mit

IV, 419. 215

A riddhihi, also den loc. sing. zu lesen. — Aus dem ersten verse der strophe kann ich keinen befriedigenden sinn gewinnen. Der zweite ist — "ganz wenig ahmt der mond, kein anderer, meinem geliebten nach."

- 419. Im Apabhramça treten für kila, athavâ, divâ, saha, na hi die substitute kira, ahavaï, dive, sâhuṃ, nâhiṃ ein.
- 1) Für kila tritt kira ein. Triv.: kila khâdati (B kâ°) na pibati na vidravati | vyayaṃ karoti | dharme (B samema) na prayacchati rūpa-kam (A rūpavat) | iha kṛpaṇo na jânâti yathâ yamasya xaṇena pary-âpnoti dūtaḥ || Zu veccaï cfr. M. वचणं to expend or spend. "Er isst zwar, (aber) er trinkt nicht, er gibt nichts aus, er verwendet keine rupie zu einem guten (frommen) zwecke. Der geizhals weiss nicht, dass der bote des Yama in einem augenblick über ihn kommt." Das schema des metrums ist:

- 2) Für athavâ tritt ahavaï ein. Die übersetzung fehlt bei Triv. Das beispiel ist = athavâ na suvaṃçânâm eshâ khoṭiḥ, falls khoḍi nicht = M. जोडी "üble gewohnheit," "laster" etc. ist, was nur der zusammenhang zeigen kann.
- 3) Aus dem adhikâra prâyas ("gewöhnlich") ist es zu erklären, dass sich auch ahavâ findet. Das beispiel fehlt bei Triv. Wenn nivânu = nivvânu = nirvâna ist, so würde ich übersetzen: yâyate tasmin deçe labhyate priyasya pramâṇam | yady âpat tadânîyate athavâ tad eva nirvâṇam || "Nach der gegend wird gegangen (wo) autorität des geliebten getroffen (erlangt) wird. (d. h. wo der geliebte angesehen, mächtig ist.) Wenn (mich) unglück (trifft), so wird er herbeigeführt, oder vielmehr (dann ist von unglück nicht die rede, sondern) das gerade ist höchste wonne (seil. wenn er zu mir kommt)."
  - 4) Für divâ tritt dive ein. Das beispiel aus IV, 399.
- 5) Für saha tritt sahum ein. Triv.: yadi (B yati) pravasatâ saha na mṛtâ viyogena tasya | lajjyate (A na vyajyate, B yajyate) saṃdeçân dadatîbhis (B dadatihis) subhagajanasya || Die lesart der handschriften jaü habe ich in jao geändert, um das metrum in ordnung zu bringen. Ich fasse es = yatas. Triv. hat im text statt dessen jaï =

216 IV, 420.

yadi. — "Weil sie bei der trennung von ihm nicht zugleich mit dem abreisenden (d. h. sofort als er abreiste) gestorben sind, schämen sich (die frauen) indem sie aufträge für den geliebten geben." — (wörtlich: "wird sich geschämt von den aufträge gebenden").

6) Für na hi tritt nâhim ein. — Triv.: ito meghâh pibanti jalam ito baḍabânalah âvartayati | paçya gabhîratvam (B gambhî°) sâgarasya ekâpi kaṇikâ na hi hîyate (A na hi hîrate, B nâhîyate || — âvaṭṭaï ist der form nach = âvartate, dem sinne nach muss es = "bewegt sich," "rollt," "flammt" sein; cfr. âvarta "strudel." "Von hier trinken die wolken das wasser, hier flammt das unterseeische feuer. Sieh die tiefe des meeres, auch nicht ein tropfen wird weniger." — Das schema des metrums ist:

- 420. Im Apabhramça treten für paçcât, evameva, eva, idânîm, pratyuta, itas die substitute pacchaï, emvaï (ob evaï?), ji, emvahim (evahim?) paccalliu, ettahe ein.
  - 1) Für paçcât tritt pacchaï ein. Das beispiel aus IV, 362.
- 2) Für evameva tritt emvaï ein. Das beispiel aus IV, 332, 2. Neben emvaï findet sich auch emvaïm.
- 3) Für eva tritt ji ein. Triv.: yâtu (B dhâtu) mâ dhâtu (B yâtu) pallakaṃ (sic A; B pallavakraḥ) paçyâmi kati (A ka, B kaditi) padâni dadâti | hṛdaye tiryagbhûtâ (B tiryak —) aham (om. B) eva (B veça) paraṃ priyo dambarâṇi (B samyarâṇî) karoti || Mir unklar.
- 4) Für idânîm tritt emvahim ein. Triv.: harir nartitah prângane vismaye pâtito lokah | idânîm râdhâpayodharayor yad bhâvi tad bhavatu || Im texte ist besser mit Fb und Triv. naccâviu zu lesen, wenn man nicht harinaccâvium verbinden will. "Hari ist im hofe tanzen gemacht worden, in erstaunen sind die leute versetzt worden. Jetzt geschehe mit Râdhâ's brüsten was da will."
- 5) Für pratyuta tritt paccalliu ein. Triv. sarvâ (AB sarva) salâvaṇyâ (B lâga —) gaurî (om. B) navâ (B vâ) kâpi vishagranthiḥ | viṭaṃ (sic A; om. B) pratyuta sa mriyate yasya na lagati kaṇṭhe  $\parallel$  Triv. fügt die bemerkung hinzu, dass gaṃṭhî granthi hier femininum

sei nach H. IV, 445. — *bhaḍu* scheint Triv. mit *viṭa* zu übersetzen, was schwerlich richtig ist. — "Jede schöne geliebte ist eine art (*ka vi*) frische giftbeule; ja der — stirbt sogar, an dessen halse sie nicht hängt."

- 6) Für itas tritt ettahe ein. Das beispiel aus IV, 419, 6.
- 421. Im Apabhramça treten für vishanna, ukta, vartman die substitute vunna, vutta, vicca ein.
- 1) Für vishanna tritt vunna ein. Triv.: mayoktas tvam dhurandhara (sic A; B dhunât!) kasyârthe viguptaḥ (B °taḥ und fügt hinzu vimuktaḥ) | tvayâ vinâ dhavaḷa (A °ḷe) na caṭati bharaḥ (A haraṃ oder bharaṃ, B haraḥ) evameva vishaṇṇaḥ (A °aṃ, B °a) kim || Ich habe dhurudharahi als ein wort geschrieben, weil Triv. dies anzudeuten scheint und ich an M. ५६५ (adj.) clever, proficient etc. dachte. Indess es ist wohl richtiger zu trennen dhuru dharahi und dhuru als accus. zu dhura (last, bürde) und dharahi als 2. sing. imp. zu  $\sqrt{dhar}$  zu fassen. Bei Triv. wäre dann dhuraṃ dhara zu lesen. dhavaḷa (so Triv.) ist wohl das deçî-wort, das mit yo yasyâṃ jâtâv uttamaḥ erklärt wird. (H. D.) viguttâiṃ für vigutto des reimes wegen. "Von mir wurde dir gesagt: Trage du die last; weshalb versteckst du dich? Ohne dich, bester, fällt die last nicht herab; weshalb bist du also betrübt?"
  - 2) Für ukta tritt vutta ein. Sieh beispiel 1.
  - 3) Für vartman tritt vicca ein. Sieh IV, 350, 1.
- 422. Im Apabhramça treten für *çîghra* u. s. w. die substitute vahilla u. s. w. ein.
- 1) Für çîghra (schnell) tritt vahilla ein. Triv.: eka kadâcid api nâyâsi (so B; in A fehlt die übersetzung bis hierher) anyatra çîghram yâhi (B yâsî) | mayâ mitra (B mita) pramâṇitam (A praṇamitam, B °ṇataṃ) tvayâ (A dhadhâ; B add. vâ) yâdṛk khalo na hi (B om. na) || Dahinter fügen AB hinzu: asmin gaṇe (B gaṇeṇa) kiṃ (A ekaṃ) || Die handschriften des Triv. schwanken zwischen vahilla und bahilla. Mit kadâcid kann Triv. nur die worte ka i aha wiedergegeben haben Daraus lässt sich schliessen, dass vielmehr kaïa ha zu trennen sein dürfte. Bei H. III, 65 erscheint kaïâ im sinne von kadâ und im Apabhramça kann daraus kaïa werden; ha müsste ihm dann indefiniten sinn geben. Vielleicht ist auch kaïaha ein wort. âvahi imp. zu der

IV, 367 besprochenen wurzel. — "Komme niemals hierher; gehe schnell irgendwo anders hin. Bei mir, o freund, gilt es als norm: es gibt keinen so schlechten (menschen) als du (bist)." — Es ist nicht durchaus nöthig mit b pramâniaüm zu lesen.

- 2) Für jhakaṭa (oder jhakaṭaka) tritt ghaṃghala ein. Triv.: yathâ supurushâs tathâ jhakaṭakâs (om. A) yathâ (om. A) nadyas (om. A) tathâ (om. A) valanâni (A nâni, B ° nârî) | yathâ parvatâs tathâ koṭarâṇi hṛdaya khidyase kim (hṛ ° bis kim, om. B) || Ein Sktwort jhakaṭa oder jhakaṭaka ist unbekannt; daher ist auch die bedeutung von ghaṃghala nicht zu ermitteln. Zu doṃgara efr. M. ਤੀਂगर G. इंगर S. इंगर a hill, mountain. "Wie die guten männer, so die —, wie der fluss, so die wellen; wie die berge, so die höhlen. Herz warum betrübst du dich?"
- 3) Für asprçyasamsarga (berührung eines dinges das nicht berührt werden darf, verunreinigende berührung) tritt viṭṭâla ein. Triv.: ye muktvâ ratnanidhim âtmânam taṭe xipanti | teshâm çaākhânâm aspṛçyasaṃsargaḥ paraṃ phûtkriyamâṇâ (A abhûkiamâṇe, B bhṛtkriya°) bhramanti || chaḍḍeviṇu gerundium zu chaḍḍaï H. IV, 91. ghallaṃti zu IV, 334. viṭṭâlu M. विराळ impurity, uncleanness, pollution. G. विराज a woman having the menses; S. विराज्य to defile or pollute. B. विराज vicious, mean, wicked. "Die berührung der muscheln, die den ocean verlassen und sich selbst ans gestade werfen, ist verunreinigend. Weit weggeblasen werdend, fliegen sie hin und her."
- 4) Für bhaya (furcht) tritt dravakka ein. Triv.: divasair upâritam khâda mûdha samcinu mâ ekam api dravyam gûrtam (sic A; B api nmatṛrttam (sic!) | kim api bhayam tat patati yena samâpyate janma | drammu erklärt Triv. mit dravyam gûrtam, wo die vedische form gûrta höchst auffällig ist. Ich glaube, dass es "drachme" bedeutet. cfr. beispiel 15. "O thor, geniesse was dir jeder tag bringt (wörtlich: "was durch die tage herbeigeschafft ist"), spare keine einzige drachme auf. Eine gewisse furcht befällt den durch den eine geburt (das leben) vollendet wird."
  - 5) Für âtmîya tritt appaņa ein. Das beispiel in IV, 350, 2.
- 6) Für *dṛshṭi* tritt *drehi* ein. Triv.: ekaikaṃ (A ekamekam) yady api paçyati hariḥ sushṭhu sarvâdareṇa | tatra (A noch einmal tatra)

dṛṣhṭir yatra kutrâpi râdhâ kaç (om. A) çaknoti saṃvarituṃ dagdhanayane (A °nas, B dagu°) snehena pratimukham âgate (A âgatyo). — Statt daṭṭa hat b daḍḍha und diese lesart übersetzt Triv.'s A. Im texte hat Triv.'s A daṃsanaaṇe (sic), B darthanayaṇe (sic). Aus H.'s AB habe ich दह notirt, was ebenso gut दृष्ट gelesen werden kann, wie F hat. daḍḍha ist schwerlich die richtige lesart; mit dadda weiss ich nichts anzufangen. Zu daṭṭa bestimmte mich M. दार "thick", "close", "familiar" gebraucht von "friendship", "attachment", "intercourse". Dann wäre es — "vertraulich". — paluṭṭâ zieht Triv. offenbar zu H. IV, 166 paloṭṭai. Näher liegt es wohl, es zu paloṭṭai H. IV, 200. 258 zu ziehen. — "Wenn Hari auch jedes einzelne sieht durch seine sorge für alles, so ist sein blick doch bei Râdhâ, sie mag sein wo sie will. Wer kann hemmen seine vertraulichen (??) (auf die geliebte) aus liebe gerichteten augen?" — Für das metrum ergibt sich folgendes schema:

Mit datta beginnt ein offenbar nicht vollständig mitgetheilter vers.

- 7) Für gâdha (fest, heftig, stark etc.) tritt niccaṭṭa ein. Triv.: vibhave kasya sthiratvaṃ yauvane (A add. na) kasya garvaḥ | sa lekhaḥ prasthâpyate yo lagati gâḍham || Ich habe ma raṭṭu getrennt, indem ich ma = mâ im sinne von na fasste, worauf Triv.'s übersetzung in A hinzudeuten schien. raṭṭu aber stellte ich zu M. T͡st an impetuous and headlong rush, anything vast and monstruous or overbearingly excessive. Indess Triv.'s B. hat na in der übersetzung nicht und die lesart in B bei H. ramaṭṭhu scheint darauf hinzuweisen, dass maraṭṭu wirklich nur ein wort ist. Triv.'s A hat maṭhaṭṭâ, B maraggu. "Wer hat beständigkeit im besitz? Wer hat stolz auf (in) seine (seiner) jugend? Der brief wird entsendet der tief eindringt (d. h. grossen, tiefen eindruck macht)." Schwerlich so richtig übersetzt.
- 8) Für asâdhâraṇa (in seiner art einzig, aussergewöhnlich) tritt asaḍ-ḍhala ein. Triv.: kasmin çaçadharaḥ kasmin makaragṛhaṃ (A° grahaḥ) kasmin barhiṇaḥ kasmin meghaḥ | dûrasthitânâm api sajjanânâṃ bhavaty asâdhâraṇas snehaḥ || "Wo ist der mond, wo das meer? Wo der pfau, wo

die wolke? Bei guten menschen entsteht aussergewöhnliche (i. e. sehr grosse) liebe (zu einander) auch wenn sie weit (von einander) entfernt sind."

- 9) Für kautuka (neugier, verlangen) tritt kodda ein. Triv.: kunjaro (A °ra, B °raḥ) **s** nyeshâm (AB an °) taruvarânâm kautukena hastam xipati | manaḥ punar ekasyâm sallakyâm (B satvatyâm) yadi prechata (A °tha) paramârtham || "Der elephant streckt seinen rüssel (auch) auf andere ausgezeichnete bäume aus neugierde aus; sein herz jedoch ist nur bei dem weihrauchbaum, wenn ihr die wahrheit wissen wollt."
- 10) Für krîdâ (scherz, spiel) tritt khedda ein. Triv.: krîdâ kṛtâsmâbhiḥ niçcayaṃ kiṃ pravadatha (A prada —) | anuraktân bhaktân asmân mâ tyaja svâmin || Im texte ist kayam der handschriften beizubehalten. Ferner ist payaṃpaha zusammenzuziehen, wie B zeigt; es ist 2. plur. zu  $\sqrt{jalp}$  mit pra (H. IV, 2); aus der übersetzung in Triv.'s A prada-, schloss ich, dass payaṃ = pradam sei, während ich für paha eine andere erklärung aufgestellt hatte, die jetzt hinfällig wird. Richtiger wäre die lesart pajaṃpaha. aṇurattâu und bhattâu sind femininale accus. plur. "Scherz ist von uns gemacht worden; warum erklärt ihr es für ernst? O herr, verlasse uns nicht die wir dich lieben und dir ergeben sind."
- 11) Für ramya (reizend) tritt ravanna ein. Triv.: saridbhir na çarair (A çvarai, B çcaraiḥ) na (om. A) sarovarair (om. A; B °raiḥ) nâpi (A-py) udyânavanaiḥ | deçâ ramyâ bhavanti mûḍha nivasadbhis sujanaiḥ || sarehiṃ ist oco zu messen. "Nicht durch flüsse, nicht durch rohrgebüsche, nicht durch prächtige teiche, auch nicht durch lustgärten und wälder gegenden sind schön, o thor, durch gute menschen, die in ihnen wohnen."
- 12) Für adbhuta (wunderbar) tritt ḍhakkari ein. Triv.: hṛdaya tvayâ bahûktaṃ (der text Triv.'s hat bahu statt ehu) mamâgre çatavârân | sphuṭishye priye pravasati ahaṃ bhaṇḍa (A bhaḍâ, B °ṇḍaḥ) adbhutas sâraḥ (A adbhutasârâḥ; B abbhuktasâraḥ) || "O herz von dir wurde dies zu mir hundertmal gesagt: Ich werde brechen wenn der geliebte verreist. Narr, wunderbar ist deine kraft."

- 13) Für he sakhi (o freundin!) tritt helli ein. Das beispiel in IV, 379, 1.
- 14) Für pṛthak pṛthag (je einzeln) tritt juaṃjua ein. Triv.: ekâ kuṭî paňeabhî ruddhâ teshâṃ paňeânâṃ pṛthak pṛthag buddhiḥ (A °im, B °î) | bhagini (AB °nî) tad gṛhaṃ kathaya (A kathaa) kathaṃ nandatu yatra kuṭumbam âtmacchandakam || kuḍullî H. IV, 429. kahi ist zu verbinden und, wie Triv. zeigt, als imp. zu kath (kathay) aufzufassen. Im index sind also alle für ka als mascul. = kas angeführten stellen zu streichen. "Eine hütte ist von fünf angefüllt (bewohnt); alle diese fünf haben ihren eigenen sinn (ihren kopf für sich). O schwester, sprich, wie soll das haus gefallen, wo die familie (das hausgesinde) ihrem (seinem) eigenen willen folgt." Besser verbindet man im text auch appaṇacchaṃdaü. Das metrum ist wohl eine variation von Ashṭî.
- punar (A pûnâ) manasy (om. A) eva (om. A) saṃbhrânto (A bhrânto) bhûyaç cintayati dadâti (om. B) na drammaṃ (A namma, B drumakam) na rûpakam (A-nirûpasa) | rativaçabhramaṇaçîlaḥ (B °çâ ° A °laṃ) karâgrollâsitaṃ (B °taḥ) gṛha (B graha) eva kuntaṃ guṇayati (A ga °) sa mûḍhaḥ || "Wer jedoch im geiste aufgeregt sich viel sorgen macht, keine drachme noch rupie verschenkt, von wollust umhergetrieben wird, den von der spitze der hand in bewegung gesetzten (= zu setzenden) wurfspiess in seinem hause vervielfältigt (i. e. wurfspiesse nicht zum kriege verwendet, sondern im hause ansammelt, ohne sie zu gebrauchen?) der ist ein thor." Metrum: Alillâ.
  - 16) Sieh IV, 422, 4.
  - 17) Für nava tritt navakha ein. Sieh IV, 420, 5. M. नवखा.
- 18) Für avaskanda (überfall, angriff) tritt daḍavaḍa ein. Triv.: calâbhyâm caladbhyâm (A validbhyâm) locanâbhyâm ye tvayâ dṛshṭâ bâle | teshu makaradhvajâvaskandaḥ (A °dam) patati âpûrite kâle || Triv.'s B hat zwar in der übersetzung caladbhyâm, im texte haben aber beide handschriften palemtehi d. h. valemtehi, da p und v in Granthahandschriften überaus häufig verwechselt werden. Zu daḍavaḍa cfr. daḍavaḍa "schnell" H. IV, 330, 2. M. द्डपेण G. द्डपेनु to press down, to bring into subjection. Beide handschriften des Triv.

haben âpûraï im texte und daher âpûrite in der übersetzung, eine schlechte lesart. — "Die von dir, o mädchen, mit beweglichen, (auf sie) sich richtenden augen angesehen worden sind, auf die fällt (richtet sich) der angriff des liebesgottes vor der zeit."

- 19) Für yadi (wenn) tritt chudu ein. Sieh IV, 385.
- 20) Für sambandhin (gehörig, gehörend zu) treten kera und tana ein. Triv.: gatas sa kesarî pibantu jalam niçcintâ (B niçcito) harinâh | yasya sambandhinâ humkârena mukhât patanti tṛṇâni || "Der löwe ist fortgegangen; ohne furcht mögen die antilopen das wasser trinken, (der löwe) bei dessen gebrüll aus ihren mäulern das gras fällt."
  - 21) Sieh IV, 379, 2.
- 22) Für mâ bhaishîs (fürchte dich nicht) tritt das substantivum generis feminini mabbhîsadî ein. Triv.: svasthâvasthânâm âlapanam (A avalambanam) sarvo \$\forallef{s}\$ pi ko \$\forallef{s}\$ pi (A so \$\forallef{p}\$ pi) karoti | sîdatâm mâ bhaishîr ity abhayam yas sajanas sa dadâti || Zum verständniss der übersetzung ist es nöthig zu wissen, dass Triv. im texte statt H.'s lou liest ko i (A ko ci, B ke u) und statt âdannaham liest sîdamtaha, eine offenbare glosse. âlapanam karoti wörtlich: "er macht anreden," kann hier nur bedeuten "er ist freundlich gegen" oder dergl. "Gegen die, denen es gut geht, ist jedermann freundlich; ein guter mensch gewährt furchtlosigkeit (schutz) denen die sich in noth befinden."
- das erste beste) tritt jâițhiâ ein. Die lesart von B jâițthiâ, die auch Triv. hat, ist natürlich ebenso richtig; im verse verlangt das metrum aber °ithi°. Triv.: aï (text: A aï, B atha) rajyase yad yad dṛshṭaṃ tattadicchâyâṃ (B tattachâyâ; in A fehlt die übersetzung des ganzen ersten verses der strophe) hṛdaya mugdhasvabhâva (B mugsvabhâvaḥ) | lohena (B lobhona; om. A noch) sphuṭanaçîlena yathâ ghanât (A vanâ —, B ghananât) sahishyase (B sahishyes) tâpât (B to°) || "Wenn du, o thörichtes herz, gefallen findest an allem was du siehst (== dich in das erste beste verliebst), so wirst du ununterbrochene qualen erdulden, wie von sprödem eisen (qualen erduldet werden, wenn es mit dem hammer (ghanâ) geschlagen wird)." Meine übersetzung beruht auf der annahme, dass ghanâ doppelsinnig ist, der form und bedeutung

IV, 423.

nach, und dass tâva nur accus. plur., nicht abl. sing. ist, wie Triv. übersetzt.

- 423. Im Apabhramça sind *huhuru* u. s. w. zur schallnachahmung und *ghuggha* u. s. w. zur nachahmung einer gebärde der reihe nach zu verwenden.
- 1) Triv.: mayâ jñâtaṃ mañxyâmy ahaṃ (A m vaxyâma-hma, B majjihvâdyahaṃ) premahrade (A e —, B °hṛde) huhuru iti | anantaram (A a raç, B anaram) acintitâ (A cintita, B °taṃ) saṃpatati (A ti, B sasaṃpatti; im text hat A savvassaï i. e. saṃvaḍaï, was im Grantha leicht so verschrieben werden kann, B saṃpasaï, verlesen für °ḍaï) vipriyâ (A °yâ, B vidhen) naur (A nau, B no) jhaṭiti (A jhaḍiti, B jhao diti) || Zu pemmadrahi cfr. Urv. 64, 4. Mṛcch. 72, 25. Dhûrtas. 85, 3. 12. "Ich weiss, dass ich im see der liebe untersinken werde. Nun ist mir sofort ein unerwartetes und unerwünschtes schiff zu theil geworden."

Da "u. s. w." gesagt worden ist, (folgt, dass noch andere schallnachahmende wörter vorkommen). 2) Triv.: — na tu kakutaih pîyate na khalu apangaih evameva bhavati sukhasika priye drshte nayanâbhyâm | So A; in B fehlt die übersetzung leider ganz. Im texte liest A zuerst naü wie H., B niu; für das zweite naü bei H. liest A na hu, B ni hu. Daher Triv.'s übersetzung. Mir scheint, dass naü nur = iva sein kann (H. IV, 444), aber es entgeht mir, wo hier das schallnachahmende wort steckt. kasarakkehim ist dunkel, aber es entspricht offenbar dem ghumtehim und kann daher nicht schallnachahmend sein. Aus Triv.'s kakutaih, was auch kakṛtaih gelesen werden kann, glaube ich kûtakaih machen zu müssen, was = axikûtaka gefasst werden muss. Die bedeutung von kasarakka wäre danach "augapfel" oder "augenstern". Goldstücker s. v. axikûtaka. Unter diesen annahmen übersetze ich: "Er wird gleichsam gegessen mit den augensternen, er wird gleichsam getrunken mit den augenwinkeln. So ist der genuss durch den geliebten, wenn er mit den augen gesehen wird." - u. s. w.

3) Triv.: adyâpi nâtho mamaiva gṛhe siddhârthân (B si - - -) vandate (A vandane; om. B) | tâvad eva (A tâvat | deva, B - - d eva) viraho gavâxe markaṭamukhavibhîshikâvikâraṃ (A om. vikâraṃ, B mmâṭa°) dadâti || — Im texte muss mit Bb gelesen werden makkaḍa,

was mit ghugghiu verbunden werden kann, aber nicht muss. — ghugghiu wird mit mukhavibhîshikâvikâra wiedergegeben. "Auch heut begrüsst der gemahl (herr) in meinem hause sie die ihren zweck erreicht haben. Inzwischen (während dessen) macht die trennung am fenster die schrecklichen verzerrungen des gesichtes eines affen."

Da âdi "u. s. w." gesagt worden ist, (folgt, dass noch andere wörter vorkommen, die die nachahmung einer gebärde bezeichnen). — 4) Triv.: çirasi jarâ khaṇḍâ (A °ḍo) locakâ (A locanakâ) gaļe (A °ḷa) maṇayo na viṃçatiḥ (B ti) | tato \$ pi (om. B) goshṭhasthâḥ (A goshṭha —) kâritâḥ (A kâritara, B °rî°) mugdhayâ (A °dhâya) uttishṭhopa-viçeti ceshṭânukaraṇam || "Auf dem kopfe (zeigt sich) das alter, die augensterne sind verkrüppelt, am halse hat sie nicht zwanzig perlen [so dünn und mager ist er! Oder hat maṇi hier eine andere bedeutung?], trotzdem sind von der thörin stelldicheins veranstaltet worden (sie hat sie veranstalten lassen)." — goṭṭhaḍâ hat wohl die von mir angenommene bedeutung. — uṭṭḥavaîsa ist das wort, welches die gebärde bezeichnet und lässt sich nicht übersetzen.

- 424. Im Apabhraṃça werden ghaiṃ und andere partikeln bedeutungslos (als expletive) gebraucht. Triv.: premṇi (A premaṇi, B premṇî) paṣcâttâpaḥ (A °paṃ) priyaḥ (A paï) kalahito vikâle | aparâhṇe | (A °hṇa, B °ânhe) viparîtâ buddhir bhavati vinâçasya kâle || Statt H.'s ammaḍi hat Triv. pemmaï (B pemmasî i. e. pemmaḍi) im texte. aparâhṇe ist eine erklärung zu vikâle. "O mutter, reue (und) der geliebte am abend erzürnt! Verkehrt wird der verstand zur zeit des verderbens." Zum schluss cfr. Ind. sprüche ² 766. 3324. 4129. 5784. Râmâyaṇa II, 106, 12. III, 35, 73. 74. 62, 20. 21. VI, 8, 15 u. s. w. Unterâdi "u. s. w." sind khâiṃ und andere gemeint.
- 425. Im Apabhramça sind kehim, tehim, resi, resim, tanena zu gebrauchen, wenn ein zweck ausgedrückt werden soll.
- 1) Triv.: viṭa (B viṭa) etâm parihâsikâm (A °hâkâm) athi (sic B; om. A) nana (sic AB) kasyai dadâsi (B si) | xîye \$ ham (A ayi xa xe, B xiyo hum) tavârthe (om. A) priya (om. B) tvam punar anyasyâ (AB °sya) arthe || aïbhaṇa bei H. ist = ayi bhaṇa "sprich doch." Bei Triv. hat A statt dessen uinana (sic), B aï nata. Was damit gemeint ist, bleibt unklar. "Du schelm, sprich doch, mit wer

treibst du scherz? Ich gehe zu grunde um deinetwillen, o geliebter, du wieder einer andern wegen." Ebenso sind tehim und resim durch beispiele zu belegen.

- 2) Sieh IV, 366.
- 426. Im Apabhramça tritt an punar und vinâ ohne dass ihr sinn verändert wird das suffix u an, vor dem der letzte vocal der wörter und das r in punar abfällt. 1) Triv.: smaryate sa vallabhaḥ (A bhaṃ; alles übrige fehlt in B) yaṃ vismarati mi-t | yasmin punas smaraṇaṃ jâivat gataṃ tasya snehasya kiṃ nâma || So A. taṃ vallahaüm jaṃ für so vallaho jo; maṇâuṃ nach H. IV, 418 = manâk. Den zweiten vers habe ich früher falsch verstanden. Man lese mit Fb jâuṃ gaü und construire: yasmin (vallabhe) punaḥ (snehaḥ) smaraṇaṃ yâvad gatas tasya snehasya kiṃ nâma. jâu fasste ich = jâtas, richtig ist aber gewiss jâuṃ = yâvat H. IV, 406. Im texte ist natürlich auch kaï zu lesen. "Man sehnt sich (wieder) nach dem geliebten, der uns eine kurze zeit vergisst. Was aber soll die liebe zu dem, bei dem sie bis auf die erinnerung fort ist?" (d. h. der sich unserer überhaupt gar nicht mehr erinnert).
  - 2) Sieh IV, 386.
- 427. Im Apabhramça treten an avaçyam ohne veränderung des sinnes die suffixe em und a an, vor denen die silbe am abfällt.
- 1) Triv.: jihvendriyam (A jisepriyam; B disemdiya) nâyakam vaçîkuru yasyâdhînâny anyâni (B ist ganz verderbt) | mûle vinashţe tumbyâ avaçyam çushyanti parnâni || jibbhimdiu kann ich nicht anders erklären als aus jihvâ (H. II, 57) + indriya. Im texte hat Triv.'s A jîhîdiu, B jamhimdiu; die übersetzung ist ganz verderbt. karahu ist nicht die 2. sing. imp., wie Triv. übersetzt; diese müsste karu (oder kari, kare, kara, karahi) lauten. Es ist vielmehr die 2. plur. nach H. IV, 384. "Bringet den anführer in eure gewalt von dem das andre abhängt. Wenn die wurzel des kürbis vernichtet ist, verdorren nothwendigerweise die blätter."
  - 2) Sieh IV, 376, 2.
- 428. Im Apabhramça tritt an das wort *ekaças* ohne veränderung des sinnes das suffix *i* vor dem die silbe *as* abfällt. Triv.: ekaçaç çîlakaļamkitânâm (B °ļiki°) dîyante (A °yate, B dîrghaḥ ntaiḥ) paçcât-

tâpâḥ (A °paṃ, B pâ) | yaḥ (B ya) punaḥ khaṇḍayaty anudivasaṃ tasya (B tasyaiva) paçcâttâpena kim  $\parallel -pacchitta$  ist =prâyaçcitta. — "Von denen die ihren character einmal befleckt haben, können sühnungen geleistet werden; wer jedoch täglich hintergeht, wie gibt es für den eine busse?"

- 429. Im Apabhramça treten hinter ein nomen ohne veränderung des sinnes die suffixe a, aḍa und ulla und in diesem falle fällt kaḥ svârthe (H. II, 164) ab. Vor aḍa und ulla wird der letzte vocal sammt den etwa darauf folgenden consonanten abgeworfen. 1) Triv.: virahânalajvâlâkarâļitaḥ (A °taṃ) pathikaḥ (A °kaṃ, B paka) pathi yad (A yaṃ, B yam) dṛṣhṭaḥ (A °taṃ, B mṛṣhṭaḥ) | taṃ (om. A) muktvâ (om. A) sarvaiḥ pânthaiḥ (A pârçvaiḥ) sa eva kṛto \$ gnishṭhakaḥ || Statt melavi (von \(\sqrt{mil}\)) hat Triv. mellavi; daher seine übersetzung muktvâ (H. IV, 91).

   "Weil der wanderer auf dem wege gesehen wurde, gepeinigt (in gluth versetzt?) von den flammen des feuers der trennung, wurde er von allen wanderern die ihn trafen als feuerbecken benutzt." Wegen karâliaü zu H. IV, 415.
  - 2) Sieh H. IV, 379, 1.
  - 3) Sieh H. IV, 422, 14.
- 430. Im Apabhramça treten auch die suffixe dit adaa u. s. w., welche aus den verschiedenen verbindungen der suffixe a, ada, ulla (unter einander) entstehen, gewöhnlich ohne veränderung des sinnes an.
- 1) Suffix *dit adaa* in *hiadaüm* = *hṛdayam* mit ausfall der silbe ya nach H. I, 269. Das beispiel vollständig bei H. IV, 350, 2. 367, 3.
- 2) Suffix dit ullaa in cûdullaü = cûdaka. Sieh H. IV, 395, 2. Auch hier ist cuṇṇîhoi zu verbinden.
- 3) Suffix dit ullada (bestehend nach H. aus ulla + ada). Triv.: svâmiprasâdam (A °da) salajjam (A °aḥ) priyam (A °ya; bis hierher fehlt die übersetzung in B) sîmâsandhinivâsam | dṛshṭvâ bâhubalam (A °lan, B °la) dhanyâ muñcati niḥçvâsam || "Die glückliche stösst seufzer aus als sie die gnade des herrschers sieht, den geliebten voll scham, seine wohnung an der grenze und die kraft seiner arme." Die länge des a im accus. sing. °balluladâ erklärt sich aus H. IV, 330. Statt

salajja lese man im texte mit Fb salajju. — Ebenso sagt man bâhu-balulladaü. Hier sind drei suffixe verbunden (nämlich: ulla, aḍa, a).

- 431. Im Apabhramça tritt das suffix dit î an die wörter welche auf die in den vorhergehenden beiden sûtren angegebenen suffixe (a, ada, ulla und ihre combinationen) enden, sobald sie im genus femininum stehen.
- 1) Triv.: pathikadṛshṭâ (B pake ishṭâ) gaurî (A gaṇî) dṛshṭâ mâr-gaṃ paçyantî | açrûcchvâsaiḥ kañcukaṃ stimitaçushkaṃ kurvatî (A kurvantî) || Wegen niaṃtâ sieh H. IV, 481. "Von den wanderern wurde die geliebte (das mädchen) gesehen, gesehen wurde sie nach dem wege ausschauend, indem sie mit thränen und seufzern ihr mieder nass und trocken machte."
  - 2) Sieh IV, 422, 14.
- 432. Im Apabhraṃça tritt das suffix dit â an ein wort, welches im genus femininum steht und auf ein suffix endet, welches auf das suffix a ausgeht. Die regel verbietet das suffix dit î. Diese regel beschränkt sûtram 431. Wie von gaurî mit suffix dada gebildet wird goradî, von kuţî mit suffix dulla, kudullî (s. 431), ebenso müsste von dhûli mit suffix dada gebildet werden dhûladî. Tritt aber nicht bloss dada an, sondern dadaa d. h. dada + a, so lautet das neugebildete femininum nicht auf î, sondern auf â aus, von dhûli wird also zunächst dhûladaâ gebildet, worauf nach s. 433 das a vor â zu i wird, so dass dhûladiâ entsteht. Dies kann nur der sinn der regel sein. Damit kann ich aber den wortlaut des sûtram nicht vereinigen. Statt âtântâd dâh muss es meiner meinung nach heissen adantâd dâh, wie auch Trivikrama zu lesen scheint (A: tadantâd dâ, B: adamtâmtâ sâ [i. e. dâ]) und Siṃharâja fol. 70 factisch liest.

Triv.: priya âgataḥ çrutavârtâdhvaniḥ (A priyayâgatavârtadhvaniṃ, B pri° â° patattâdhvani) karṇe pravishṭaḥ (A vishṭaṃ) | tasya virahasya naçyato dhûlir api na dṛshṭâ || — "Der geliebte ist gekommen! Der ton dieser gehörten kunde ist in das ohr gedrungen. Von der verschwindenden trennung wurde keine spur mehr gesehen" (wörtlich: "wurde nicht der staub gesehen").

433. Im Apabhramça wird ein a eines im genus femininum stehenden nomen, wenn darauf das suffix a folgt, zu i. Dies gilt nur

- vom femininum. Sieh zu s. 432, woher auch die beispiele. Die regel ist dieselbe wie die im Skt. für suffix ka geltende, denn a ist eben nichts anderes als dieses ka.
- 434. Im Apabhraṃça tritt für das auf yushmad u. s. w. folgende suffix îya das substitut dit âra ein. Bei Triv. fehlt dieses sûtram in A bis auf die letzten worte der übersetzung von 1, B dagegen hat es vollständig. Triv.: saṃdeçena kiṃ tvadîyena yat (B sat) saṃgasya na milyate (B latdhûte) | svapnântare pîtena (A pikena, B pi°) pânîyena pipâsâ kiṃ chidyate || "Wozu nützt dein auftrag, wenn du dich zur zusammenkunft nicht einstellst (wörtlich: "wenn nicht eingestellt wird"). Wird denn, o geliebter, der durst gestillt durch wasser das man im traume trinkt?"
- 2) Sieh H. IV, 345. 3) Sieh H. IV, 351. Die entsprechenden formen der neuindischen sprachen sind bekannt.
- 435. Im Apabhramça tritt für das auf idam, kim, yad, tad, etad folgende suffix atu das substitut dit ettula ein. ettulo = iyat; kettulo = kiyat; jettulo = yâvat; tettulo = tâvat. cfr. zu H. IV, 407. 408.
- 436. Im Apabhramça tritt für das auf ein pronomen im locativ folgende suffix tra das substitut dit ettahe ein. Die endung tra ist ein substitut für die endungen des locativs. Pâṇini V, 3, 10. Vopadeva VII, 99. Triv.: atra (A yatra; om. B) tatra (AB yatra; der text hat jettahe tettahe) dvâre gṛhe laxmîr visaṃsthuļâ dhâvati | priyaprabhrashteva kântâ niçcalâ kutrâpi na tishṭhati || "Hierhin, dorthin, vor die thür (draussen), in das haus läuft unbeständig das glück. Wie ein vom geliebten verlassenes mädchen steht es nirgends still."
- 437. Im Apabhraṃça tritt für das suffix tva und tal (i. e. = tâ; cfr. zu H. II, 154) das substitut -ppaṇa ein. Ueber -ppaṇa = tvana cfr. Trumpp, Sindhi Grammar p. 60. Pott, ZDMG. VII, p. 396 f. Paspati p. 46. Ascoli, Zigeunerisches p. 86 ff. Die beispiele aus IV, 366. Aus dem adhikâra prâyas "gewöhnlich" (H. IV, 329) ist es zu erklären, dass sich neben -ppaṇa auch -ttaṇa findet.
- 438. Im Apabhramça treten für das suffix tavya die drei substitute ievvaüm, evvaüm, evâ ein. 1) Triv.: evam grhîtvâ yan (A •tvânyayâ; B yat) mayâ yadi priya udvâryate | nishidhyate || çapatham

IV, 439.

kṛtvâ (om. A) kim api nâsti martavyam (A smar°, B maṃta°) paraṃ dîyate || Statt mahu karievvaüm, liest Triv. sabadhu (A sabidhu, B sabahu) kareppiņu, woraus sich seine übersetzung erklärt. — Das versmaass ist nicht in ordnung, da bd eine more zu viel haben. eu ist nicht = etad, wie ich im index angenommen habe, sondern = evam, wie Triv. zeigt und wie auch F.'s lesart evu an die hand gibt. B.'s lesart ehu = etad scheint mir besser zu sein, aber auch Triv. hat eu (B eva). gṛṇheppiṇu steht hier wohl im sinne eines infinitivs (IV, 440. 441). — "Wenn der geliebte gehindert wird das zu nehmen (?) was von mir (genommen worden ist), dann kann ich nichts weiter thun, ich muss gewiss sterben." (d. h. es bleibt mir nichts anders übrig als zu sterben).

- 2) Triv.: deçoccâṭanaṃ (B deçotâṃ) çikhikvathanaṃ (A °kvaththi°) ghanakuṭṭanaṃ (A ghaṭa°) yal loke | mañjishṭayâtiraktayâ sarvaṃ soḍhavyaṃ bhavati || "Fortjagen aus dem lande, kochen im feuer, schlagen mit dem knüttel, was so in der welt vorkommt alles muss man erdulden von der (vor zorn) krapprothen, allzuleidenschaftlichen (geliebten)." sihikaḍhaṇu ist von Triv. mit cikhikvathanam übersetzt worden und das liegt auch am nächsten. cfr. H. IV, 220. Möglich ist es aber auch, sihi = sihî = cikhâ und cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikhanam = cikha
- 3) Triv.: svaptavyam parivâritam (B para ghâri°) pushpavatîbhis samam | jâgaritavyam punah ko dharati yadi sa vedah pramânam (in B ganz verstümmelt) || "Es ist streng verboten zu schlafen mit frauen, die die menses haben. Wer hält es aber aus zu wachen, wenn dieser Veda die norm ist?"
- 439. Im Apabhramça treten für das suffix  $tv\hat{a}$  die vier substitute: i, iu, ivi, avi ein. In der handschrift A des Triv. fehlen bei diesem sütram alle beispiele mit ausnahme des ersten und alle übersetzungen. Die übersetzungen beruhen daher allein auf B.
- 1) i. Triv.: hṛdaya yadi (B yâdi) vairiṇo ghanâs (B yanât) tadâ (B tada) kim ṛ (sic!) ârohâma (B °hâm) | asmâkam api dvau hastau yadi punar mârayitvâ (B mârutvâ) mriyâmahe (B mṛ°) || Leider ist das

230 IV, 440.

einzige wort, welches schwierigkeiten macht, abbhi, in der übersetzung ausgefallen. Ich vermuthe, dass es = \* $\hat{a}bh\hat{i}$  "furcht" ist. —  $cada\ddot{i}$  H. IV, 206. "O herz, wenn die feinde zahlreich sind, warum sollen wir deshalb in furcht gerathen? (Auch) wir haben zwei hände. Wenn es aber (sein muss), so wollen wir sterben, nachdem wir getödtet haben."

- 2) iu. Sieh IV, 395, 5.
- 3) ivi. Triv. raxati sâ vishadhâriņî te (B tau) karau (B karo) cumbitvâ (B cyaṃvitvâ) jîvitam (om. B) | pratibimbati (B biṃbita) amuṃ jvâlaṃ (B jâla) jalaṃ yâhyâmâlosya ghîtaṃ (sic B!) || Leider ist auch hier wieder das einzige wirklich dunkle wort ajohiu in der übersetzung sinnlos verdorben. Triv. hat im texte asohihu, was wohl adohihu sein soll, wie b bei H. adohiu hat. Dies ist daher vielleicht die richtige form. Dem zusammenhang nach könnte man etwa auf "verliebter" oder "getrennter" etc. rathen. cfr. IV, 415. 429, 1. Im texte lese man mit F jahiṃ statt jehiṃ. amuṃ ziehe ich zu jalu; visahâriṇî "gift enthaltend" ist mir auch keineswegs ganz klar; es kann = "die falsche" sein oder man kann an eine vishakanyâ denken, was aber wenig wahrscheinlich ist. "Es erhält ihr leben die —, indem sie deine hände küsst. Das wasser spiegelt die gluth wieder aus dem ein getrunken hat."
- 4) avi. Triv.: bâhu viçchogbhya (sic) yâsi tvam aham tadâm adhiko dosha | hṛdaye sthito yadi nissarasi jânâma mumja sa resham (sic B!) || bâha fasst Triv. = bâhu. Ich habe es = bâshpa gefasst (sieh wortverzeichniss), indem ich für vicchodavi G. æisi S. æisy "to let loose," "to let flow," "to pour" verglich. In S. bedeutet faeisy allerdings "to separate", doch hat auch æisi in G. diesen sinn, so dass sich die worte decken. bâha vicchodavi kann also vielleicht heissen "thränen vergiessend" oder "die arme lösend". "Thränen vergiessend (?) gehst du fort, ebenso ich; was schadet es? Wenn du fortgehst im herzen weilend, weiss ich, dass der zorn (schwach wie) schilfgras ist." (??). Die übersetzung ist ganz unsicher.
- 440. Im Apabhraṃça treten für das suffix  $tv\hat{a}$  die vier substitute eppi, eppinu, evi, evinu ein. Bei Triv. nur in B. Triv.: jitvâ açeshakashâyamalaṃ (B kashakashâyamamalamalaṃ) dattvâ abhayaṃ (B yahayaṃ) jagataḥ (B cagataḥ) | lâtvâ (lâṭhatvâṃ) mahâvratâni çivaṃ

IV, 441. 231

(B cikha) labhante (B laha — —) — — tatvam (sic) || — Statt kasâyabalu hat Triv.'s B im texte kasââccalu (sic); die übersetzung scheint auf mala zu weisen, was eine gute v. l. ist. Unter den nicht übersetzten wörtern fasse ich jh $\hat{a}e = dhyay\hat{a}$  von 2.  $dhy\hat{a} = dhy\hat{a}nena$ und tattassu = tattvasya. -- "Die welche die macht der sünde bis auf den rest besiegt haben und aller welt furchtlosigkeit geben (= mit aller welt in frieden leben), die grosse gelübde übernommen haben, erlangen das glück der wahrheit ohne religiöse beschauung." - Das sûtram wird wegen des folgenden besonders aufgeführt. - Die hier gelehrten endungen hätten auch in s. 439 aufgeführt werden können; dies geschieht aber nicht, weil sie auch für s. 441 als endungen des infinitivs gelten, also bei einer besonderen aufführung leichter mit s. 441 verknüpft werden können. — Bollensen, Urvaçî 67, 20 schreibt rundhebinna, indem er p. 238 mit unrecht Lenz verwechslung von u mit dem verdopplungszeichen vorwirft. Die form rundhevinu ist die allein richtige. Dadurch wird auch der vers 67, 20 metrisch richtig, ohne dass man genöthigt ist mit Bollensen p. 598 dasadisa zu verbessern. In Urv. 131 ist lae = -zu messen, da auch viņu allein zulässig ist.

- 441. Im Apabhramça treten für das suffix tum (infinitiv) die vier substitute evam, ana, anaham, anahim und, wie aus ca (und) der regel folgt, auch eppi, eppinu, evi, evinu, also acht substitute ein. Auch dieses sûtram fehlt bei Triv. in A und steht nur in B.
- 1) Triv.: dâtuṃ pushkaraṃ (text: dei pukkaru) nijadhanaṃ kartuṃ na tapaḥ (B tapa) pratibhâti (° pâti) | evam eva sukhaṃ bhoktumanāḥ paraṃ bhoktuṃ na yâti || Aus Triv. ergibt sich, dass devaṃ nicht = daivam ist, sondern infinitiv zu  $\sqrt{da}$ . Danach verbessere man im wortverzeichniss. Zweifelhaft ist noch taü. Ich habe es = tava gefasst und Triv.'s tapa kann = tava sein, da p und v im Grantha oft verwechselt werden. Aber taü kann auch = tavu = tapas sein und dies scheint mir jetzt besser, da devaṃ = dâtum ist und vor karaṇu die caesur fällt. "Schwer ist es das eigene gut hinzugeben, busse zu thun gefällt (uns) nicht. So gerade denkt man glück zu geniessen, jedoch (so) geht (glück) nicht zu geniessen." (?)
- 2) Triv.: rijaktum ktum sakalām dharām lātum tapa — — laïtum | vinā çāmtarena tîrtheçvarena na knoti bhuvane (\$) pi || So B. Daraus ergibt sich zunächst, dass *titthesarena* = *tīrtheçvarena* zu lesen

ist; samtim wird = samtem = çântena sein; Triv. hat im texte sate (sie).  $jeppi = jetum (\sqrt{j}i)$ ; caeppinu = tyaktum (H. IV, 86); levinu = lâtum; — pâlevi (Triv. pâlevi) = pâlayitum (M.  $\sqrt{1350}$ ). "Die ganze erde zu besiegen (und wieder) aufzugeben, busse auf sich zu nehmen (und auch) zu beobachten — wer auf der erde kann das ohne dass Çiva (ihm) gnädig gestimmt ist."

- 442. Im Apabhramça kann das e der substitute eppinu, eppi, wenn sie hinter der wurzel gam stehen, abfallen. - In A fehlt bei Triv. auch dieses sûtram. - 1) Triv.: gatvâ (B gakâ) vârânasyâm narâh atha ujjayinyâm gatvâ | mṛtâh prâpnuvanti paramam padam divya --- re na yad api || - Nur die letzten worte bereiten schwierigkeiten. Triv. hat im texte dippamtaraï (sic) na jam pi. Da H. ma hat, so glaubte ich in jampi einen imperativ zu jampai suchen zu müssen. (H. IV, 2. 387). Dies erscheint aber nach Triv. als irrthüm-Man muss jam pi trennen und ma als im sinne von na stehend auffassen. Ferner hat Triv. divvantarai und daher in der übersetzung, wie noch zu ersehen ist, divyântare, den loc. sing.; H. dagegen hat den nom. oder accus. plur. - Im texte wird besser paramapaü verbunden. - "Die männer die gestorben sind, nachdem sie nach Benares oder Ujjayinî gegangen sind, die erlangen den höchsten platz (= den himmel), der sonst selbst in göttlichen perioden (nicht erlangt wird)." (divvamtaraim cfr. divvaim varisasayâim H. IV, 418, 4?).
- 2) Andrerseits (neben gamppinu und gamppi, auch gameppinu und gamppi). Triv.: gangam gatva yo mṛto (om. B) yo (B ya) çivatirtham (B jiva°) gatva | kriḍati tridaçavasagatah sa yamalokam jitva || "Wer gestorben ist nachdem er zur Ganga gegangen ist, wer (gestorben ist), nachdem er nach Çivatirtha gegangen ist, der vergnügt sich gegangen in die wohnung der götter, nachdem er die welt des Yama besiegt hat."
- 443. Im Apabhraṃça tritt für das suffix tṛn (sieh H. II, 145) das substitut aṇaa ein. Triv. (nur B): hastî mâraṇaçîlo loko bhâshaṇaçîlaḥ paṭaho vâdanaçîlaḥ çunako bhashaṇaçîlaḥ || "Der elephant schreit, die menschen sprechen, die trommel tönt, der hund bellt." mâraṇaü gehört zu M. मार्षं G. मार्नं to utter sharply, loudly; to bawl, bellow.
- 444. Im Apabhramça treten im sinne des wortes iva die sechs substitute nam, naü, nâi, nâvaï, jani, janu ein.

IV, 445.

- 1) nam. Sieh H. IV, 382.
- 2) naü. Triv.: ravyastamanasamâkulena kaṇṭhasthito (A kaṇṭhe sthito) na chinnaḥ (A °aṃ) | cakreṇa khaṇḍo (A khaṇḍaṃ) mṛṇâḷikâyâ (A °kâ) iva jîvârgaḷo dattaḥ || Triv. liest im text kaṇṭhi ṭhṭhiu (A kiṭhiṭhṭhii, B kaṇiṭhṭhidha); dieses ṭhiu ist offenbar eine glosse zu viiṇṇu = vicîrṇa. cakkeṃ fasse ich = cakravâkena; cfr. B-R. s. v. cakra 16). "Von dem beim untergange der sonne bestürzten Cakravâka wurde (dem weibchen) ein am halse befindliches nicht zerrissenes stück einer lotosfaser gleichsam als riegel des lebens gegeben."
- 3) nâi. Triv.: valayâvalinipatanabhayena dhanyâ ûrdhvabhujâ yâti | vallabhavirahamahâhradasya (B ° bhûtasya) gâḍhatvaṃ gaveshayatîva || Zu thâha cfr. S. याज bottom of the sea; U. याह bottom. "Aus furcht vor dem herabfallen der armbandreihen [weil sie so mager geworden ist] geht die glückliche einher mit emporgehobenen armen. Sie sucht gleichsam den boden des grossen sees der trennung von dem geliebten."
- 4) nâvaï. Triv.: dṛshṭvâ mukhaṃ jinavarâṇâṃ dîrghanayanaṃ (A °nas, B °na) salâvaṇyam | iva gurumatsarabharitaṃ jvalane praviçyati lavaṇam || "Nachdem es das lange augen habende schöne antlitz des besten Jina (H. hat den gen. sing., Triv. den gen. plur.) gesehen hat, geht das salz ins feuer gleichsam voll von schwerem neid (oder: voll von neid gegen den guru). Die pointe liegt in dem albernen wortspiel: saloṇu loṇu. Vielleicht ist es besser °nayaṇasaloṇu zu verbinden und zu übersetzen "schön durch die langen augen." Man würde sonst lieber °nayaṇu im texte sehen.
- 5) jaṇi. Triv.: campakakusumasya madhye sakhi bhramaraḥ pravishṭaḥ | çobhate indranîla iva kanake upavishṭaḥ || baïṭṭhaü U. चैडना to sit; zigeun. beshâva; p. p. p. beshṭo "sitzen." Paspati p. 172. Liebich p. 128. "O freundin, eine biene ist mitten in die blüthe des Campaka geflogen. Sie glänzt wie ein sapphir der auf gold ruht."
- 6) janu. Sieh IV, 401, 3. Auch hier ist niruvamarasu zu verbinden.
- 445. Im Apabhramça ist das geschlecht gewöhnlich nicht (dem Skt. etc.) gleich bleibend, wechselnd.

- 1) Sieh IV, 345. Hier erscheint das mascul. kumbha als neutrum.
- 2) Triv.: abhrâṇi lagnâni parvate pathiko rudan yâti | ya (om. B) evaṃvidho (A °dhâṃ) giriṃ (om. A) gilitumânaḥ (sic B; A liṃgimânaṃ) sa kiṃ dhanyâṃ (A ki inyâ) dhanâyate | raṇâyati | || gilaṇamaṇu = gilitumanâḥ; gilaṇa ist infinitiv zu \$\sqrt{2}\$. gar nach H. IV, 441. Wegen duṃgarihiṃ cfr. zu IV, 422, 2. radaṃtaü cfr. M. TSU G. TSU "weinen." ehâ cfr. IV, 402. Ich ziehe es zu giri, fasse es also als accus. "Die wolken hängen an dem berge, weinend geht der wanderer fort. Wer einen solchen berg zu verschlingen beabsichtigt, wie kann der die glückliche erfreuen." Hier ist das neutrum abhra als masculinum gebraucht.
- 3) Triv. pâde (B pade) vilagnam ântram (A mâdṛ B âtram) çiras srastam (A sustam) skandhasya | tato \$\forall \$\text{ pi kaḍâre (A kaḍâram, B kasâre) hastam balim kriye kântasya || Die schwierigkeit liegt hier in kaṭâraï, wie alle MSS. und b lesen. Triv.'s A hat kaḍa —, B kasâraï i. e. kaḍâraï, eine form die man jedenfalls auch bei H. erwarten sollte. Aehnlich verhielt es sich mit kaṭari in IV, 350, 1. Man kann hier auf "schwert" rathen. Ueber kijjaüm zu IV, 338. 389. "Am fusse hängt sein eingeweide, der kopf ist von der schulter gefallen; trotzdem ist die hand auf —. Ich will dem geliebten eine spende darbringen." Hier ist das neutrum ântra (antra) als femin. gebraucht.
- 4) Triv.: çiraç caṭitvâ (A °ṭu°) khâdanti phalâni punaç çâkhâ moṭayanti (A moḍaamti, B moḍha°) | tato \$ pi (om. A) mahâdrumâç çâkuninaḥ (A ça°, B °naṃ) aparâdhino na kurvanti || caḍiâ ziehe ich zu caḍaï H. IV, 206. ḍâlaïṃ cfr. G. \$1\$ f. a branch or bough. S. \$1\$ f. und \$1\$ m. saüṇâhaṃ gen. plur. zu çakuna, nicht zu çâkunin, wie Triv. zu übersetzen scheint. avarâhiu ist = aparâdhitam "beleidigung" etc. "Auf die spitze (der bäume) steigend, essen (die vögel) die früchte und zerbrechen die zweige. Trotzdem thun grosse bäume den vögeln nichts zu leide." Hier ist das femin. ḍâlâ als neutrum gebraucht.
- 446. Im Apabhramça hat man gewöhnlich wie in der Çaurasenî zu verfahren; d. h. es gelten für das Apabhramça meist dieselben regeln wie für die Çaurasenî. Diese regel steht im gegensatz zu

IV, 447. 235

der überwiegenden mehrzahl der beispiele. Die formen, welche das beispiel in diesem sûtram bietet, gehören einem anderen Apabhramçadialect an als der ist, der uns in den meisten übrigen sûtra entgegentritt.

Triv.: çîrshe çekharam xaṇavinirmitam | xaṇam (B °ṇe) kaṇṭhe (B karṇe) prâlambaḥ (B prâraṃbhaḥ) kṛtaṃ (A °ta, B °taḥ) ratyâḥ (A retya, B ratyâ) | vihitaṃ (B hahitaṃ) xaṇaṃ muṇḍamâlikâyâṃ (A mûḍhaṃmali°, B mugdha°) yat praṇayena | tan namata kusumadâmakodaṇḍaṃ kâmasya || Man verbinde im text °dâmakoda°. — "Verneigt euch dem mit blumenguirlanden versehenen bogen des Kâma, der in einem augenblick zum kranz auf dem haupte (der Rati) gebildet ist, in einem augenblick zum kranz am halse der Rati gemacht ist, der in einem augenblick aus liebe gerichtet ist auf die Durgâ." — Das metrum ist:

$$\begin{array}{rcl}
-0 & -0 & 0 & 0 & 0 & -0 & 0 & 0 & 0 & = 15 \text{ K.} \\
0 & 0 & -0 & -0 & 0 & 0 & 0 & 0 & = 15 \text{ K.} \\
0 & 0 & 0 & -0 & -0 & -0 & 0 & = 20 \text{ K.} \\
-0 & 0 & 0 & 0 & -0 & -0 & 0 & = 20 \text{ K.} \\
\hline
70 & \text{K.}
\end{array}$$

447. Die regeln über das Prâkrit und die andern sprachen werden gewöhnlich auch vertauscht; z. b. für die Mâgadhî ist gelehrt, dass tishtha zu cishtha wird (H. IV, 298) und cishthadi findet sich auch im Prâkrit κατ' έξοχήν, der Paiçâcî und Çaurasenî. Im Apabhramça ist gelehrt worden, dass ein r elidirt werden kann, aber nicht muss, wenn es in einer consonantengruppe zuletzt steht (H. IV, 398); dies geschieht auch in der Mâgadhî, wie in çahaçra in dem beispiel = çatamânushamâmsabhârakahkumbhasahasravasâbhih samcitah [= Venîs. 33, 3 ed. Grill; p. 68, 5 ed. Calc. 1870 mit mehreren v. l.; ich habe übersetzt, als ob mein text ° vaçâhi hätte; die lesart der handschriften ist unklar. Uebrigens ist çahaçra in keinem der von Grill benutzten MSS. überliefert. Die worte fasse ich als bahuvrîhi zu çamale]. sind auch andere fälle zu prüfen. Nicht bloss die regeln die für die einzelnen sprachen gegeben sind, werden vertauscht, sondern auch die substitute für die personalendungen. Die endungen, die im praesens gangbar sind, treten auch bei einem tempus der vergangenheit ein. 236 IV, 448.

So bedeutet aha pecchaï rahutaṇaü = atha prexate raghutanayaḥ "der sohn des Raghu sah" (nicht "sieht"); âbhâsaï rayaṇiare = âbhâshate rajanîcarân "er sprach zu den Râxasâs" (nicht "er spricht"). Die endungen die in einem praeteritum gangbar sind, finden sich auch im praesens; so: sohîa esa vaṃṭho = açraushît (oder açrnot, çuçrâva nach H.'s ansicht III, 162) bedeutet "dieser diener hört" (nicht "hörte"). — Die regel ist natürlich ganz unsinnig; cfr. meine bemerkungen: Vikramorvaçîyam p. 615.

448. Alles übrige was hier in bezug auf das Prâkrit und die übrigen sprachen im achten adhyâya nicht angegeben ist, das ergibt sich als richtig in denselben fällen wie für das in den ersten sieben adhyâyas besprochene Sanskrit; z. b. für heṭṭha° = adhaḥsthitasûryanivâraṇâya ist (im 8. adhyâya) ein substitut für die endung des dativs nicht angegeben worden und die endung ist daher dieselbe wie im Sanskrit. Wie im Prâkrit von dem worte uras mit den endungen des loc. sing. die formen ure, urammi gebildet werden, so findet sich zuweilen auch urasi (wie im Skt.). Ebenso sire, sirammi, sirasi (von çiras) | sare, sarammi, sarasi (von saras). Dass in dem sûtram siddham gebraucht ist, geschieht, damit es glück bringe; denn dadurch wird (uns) eine langes leben besitzende zuhörerschaft und glück zu theil. — siddham wird des guten omens wegen im letzten sûtram gebraucht, da es auch "vollendet", "vollkommen geworden", "glückselig bedeutet.

# Verzeichniss der sûtra.

a.

aïr daityâdau ca I, 151. aï sambhâvane II, 205. auh paurâdau ca I, 162. aklîbe sau III, 19. ankothe llah I, 200. acalapure caloh II, 118. aciti huh IV, 61. ajâteh puṃsah III, 32. adadadullâh svâ ° IV, 429. ana nâim nañarthe II, 190. ata ijjasvijja o III, 175. ata et sau pumsi m⺠IV, 287. ata evaic se III, 145. atasîsâtavâhane lah I, 211. atah samrddhyâdau vâ I, 44. atah sarvåder der jasah III, 58. atah ser doh III, 2. atâm daïsah IV, 403. ato naser dâtodâtû IV, 321. ato naser dâdodâdû IV, 276. ato dor visargasya I, 37. ato deç ca IV, 274. ato riârarijjarîam II, 67. ator dettulah IV, 435. atthis tyâdinâ III, 148. atha prâkṛtam I, 1. adasa oi IV, 364. ad ûtah sûxme vâ I, 118. adelluky âder ata âh III, 153. adhaso hettham  $\Pi$ , 141. adhah kvacit IV, 261. adho manayâm II, 78. anankothât tai II, 155. anâdau çeshâdeça II, 89. anâdau svarâd a IV, 396. anutsâhotsanne tsacche I, 114. anuvrajeh padiaggah IV, 107. antyatrayasya o IV, 385. antyavyañjanasya I, 11.

anyâdrço 5 nnâis⺠IV, 413. abhimanyau ja o II, 25. abhûto s pi kvacit IV, 399. abhyânommatthah IV, 165. amenam III, 78. amo s sya III, 5. ammahe harshe IV, 284. ammo âçcarye II, 208. amha amhe amho . . . III, 106. amhamamamaha° III, 116. amhaham bhyas o IV, 380. amhe amho amha . . . III, 108. amhehi amhâhi . . . III, 110. amhehim bhisâ IV, 378. ayau vait I, 169. arir drpte I, 144. arjer vidhappah IV, 251. arjer vidhavah IV, 108. arper alliva ° IV, 39. alāhi nivāraņe II, 189. avatarer ohaorasau IV, 85. avarņād vā naº IV, 299. avarno yaçrutih I, 180. avaçyamo demdau IV, 427. avât kâço vâsah IV, 179. avâd gâher vâhah IV, 205. avâpote I, 172. aver jṛmbho jambhâ IV, 157. avyayam II, 175. avvo sûcanâ° II, 204. asâv akkhodah IV, 188. asmado mmi . . . III, 105. asyed e IV, 433. ahamvayamor hage IV, 301.

â.

â arâ mâtuḥ III, 46. â âmantrye sau ve° IV, 263. â krgo bhûta° IV, 214. âkrander nîharaḥ IV, 131.

åkramer ohåvo VIV, 160. âxiper nîravah IV, 145. âghrer âigghah IV, 13. ânâ ahipaccuah IV, 163. ânâ oamdoddâlau IV, 125. âno rabhe raº IV, 155. âcârye co 🕻 c ca I, 73. âc ca gaurave I, 163. âjasya ţânasiº III, 55. ât to nânusvârau IV, 342. âtântâd dâh IV, 432. ât kaçmîre I, 100. ât kṛçâmṛdukaº I, 127. ât teç ca IV, 319. âtmanash to niâ naïâ III, 57. âdrīneh sannāmah IV, 83. âdrte dhih I, 143. âder yo jah I, 245. âdeh I, 39. âdeh çmaçruçmaçâne II, 86. ânantarye navari II, 188. âpadvipatsamº IV, 400. âma abhyupagame II, 177. âmantrye jaso hoh IV, 346. âmo dâha vâ IV, 300. âmo desim III, 61. âmo ham IV, 339. âyurapsarasor vâ I, 20. ârabher âdhappah IV, 254. ârah syâdau III, 45. âruheç cadavalaggau IV, 206. âroper balah IV, 47. âryâyâm ryah çva ° I, 77. ârsham I, 3. âlâne lanoh II, 117. âlîno s llî IV, 54. âlvillollâlaº II, 159. âçcarye II, 66. âclishte ladhau II, 49. â sau na vâ III, 48.

i.

icecaḥ IV, 318.
ic ca momume vâ III, 155.
ijerâḥ pâdapûraṇe II, 217.
iṇam amâmâ III, 53.
ita ed vâ I, 85.
iteḥ svarât taç ca dviḥ I, 42.
itau to vâkyâdau I, 91.
it kṛpâdau I, 128.
itve vetase I, 207.
it saindhavaça I, 149.
idama âyaḥ IV, 365.
idama imaḥ III, 72.
idama imuḥ klîbe IV, 361.
idamarthasya keraḥ II, 147.
idametatkiṃyat III, 69.
idaṃkimaç ca de II, 157.
idânîmo dâṇiṃ IV, 277.

idito vå IV, 1.
iduto dîrghah III, 16.
idutau vṛṣhṭavṛ 1, 137.
idetau nûpure vâ I, 123.
id ed od vṛṇte I, 139.
indhau jhâ II, 28.
ir jasya noṇâñau III, 52.
ir bhrukuṭau I, 110.
ivârthe naṃnaŭ IV, 444.
iharâ itarathâ II, 212.
ihahacor hasya IV, 268.
ih sadâdau vâ I, 72.
ih svapnâdau I, 46.

î.

îaijjau kyasya III, 160.
î ca striyâm III, 182.
îtah seç câ vâ III, 28.
îdûto hrasvah III, 42.
îd dhairye I, 154.
îd bhisbhyasâm supi III, 54.
îdbhyah ssâ se III, 64.
îyasyâtmano nayah II, 153.
îr jihvâsimha I, 92.
îr vodvyûdhe I, 120.
îr hare vâ I, 51.
îh xute I, 112.
îh styânakhalvâțe I, 74.

u.

ua paçya II, 211. uc cârhati II, 111. uccairnîcaisy aah I, 154. ucchala utthallah IV, 174. uj jîrne I, 102. uto mukulâdishv at I, 107. utxiper gulugumcho VIV, 144. ut saundaryâdau I, 160. udash thakukkurau IV, 17. ud ûd on mṛshi I, 136. ud rtvâdau I, 131. ud od vårdre I, 82. udo dhmo dhumâ IV, 8. udghater uggah IV, 33. uddhûler gunthah IV, 29. udvâker orummâ vasuâ IV, 11. udvijah IV, 227. unnamer utthamgho VIV, 36. upareh samvyâne II, 166. upasarper alliah IV, 139. upâlambher jhamkhaº IV, 156. umo nishanne I, 174. ur bhrûhanûmato I, 121. ullaser ûsalo° IV, 202. uvarņasyâvah IV, 233. uh sâsnâstâvake I, 75.

û.

û garhâxepa° II, 199. ûc cope I, 173. ûtve durbhaga° I, 192. ût subhagamusale vâ I, 113. ût socchvâse I, 157. 'ûd vâsâre I, 76. ûr hînavihîne vâ I, 103. ûh stene vâ I, 147.

r.

rxe vâ II, 19. rṇarjvṛṣhabha° I, 141. rtâm ud asya° III, 44. rto \$ t I, 126. rto \$ d vâ III, 39. rvarṇasyâraḥ IV, 234.

lr.

lrta ilih klrptaº I, 145.

e.

eir jasçasoh IV, 363. ekaçaso dih IV, 428. ekasvare çvahsve II, 114. ekkasariam jha o II, 213. ec ca ktvåtumº III, 157. ec ca daive I, 153. ec chayyâdau I, 57. em cedutah IV, 343. et ti IV, 333. enhim ettâhe i° II, 134. et III, 129. eta id vâ vedaº I, 146. etadah strîpumklîº IV, 362. etah paryante II, 65. et trayodaçâdau svaº I, 165. etthu kutrâtre IV, 405. et pîyûshâpî o I, 105. edotoh svare I, 7. ed grâhye I, 78. eppyeppinvevy° IV, 440. er adîtau mmau vâ III, 84. evamparamsamam o IV, 418. evârthe yyeva IV, 280.

ai.

aita et I, 148.

0.

oc ca dvidhâkṛgaḥ I, 97. oto **\$** d vânyonyaº I, 156. ot kûshmândîº I, 124. ot padme İ, 61. ot pûtarabadara I, 170. ot samyoge I, 116. od âlyâm paūktau I, 83. o sûcanâpaçcâttâpe II, 203.

au.

auta ot I, 159.

k.

kakudhe hah I, 225. kakubho hah I, 21. kagacajatada I, 177. kagatadatada° II, 77. kathamtathâya ° IV, 401. kather bajjarapajjaro° IV, 2. kadambe vâ I, 222. kadarthite vah I, 224. kadalyâm adrume I, 220. kandarikâbhindipâle ndah II, 38. kabandhe mayau I, 239. kamer nihuvah IV, 44. kamper viccholah IV, 46. karavîre nah I, 253. karenûvârânasyo ra° II, 116. karnikâre vâ II, 95. kaçmîre mbho vâ II, 60. kâñxer âhâhilamghâ° IV, 192. kânexite niârah IV, 66. kâdisthaidotor uccâ o IV, 410. kântasyâta um syamoh IV, 354. kârshâpane II, 71. kimyattado S syamâmi III, 33. kimyattadbhyo nasah III, 63. kimçuke vâ I, 86. kiņo praçne II, 216. kimtadbhyâm dâsah III, 62. kimah kas traº III, 71. kimah kâi ka° IV, 367. kimah kim III, 80. kimo dinodîsau III, 68. kimo dihe vâ IV, 356. kirâte cah I, 183. kiribhere ro dah I, 251. kirerahira kilârº II, 186. kilâthavâdivâ ° IV, 419 kisalayakâlâyasa ° I, 269. kutasah kaŭ ka ° IV, 416. kutûhale vâ hraº I, 117. kubjakarparaº I, 181. kûshmândyâm shmo . . . II, 73. krgamo daduah IV, 272. krgeh kunah IV, 65. krgo dîrah IV, 316. krtticatvare cah II, 12. krtvaso huttam II, 158. krdo ham III, 170 kṛsheḥ kaḍḍhasâ° IV, 187. kṛshne varne vâ II, 110,

kaitabhe bho vah I, 240. kauxeyake và I, 161. kte III, 156. ktenapphunna° IV, 258. kte hûh IV, 64. ktva iadûnau IV, 271. ktva iiuiviavayah IV, 439. ktvas tumattūna o II, 146. ktvas tûnah IV, 312. ktvåtumtavyeshu ghet IV, 210. ktvåsyåder nasvor vå I, 27. kyanor yaluk III, 138. kyasyeyyah IV, 315. krapo & vaho nih IV, 151. kriyah kino ves . . . IV, 52. kriyâtipatteh III, 179. kriyeh kîsu IV, 389. krudher jûrah IV, 135. klîbe jasçasor im IV, 353. klîbe syamedami V, 79. klîbe svarân m seh III, 25. kvacid dvitîyâdeh III, 134. kvathavardhâm dhah IV, 220. kvather attah IV, 119. kvipah III, 43. xana utsave II, 20. xamâyâm kau II, 18. xarah khirajhara VIV, 173. xasya + kah IV, 296. xah kah kvacit tu chajhau II, 3. xiper galatthâdda o IV, 143. xudho hâ I, 17. xubheh khaürapadduhau IV, 154. xure kammah IV, 72. xer nijjharo vâ IV, 20. xmâçlâghâratne 5 ntyaº II, 101. xvetakâdau II, 6.

## kh.

khaghathadhabhâm I, 187. khacitapiçâca °I, 193. khacer veaḍah IV, 89. khâdadhâvor luk IV, 228. khider jûravisûrau IV, 132.

#### g.

gamâdînâm dvitvam IV, 249.
gamishyamâsâm chah IV, 215.
gamer aîaïcchânu° IV, 162.
gamer eppinveppyor er lug vâ IV, 442.
garjer bukkah IV, 98.
garte dah II, 35.
gardabhe vâ II, 37.
garbhitâtimuktake nah I, 208.
gavaye vah I, 54.
gavesher dhumdhulla° IV, 189.
gavy aüâa I, 158.
gunâdyâh klîbe vâ I, 34.

guper viraņadau IV, 150. gurau ke vâ Î, 109. gurvâder avir vâ III, 150. gṛhasya gharo \$ patau II, 144. goṇâdayaḥ II, 174. gauṇasyeshataḥ kûraḥ II, 129. gauṇântyasya Î, 134. gmo vâ II, 62. grantho gaṇthaḥ IV, 120. graser ghisaḥ IV, 204. graher gṛṇhaḥ IV, 394. graher gheppaḥ IV, 256. graho valageṇha v IV, 209.

## gh.

ghaïmâdayo **\$** narthakâḥ IV, 424. ghañvṛddher vâ I, 68. ghaṭer gaḍhaḥ IV, 112. ghaṭeḥ parivâḍaḥ IV, 50. ghûrṇo ghulaghola o IV, 117.

### ñ.

nanana vyanjane I, 25. nasah suhossavah IV, 338. ñasah ssah III, 10. nasinasoh pumklibe vå III, 23. nasinasbhyam tautu IV, 372. nasibhyasnînâm he VIV, 341. naser mhâ III, 66. naser luk III, 126. naser hehû IV, 336. nases ttododuhio III, 8. ñasñasyor he IV, 350. ninec ca IV, 334. ner dâhe dâlâ iâ kâle III, 65. ner deh III, 128. ner mena hah III, 75. ner hi IV, 352. ner him IV, 357. neh ssimmmitthâh III, 59.

#### c.

caturaç cattâro ca° III, 122. caturo vâ III, 17. caturthyâh shashthî III, 131. candrikâyâm mah I, 185. capetâpâṭau vâ I, 198. câṭau gulalah IV, 73. cijiçruhustulûpû° IV, 241. cihne ndho vâ II, 50. cûlikâpaiçâcike tṛ° IV, 325.

#### ch

chader ner numa ° IV, 21. chasya çco **\$** nâdau IV, 295. châge lah I, 191. châyâyâm ho **\$** kâ ° I, 249. châyâharidrayoh III, 34. chidibhido ndah IV, 216. chider duhâvanicchalla o IV, 124 cho **5** xyâdau II, 17.

j.

jatile jo jho vâ I, 194.
jadyayâm yah IV, 292.
jano jâjammau IV, 136.
jasçasa i imnayah sa III, 26.
jasçasor amhe amhaim IV, 376.
jasçasor luk III, 4.
jasçasor luk III, 4.
jasçasor tumhe tumhaim IV, 369.
jasçasñasiñasâm no III, 50.
jasçasñasitododv III, 12.
jâgrer jaggah IV, 80.
jugupser jhunadu IV, 4.
jena tena laxane II, 183.
jjâjie III, 159.
jjât saptamyâ ir vâ III, 165.
jño jânamunau IV, 7.
jño ññah paiçâcyâm IV, 303.
jño natve \$ bhijñâdau I, 56.
jño navvanajjau IV, 252.
jño nah II, 83.
jyâyâm ît II, 115.

t.

ta e IV, 349.
tânasner ad âd id . . . . III, 29.
tânyamâ par tar IV, 370.
tânyamâ mar IV, 377.
tânaçasy et III, 14.
tâmor nah III, 6.
to dah I, 195.
to nâ III, 24. 51.
tos tur vâ IV, 311.
tṭashṭhayoh sṭah IV, 290.
tṭhûnatthûnau shṭvah IV, 313.
ṭmakmoh II, 52.

ţh.

thodhah I, 199. tho s sthivisamsthule II, 32.

d.

dâhavau katipaye I, 250. dilladullau bhave II, 163. de mmi neh III, 11. do dîrgho vâ III, 38. do lah I, 202.

ņ.

naï cea cia cca ava° II, 184. nam nanvarthe IV, 283.

Pischel, Hemacandra. II.

navara kevale II, 187.
navi vaiparîtye II, 178.
ne nam mi ammi . . . III, 107.
ne no majjha . . . III, 114.
ner adedâvâve III, 149.
no \$ mçastâbhisi III, 77.
no nah IV, 306.

t.

taï tu te tumham . . . . III, 99. taïtuvatumatuha o III, 96. tam vâkyopanyâse II, 176. taxes tacchacaccha o IV, 194. taxyâdînâm chollâdayah IV, 395. tagaratrasaratûbare tah I, 205. tader âhodavihodau IV, 27. tatastados toh IV, 417. tadac ca tah so 🕻 klîbe III, 86. tadidamosh tâ nena . . . IV, 322. tado doh III, 67. tado nah syâdau kvacit III, 70. tados tah IV, 307. tanes tadatadda o IV, 137. tam tum tumam . . . III, 92. tanvîtulyeshu II, 113. tavyasya ievvaüm° IV, 438. tasmât tâh IV, 278. tâdarthyaner vâ III, 132. tâdarthye kehimtehim° IV, 425 tâmrâmre mbah II, 56. tijer osukkah IV, 104. tittirau rah I, 90. tiryacas tiricchih II, 143. tishthaç cishthah IV, 298. tîxne nah II. 82. tîrthe he I, 104. tucche taç cachau vâ I, 204. tudes todatuțțaº IV, 116. tutuvatumatuhatubbhâ nau III, 102. tubbhatuyhoyhomhâ bhyasi III, 98. tuma evam an⺠IV, 441. tume tumae tumai . . . III, 101. tumhasu supa IV, 374. tuyhatubbhatahimto . . . III, 97. turo **g** tyâdau IV, 172. tuler ohâmah IV, 25. tu vo bhe tubbha . . . III, 100. tṛtîyasya miḥ III, 141. trtîyasya momumâh III, 144. triiyasya momuman III, 144.
trno  $\boldsymbol{\varsigma}$  naah IV, 443.
trpas thippah IV, 138.
tenâster âsyahesî III, 164.
to  $\boldsymbol{\varsigma}$  ntari I, 60.
to do  $\boldsymbol{\varsigma}$  nâdau çau° IV, 260.
tailâdau II, 98.
tto do taso vâ II, 160.
tthe ca tasya luk III, 83.
tvadâdvavvayât tat° [, 40. tyadâdyavyayât tato I, 40.

tyâdiçatros tûrah IV, 171. tyadınam adyatra 111, 139. tyåder ådyatra o IV, 382. tyâdeh I, 9. tyo 5 caitye II, 13. tralo hihatthah II, 161. traser daravojjavajjah IV, 198. trastasya hitthatatthau II, 136. trasya dettahe IV, 436. tres tinnih III, 121. tres tîs trtîyâdau III, 118. tvataloh ppanah IV, 437. tvathvadvadhvâm caº II, 15. tvaras tuvarajaadau IV, 170. tvasya dimâttanau vâ II, 154. tvådeh sah II, 172.

### th.

thathav aspande II, 9. thû kutsayam II, 200. tho dhah IV, 267.

### d.

damçadahoh I, 218 damshtrâyâ dâdhâ II, 139. daxine he I, 45. dagdhavidagdhavr° II, 40. darârdhâlpe II, 215. dalivalyor visatta · IV, 176. daçanadashtadagdha° I, 217. daçapâshâne hah I, 262. daçârhe II, 85. daher ahiûlâlumkhau IV, 208. daho jjhah IV, 246. dikpråvrshoh sah I, 19. dir icecoh IV, 273. divase sah I, 263. dîpau dho vâ I, 223. dîrghahrasvau mitho vrttau I, 4. dîrghe vâ II, 91. duhkhadaxinatîrthe vâ II, 72. duhkhe nivvarah IV, 3. duhkhe nivvalah IV, 92. dukûle vâ laç ca dvih I, 119. durgâdevyudumbara o I, 270. duve donni benni ca jasçaso III, 120. du su-mu vidhyâdishv e° III, 173. duhitrbhaginyor dhû⺠II, 126. dûno dûmah III, 23. drpte II, 96. drçah kviptaksakah I, 142. drças tena tthah IV, 213. dreivacer dîsaduccam III, 161. drçer dâvadamsadakkhavâh IV, 32. dreeh prassah IV, 393. drço niacchapecch⺠IV, 181. de sammukhîkarane ca II, 196. dole ramkholah IV, 48.

dre ro na vâ II, 80. dvâre vâ I, 79. dvitîyaturyayor upari pûrvah II, 90. dvitîyasya si se III, 140. dvitîyâtṛtîyayoh saptamî III, 135. dvinyor ut I, 94. dvivacanasya bahuvacanam III, 130. dver do be III, 119. dyayyaryâm jah II, 24.

## dh.

dhanusho vâ I, 22. dhavaler dumaḥ IV, 24. dhâtavo \$\mathbf{S}\$ rthântare \$\mathbf{S}\$ pi IV, 259. dhâtryâm II, 81. dhûger dhuvaḥ IV, 59. dhṛter dihiḥ II, 131. dhṛshṭadyumne ṇaḥ II, 94. dhairye vâ II, 64. dhyâgor jhâgau IV, 6. dhvaje vâ II, 27. dhvanivishvacor uḥ I, 52.

#### n.

na kagacajâdishatº IV, 324. na tthah III, 76. na dîrghânusvârât II, 92. na dîrgho no III, 125. namaskâraparaº I, 62. na yuvarnasyâsve I, 6. na vâ karmabhâve . . . IV, 24 na vânidametado him III, 60. IV, 242. na vâ mayûkha ° I, 171. na vâ ryo yyah IV, 266. naçer niranâsa ° IV, 178. naçer viudanâsavaº IV, 31. na çradudoh I, 12. nâta ât III, 30. nât punary âdâî vâ I, 65. nâdiyujyor anyeshâm IV, 327. nâmantryât sau mah III, 37. nâmny aram vâ III, 40. nâmny arah III, 47. nâvarņāt pah I, 179. nâvy âvah 1, 164. nikashasphatikacikure hah I, 186. nidråker ohîromghau IV, 12. nimbanâpite lanham vâ I, 230. nirah pader valah IV, 128. nirduror vâ I, 13. nirmo nimmânanimmavau IV, 19. nilîner nilîanilukka° IV, 55. nivrttavrndârake vâ I, 132. nivrpatyor nihodah IV, 22. nicîthaprthivyor va I, 216. nihçvaser jhamkhah IV, 201. nishadhe dho dhah I, 226. nishedher hakkah IV, 134. nishtambhavashtambhe ni o IV, 67. nishpâtâcchoțe pîlunchah IV, 71. nishpratî otparî mâ° I, 38. nissarer piharanîla° IV, 79. nîḍapîțhe vâ I, 106. nîpâpîḍe mo vâ I, 234. neh sado majjah IV, 123. no ṇah I, 228. ntamâṇau III, 180. nmo mah II, 61. nyaṇyajñañjâm ññah IV, 293. nyaṇyor ññah IV, 305. nyaso pimaṇumau IV, 199.

p.

pakvângâralalâțe vâ I, 47. paxmaçmashmasma ° II, 74. paceh sollapaülau IV, 90. pañcamyâs tṛtîyâ ca III, 136. pañcâçatpañcadaçadatte II, 43. pathipṛthivîpratiçrunº I, 88. patho nasyekat II, 152. padayoh samdhir vâ I, 5. padâd aper vâ I, 41. padânte umhumhim ° IV, 411. padmacchadmamûrkhaº II, 112. pararajabhyam kka° II, 148. parasparasyâdir ah IV, 409. paryasah palotta 1V, 200. paryastaparyâna II, 68. paryaste thatau II, 47. paryâne dâ vâ I, 252. palite vâ I, 212. paçcâdevamevaivedânîmº IV, 420. pâțiparushaparigha ° I, 232. pânîyâdishv it I, 101. pâpardhau rah I, 235. pârâpate ro vâ I, 80. pithare ho vâ I, 201. pibeh pijjadalla Vi IV, 10. pisher nivahanirinasa ° IV, 185. pîte vo le vâ I, 213. puṃsi jaso ḍaŭ ḍao vâ III, 20. pumstriyor na vâyam i o III, 73. puṃsy ana âṇo râ o III, 56. punjer arolavamalau IV, punaruttam krtakarane II, 179. punarvinah svårthe duh IV, 426. punnågabhåginyor go mah I, 190. purushe roh I, 111. pûrer agghâdâgghavo o IV, 169. pûrvasya puravah IV, 270. pûrvasya purimah II, 135. pûrvasya purimah II, prthaki dho vâ I, 188. prthakspashte nivvadah IV, 62. prshthe vânuttarapade I, 129. po vah I, 231. pyâdayah II, 218. prakâçer nuvvah IV, 45. pracchah pucchah IV, 97.

pratîxeh sâmayavihîra IV, 193. pratyaye dîr na vâ III, 31. pratyânâ palottah IV, 166. pratyâdau dah I, 206. pratyûshe shaç ca ho vâ II, 14. pratyekamah p⺠II, 210. prathame pathor vâ I, 55. pradîpidohade lah I, 221 pradîpes teavasamduma ° IV, 152. prabhûte vah I, 233. prabhau huppo vâ IV, 63. pravâsîxau I, 95. praviçe riah IV, 183. prasareh payallovellau IV, 77. prasthâpeh patthavaº IV, 37. prahrgeh sârah IV, 84. prâder mîleh IV, 232. prân mrçamushor mhusah IV, 184. prâyasah prâuprâiva ° IV, 414. prâvarane amgvâû I, 175. prâvrtçarattaranayah pumsi I, 31. plaxe lât II, 103. plâver ombâlapabbâlau IV, 41.

## ph.

phakkas thakkah IV, 87. pho bhahau I, 236.

## b.

bandrakhandite na va I, 53. bandho ndhah IV, 247. bale nirdhârananiçcayayoh II, 185. bahiso bâhimbâhirau II, 140. bahutve hum IV, 386. bahutve hum IV, 384. bahulam I, 2. bahushu ntu ha mo III, 176. bahushv âdyasya III, 142. bâshpe ho 5 çruni II, 70. bâhor ât I, 36. bisinyâm bahah I, 238. bubhuxivîjyor nîraº IV, 5. brhaspativanaspatyoh so vâ II, 69. brhaspatau baho bhayah II, 137. bo vah I, 237. bbho duhalihavaha° IV, 245. bbho mhajjhau vâ III, 104. brahmacaryatûrya ° II, 63. brahmacarye cah I, 59. brûgo bruvo vâ IV, 391.

### bh.

bhañjer vemayamusu° IV, 106. bhavadbhagavatoh IV, 265. bhavishyati ssih IV, 275. bhavishyati hir âdih III, 166. bhavishyaty eyya eva IV, 320.

bhasher bhukkah IV, 186. bhasmatmanoh po vá 11, 51. bharahrante namer niº IV, 158. bháser bhisah IV, 203. bhiyo bhábíhau IV, 53. bhisá tumhehim IV, 371. bhiso hihi him III, 7. bhisy ed vá IV, 335. bhisbhyassupi III, 15. bhissuper him IV, 347. bhishme shmah II, 54. bhujo bhumjajima o IV, 110. bhuvah paryaptau huccah IV, 390. bhuver hohuvahavâh IV, 60. bhuvo bhah IV, 269. bhe tubbhe tubbha . . . III, 91. bhe tubbhehim ubbhe III, 95. bhe di de te . . . III, 94. bhyasaç ca hih III, 127. bhyasas tto do . . . III, 9. bhyasamor huḥ IV, 351. bhyasambhyam tumhaham IV, 373. bhyasi vâ III, 13. bhyaso hum IV, 337. bhramgeh phidaphitta o IV, 177. bhramare so vâ I, 244. bhramer âdo vâ III, 151. bhramesh tiritilla o IV, 161. bhrames tâliantaº IV, 30. bhruvo mayâ damayâ II, 167.

### m.

maïmamamahamajjhâ ñasau III, 111. mane vimarçe II, 207. mandec cimcacimcaa o IV, 115. madhûke vâ I, 122. madhyatrayasyâdyasya hih IV, 383. madhyamakatame dvi o I, 48. madhyamasyetthâhacau III, 143. madhyâhne hah II, 84. madhye ca svarantad va III, 178. manâko na vâ daº II, 169. manther ghusalavirolau IV, 121. manmathe vah I, 242. manyunaushthamâ ° IV, 69. manyau nto vâ II, 44. mamâmhau bhyasi III, 112. mayaty aïr vâ I, 50. marakatamadakale . . . I, 182. malinobhayaçukti o II, 138. masmamrgânka o I, 130. masjer âuddaniudda° IV, 101. mahamaho gandhe IV, 78. mahârâshţre I, 69. mahârâshtre haroh II, 119. mahu majjhu nasi Vi IV, 379. mâim mârthe II, 191. mâmsâdishv anusvâre I, 70.

mamsåder I, 29. mâtur id vâ I, 135. mâtrpituh svasuh siâcchau II, 142. mâtrați vâ I, 81. mami halâ hale sakhyâ vá II, 195. mārjārasya manjara 11, 132. mi maï mamâi . . . III, 115. mi me mamam . . . III, 100. mimomume ssâ hâ na vâ III, 167. mimomair mhimhomhâ vâ III, 147. mirâyâm I, 87. miva piva viva . . . . II, 182. miçrâd dâliah II, 170. miçrer vîsâlamelavau IV, 28. muces chaddâvaheda° IV, 91. muh syâdau III, 88. muher gummagummadau IV, 207. mrjer ugghusaluñchaº IV, 105. mṛdo malamadha V, 126. methiçithiraçithila I, 215. me maï mama . . . III, 113. meh ssam III, 169. mo 5 nunâsiko vo vâ IV, 397. mo 5 nusvârah I, 23. mo s ntyân no vedetoh IV, 279. momumânâm hissâ hitthâ III, 168. moraulla mudha II, 214. mo vâ IV, 264. mau vâ III, 154. mnajñor nah II, 42. mmaç ceh IV, 243. mmâv ayeau vâ III, 89. mraxeç coppadah IV, 191. mler vâpavvâyau IV, 18. mho mbho vâ IV, 412.

## y.

yattatkimbhyo naso . . . IV, 358. yattadah syamor dhrum tram IV, 360. yattadetado \$\mathbf{S}\$ tor it \(^{\text{i}}\) II, 156. yatratatrayos tra \(^{\text{i}}\) IV, 404. yamunâcâmundâ \(^{\text{i}}\) I, 178. yashtyâm lah I, 247. yâdṛktâdṛkkîdṛg \(^{\text{i}}\) IV, 402. yâdṛcâder dus tih IV, 317. yâper javah IV, 40. yâvattâvajjîvitâ \(^{\text{i}}\) I, 271. yâvattâvator vâ \(^{\text{i}}\) IV, 406. yujo jumjajujjajuppâh IV, 109. yudhabudhagṛdha \(^{\text{i}}\) IV, 217. yudhishṭhire vâ I, 96. yuvarṇasya guṇah IV, 237. yushmadas tam tum . . . III, 90. yushmadasmado . . . . II, 149. yushmadah sau tu \(^{\text{i}}\) IV, 434. yushmady arthapare tah I, 246. yogajâç caishâm IV, 430.

r.

rakte go vâ II, 10. racer uggahâvaha° IV, 94. rañje râvah IV. 49. rameh samkhuddaº IV, 168. rasor laçau IV, 288. rasya lo vâ IV, 326. rahoh II, 93. râjer agghachajja° IV, 100. râjñah III, 49. râjño vâ ciñ IV, 304. râtrau vâ II, 88. rih kevalasya I, 140. ruke runjaruntau IV, 57. rudanamor vah IV, 226. rudabhujamucâm . . . IV, 212, rudite dinâ nṇah I, 209. rudher uttamghah IV, 133. rudho ndhambhau ca IV, 218. rushâdînâm dîrghah IV, 236. re are sambhâshana ° II, 201. ro dîrghât II, 171. romanther oggâlaº IV, 43. ro râ I, 16. rtasyâdhûrtâdau II, 30. ryasnashtām riyaº IV, 314. rluki duro vâ Î, 115. rluki nirah I, 93. rçarshataptavajre vâ II, 105. rhaçrîhrîkytsna ° II, 104.

l.

laghuke lahoh II, 122. lalâțe ca I, 257. lalâțe ladoh II, 123. lasjer jîhah IV, 103. lât II, 106. lâhalalângala° I, 256. lingam atantram IV, 445. lipo limpah IV, 149. luk I, 10. lugâvî ktabhâvakarmasu III, 152. lug bhâjanadanuja° I, 267. luptayaravaça° I, 43. lupte çasi III, 18. lubheh saṃbhâvah IV, 153. lo ļaḥ IV, 308. llo navaikâd vâ II, 165.

v.

vakrâdâv antah I, 26. vaco vot IV, 211. vañcer vehava ° IV, 93. vane niçcayavikalpâ ° II, 206. vater vvah II, 150. vadhâd dâiç ca vâ III, 133. vanitâyâ vilayâ II, 128. varge S ntyo vâ I, 30. vartamânâpañcamîº III, 158. vartamânâbhavishy° III, 177. vartsyati syasya saḥ IV, 388. vallyutkaraparyantâ ° I, 58. vâ kadale I, 167 vâxyarthavacanâdyâh I, 33. vâdaso dasya ho s nodâm III, 87. vâdes tâvati IV. 262. vâdau I, 229. vâdho ro luk IV, 398. vâ nirjhare nâ I vânyatho \$ nuh IV, 415. vâpa e III, 41. vâ brhaspatau I, 138. vâbhimanyau I, 243. vâ yattado 5 tor deº IV, 407. vârpau I, 63. vâlâbvaranye luk I, 66. vâ vihvale vau vaç ca II, 58. vâvyayotkhâtâ° I, 67. vâ svare maç ca I, 24. vimçatyâder luk I, 28. vikaseh koâsavosattau IV, 195. vikoçeh pakkhodah IV, 42. vigales thippani IV, 175. vijnaper vokkavukkau IV, vitastivasatibharata o I, 214. vidyutpatrapîtâ ° II, 173. viricer olundollunda o IV, 26. vilaper jhamkha o IV, 148. vilîner virâ IV, 56. vivrter dhamsah IV, 118. vicramer nivvâ IV, vishannoktavart ° IV, 421. vishame mo dho vâ I, 241. visamvader viatta ° IV, 12 vismuh pamhusa ° IV, 75. vîpsyât syâder vîº III, vrxaxiptayo ruº II, 127. vṛttapravṛttamr ° II, 29. vrnte nțah II, 31. vṛccike ccer ncur vâ II, 16. vṛshabhe vâ vâ I, 133. vṛshadînâm arih IV, 235. vṛsher ḍhikkah IV, 99. vrsher dhikkah IV, veņau ņo vâ I, 203. vetah karnikâre I, 168. vedamkimor yâdeh IV, 408. vedamtadetado nasº III, 81. veper âyambâyajjhau IV, 147. vemâñjalyâdyâh striyâm I, 35. vevva câmantrane II, 194. vevve bhayavârana o II, 193. veshtah IV, 221. veshteh pariâlah IV, 51. vo tubbha tubbhe . . . III, 93. voto davo III, 21 vottarîyânîyatîya ° I, 248. votsâhe tho haç ca rah II, 48.

vodah IV, 223. voparau I, 108. vopena kammavah IV, 111. vordhve II, 59. vaikâd daḥ . . . . II, 162. vaidûryasya veruliam II, 133. vaitattadah III, 3. vaitado nases ttottahe III, 82. vairâdau vâ I, 152. vaiseņamiņamo sinā III, 85. vaushadhe I, 227. vyanjanád ad ante IV, 239. vyanjanad îah III, 163. vyatyayaç ca IV, 447. vyákaranaprákárá° I, 268. vyâper oaggah IV, 141. vyâprer âaddah IV, 81. vyâhrger vâhippah IV, 253. vyâhrgeh kokkapokkau IV, 76. vrajanṛtamadâm ceah IV, 225. vrajer vuñah IV, 392. vrajo jah IV, 294.

### c.

çakâdînâm dvitvam IV, 230. çakeç cayatara° IV, 86. çaktamuktadashta° II, 2. çatrânaçah III, 181. çado jhadapakkhodau IV, 130. çanaiso diam II, 168. çabare bo mah I, 258. çameh padisâparisâmau IV, 167. çaradâder at I, 18. çashoh sah I, 260. IV, 309. çârīge nat pûrvo \$ t II, 100. çithilengude vâ I, 89. çîkare bhahau vâ I, 184. çîghrâdînâm vahillâdayah IV, 422. çîlâdyarthasyerah II, 145. çukle ngo vâ II, 11. çushkaskande vâ II, 5. çrākhale khah kah I, 189. çesham prâkrtavat IV, 286. çesham prâgvat IV, 328. çesham çaurasenîvat IV, 302. 323. çesham samskrtavat siddham IV, 448. ceshe 5 dantavat III, 124. çaithilyalambane pa° IV, 70. çaurasenîvat IV, 446. çco hariçcandre II, 87. çyâmâke mah I, 71. çradarddhimûrdh⺠II, 41. crado dho dahah IV, 9. crame vâvamphah IV, 68. crugamirudividiº III, 171. cruter hanah IV, 58. çlâghah salahah IV, 88. çlisheh sâmaggâ o IV, 190. çleshmani vâ II, 55.

## sh.

shatçamîçâbasudhâ° I, 265. shashthyáh IV, 345. shkaskayor nâmni II, 4. shtasyánushtreshtá° II, 34. shparpayoh phah II, 53.

#### S.

samyuktasya II, 1. samvrgeh sâharasâhattau IV, 82. samkhyâgadgade rah I, 219. samkhyâyâ âmo nha nham III, 123. satâçakatakaitabhe dhah I, 196. sadapator dah IV, 219. samtaper jhamkhah IV, 140. samdiçer appâhah IV, 180. saptatau rah I, 210. saptaparne vâ I, 49. saptamyâ dvitîyâ III, 137. samah styah khâh III, 15. samânûpâd rudheh IV, 248. samâpeh samânah IV, 142. samâbbhidah IV, 164. samâracer uvahatthaº IV, 95. samâse vâ II, 97. samo galah IV, 113. samo llah IV, 222. sambhaver asamghah IV, 35. sammardavitardio II, 36. sarvatra lavarâm abandre II, 79. sarvasya sâho vâ IV, 366. sarvangâd înasyekah II, 151. sarvâder naser hâm IV, 355. sashoh samyoge so \$ grîshme IV, 289. sâdhvasadhyahyâm jhah II, 26. sâmarthyotsukotsave vâ II, 22. sâv asmado haüm IV, 375. siceh simcasimpau IV, 96. sinâsteh sih III, 146. sirâyâm vâ I, 266. sî hî hîa bhûtârthasya III, 162. supâ amhâsu IV, 381. supi III, 103. 117. sûxmaçnashnasnaº II, 75. srjo rah IV, 229. sevâdau vâ II, 99. socchâdaya ijâdishu hi o III, 172. sor hir vâ III, 174. sainye vâ I, 150. sau pumsy od vâ IV, 332. skah prexâcaxoh IV, 297. stabdhe thadhau II, 39. stambhe sto vâ II, 8. stave vâ II, 46. stasya tho 5 samastastambe II, 45. stokasya thokka° II, 125. styânacaturthârthe vâ II, 33. striyâ itthî II, 130.

striyâm jasçasor ud ot IV, 348. striyâm dahe IV, 359. striyâm tadantâd dîh IV, 431. striyâm âd avidyutah I, 15. striyâm udotau vâ III, 27. stharthayoh stah IV, 291. sthaviravicakilâyaskâre I, 166. sthash thâthakka° IV, 16. sthânâv ahare II, 7. sthûnâtûne vâ I, 125. sthûle lo rah I, 255. snam adâmaçiroº I, 32. snâter (° ker?) abbhuttah IV, 14. snigdhe vâditau II, 109. snihasicoh sippah IV, 255. snushâyâm nho na vâ I, 261. snehâgnyor vâ II, 102. spandeç culuculah IV, 127. sprçah phâsaphamsa o IV, 182. sprçeç chippah IV, 257. sprhah sihah IV, 34. sprhâyâm II, 23. sphatike lah I, 197. sphuticaleh IV, 231. smarer jharajhûra° IV, 74. syamor asyot IV, 331. syamjasçasâm luk IV, 344. syâdau dîrghahrasvau IV, 330. syâdbhavyacaityaº II, 107. sramser lhasadimbhau IV, 197. svapáv uc ca I, 64. svapeh kamavasa° IV, 146. svapnanîvyor vâ I, 259. svapne nat II, 108. svayamo **\$** rthe **\$** ppa° II, 209. svarasyodvṛtte I, 8. svarāṇāṃ svarāḥ IV, 238. svaranam svarah prayo 🕻 pa o IV, 329. svarâd anato vâ IV, 240.

svarâd asamyuktasyânâdeh I, 176. svare \$\mathbf{S}\$ ntaraç ca I, 14. svasrâder dâ III, 35. svârthe kaç ca vâ II, 164. svidâm jjah IV, 224. ssimssayor at III, 74.

## h.

hañje cetyâhvâne IV, 281. haddhî nirvede II, 192. hankhano 5 ntyasya IV, 244. hamda ca grhânârthe II, 181. hamdi vishadavikalpa o II, 180. haritâle ralor na vâ II, 121. haridrâdau lah I, 254. harîtakyâm îto **\$** t I, 99. hare xepe ca II, 202. haser guñjah IV, 196. hâsena sphuter murah IV, 114. hisvayor id ud et IV, 387. hî mâṇahe vismayaº IV, 282. hî hî vidûshakasya IV, 285. hu khu niçeayaº II, 198. hum cedudbhyâm IV, 340. hum dânaprechânivârane II, 197. huhurugugghâdayaḥ çabda ° IV, 423. hrkrtîjrâm îrah IV, 250. hrdaye yasya pah ÍV, 310. họ gho 5 nusvârât I, 264. hye hyọh II, 124. hrade hadoh II, 120. hrasvah samyoge I, 84. hrasvât thyacca o II, 21. hrasvo 5 mi III, 36. hlâder avaacchah IV, 122. hlo lhah II, 76. hvo bho vâ II, 57.

# Nachträge und verbesserungen.

p. VI. Von S. Goldschmidt's ausgabe des Setubandha ist soeben die erste lieferung, text und index, erschienen. (Strassburg 1880). Auf p. XIII, anm. 1 und p. XVII, anm. 2. hat G. alle sich bei Hemac, findenden citate aus dem Setub. zusammengestellt.

p. 6, 4 v. u. Der strich | hinter omaghavah ist zu tilgen. p. 34, 7 lies: findet. p. 44, 2 lies: I, 15. p. 63, 8. Der strich – vor ishtå ist zu tilgen. p. 67, 9 v. u. lies: Caurasenî. p. 70, 14 v. u. lies: susânam. II, 114 (p. 76). Man lese: Die worte evas und sva schieben vor dem letzten der verbundenen consonanten ein u ein, wenn sie einsilbig sind. — ekasvara "einsilbig" muss sich ausschliesslich auf sva beziehen und hier soviel als "selbständig", "nicht in composition stehend" bedeuten. Trivikrama hat u. s. w. p. 82, 2 lies: jampiro. p. 87 ff (II, 174). In der Deçînâmamâlâ wird nelaccho mit shandah erklärt. Für panditah aller MSS. und b's wird also pandakah zu lesen sein. p. 90, 5 v. u. Hinter grabh fehlt ). p. 148, 7 v. u. lies: unwahrscheinliche. p. 160, 14 v. u. lies: kann im passiv zu *jjha* werden, und wenn dies u. s. w. p. 169, 9. Die Sktübersetzung ist: sa tâdrço duḥkhasaho jitendriyaḥ. p. 194, 17 lies: kim. p. 195, 7 lies: karomy aham. p. 201, 3 v. u. lies: als statt also. p. 218, 8. Herr geheimrath Stenzler macht mich wegen jhakata auf B. 契有電 a quarrel, a fight, war, strife. U. झगडा (jhagrā) wrangling, quarreling, contention etc. aufmerksam. efr. auch S. द्वागडो G. द्वागडो. Ist dies unser wort, so muss auch ghanghala dieselbe bedeutung haben. p. 218, 12 v. u. lies: upârjitam. p. 224, 3 v. u. lies: aï bhaṇa. p. 233, 6 lies: cakravâkeṇa. p. 235, 9 v. u. lies: °bharakah kumbha°.







